

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



.

•

|          |   |   | • |   |  |
|----------|---|---|---|---|--|
|          |   |   |   |   |  |
| <b>)</b> |   |   |   |   |  |
|          |   | • |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   | • |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   | • |   | • |  |
|          |   |   | • |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   | • |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          | • |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          | _ |   |   |   |  |

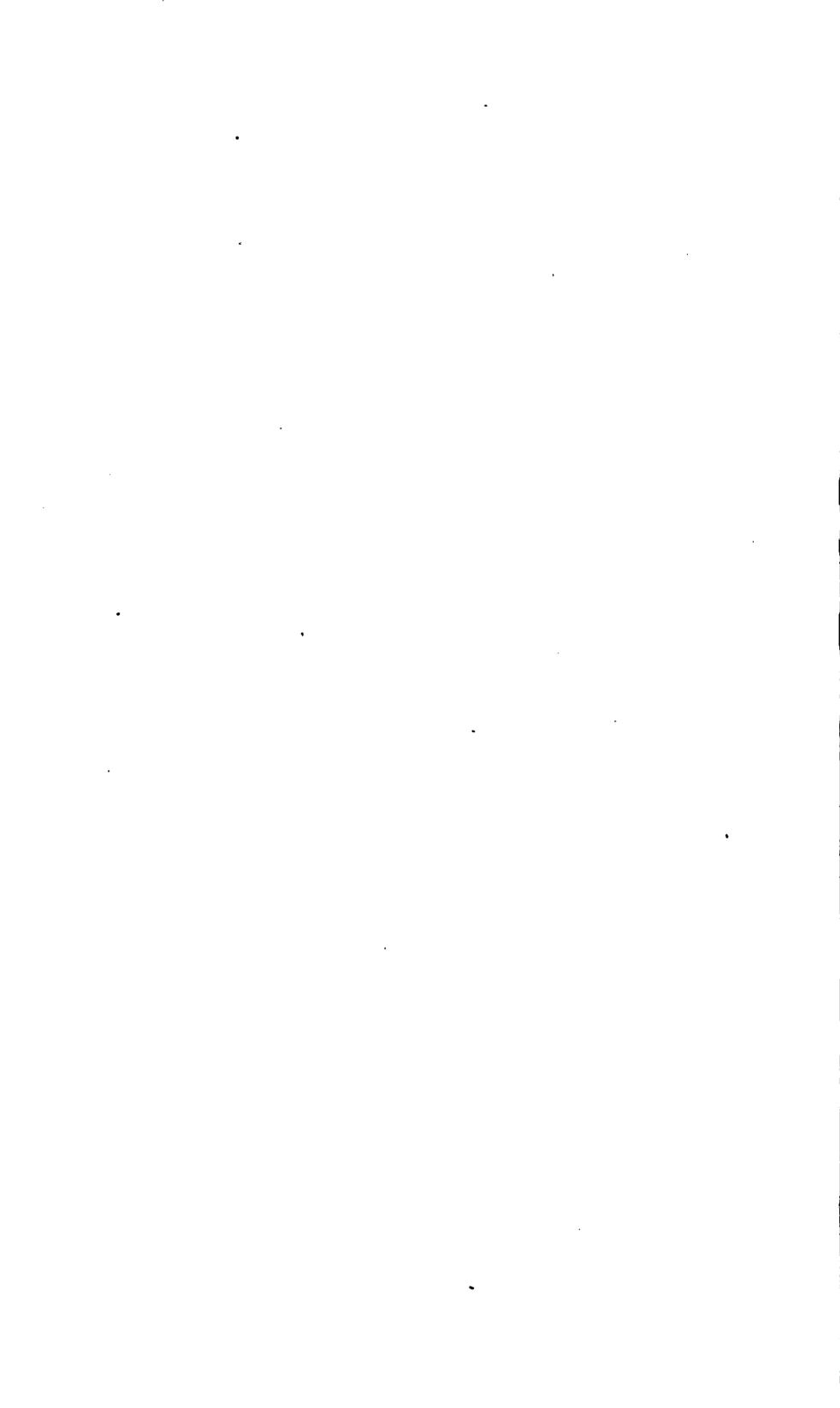

# Die Cyrannis

in

ihren beiden Perioden bei den alten Griechen.

Drud von George Beftermann in Braunfchweig.

# Die Tyrannis

in

# ihren beiden Perioden bei den alten Griechen.

Dargestellt

nach

Ursachen, Verlauf und Wirkungen

nou

Hermann Gottlob Plaß,

Director des Dom. Opmnafiums gu Berben.

3 weite unveränderte Ausgabe.

Erster Cheil.

Leipzig,

Adolf Gumprecht.

1859.



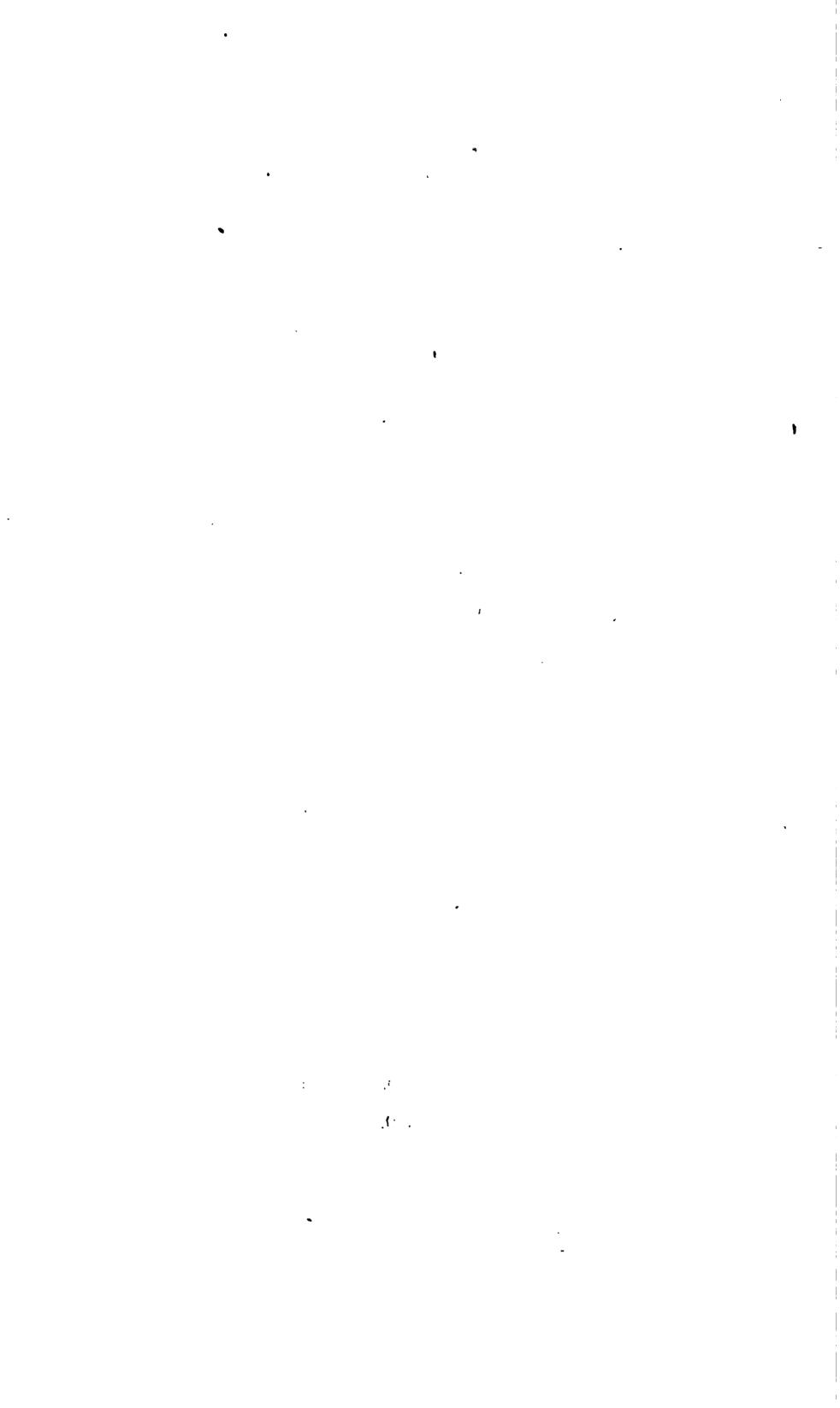

### Vorwort.

Es wurde im November des Jahres 1848 von Königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen die motivirte Aufgabe gestellt:

"Die griechische Tyrannis ist zwar in ihren all= "gemeinen Ursachen und charakteristischen Momenten "schon von vielen Gelehrten geistreich entwickelt und "auch manche gelungene Schilderung von einzelnen "ihrer Erscheinungen gegeben worden; inzwischen fehlt "es noch immer an einer umfassenden Darstellung "berselben, die unter den nöthigen allgemeinen Be= "sichtspunkten zugleich alle Einzelheiten umfaßte und "nicht allein als Fundgrube für jede aus diesem "Gebiete erhaltene Nachricht dienen könnte, sondern "auch das Verhältniß ihrer Erscheinungen zu gleich= "zeitigen Begebenheiten und Geistesrichtungen in ein "klares Licht setzte, die einzelnen Tyrannen sowohl "im besonderen Kreise ihrer Thätigkeit, als auch in "ihrer Beziehung zu dem gemeinschaftlichen Begriffe "schilderte, endlich die verschiedenen Aeußerungen und "Zeiten dieser Regierungsform in Griechensand trennte, "und jede derselben auf die eigenthümlichen Grundla= "gen und Motive ihrer Entstehung und Politik zu= "rückführte. Die Königk. Societät verlangt daher:

"Eine vollständige und zusammenhängende Ge=
"schichte der griechischen Tyrannis von ihren ersten
"Regungen bis auf die Zeiten der römischen Herrschaft
"bergestalt, daß sowohl der Begriff und die Entste=
"hungsweise dieser Erscheinung sammt ihrem Ver=
"hältnisse zu der politischen und geistigen Entwicke=
"lung Griechenlands in den verschiedenen Zeiten
"umfassend dargelegt, als auch die einzelnen Bei=
"spiele derselben nach den Nachrichten des Alter=
"thums in erschöpfender und kritischer Zusammen=
"stellung geschildert werden."

Weniger in der Ueberzeugung, daß ich einer genügen= den Lösung dieser sehr schweren und sehr viel umfassenden Aufgabe gewachsen sein mögte, als in der Absicht, mich gewaltsam einer lebhafteren Theilnahme an den politi= schen Ereignissen zu entreißen, da nach meiner Meinung Geistliche und Lehrer wegen ihrer Stellung wohl den Be= gebenheiten mit der größten Aufmerksamkeit folgen mögen, nicht aber im eigentlichen Sinne sich betheiligen sollen, wozu ihnen in der Regel auch der praktische Takt gänz= lich mangelt 1); weniger also auch aus dem edlen Stre= ben, für Andere und die Wissenschaft etwas Besonderes zu leisten, als aus dem minder guten Trachten, mich selbst zu beruhigen und vor Fehltritten leichter zu be= wahren, wie ich zwar beschämt, aber willig vor aller Welt eingestehe — aus etwa diesen Gründen machte ich mich an die Aufgabe, da ich seit 30 Jahren viel über die griechische Geschichte studirt, von schwacher Tüchtig=

<sup>1)</sup> Für übel berathen halte ich also im Allgemeinen das Land, wo ein Magister die Demuth hat — Minister zu werden.

feit Proben, die nicht ohne Beifall aufgenommen waren 1), abgelegt und alle Vorarbeiten bereits zusammengetra= gen hatte.

Meine Concurrenz=Schrift führte das Motto: Plurimi aut viribus dissidunt, aut laborem sugiunt: quid? qui audet, egitne non viriliter?

und zu meiner höchst angenehmen Ueberraschung erhielt ich am 25. Nov. 1850 die Nachricht, daß Königl. Soecietät der Wissenschaften zu Göttingen meiner Schrift den Preiß zuerkannt hätte. Gott hatte es in seiner Weißeheit für gut gefunden, mir seit etlichen Jahren manche recht empsindliche Demüthigung, manche recht bose Schlappe werden zu lassen; daß mittler Weile seine Gnade durch einen gewissen Druck mich nur zu erfolgreicher Anstrenzung wecken wollte, das hatt' ich nicht zu hoffen und zu ahnen gewagt. Lebhaft fand ich es bestätigt "ist die Roth am größten, ist Gott am nächsten", fand mich in dem Grundsaße besestigt, "wer Gott kennen lernen will, der blicke doch nur ernstlich in seine eignen Schicksale."

Meine Schrift ist freilich eine historische; aber da sie die beiden revolutionairen Zeitalter des griechischen Bolks darstellt, so wird Jeder ermessen, daß sie, ohne ein Trachten des Verfassers, auch einen politischen Cha=rakter annehmen muß, und habe ich meine religiöse Anssicht angedeutet, so wird der gütige Leser auch allgemeinen Ausschluß über meine politische Richtung erwarten, damit er wisse, wessen er sich zu versehen habe.

<sup>1)</sup> Der in dieser Schrift oft citirte und hin und wieder wegen seiner jusgendlichen Uebereilungen scharf mitgenommene Plaß bin ich nämlich selbst.

Ich bin der Meinung, daß es wohl in einem Volke unruhige Köpfe geben kann, die mit geeigneten Mitteln zu Paaren zu treiben sind, wenn eine Regierung diesen Namen verdienen soll, daß aber niemals ein ganzes Volk revolutionair ist, wenn es nicht durch seine Regierung dazu gemacht wird, indem sie, während Alles unwill= fürlich und unaufhaltsam fortschreitet, nur den alten Die neueste Bestätigung finde Standpunkt festhält. ich in der Haltung des belgischen Volkes. Seit Jahr= hunderten war es als ein unruhiges und revolutionaires verschrien; es hätte im Jahre 1848 zeigen mussen, daß es dieses wäre; aber zum Verwundern Aller sind die Stürme gerade bei diesem Volke vorübergegangen, das mitten in der sturmbewegten und vulkanischen Region seinen Sit hatte. Seiner Regierung, seinem Könige Leopold kann ich nur den Preis zuerkennen, daß sie geistig vor allen anderen hoch begabt sind und den Beweis geben, daß ein Königthum, welches in seinem lauteren Charafter hervortritt, doch wahrlich etwas Schönes, für die bürgerliche Gesellschaft ungemein Paffendes sei.

Zweitens: Die Staaten der neueren Zeit haben sich in ihrem Innern auf eine ganz andere Weise entwickelt, als die griechischen und der römische. Im neueren Europa waren ursprünglich die Fürsten gleichfalls — wie die dioyevers — wenig mehr als primi inter pares gegen den Abel; sie schirmten aber die Massen und begünstigten sie gegen den Abel; dieser wurde seiner herkömmlichen Gerechtsame und seiner Macht allmälig entsleidet und jene gewannen die Menge gegen den Abel. So zogen den meisten Gewinn die Fürsten, welche wußten, was

sie wollten, und mit Einheit und Folgerichtigkeit dahin strebten. Sie wurden absolute Herrscher, und gegen sie beginnt endlich die Masse aufzutreten, indem der zerschlasgene Adel, unschlüssig, wohin er sich wenden soll, rathund frastlos dasteht.

In den griechischen Staaten wie in dem römischen wurde das Königthum von dem Adel verdrängt; und der kleine Umfang der Staaten und die geringe Zahl der saft ebendürtigen Bürgerschaft (d. i. dort des Adels), deren Glieder jedes viele Sclaven und Hörige hinter sich hatte, mag wohl der Hauptgrund gewesen sein. Die kö-niglichen Kamilien wurden in der Regel nicht vertrieben, sondern traten nur, als immer noch etwas bevorrechtigte, in die eigentliche Bürgerschaft oder den Adel ein; so wurde die Aristokratie ungemein stark und schwer, drückte, mißdrauchte. Später trat gegen die Wenigen überall die Masse auf, um sich eine andere Stellung im Staate zu erringen. Es schwankten die Schaalen und das Züngelein in der Waage sehlte! Der eherne Degen ließ bald über den Ausschlag nicht zweiseln!

Drittens: In den neuesten Zeiten, und zwar seit der Revolution vom Jahre 1789 kommt überdieß ein eigenthümliches religiöses Element hinzu. Die griechischen Staaten, noch entschiedener der römische, hatten eine Staats-religion; ebenso alle Staaten der neueren Zeit, wenn auch seit der Resormation die Schärse des Grundsates abgestumpst wurde. Bald nach dem Jahre 1789 wurde die Ansicht entwickelt, daß der Staat als solcher überall keine Religion haben solle; und ohne über ihre Richtigkeit zu urtheilen, darf ich sagen, daß über dieselbe die Meis

nungen sehr getheilt sind und durch sie in das Staats= leben ein völlig neues Element gebracht ist.

Bei dieser Ueberzeugung von der Verschiedenheit des inneren Wesens, welches die Staaten des Alterthums und der neueren Zeit durchdringt, habe ich Vergleiche zwischen Erscheinungen im Leben des griechischen Volks und dem, was sich an anderen Punkten und zu anderen Zeiten wiederholt hat, möglichst vermieden. Sie bringen die Sache selbst in der Regel mehr in eine schiefe als in eine grade Stellung, geben ihr mehr Schatten als Licht. Vor Allem sind sie ein Uebergriff in das, was der denkende Leser nach eignem Vermögen hinzusügen muß, während der einfältige es nur mißbraucht, wenn man es ihm zu übergeben glaubt. Bloß warnen mögte ich, daß Jeder sich vor übereilten Schlüssen nach der Alehnlichkeit hüte.

Weiter über den Verfasser etwas zu ersahren, wird Niemanden interessiren; und über das, was Andere vor mir gethan haben, stehe ich nicht Rede und Antwort. Nur das habe ich noch hinzuzusetzen, daß auch der Götztinger Herr Referent mich auf die löblichste Weise in den Stand gesetzt hat, vor dem Abdrucke dem Manuscripte noch einige Verbesserungen zu geben.

H. G. Plaß.

## Nebersicht.

### Einleitung.

**6.** 1—13.

Sauptsächlich Rucklicke in die alteste Geschichte der Griechen, um Grunds lagen für eine feste Ansicht über die Bestandtheile, aus denen das griechische Boll hervorgegangen ist, zu gewinnen.

### Erste Abtheilung.

Die ältere Tyrannis der Griechen zwischen etwa 700 v. Chr. — 500.

S. 14 — 376.

Erster Abschnitt: Ursachen und Entstehungsart ber alteren Tyrannis, Rame, Begriff, Charafter berselben, und verwandte Begriffe.

6.17 - 134.

- 1) Urfachen und Entstehungsart. S. 17 122.
  - a) Berhältniß der Stände und deren Gerechtsame gegen einander; damit in Bechselwirkung die Beschaffenheit, durchgegangen nach den einzelnen Landschaften der alten Seimath und der Colonies Länder. S. 17 107.

Thessalien S. 19—27; Aeoler S. 27—33; Dorer S. 33—46; Umwohner des Parnasses S. 46—48: Arkader S. 48; Achaer S. 49; Athener S. 49—60; dfliche Colonien S. 60—87 (eingeschoben die Tyrannis des thracischen Chersones S. 75—80); westliche Colonien S. 87—102. Recapitulation des Ergebenisses S. 102—107.

- b) Bestätigung der gefundenen Ursachen durch Betrachtung dessen, was die Entstehung der Tyrannis hindern konnte S. 107—117.
  - α) Königthum S. 107 108.
  - β) Auswärtige Berhältnisse S. 108-109.
  - y) Bugestandnisse, wirkliche Gesetzgebung, Aesymneten S. 109 117.
- c. Ursachen, gegeben durch die Beschaffenheit, besonders die Entartung des Adels S. 117 — 120.

Total-Recapitulation S. 120 — 122.

2) Rame, Begriff u. s. w der älteren Tyrannis S. 123 — 134. Rame, Begriff, Arten S. 123 — 128. Charafter der älteren Tyrannis S. 128 — 131. Berwandte Begriffe S. 131 — 134.

3 weiter Abichnitt: Die einzelnen Tyrannen ber alteren Beit, S. 135 - 325.

Die Orthagoriden Sikyons S. 135 — 146.

Die Ropfeliden Rorinths S. 146 - 165.

Die Tyrannis in Phlius, Pellene, Pisa und Tegea S. 165 — 168.

= = in Argolis S. 168—175.

# # in Megara S. 176 — 177.

Die Pisistratiden in Athen S. 177 - 211.

Die Tyrannis auf dem übrigen griechischen Festlande S. 211 - 214.

= = in Euboa und auf den Infeln des Archipels, S. 214-218.

# # in Acolis S. 219 — 223.

= = auf dem ionischen Festlande S. 223 - 231.

: : in Chios und Samos S. 231 — 250.

s s in Doris S. 250 — 254.

= = an der asiatischen Kuste des Hellesponts und der Propontis S. 255 — 256.

s s in Heraklea ad P. und Sinope S. 256 — 262.

s s in Großgriechenland und auf der Bestäste Italiens S. 262 — 277.

: s in Sicilien, und zwar

- a) Gela S. 277 281.
- b) Spratus S. 281 303.
- c) Agrigent S. 303 310.
- d) in den übrigen Städten S. 310 315.

Anhang: Mischgattung, b. i., die von den Persern eingesetzten Tyransnen S. 315 — 325.

Dritter Abschnitt: Einfluß der alteren Tyrannis auf die Entwickelung der Ration S. 326—376.

Ursachen, warum Einfluß S. 328—328. Einfluß selbst, und zwar:

- 1) Politischer S. 328-343.
  - a) Republikanischer Geist gefördert S. 328—333. Insbesondere hindrang zur Demokratie S. 333—335; doch in den unberührt gebliebenen Staaten, vornehmlich in Sparta, stärkere hinneigung zur Aristokratie S. 335—336.
  - b) Gestaltung der inneren politischen Berhaltnisse ber Staaten gegen einander S. 336 338.
  - c) Einfluß auf die auswärtigen Berhältnisse der griechischen Ration S. 338-340.
  - d) Birtung bes einmal gegebenen Beispiels S. 340-341.
  - e) Centralifirung nach einer Sauptstadt gefordert S. 342.
  - f) Rur vorübergehend Förderung der Solonerei und Falschung der Ration durch Fremde S. 343.
- 2) Richt.politischer (mit Ausschluß von Runft u. Bissenschaft) S. 343 362.
  - a) Einfluß auf das materielle Wohl S. 344-353.
  - b) = auf intellectuelle Bilbung S. 383-357.
  - c) auf moralisch=religiösen Charakter S. 357—362.
- 3) Einfluß auf Runft und Bissenschaft S. 362-376.
  - a) 3m Allgemeinen S. 362-365.
  - b) Insbesondere:

Bautunst S. 366—367.

Bildnerfunft mit Rebenzweigen S. 367-369.

Malerei S. 369.

Redende Runft S. 370-374.

Biffenfcaft S. 375-376.

• • .

### Einleitung.

Die Tyrannis ber alten Griechen, ober jene Art von unumschränkter Alleinherrschaft, welche ein Einzelner in einem vor ihm republikanisch geordneten und regierten Staate widerrechtlich und mit Gewalt ober Betrug an sich brachte 1), ging im Ganzen aus ber selbstständigen Entwickelung dieses Bolkes, vornehmlich aus der stufenweise erfolgenden Ausbildung und Umgestaltung aller politischen Einrichtungen fast mit innerer Rothwenbigkeit In einem großartigen und auf alle Verhältnisse ber Ration hochst einflugreichen Maaße tritt freilich diese Erscheis nung in zwei verschiebenen Zeitraumen und in bebeutend veranberter Gestalt auf. Aber läßt es sich auch nicht in Aberbe stellen, daß bei ber Wiederkehr die Stellung ber Nation zu bem Auslande erhebliche Rudwirkung auf den inneren Charafter und auf die äußere Form der Tyrannis ausübte, so wird es sich boch als ausgemacht bestätigen, daß selbst bamals biefer auswärtige Einfluß mehr eine Anstoß gebende Ursache war, während die machtigere Anregung aus bem eignen Innern ber Ration feimte. In ihrer ersten Weise fällt bagegen bie Erscheinung unbedingt in einen Zeitraum, worin die griechische Nation weniger als in irgend einem anderen Einwirkungen eines Auslandes erfuhr.

Kein Wunder also, wenn in der Geschichte keines anderen Bolkes sich etwas völlig der griechischen, namentlich der älteren

<sup>1)</sup> Diese Definition, welche wenigstens die wesentlichen Merkmale ents halt, gelte vorläufig, bis der Begriff unten genauer umgränzt und festgestellt werden kann.

griechischen Tyrannis Entsprechendes nachweisen läßt, und wenn beshalb eine Erscheinung, welche nothwendig tief in das innerste Leben eines der ruhmvollsten Bölker des Alterthums führt und doch in ihrem ganzen Umfange und nach allen ihren Theilen dis jett noch nicht beleuchtet ist, zum Gegenstande einer möglichst erschöpfenden Erörterung aufgestellt wurde. Und noch weniger mögte Letteres befremden, wenn eben dieselbe Erscheinung in ihrer zweiten Gestalt doch wiederholt einen Charakter annimmt, dem Aehnliches aus der Geschichte mancher jett hoch entwickelter Rationen an die Seite gestellt, Aehnliches möglicher Weise auch durch die nächste Zukunft mancher Länder gebracht werden kann.

Mag aber auf biese Art bie Darstellung ber griechischen Tyrannis dem sinnenden Leser Stoff und Veranlassung zum Versgleichen und zum Folgern, zu VernunsteSchlüssen und zu Phanstasie-Bildern geben, nimmer dars der, welcher die Darstellung auf historischem Wege unternimmt, sich auf das versührerische Feld der Vergleichungen verlocken lassen. Was ächt griechischen Ursprungs war, dessen Keime und Entwickelung, Blüthen und Früchte, Entblätterung und Hinsterden darf er nur in den versichtedenen Stusen des griechischen Staatslebens suchen. Ja, um den üppigen Wachsthum der eigentlichen Pflanze klarer darzuskellen, muß er sogar mit dem Boden beginnen, in welchem sie keimte, muß die Art angeben, wie der Keim hineingelegt wurde, und muß — da das eigentliche Wachsen selbst dem Menschen verborgen bleibt — wenigstens die Umstände erörtern, welche auf die Entfaltung vortheilhaft oder nachtheilig einwirkten.

Mit schlichten Worten: wer auch die Anregung zu der grieschischen Tyrannis darlegen will, der kann es nicht vermeiden, etwas meit auszuholen. Er nuß auf die erste Entstehung des griechischen Volkes einen Blick wersen, besondes sich nach der Art und Weise umsehen, wie dieses Volk aus verschiedenen Bestandstheilen hervorging und wie eben durch das eigenthümliche Vershältniß derselben zu einander ein Kampf herbeigeführt wurde, durch

welchen jene Tyrannis als eine nothwendige Folge ins Dasein trat.

Mit biesem Ruchlicke auf das, was vorher war, soll also auch hier begonnen werben: aber auch nur mit einem Ruchlide, der sich, wie es schon ber Charafter einer Einleitung forbert, von einer eigentlichen und zu einer besonderen Forschung anschwellenden Untersuchung fern halte. Was nach ben scharffinnigen Erörterungen neuerer Gelehrten als Feststehendes im Allgemeinen anerkannt ift, was vorzüglich nach einer Seite hin Creuzer, nach einer anderen R. D. Müller, barauf Bertheibiger, Gegner und Bermittler ber aufgestellten ober in Umrissen und Andeutungen entworfenen Systeme so begründet haben, daß die gewonnenen Resultate nur von Wenigen nicht angenommen werden — auf den eigentlichen Kern von allen diesem soll nur als auf etwas Unerschütterliches hingewiesen werden. Selbst das scheint bei biefem Rudblide völlig überfluffig, baß ber Raum burch Berufung auf Werke und Schriftstellen beengt werbe; biese konnen wohl ben Schein von Gelehrsamkeit geben, aber bei einem so raschen Ueberblicke nichts nüßen, und dem auf jenem weiten Felde gar nicht Bewanderten burgen fundige Richter bafür, daß nichts als Bahrgenommenes vorgeführt sei, was wirklich auf bem Felbe fich nicht befinde.

So gelte benn bei biesem Rückblicke zuerst bas als Feststes hendes, daß die griechische Nation ober die Hellenen in dem weiteren Sinne des Wortes aus zwei verschiedenen Bestands theilen zusammengewachsen sind.

In einer Zeit, auf welche nur erst matte Strahlen bes anbrechenden Lichtes der Geschichte fallen, saß ein weit verzweigstes Bolk über den vorderen Theil von Kleinasien, über die meissten Strecken der südlich von der Donau gelegenen Halbinsel, und über die mittäglichen, etwas auch die mittleren Landstriche Italiens verbreitet. Nach einem Namen, den es trug, sehen wir und — wie einst Tacitus bei den Germapen — vergeblich um,

ba es vielleicht gar nicht einmal einen Alle umfassenden Ramen hatte, und die einzelnen Stämme desselben sich schon in bem Augenblicke, worin sie ber Geschichte schwach bekannt werben, nur mangelhaft als zusammengehörenbes Ganzes ansahen. Jeboch wird es, vorzüglich auf Niebuhr's Vorgang, jest immer üblicher, dieses Ganze mit bem Ramen der pelasgischen Ration zu bezeichnen; und einen Versuch, dieselbe burch ihre einzelnen Theile zu verfolgen, hat Plas in einer Ur- und Vorgeschichte ber Hellenen gemacht. Die Stufe ber Bilbung, auf welcher wir diese Nation erblicken, ist eine solche, daß wir dieselbe nicht zu ben wilden Jäger-Bölkern rechnen können, sondern daß fie besonders ba, wo sie an Kusten und auf Inseln ihren Sit hatte, schon die ersten schwachen Anfänge ber Civilisation in sich entwickelte. Thucydibes, ber unter allen griechischen Schriftstellern am meisten als Kritifer Blice in die altesten Zustande seines Bolkes geworfen hat und selbst dem Aristoteles voranstehen muß, hat den besten Umriß über die Culturstufe jener Ureinwohner in wenigen, boch treffenben Bugen gezeichnet 1).

Zu jenem Bestandtheile, der nur die Masse des Volks hers gab, gesellte sich aber unverkenndar ein zweiter, der hier nur in so weit in Betracht kommt, als aus demselben ein herrschender Stamm, ein kriegerischer und an Stärke überlegener Abel hers vorging. Dieser zweite Theil hatte Häuptlinge an seiner Spiße, war Träger einer höheren Cultur in politischer und religiöser, auch in erwerblicher Hinsicht, ohne darum selbst und unmittelbar dem Erwerbe obzuliegen, und gelangte, odwohl schwächer an Zahl, dennoch sehr bald dahin, daß er jenen anderen Bestandtheil sast überall durchdrang und ihn in ein Abhängigkeitsse Berhältniß hinabdrückte. Wer er indessen ursprünglich war und woher er kam, und ob er selbst nicht wieder aus verschiedenartigen Theilen zusammengeschmolzen sei, darüber haben die Uns

<sup>1)</sup> Thucyd. 1, 2 u. ff.

tersuchungen noch zu keinem Resultate geführt, bas man ein allgemein anerkanntes nennen könnte. Daß auf Griechenlanbs Rusten und Inseln auch Auswanderer eines seefahrenden und höher gebildeten Bolkes aus Often sich angesiedelt haben, ist nicht wohl zu bezweifeln. Selbst R. D. Müller, lange ber entschiebenste Gegner, hat dieß in seinen spätesten Schriften im Grunde anerkannt 1); Plaß hat in dem oben angeführten Werke mit Consequenz alles das verfolgt, was auf die Phonizier hin= führt. Getrübt wird aber alle Klarheit bei dieser Frage badurch, daß die Griechen selbst einer Seits solche Anstedelungen nicht verkennen, und boch auch anderer Seits aus Rational-Eitelkeit nichts von benselben wiffen wollen, barum bewährte Schriftsteller in diesem Punkte mit sich selbst nicht selten in einigen Wis berspruch kommen. Tief einschneibend ist hier überdieß bie befannte Stelle bes Aristoteles 2) und bie Autorität berer, welche ihm beistimmen. Denn banach find die Seller ober Heller Dobona's keine andere als die kriegerischen und priesterlichen Ahnherren ber altesten Hellenen, die in einem kleinen Theile bes bamaligen Samoniens ober bes spateren Theffaliens fich nieberlie-Ben und einen folgenreichen Staatsverein bilbeten. Gern wurde man bem Aristoteles unbedingt folgen, wenn einiger Maaßen zu begreifen ware, wie jene Seller, bie aus dem spater noch so finsteren Epirus famen, Trager einer hoheren Cultur wurden 3).

<sup>1)</sup> In seiner Archaologie (besonders in dem Abschnitte über die alteste Zeit).

<sup>2)</sup> Meteor. 1, 14.

<sup>3)</sup> Es bleibt daher immer noch sehr möglich, daß zwar ein Zusammenshang zwischen den Sellern und den Bellenen war, daß aber doch Aristoteles irrte, und vielmehr umgekehrt ein Zweig der Hellenen nach Dodona kam; eine Annahme, deren Inhalt in der etwas verbürgteren Sage von des Reoptoles mus Riederlassung unter den Molossern im Grunde wiederkehrt. Dann müßten die Pellenen, wie Plaß wirklich zu beweisen sucht, ihre Wurzel in angelangten Cinwanderern haben, die Eingeborene um sich sammelten und etvilisstren.

Aber bas steht fest, baß jene Hellenen, selbst höher gebildet als bie pelasgische Menge und vorzüglich durch den Gebrauch eherner Waffenrüftung überlegen, nicht sowohl eine vorgefundene Bevölkerung austrieben, als vielmehr, mogte auch ein Theil ber letteren eine Auswanderung vorziehen, die Mehrzahl in eine Abhangigkeit brachten, während sie selbst die Stellung eines herrschenden Abels erhielten und für ihre unmittelbare Bedienung noch Sclaven besaßen, die von jenen Unterthänigen sehr verschie-Sie theilten sich bald in die Familien der Aeoler ben waren. und der Dorer; schon das ist unsicher, ob die Achaer und die Joner in aller Strenge zu ihnen gehörten ober mehr eingeborne, auf ganz andere Weise civilisite und erft später unter jene Hellenen aufgenommene Stamme waren. Denn bie Hellenen verbreiteten ihren Stamm und zugleich die bei ihnen üblichen Sas pungen, indem sie jungere Sohne zu eignen Erwerbungen von Hämonien nach Süben aussandten; und babei waren fie auch nicht schwierig, überall ba, wo ein ähnlicher und burch höhere Cultur aus der Menge hervortretender Adel — vielleicht Rachkommen frember Ansiedler, z. B. in Bootien, Attika und Argolis — bereits festen Fuß gefaßt hatte, sich biesem zu nähern und als gleichberechtigt sich einzuverleiben, wenngleich auch nicht zu verkennen ist, daß eine gewisse Kälte und Geschiedenheit beider Aeste des seiner Herkunft nach getheilten Abels sich sobald nicht verlor.

Für längere Zeit wurden die Dorer nach dem nordwestlichen Theile Thessaliens, wo sie mit den verwandten Stammvätern der Makedoner zusammengränzten, zurückgedrängt oder zogen freiwillig dahin — denn etwas Sicheres ist auch nach den Untersuchungen R. D. Müller's und Anderer nicht ermittelt — und blieben dort in einer Verborgenheit, der es zuzuschreiben ist, daß ihrer in den homerischen Gesängen kaum gebacht wird. Die Verbreitung der Aeoler über die Küste Thessaliens und über Theile von Hellas und des Peloponnes, sowie ihre Bereinigung und Berichmeljung mit allen benen, welche bort und auf ben nachften Infeln gu beiben Seiten bes Feftlanbes einen herrichenben Abel bilbeten, ericheint bagegen in jenen uralten Befangen ale eine geschehene Thatfache. Bu weit murbe es vom Wege ableiten, wenn hier verfucht murbe, bie politiichen Sagungen ber im homer vorgeführten Stamme burdhaugeben: vielfach ift bieß von Unberen gefcheben, und faum fann bier an Lefer gebacht werben, bie nicht burch eigne Unschauung barüber ein Bilb gewonnen hatten. hier mare bochftens baran ju erinnern, wie in jebem fleinen Staate nicht etwa bloß ein Bauptling an ber Spige ftanb, fonbern biefer felbft meiftens einem in viele 3meige fich theilenben Saufe angehörte, bem anbere Beichlechter oft fo nabe traten, bag fie abnliche Ehrennamen und abnliche Achtung genoffen und jener Gine fich gegen fie ale überragent nur behaupten fonnte, wenn er fich burch feine Berfonlichfeit genügend geltenb machte; wie jener Saupte ling und ber Abel ein größeres Befitthum hatten, mit größerem Glange ber hauslichen Ginrichtung umgeben maren, felbft eine buntele 3bee von Cbenburtigfeit hegten; wie im Frieben por allem bie Leitung ber auswartigen 2 maliger Beife, bas Richteramt, für wi barum nicht bie aus bem niebrigen Bolfe und bie Briefterthumer, für einzelne eble Seberthum, jenen Muserlefenen gufielen; Rriege eben biefe burch eine ungleich voll und eine ungleich größere Fertigfeit im Gebrauche ber Baffen mehr ale burd eigentliche Anführergaben hervorftrahlten und bie Entscheibung im Rampfe gaben. In allen biefen Bugen bietet fich bas Bilb eines herrichenben Abele bar, aus bem freilich wieberum Spigen hervorragen; nur von ihm ift recht eigentlich \_

in jenen Befangen bie Rebe; felbft feine Sclaven, bie mit ihm

in bie unmittelbarfte Berührung tommen, treten in ein helleres

Licht ale bie Daffe bes unterthanigen Bolfes, beffen mahres

Berhaltniß sich auch beshalb fo schwer abgrangen last, weil in jenen Zeiten überall noch nichts gesetzlich bestimmt war, Gewohn- helt manches vorherrschen ließ, oft bie Willfur bes personlich Ueberlegenen bie Schranken überschritt, welche sonst wohl bevb- achtet wurden.

Hatte sich aber auf biese Weise schon in ber Heroen-Zeit ein Zustand der Dinge ausgebildet, bei welchem die gesammte Bevölkerung Griechenlands — abgesehen von ben eigentlichen Sclaven — in zwei Classen, in einen herrschenden Abel und in Unterthänige zersiel; so erfolgte mit dem Abschlusse jener Zeit, gegen das Jahr 1100, in der sogenannten Heraklidens oder dozischen Wanderung ein Ereigniß, durch welches in vielen Landsstrecken senes Berhältniß vollständiger und fast nach einer dunkel vorschwebenden Planmäßigkeit durchgeführt, durch die Racht des gegebenen Beispiels und der eintretenden Umstände aber aller Orten strenger gestaltet wurde. Auf das Einzelne senes Ereignissses seilbst kann hier natürlich nicht weiter eingegangen werden, und biesenigen, welche sich darüber belehrt zu sehen wünschen, sind auf die ungemein reichhaltigen literärischen Angaben in R.

chischen Staatsalterthamern 1) zu verweisen.

n, so weit es hier zu berühren ift, bestand
rus rohere Bölferschaften nach Suben und
esonders die Thessaler in das bis bahin Samb einbrachen, nach Bertreibung des herrbesselben bemächtigten und ben gebliebenen

Theil ber Bevölkerung sich unterthänig machten, mahrend bie vor ihnen gebietenben Stamme, alfo bie Acoler und ihre Resbenafte, bie Booter und bie Actoler (lettere freilich in Actolien ansassig), gang besonders auch bie Dorer aus ihren früheren Besthungen verbrängt murben und fast in Weise einer Krieger-

<sup>1)</sup> Die \$5. 15-19.

tafte fich neue Bohnfige erftreiten mußten. Wenn nicht ichon früher, jo jogen wenigftens bamals viele Meoler über's Deer nach ber Gegenb bes zerftorten Troja's hinüber, und mit ihnen begann bie Stiftung ber Colonien, von benen balb weiter ger rebet werben foll. Die übrigen verbrangten Stamme jogen ju Lanbe nach Gaben; Bootien wurde von ben Bootern befest, bie bellenifchen Aetoler ließen nur ihren Ramen ber alten Beimath und vereinigten fich mit Stammverwandten in Elis; bie Dorer nahmen Argolis, gatonien und Deffenien; bafur wurden bie aus Argolis verjagten Achaer herren von Achaja, mabrend bie bier vertriebenen Joner fich junachft nach Attifa marfen, von welchem Degaris burch vorbringenbe Dorer abgeriffen murbe. Mue biefe Banberungen barf man inbeffen nicht fo verfteben, als hatte bie gefammte Bevolferung ihre Gige verlaffen und fich neue Bohnplage erobert. Die bereits Unterthanigen wechfelten im Gangen nur ihre Gebieter und wer von bem alteren Abel irgendwo blieb, ber mußte, wenn nicht besondere Umftande eine Ausnahme ju Gunften feiner bewirften, in Die Reihe ber Abhangigen treten 1). Der Rampf felbft fant in ber Sauptfache nur mifchen bem berrichenben Abel ftatt, ut baß bie Berbeerungen beffelben, auch be griffenen geringer war, als er fonft unf Aber bie neuen Eroberer nahmen nun er zuverlästiger ben Charatter eines herrich entftanden über Theffalien, bas öftliche ponnes jene Staateverfaffungen, welche unten etwas genauer anzugeben finb, weil mit ihnen bie Unterfuchung über bas Entfteben und bas Wefen ber alteren Tyrannis beginnen muß.

Aber nicht auf bas griechische Festland beschränkte fich bas Bebrange ber Bolferstamme, welches burch jene borische Ban-

<sup>2) 3.</sup> B. über die Booter Athen. 6, p. 264. Bergl. Muller's Minper G. 376 und Dorer 2, G. 66; auch Schneiber zu Arist. polit. 2, 6, 2.

berung bewirft mar; auch jenfeits bes Meeres fuchten viele aus ber Beimath Entwichene eine bleibenbe Statte, und bie Bobnfige bes griechischen Bolfes wurden burch Colonie Qanber erweitert, wenngleich auf bie fruheften Erwerbungen biefer Urt faum in aller Strenge, jebenfalls nicht vollig in bem beutigen Sinne, ber Begriff von Colonien angewandt werben tann. Bunachft manberten gablreiche Schaaren aus, um fich auf ben 3mfeln bes Archipele und ben vorberen Ruften Rleinaftens nieberjulaffen: und mag ber Grund, weßhalb fie gerabe babin ihre Richtung nahmen, jum Theil barin ju fuchen fein, baß fcon vor ber Banberung ber Berafliben nach ber Begenb bes fruberen Troja's Buge unter Anführung von Belopiden gegangen waren, anbere alfo ber einmal genommenen Richtung folgten, fo ift er boch ungleich mehr barin gu finben, bag man um biefe Beit bei weitem mehr mit ben öftlichen Gewäffern, ihren Infeln und Ruften befannt war, mabrent faft niemant über ben Beften einis gen Aufschluß hatte, und bag im Stammlanbe bas Gebrange ber Bolfer vorherrichend auf ber Dftufte, in Theffalien, Bootien, Attifa, Argolis und Lafonien, fich ereignete, Flüchtlinge

efen Auswandernden im Ganzen weniger an bie nd ihre Herren nur wechselnde Bevolkerung zu zweitens der weichende Abel bie Satungen und alten Heimath in die neue hinübertrug und fie veranderte Umftande eine Aenderung geboten, und

ba brittens die Ankömmlinge jenseits des Deeres schon eine altere Bevölkerung vorsanden und nur als Sieger über- biese sich
festsehen konnten, so waren damit Grunde genug gegeben, weswegen ein ahnliches Verhältniß zwischen zwei Standen auch bort Eingang fand. Ueberdieß folgten den ursprünglichen Ansiedlern,
welche natürlich die besten Felder in Besit genommen hatten,
später andere nach. Wurde man nun durch Asiens eingeborne Stämme gehindert, mit neuen Erwerbungen tiefer landeinwarts vorzubringen, so konnten bie jungeren Ankömmlinge ben Erben ber alteren nicht gleichgestellt werben; und ba bie letteren auch wohl nicht einmal geneigt waren, die Bortheile einer bereits gewonnenen burgerlichen Stellung mit ben neu Eintreffenben zu theilen, so mehrte sich auf eine zweite Weise der Stoff zu einer Scheidung der Bevölkerung in zwei Theile 1). Erst später machte man mit den westlichen gandern genauere Bekanntschaft: und als mancherlei Grunde fortwirften, um Auswanderungen zu veranlaffen, so gingen farte Buge nach ben Ruften bes sublichen Italiens und nach Sicilien, sogar nach entfernten Punkten des Westens und nach Cyrene in Afrika. Dort hatten gleiche Ursachen auch gleiche Wirkungen; allein biese letteren Auswandes rungen fallen boch schon in eine bebeutenb jungere Zeit, worin fich im Stammlande Manches verändert hatte. Theils aus diesem Grunde mußte sich Bieles anders gestalten, theils aus bem zweiten, daß es bort an manchen Stellen vielleicht mehr gelingen konnte, für bie anwachsenbe Bevölkerung auf Roften ber tiefer landeinwarts Vorgefundenen genügende Feldmarken zu gewinnen 2).

Es ist hier noch nicht ber Ort, wo auf alles dieses genauer eingegangen werben könnte; Manches, wofür man vielleicht eine nähere Nachweisung fordern mögte, wird später seine Begründung erhalten, Anderes ist ein so sest stehendes Resultat aller neueren Untersuchungen und ist so allgemein als das Richtige anerkannt, daß schwerlich eine strenge Beweissührung hier angebracht wäre. Die Absicht dei dieser Einleitung war nur, durch eine kurze Uebersicht über frühere Ereignisse in den Zeitraum zu führen, worin die Reime zu der griechischen Tyrannis schon gelegt sind und bald sich zu entfalten ansangen, vorzüg-

<sup>1)</sup> Die wirklichen Sclaven bleiben dabei außer Betracht, da fie nur ein Theil tes Gigenthums waren.

<sup>2)</sup> Dieß wird besonders für Großgriechenland zu beachten sein.

lich also Anerkennung bes Sapes zu gewinnen, daß überall, wo Griechen wohnten und Staatsvereine stifteten, die Grundlagen zu einer Scheidung in Bevorrechtete und in Beschränkte, von benen lettere weit entfernt waren Sclaven zu sein, aus einer älteren Zeit herübergenommen waren. Denn in einem feindlis den Busammenschlagen ber weniger Berechtigten gegen bie Bevorzügten im Staate, bei welchem allerdings die wirklichen Sclas ven sehr wohl thätig werden konnten, bei welchem dagegen das bereits gefallene Königthum nicht mehr hemmend ober vermittelnb eingriff, wurzelt die ältere Tyrannis der Griechen. jungere hat hingegen, wie sich spater zeigen wird, hauptsächlich ihren Grund in der einreißenden Soldnerei, indem fühne Kriegsobersten gemietheter Schaaren sich einer Gewaltherrschaft bemachtigten und diese leicht erlangten, wenn schwere Kriege eine Berstärfung folder Banben erforberten, ober mächtige Berricher, welche ihren Einfluß zu erweitern suchten, jene Banbenführer zu ihrem Zwecke benutten, um burch dieselben mittelbar ihr Ziel zu erreichen.

Die Darstellung ber Tyrannis muß bemnach in zwei Theile zerfallen, von benen ber erste von ber älteren, ber zweite von ber jüngeren Tyrannis zu handeln hat. Jener wird im Allgemeinen einen Zeitraum berücksichtigen, der etwa mit dem Jahre 800 v. Ch. anhebt, wird die mehr ausgebildete Tyrannis während der Jahre 700—500 verfolgen, wird aber hin und wieder auch dis zu dem Jahre 400 herabgehen und dadurch ein Bindeglied für die zweite Abtheilung geben. Diese wird zwar ungessähr dei dem Jahre 400 neu anknüpsen, eigentlich mit dem philippischen Zeitalter beginnen und dann die dahin gehörenden Erscheinungen dis zu den Punkten herabsühren, wo, hier früsher, dort später, die Griechen durch die Römer alle Selbstständigkeit verlieren. Zede der beiden Abtheilungen ist in ihrem Innern dreisach zu gliedern. In einem allgemeiner gehaltenen und zwar strenger politischen Abschnitte sind Anregung, Entste-

hen, Begriff, Charakter ber Tyrannis und ähnliche Dinge zu erörtern; in einem zweiten die irgend beachtenswerthen Zwing-herrschaften einzeln vorzusühren; und in einem dritten wird ber Einfluß berselben auf die geistige und materielle Entwickelung der Nation durchzugehen sein.

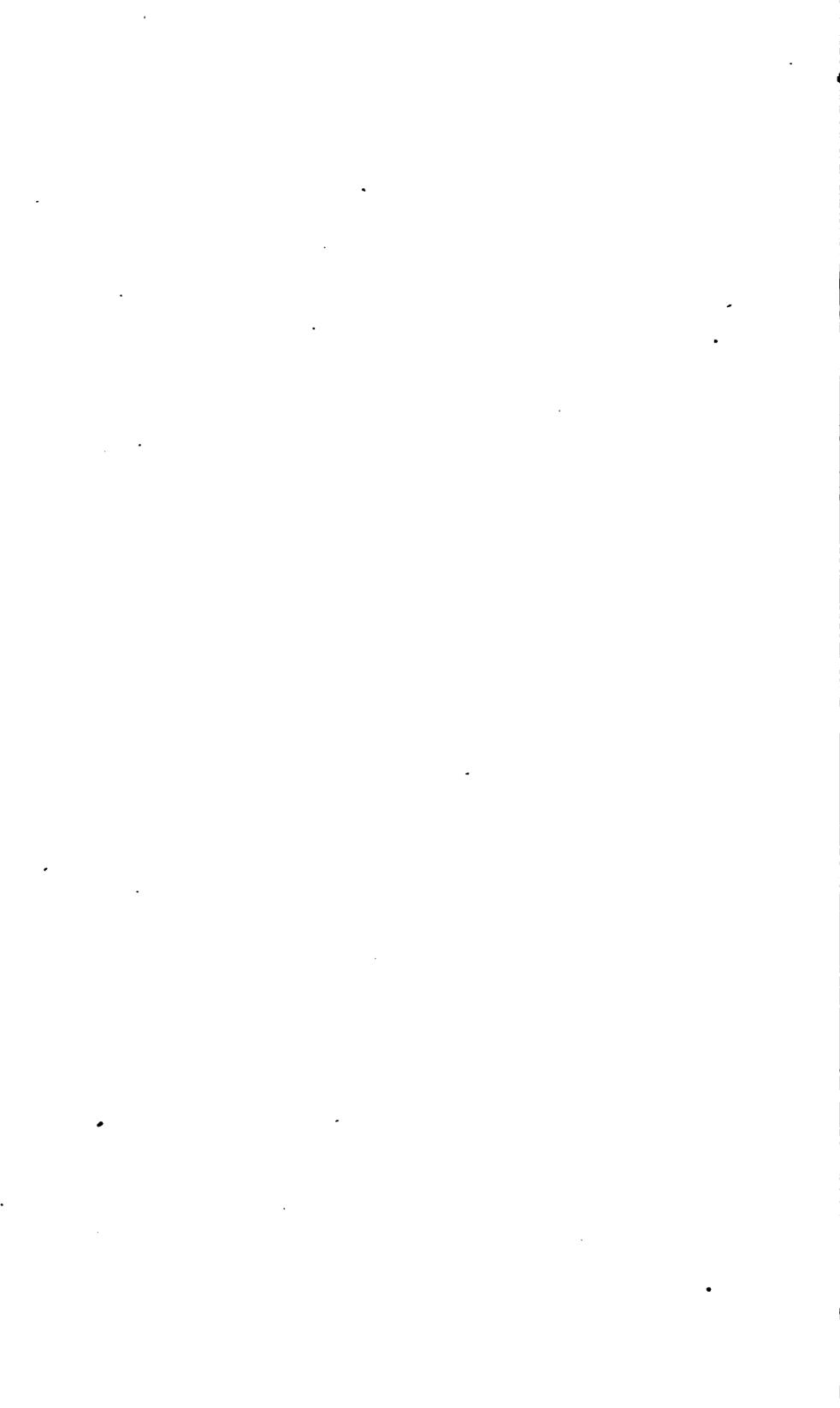

### Erfte Abtheilung.

# Die ältere Cyrannis der Griechen,

etwa zwischen 700—500 v. Chr.

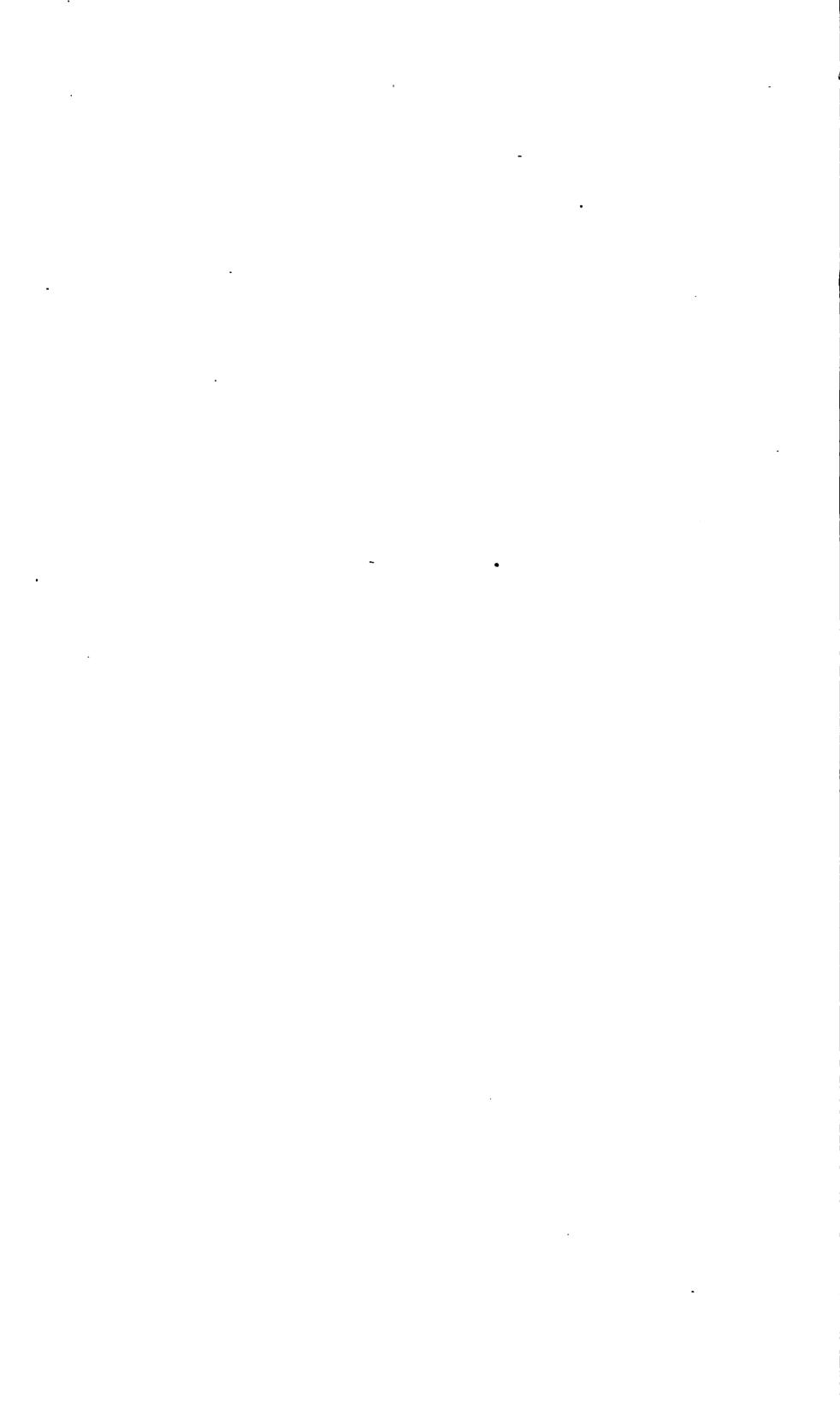

## Erfter Abschnitt.

## Ursachen der älteren Tyrannis, Charakter derselben, Name, Begriff n. s. w.

Die politischen Zustände, welche seit ber Wanderung der Herakliben und bis zu dem Aufkommen ber alteren Tyrannis die vorherrschenden waren, muffen, ba bieß in ber Einleitung nicht geschehen ift, zunächst etwas genauer bargestellt werben; nur barf biese Schilderung nicht einen Charakter annehmen, wie er für Berte paffen wurde, welche entweder die gesammte hellenische Alterthumsfunde ober welche auch nur die Staats-Alterthumer enthalten. Jene hat bekanntlich Wachsmuth in einem sehr ausführlichen und auch ben strengeren Forberungen in einem hos hen Grabe entsprechenden Werke behandelt; biese R. F. Hermann in einem Handbuche, welches bas Wiffenswerthe auf ungemein zwedmäßige Beise zusammenbrangt und in ben reichen literaris schen Rachweisungen einem wahren Bedürfniffe abgeholfen hat. Hier kann es lediglich barum zu thun sein, von den politischen Buftanben ber Griechen und von ihren Staatseinrichtungen basjenige zu berühren, welches gerabezu auf die Entstehung ber alteren Tyrannis führt, also fast ausschließlich die Stellung ber herrschenden und bevorrechteten Classe zu der weniger bevorzugten, oft unter schwerem Drucke gehaltenen. Schon die innere Glieberung jeder der beiden Abtheilungen darf weniger zur Sprache gebracht werben, wofern sie nicht über jene allgemeine Stellung Aufschluß giebt; und bie vollziehende, die richterliche,

L

bie berathende und ähnliche Gewalten brauchen gleichfalls nur in so weit besprochen zu werden, als sie ein seinbliches Zusams menschlagen der beiden Theile der Bevölkerung entweder hemms ten oder beförderten 1).

Dagegen scheint es zwedmäßig, sofort alle Bolferschaften der Griechen, und sind ste auch weniger für die altere Tyrannis von Wichtigkeit, aus dem angegebenen Gesichtspunkte zu beleuchten; benn nur so erhellet, warum auf manchen Punkten bie Tyrannis ins Leben trat, bagegen nicht in oft unmittelbarer örtlichen Rahe, und überbieß wird spater nirgenbs eine Ruckfehr zu bem an einer Stelle Bereinten erforberlich. Ziemlich nach Belieben darf die Reihenfolge gewählt werden. Da jedoch die bleibenbe Gestaltung ber Dinge in Thessalien ihren Anfang nahm, so werbe mit biesem Lande begonnen. Den Theffalern mögen die aolischen Zweige des Stammlandes, die Booter und Eleer, folgen; diesen bie Dorer bes Peloponnes und Megara's, indem zugleich das fleine Landchen Doris eine Beranlaffung zu einem Hinblide auf bas mittlere und bas westliche Hellas giebt. Un die Dorer werden sich die Arfaber und die Achaer, an diese bie Joner in Attifa und Euboa reihen. Bon ba mare ber Uebergang zu ben öftlichen Insulanern natürlich, unter benen jeboch die Dorer Kreta's schon bei benen des Peloponnes zur Sprache kommen mußten. Bon ben Insulanern ware zu ben östlichen Colonie-Ländern fortzuschreiten, von diesen zu ben westlichen Infulanern und Colonien überzuspringen, und am Schluffe auch Cyrene und Cypern zu berühren.

<sup>1)</sup> Es behålt also auch im zunächst Folgenden die Darstellung noch einen ähnlichen Charafter wie die Einleitung. Daher sind die einzelnen Angaben weniger mit Stellen aus den Alten belegt, damit Raum erspart werde; meisstens ist auf die neueren Werke verwiesen, worin jeder, welcher die Belege nachzusehen wünscht, sie gesammelt findet.

Die Theffaler 1), welche nach Thucybibes 2) etwa 60 Jahre nach Troja's Eroberung und deshalb nach der gemeinen Zeitrechnung gegen das Jahr 1120 in das fortan nach ihnen benannte Land eindrangen, ließen sich als Sieger ziemlich in der Mitte desselben, in dem Gau Theffaliotis, nieder und Larissa, Pharsalus und Kranon wurden daselbst ihre vorzüglichsten Pläte. Mit Ausnahme einiger Böoter, die sich ihnen unterwarsen 3), wanderte der friegerische Abel der Dorer und der Aeoler aus und sosort traten die ältesten Eingebornen, besonders die Perrhäber, die Magneter, die Phthioter und die Histädter wieder mehr in ihrer alten Bedeutung hervor, während zum Theil nur in den homerischen Gesängen das Andenken der Pläte und Landschaften erhalten wurde, welche der Schiffskatalog aufführt 4). Die eigentlichen Herren des Landes und die bevorrechtete Elasse wurden

<sup>1)</sup> Siehe: Müller's Dor. 2, S. 64 (wo ganz vorzüglich von dem geshandelt wird, was hier zur Sprache kommt); Tittmann's griech. Staatsders fassungen S. 625 ff. u. 713 ff.; Buttmann's Abhandl. über die Aleuaden; Bachsmuth's griech. Alterth. I. 1, S. 129 u. 169; K. F. hermann's Staatsalterth. S. 178; Plaß Bor: u. Urgeschichte der hellenen Bd. 1, S. 602 ff., u. Bd. 2, S. 295 ff. Dort sindet man alle hierher gehörige Stellen beigebracht und gewürdigt.

<sup>2)</sup> Thucid. 1, 12. 3) Oben. S. 10.

<sup>4)</sup> Pelasgiotis, gelegen zwischen Pharsalus und Larissa, fällt dagegen als Theil in Thessaliotis; oder richtiger, es wird derselbe Landstrich nach verschies denen Bestandtheilen seiner Bevölkerung auch verschieden genannt.

Ueber Histäotis kann nur einige Unsicherheit herrschen, da Histäoter auch auf der Rordspise Eubda's wohnten und daselbst später von dem ionischen Stamme gedrängt wurden. Run ist die Frage nicht mit völliger Sicherheit zu beantworten, ob schon ursprünglich Histäder im westlichen Thessalien ebens salls saßen, oder ob sie erst später dahin ausgenommen wurden. Jedenfalls gehörte es in späterer Zeit zu den Perioten-Strichen; und es könnten die Histäder, wenn sie dort ursprünglich heimisch waren, sehr wohl wieder volksthümlich hervortreten, weil die Dorer auswanderten und gerade das spätere Histädeis das älteste Doris oder Land der Dorer war. Herod. 1, 86. Strado 9, 8 p. 307, ed. Tauchn., Diod. 4, 37, Heyne ad Apollod. 2, 7, 7. Mülsser 1. 1. Unten S. 68.

bie Thessaler, welche in den Besit von liegenden Grunden bebeutenden Umfangs kamen, ein Leben führten, bas man immerhin mit bem bes mittelalterlichen Ritterstandes vergleichen mag, und den Erwerb für sich und die Ihrigen auf die unterste Classe, bie ber Penesten, wälzten. Diese gingen aus benen hervor, welche von ben siegenden Theffalern nach bem strengsten Kriegerechte bei ber ersten Eroberung bes Landes unterjocht wurden 1). Sie kamen in eine Stellung, welche ber wirklicher Leibeignen fich sehr nähert: sie waren keine Sclaven im eigentlichsten Sinne, benn sie durften nicht außer Landes verkauft, auch nicht ohne . Urtheil getödtet werden; aber sie hafteten an ben Landgütern der eigentlichen Thessaler, betrieben hauptsächlich den Ackerbau, hatten an ihre Herren Abgaben zu entrichten, konnten jedoch auch eignes Vermögen erwerben und scheinen als zinspflichtige Bauern im Ganzen ein leibliches Loos gehabt zu haben, ba ihnen sogar die Waffen in die Hande gegeben und aus ihnen in Ariegszeiten die berittenen Reifige genommen wurden, welche ben thefsalischen Rittern folgten. Ginen britten Theil ber Bevölkerung bilbeten bie Periöken, besonders die Perrhäber, Magneter, Phthioter und Histädter; benn biese erkannten zwar ebenfalls - wenn ste nicht gerade in Aufstand waren — die Herrschaft der Thesfaler an, entrichteten an beren Staat Abgaben und verftärkten ihr Kriegsheer mehr als Fußganger, aber sie blieben Bolferschaften, die eigene Staatsvereine ausmachten, blieben als solche so-

<sup>1)</sup> Ueber die Ableitung des Namens mögte ich mit K. F. Hermann l. l. S. 19 nicht bestimmt entscheiden. Er kann von néveodat stammen, einem Worte, das in der homerischen Sprache von dem Arbeiten der Sclaven ges sagt wird (Odyss. 10, 348 àupinolot . . . ert usyáposot névoro), das aber auch "arm und dürstig sein" bedeutet (néves; und so Dion Halic. antiq. Rom II, 9). Aber nach einer dialektischen Abweichung kann auch "uévert" der Stamm sein, und das Wort "die auf dem Acker Bleibenden" bedeuten. Mit der setzteren Ableitung stimmt am genauesten der zweite Name derselben "Geogalotzetat," den ich für nichts als eine Uebersetzung des thessalischen Terminus in die gewöhnliche griechische Sprache halte.

gar den Thessalern beigeordnete Mitglieder der delphischen Amphistionie 1), waren mehr etwas unterwürfige Bundesgenossen, wie etwa Latiner und später andere Völkerschaften gegen die Römer, und standen im Grunde auf einer höheren Stuse als die spartanischen Periöken. Endlich gab es nicht sowohl in Thessalien, als auf den umgränzenden Gebirgen Völkerschaften, z. B. Doloper, Dryoper, Aenianer und Athamaner, die hier wenig in Frage sommen, da sie, eben durch ihre Wohnsitze gezgen die Reiterschaaren der Thessaler geschützt, in der Regel völkig unabhängige Stämme bildeten.

Jene nach ihren Gerechtsamen breifach geglieberte Bevolkerung Thessaliens hat mit einer Erscheinung, welche wir bei ben Dorern, besonders benen Sparta's und Kreta's, wieberfinden werben, eine so auffallende Aehnlichkeit, daß schon die Alten, wenn sie von ben borischen Einrichtungen sprechen, meistens auch ber theffalischen gebenken, so selten übrigens die theffalischen Zustande genau und in einigem Zusammenhange berührt werben; und eine Folge davon ist gewesen, daß in den Untersuchungen neuerer Forscher gleichfalls bie theffalischen neben ben borischen Satzungen erläutert find. R. D. Müller hat biesen Gegenstanb zuerst zu einer Rlarheit gebracht, welche jedem Rachfolger neue Entbedungen von einiger Erheblichfeit schlechterbings unmöglich macht: aber bei bieser, wie bei manchen anderen Untersuchungen hat er sich in seinem berühmten Werke nicht ganz von dem Fehler frei bewahrt, für seine Dorer gleichsam eine Borliebe zu hes gen und borisch zu nennen, was nicht gerade eine ausschließlich dorische Einrichtung ist. Auf seinen Vorgang sieht man jest sogar barin einen charakteristischen Bug ber borischen Staats verfaffung, daß jene brei Abtheilungen, die eigentlichen herren ober Vollbürger, die Leibeignen und die Periöfen sich vorsinden muffen, sieht barin etwas, bas gerade burch bie Dorer in bas

<sup>1)</sup> R. F. Hermann l. l. S. 12.

Staatsleben ber Griechen gefommen ware. Allein fo genommen, ift die Sache offenbar falsch. Eine ganz ähnliche Einrichtung fand sich ja bei ben Theffalern noch eher als bei ben Dorern, benen jene Feinde waren und sicher nichts nachmachten; Aehnliches wird auch noch an anberen Dertern vorkommen. Grund ift also nicht in Eigenthumlichkeiten ber Dorer zu suchen, sondern in der Art, wie ein erobernder Stamm sich in dem Besitze eines Landes festsetzt und sich unter ben vorwaltenden Umftanden zu ber alteren Bevolkerung stellt. Ift biefer Grund berselbe, so werben auch die Folgen nur unter einigen Berändes rungen biefelben sein. Und bas leidet allerdings keinen 3weis fel, daß eine gleiche Ursache bei den Thessalern etwas bewirkte, was sie bald bei ben Dorern, was sie aber auch bei noch ans beren Griechen hervorrief, ohne bag man barum, wie hin unb wieber von Müller geschehen, annehmen burfte, baß diese Unberen baburch eine Verwandtschaft, mit ben Dorern urfundeten; eine Berwandtschaft, welche im Laufe der weiteren Untersuchung in einer völlig veränderten Bedeutung genommen wird und so zu falschen Schlüffen führt 1). Umgekehrt bleibt es auch möglich, baß Dorer fich an einem Orte festfesten, wo zu ber schärferen Ausbildung jener brei Theile feine Beranlaffung war, vielleicht nur zu ber Gestaltung einer herrschenden und einer unterthänigen Classe, von benen jebe unter ihrem Besithume auch Sclaven haben mogte: und dann darf man aus biefer Erscheinung nicht folgern, daß diefe Dorer weniger dorisch find, ober man mögte benn untergeordnete Begriffe, spartanisch- und fretisch-borisch, an die Stelle bes allgemeinen sepen, was boch wieberum verfehrt. — Diese Bemerkungen waren hier nothig, um spater Einreben mit Leichtigfeit zu begegnen.

Rücksichtlich Thessaliens ist noch eine zweite Eigenthümlichkeit zu beachten, welche von Buttmann in der vortresslichen Ab-

<sup>1)</sup> Die gefährlichen Schlusse, welche vier logische Termini enthalten; hier den Ausdruck "dorisch" in einer doppelten Bedeutung.

handlung über bie Aleuaden ganz besonders berücksichtigt ift. Œ6 mögen nämlich die Theffaler immerhin ursprünglich erbliche Ronige an ihrer Spiße gehabt haben; sehr bald; und jedenfalls schon in ben Zeiten, worin die altere Tyrannis beginnt, hatten fich tie eigentlichen Theffaler in mehre Staaten getheilt und an ber Spipe berfelben ftanden Manner aus den am meisten berechtigten und durch ben größten Reichthum hervorragenden Familien, benen ber Aleuaden, ber Stopaden und vielleicht noch an-Diese werden, wie Buttmann nachweiset, nicht etwa bloß ron Dichtern, z. B. von Pindar, Simonides und Theofrit, sondern auch von Sistorifern, von Herobot, ber bei aller seiner Glaubwürdigkeit toch leicht verschiedene Dinge mit demselben Ausbrucke bezeichnet, und von Diodor und Plutarch, die nicht immer sehr fritisch in der Wahl ihrer Wörter find, Könige genannt: allein bei allen bem bleibt es hochst zweifelhaft, ob sich ein erbliches Königthum lange bei ben Theffalern erhielt, und es scheinen sich die Dinge mehr so gestaltet zu haben, daß nur einzelne Familien, in ber Regel aus diesen ber Besitzer bes Stammgutes, in ben einzelnen Staaten die vollziehende Macht auf eine Beise ausübten, die ihnen viele Aehnlichkeit mit erblichen Königen gab. Dafür sprechen auch zwei gewichtige Gewährsmanner. Thucybides gebenft ba, wo er etwas beutlichere Winke giebt 1), nicht eines Königthums, beutet aber auf Dynasten hin, bei benen weniger eine nach Staatsrecht bestehenbe Erbfolge stattfand; und Aristoteles 2), der freilich nur von Lariffa rebet, erklart boch, daß baselbst einige Wenige über Viele geherrscht und burch eine musterhafte Haltung und Einigkeit sich lange im Besitze ber Macht behauptet hätten. Es scheint also, als ging bas Königthum in eine burch ben gesammten Abel etwas beschränkte Oligarchie über; bagegen steht bas fest, baß

<sup>1)</sup> Thucyd. II. 22, u. besonders IV. 78.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 5, 7.

٠,

besonders in Kriegszeiten ein Oberanführer aller Bereine ernannt und mit ausgedehnter Macht bekleidet wurde. Er hieß Tagos 1); er sollte eigentlich, wie der römische Dictator, nach Erfüllung des Zweckes, für welchen er ernannt war, sein Amt niederlegen, that aber dieses nicht immer; er giebt aber für das, um welches es. hier hauptsächlich zu thun ist, einen Beweis, indem er es bestätigt, daß in Thessalien rücksichtlich der höchsten regierens den und verwaltenden Macht ein bedenkliches Gemisch von Erberechten und von freier Wahl der Bevorzugten sich durchkreuzte.

Nimmt man nun beibe Umstände, jene Stellung der einzelnen Theile der Bevölferung und diese schwankende Haltung der höchsten Lenker der Staaten zusammen, so sollte man glauben, daß Thessalien eines der Länder hätte sein mussen, in welchen am frühesten die Bevorzugten und die Unterthänigen auf eine Weise gegen einander schlagen, die alle Nacht in die Hände eines kühnen Führers der Massen bringt und so Tyrannen aufstreten läßt. Und dennoch ist dieß nicht geschehen, vielmehr, wie sich in der zweiten Abtheilung ausweisen wird, Thessalien gerade das Land, worin am spätesten und nicht mehr in reiner Form die ältere Tyrannis erscheint. Wir müssen dei dieser Wahrnehmung einen Augenblick verweilen, da gerade sie auf Dinge führt, die bei der Entstehung der älteren Tyrannis von ungemein großer Wichtigkeit sind.

Es können jene rein politischen Einrichtungen, so einflußreich sie auch sind, nicht die alleinigen Bedingungen sein, durch
welche der Saame der Zwingherrschaft entwickelt wird; sonst
hätte dieß auch in Thessalien geschehen mussen, da die Ausrede
nicht genügt, wir wüßten von der inneren Geschichte des Landes zu wenig und es könnten dort Tyrannen gewesen, aber uns
unbekannt geblieben sein. Vielmehr kommen andere Umstände

<sup>1)</sup> Das Bort scheint von "τάσσω" oder dem reinen Stamme "ταγ" zu kommen, und Anordner und Führer bes heeres zu bedeuten.

Theffalien ist in seinem Innern ein Land, das in Betracht. seine Bevölkerung auf ben Ackerbau als vorherrschendes Erwerbsmittel hinweiset; und alle Ackerbauer haben bas Eigenthumliche, daß sie eine gewisse Weise für ihr ganzes Sein und Leben, Dichten und Trachten, wie es ihrem Boben gemessen ift, unter sich entwickeln, an bieser mit einer gewissen Zähigkeit festhalten, nur im Laufe langer Zeit ober burch gewalts. fame Erschütterungen von außen bavon abweichen. War also das Loos der Penesten, freilich nicht ein beneibenswerthes, doch ein solches, daß es die daran Gewöhnten nicht bruckte, ihnen fast lieb und theuer war; befanden sich die Periofen, wenngleich fie fich zu einzelnen Zeiten auflehnten, im Ganzen in ihrer Lage so wohl, daß sie nach einer neuen Regelung ihrer Verhältnisse sich sehr bald beruhigten; blieben endlich die Bevorrechteten von einem stärkeren Verkehr mit Fremben fern und ben als ten Sitten ziemlich getreu: dann konnten Jahrhunderte verflie-Ben, ohne daß bebenkliche Berhältnisse einen revolutionaren Ausbruch herbeiführten. Theffalien hat zweitens wohl Rheden, aber keine ausgezeichnete Safen; noch nie ift an seiner Rufte eine prangende Handelsstadt aufgeblühet. Jenes Bewegliche, welches Handelsverkehr und Seefahrten nach entfernten Gegenden unter eine Bevolkerung bringen, jene Mannigfaltigkeit bes Erwerbes, die immer eine Folge bes Handels ift und sich in aufblühenben Industrie-Zweigen der verschiedensten Art zeigt, jene Steigerung ber Lebensbedürfnisse, ber Bunfche, Anspruche und Forberungen, wie sie unter einer gewerbthatigen und Reichthum häufenden Burgerschaft entsteht: auch alles dieses kannte man in Theffalien nicht, wo man wenig aus dem Auslande bezog und felbst die reichen Landbesitzer erft gegen die Zeit ber Perserkriege mit neuen Dingen bekannt wurden; man lebte in aller Einfachheit und bei bem Herfommen bie Tage hin, und neue Ibeen kamen nicht in Umlauf. Endlich fehlte in Theffalien jene Anhaufung ber Bolksmenge, welche im Gefolge bes Han-

bels und ber Industrie nicht gerade beglückt; es sehlten jene Leute, die, ohne Landeigenthum zu haben, boch an Reichthum und höherer Bildung benen völlig gleich, oft überlegen waren, welche, nur weil ihr Reichthum sich auf Landbesitz und erbliche Erwerbung grundete, politische Vorrechte genoffen und alle Aufftrebenbe ausschloffen. Erft ba, wo neben Acerleuten biefe auf Handel und Gewerbthätigkeit hingewiesene Bevolkerung zu einer bedeutenden Menge anschwillt, ist ein recht gedeihlicher Boben für die Tyrannis gegeben, weil nun jene Anderen obendrein die unterbrückten Acerbauer in einen ganz anderen Ibeen-Strom hineinreißen, gegen welchen, wenn weit überlegene Daffen seinen Anbrang steigern und bie Bevorrechteten nicht gutwillig nachgeben, diese unmöglich Stand halten können. Rur da werden in ber Regel die Stände ber burgerlichen Gesellschaft gegen einander schlagen, da die Führer der betrogenen Menge zu einer 3wingherrschaft gelangen.

Es ist hiermit, freilich erft auf bem Wege ber Vernunftschlusse, ein anderes wichtiges Erforderniß für die Entstehung ber Tyrannis aufgestellt; allein historisch wird es sich unten beftätigen und vorläufig fei es erlaubt, auf bas allgemein Bekannte hinzuweisen, daß in ben borischen Seestabten Korinth, Sityon und Megara, auch auf bem argolischen Kuftenlande Tyrannen auftraten, nicht so in anderen borischen Staaten, obwohl in diesen die Scheidung ber Stande ungleich strenger gehalten und gehandhabt wurde, und daß die an der See wohnenden Joner eigentlich allesammt Zwingherren in ihrer Mitte sahen, wenngleich bei ihnen die Spaltung ber Bevölkerung wenigstens ungemein viel geringer war. Wohl barf also vorläufig angenommen werben, daß alles das, was so eben an Thessalien als bort nicht gefunden nachgewiesen ift, erst den entwickelnden Regen und den warmen Sonnenschein auf den für die Tyrannis geeigneten Boben bringt.

Bor den stegreichen Thessalern verließ der solische Abel die

alte Heimath und flüchtete zum Theil nach Aften hinüber, an beffen Rande ein neues Acolis entstand; die Booter, ein fraftiger Rebenzweig des Stammes und wahrscheinlich durch Berwandte verstärkt, wandten sich füblich und brangen in die fruchtbaren Ebenen ein, welche ben Ropais = See umgaben 1). Hier hatten sie einen harten Kampf: im Rorben mit ben Mingern von Orchomenos, in ben mittleren Gegenben mit ben Rabmeern Thebens, naher ben westlichen und ben füblichen Gebirgszügen mit Thrakern und tyrrhenischen Pelasgern. Aber in einem Sies geslaufe, ben wahrscheinlich die Uneinigkeit unter ber vorgefunbenen und einander befeindenden Bevölferung erleichterte, übermäl= tigten fie doch alle Widersacher in einem Grabe, daß diese nach verschiebenen Seiten auseinander gesprengt wurden, sich unter andere flüchtige Schaaren verloren und balt in der Geschichte als eigne Bolferschaften verschwanden. Ginen nicht zu brechenden Biderstand erfuhren sie erst, als sie auch Attika's Granzen überschreiten wollten, und nun begnügten fie fich mit bem Gebiete, welches fortan — benn in homer ift, wie Müller bemerkt, ungeachtet ber Autorität bes Thucybibes ein Anachronismus anzunehmen — nach ihnen Bootien hieß.

Hien. Die Booter besetzten wirklich vollständiger die neue Heismath, vertheilten sich durch alle daselbst vorgefundene Städte, beren höchste Zahl Müller mit Wahrscheinlichkeit auf 14 berechnet, und stifteten in diesen besondere Staaten, die freilich alle zu einem Gesammtbunde vereinigt blieben. In jedem ließen sich böotische Familien nieder, die, ausgestattet mit liegenden Gründen, und allerdings ähnlich den Thessolern, den bevorrechteten Theil der Bevölkerung ober einen herrschenden Abel bildeten,

<sup>7</sup> Auch über die Booter brauchen die zerstreueten Stellen der Alten wicht aufgeführt zu werden; man findet sie bei K. O. Müller in den Minyern S. 391 ff., u. bei Plaß Bd. 1, S. 369 ff. u.613 ff., und Bd. 2,. S. 286.

welcher im Kriege eine vortreffliche Reiterei stellte und im Frieben eine allein wahrhaft freie und an ben Staatsangelegenheiten Theil nehmende Körperschaft ausmachte. Allein die gebliebene Bevolkerung war in bem Maaße bezwungen, baß man in Bootien keine Leibeigne, wie die Penesten, nur wirkliche Sclaven auf ben Gütern ber Freien kannte, und daß aus ben Bewohnern ber Fleden und Dörfer nicht pflichtige Bolkerschaften hervorgingen, sonbern Unterthanen, bie nach ben nächsten Städten vertheilt waren. Letteres ausbrudlich nachzuweisen, ift Müller gelungen 1); beibe Behauptungen werben aber besonders daburch bestätigt, daß keiner ber Alten Bootiens gebenkt, wenn von Leibeignen, die auch gewiffe Rechte genoffen, und von Unterthänis gen, die auch politische Vereine gebildet hatten, die Rebe ift; benn bas ift nicht einzusehen, weßhalb aus Bootien, beffen Inneres ben Nachbaren burchaus nicht unbefannt war, bie Ginrichtungen nicht follten erwähnt sein, wenn sie wirklich auch ba jemals fich gefunden hatten.

Auf die Böoter hatte dieses die Rückwirkung, daß, obwohl bei ihrem ersten Einrücken Könige ober Oberanführer, die meistens Könige genannt werden, z. B. ein Opheltas, ein Damassichthon und ein Xanthus, an der Spize standen, sehr bald ein solches Königthum aushörte, von dem nie weiter in der Geschichte die Rede ist. Seit ihrer Bertheilung in so viele kleine Staaten mußten selbst die Nachkommen aus berühmten Häusern allemälig dem übrigen Abel gleich werden und es mußten jene Oligarchien Gleichberechtigter entstehen, welche ein thebanischer Redener dei Thuchbides?) als die herkömmliche Versassung Thebens andeutet, wenn auch hin und wieder aus berselben Männer hersvorgingen, welche sich zu solchen Dynasten machten, wie nach

<sup>1)</sup> In den Minbern S. 403.

<sup>2)</sup> Thuchd. III. 62; übrigens bedeutet bei ihm Oligarchie mehr eine Aristokratie.

jenem Thebaner fie zu Xerres Zeit in seiner Baterstabt waren. Dagegen hatte also Bootien nicht in seinem Innern jene beiben nach Rechten und Berträgen geglieberten Classen ber Penesten und ber Periofen: die Einen waren vollständig Sclaven, konnten verkauft und mit Angekauften ober Gefangenen burchmischt werben; die Anderen waren nach vielen. Staaten hin vertheilt und hatten unter fich feine Gleichheit ber Rechte und fein gemeinschaftliches Band. hier vermogte es ein fraftiger und in den Baffen überlegener Abel leicht, jene Theile der Bevölkerung im Gehorsam zu erhalten : ein Zusammenschlagen ber Stänbe, von welchem die Geschichte auch nichts melbet, konnte nicht leicht stattsinden, und es fehlte damit der eigentliche Boben für bas Entstehen ber Tyrannis. Dbenbrein ift Bootien, gerade wie Theffalien, burch seine Fruchtbarkeit zu einem Lande geschaffen, welches seine Einwohner auf ben Aderbau als ben vornehmften Erwerb hinweifet. An seinen Ruften hat es burchaus feinen Safen, wo eine Sanbelostabt hatte entstehen können; unb bamit fehlte hier in gleichem Grabe auch Alles, was ber werbenben Tyrannis die gehörige Rahrung zuführen muß. Freilich wurde Theben eine ber größeren Stäbte Griechenlands, aber langsam und auf einem ganz anberen Wege, indem es, fußend auf einen in ber Heroen-Zeit geübten Borrang, andere Städte ber Booter aufhob und diese sich einverleibte. Und als baburch bie Bevölkerung anwuchs, bald auch neben benen, welche von dem Ertrage ihres Landeigenthums lebten, Gewerbtreibende fich anhäuften, so wurde allerdings ber politische Geift in Theben ein ganz anderer; allein dieß geschah erft in einer Zeit, worin man über die zur Tyrannis führende Uebergangs-Periode in Griechenland schon hinaus gebiehen war. In dieser Darftellung wird also kaum wieber Grund und Veranlassung sein, Bootiens zu gebenken.

Zu demselben Resultate führt bas, was über Elis zu sagen ift, wo ein anderer Zweig besäolischen Stammes bis in die späteften Zeiten ber Griechen fich selbstftanbig behauptete. Schon in dem Herven-Alter hatten sich hier drei Bereine ausgebildet, in Rorben um ben Peneus der Staat der eigentlichen Epeer, in der Mitte um den Alpheus Pisatis, und in Guden, dem späteren Triphylien, ber pplische, welcher fich zugleich über einen großen Theil von Meffenien erstreckte. In bem ersten und bem britten war ber herrschende Abel aolischer Abkunft, mahrend dieß mit den Bevorrechteten in Pisatis weniger der Fall sein mögte 1). Der lettere Staat fam daher eben so sehr durch seine geographische Lage zwischen ben beiben anderen als burch die etwas verschiedene Abstammung seines Abels gegen die beiden benach. barten ins Gedränge, scheint zu einzelnen Zeiten ganz in jene aufgegangen zu sein, und wird namentlich in ben homerischen Ratalogen 2) gar nicht einmal erwähnt. Von jenen Epeern hatte sich aber ein Theil auch an der Kuste zu beiden Seiten des Evenus angestebelt und hier ben in der Mythenzeit gefeierten und nach ihrem Führer genannten Staat ber Aetoler von Ralydon gestiftet 3). Diese wurden zunächst in die dorische Wanderung verwickelt; benn baffelbe Bölfergebrange, welches, mahrscheinlich durch illyrische Stämme veranlaßt, die Theffaler nach Theffalien vorschob, bewog andere halbbarbarische Bölferschaften, welche die Griechen später nach einem schon bekannten und eis gentlich nur bem Ruftenstriche zukommenben Ramen mit bem Ausbrude "Aetoler" bezeichneten, zu einem Vorrücken nach Gu-Bon ihnen wurden gerade die wirklichen Aetoler gezwungen, ebenfalls ihre bisherige Heimath zu verlaffen und fich ben bei Raupaktus nach bem Peloponnese übergehenden Dorern an-

<sup>1)</sup> Bergl. Plaß Urs und Borgeschichte S. 184, 280, 280, 844, we auch aus R. D. Müller's Schriften die hierher gehörigen Stellen angezogen sind.

<sup>2)</sup> Ilias II. 590 ff. und 615 ff.

<sup>3)</sup> Bergl. Plaß l. l. 256, 320, 580; auch die hinweisungen bei K. F. hermann Alth. S. 17, Anmert. 17.

zuschließen 1). Sie wandten sich zu ben Epeern und wurden jedensalls nach einem Bergleiche und ohne bedeutenden Kampf von diesen Angehörigen ausgenommen. Dagegen vernichtete der Theil der Dorer, welcher Messenien besetze, den alten Staat der Releiden, aus welchen der disherige Abel slüchtete und sich nach Attisa, dann zum Theil weiter nach Asien begab; in Triphhlien selbst drang jedoch in Kurzem eine Schaar Minner ein, die, zur Hälfte aus Thessalien, zur Hälfte aus dem bödtischen Orchomenos vertrieben, sich an die wandernden Dorer angesschlossen, auch einige Zeit in Lakonien geweilt hatte, endlich aber dort eine bleibende Stätte fand 2). Weniger klar ist es, wie unter diesen Umständen auch Pisatis, das am wenigsten eine neue Bevölkerung erhielt, selbstständig wurde; die Thatsache selbstskeht sest.

Eben beswegen wurde es etwas Charafteristisches für Elis und bennoch zugleich mit einigen anderen Lanbschaften Gemeinsames, daß die Ordnung ber Dinge, welche schon im Hervenalter stattgefunden hatte, keine wesentliche Erschütterung erlitt, sich sehr lange unter ganz allmälig erfolgenden Umbildungen erhielt, und — was hier von Wichtigkeit — die Entstehung ber Tyrannis nicht begunstigte. In jebem ber brei Staaten waren die Bevorrechteten sehr zahlreich und bilbeten, im Besitze bes Bobens, einen Landadel und zugleich die eigentliche Bürgerschaft, und fie bewirthschafteten ihre Meder und Triften mit Gulfe von wirklichen Sclaven, die aus den altesten Eingebornen, besonders dem Stamme der Raufonen, hervorgegangen waren; Beridfen gab es vorläufig gar nicht, wenngleich in jungeren Zeiten die Epeer ober — nach ihrem Hauptorte — Eleer erft die Pisaten, bann auch unter häufiger Unterbrechung die Minper Triphpliens in diefes Berhaltniß hinabbruckten?). Da man aber

<sup>1)</sup> Plaß, Bd. 1, S. 621.

<sup>2)</sup> Müller's Min. S. 361 ff. Plaß Bd. 2, S. 208 ff.

<sup>)</sup> Plaß, Br. 2, S. 209 ff.

einem Aufftande eigentlicher Sclaven fehr gut zu begegnen verftanb, fo fehlte in Elis jene brobenbe Stellung eines Theils ber Bevollerung gegen ben anberen; benn foweit biefe in ber Folge ben Charafter von Reinbfeligfeiten fich ei Ein Mittelftanb fonnte fich awilds erft fe m von Freigelaffenen, aus Fremben Es behauptete fich zweis bilben. unb a tens bas Königthum ber Hervenzeit ungemein lange. Ueber bie Minper haben wir freilich teine Rachrichten, über bie Pifaten nicht weiter ale bie in bie Mitte bes 8. Jahrhunderts berabgehenbe; von ben Eleern wiffen wir bestimmt, bag bem Ronigthume erft gegen bas Jahr 580 ein Enbe gemacht wurbe, ale ber Abel an feine bevorrechtete Rorperschaft von 600 Famillenhauptern alle gefengebenbe und an einen Musichus von 90 Mitgliebern bie mehr vollziehende Gewalt übertrug 1). Eben bamit wurde zwar ein Reim zur Tyrannis gelegt, aber fo fpat, baß er bei gang veranberten politischen Berhaltniffen fich nicht mehr entwickeln fonnte.

Auf eine ganz eigenthumliche Weise hinderten dieß auch religiose Sapungen. Es tann hier nicht auf die Feier der olympischen Spiele und auf den Gottesfrieden eingegangen werden "); aber während jene Festseier und die mit berselben verbundenen Anordnungen einerseits wiederum barauf hinweisen, wie in Elis so manches aus der alten Heroenzeit unter langsam geschehenden Beränderungen sich behauptete, besonders der vollziehenden Behörde auch eine priesterliche Weihe gab, brachten sie andererseits unter die gesammte Bevölkerung, für welche gerade sie ein überwiegen-

<sup>1)</sup> Die Beweisstellen bei Müller Dor. 2, S. 96. Tittmann S. 365. Plaß 2, S. 211; und wenn nach ber hauptstelle (Aristot. polit. 8, 8, 8, bie Thuchd. 8, 47 bestätigt) bie 90 zwar gewählt werden und ihre Macht bennoch ein derwarzung heißt, so beweist bieß, daß ber Abel mit Gewalt sich berfelben bemächtigt und bann ben Staat sehr oligarchisch gestaltet hatte.

<sup>2)</sup> Ueber die dungeige Muller Dor. 2, S. 138 u. d. Rachweifungen bei R. F. Germann S. 10, D.

des Interesse hatten, jenen Charafter ber Unwandelbarkeit und ber Unbeweglichkeit, welcher alle Zeit da herrscht, wo politische und religiöse Institute eng in einander greifen und die Machthaber entweder selbst zugleich eine priesterliche Burbe befleiden, ober boch mit ben Priestern gemeinschaftlich verfahren. doch Polybius 1) einmal, die alten Eleer hatten ein heiliges Leben geführt! und gilt doch noch im Jahre 399 Elis für ein heiliges Land, bas kaum ein Feind mit bewaffneter Macht betreten burfte und in welches baher die Spartaner lange Bebenfen trugen einzubringen! 2) Zu allen biesem fam enblich, baß die Bewohner von Elis fast ausschließlich ben Acerbau als Erwerbmittel betrieben. Cyllene bietet zwar einen Hafen bar, welcher in späterer Zeit oft einer zahlreichen Kriegsflotte einen Zufluchtsort gewährte, aber eine Handelsstadt ift es nie geworden; ber ungemein fruchtbare Boben bes größten Theils der Landschaft, verbunden mit jener Sicherheit vor verheerenden Einfällen und jener patriarchalischen Lebensweise, veranlaßte vielmehr die Bewohner, alle Vortheile, welche ihnen die See bot, zu vernachlässigen und sich fast lediglich dem Ackerbau zu widmen. Durchaus alle Schriftsteller ber Alten wissen daher nicht genug zu preisen, wie herrlich angebaut und wie sehr mit allen Gütern reicher Landleute gesegnet Elis war, als zuerst Kriegsschaaren der Nachbaren es betraten. Auch darum fand sich daselbst nichts vor, welches bas Entstehen ber Tyrannis nach bem Obigen begunftigen muß: Elis gehört zu den stabilen Landschaften, und wenig wird unten von bemselben zu reben sein.

Gehäuft, wenn auch auf manchen Punkten durch Gewalt und Klugheit erstickt, wurde dagegen der Zündstoff für das Auflodern der Tyrannis in allen den Landstrichen, welche der dorische Bolksstamm nach Beendigung seiner Wanderung besetzte. Diese Züge selbst und die nur allmälig geschehene Eroberung

<sup>1)</sup> βοίψε. 4, 73 (διὰ τὸν ὑπάρχοντά ποτε παρ' αὐτοίς ἱερὸν βίον).

<sup>2)</sup> Siebe Die Beweisstellen bei Blag Bb. 3, S. 489.

ber neuen Wohnsitze bleiben hier natürlich übergangen; rücksichtelich bieser Dinge und aller ber Annahmen, welche im Folgenden als seststehende Ergebnisse der neueren Forschungen zum Grunde gelegt werden, ist vielmehr auf die schon oben angezogenen Werke zu verweisen, denen als ein wohl nie ganz veraltendes auch noch Wanso's Sparta und als ein in den neueren kritischen Geist eingehendes Höck's Kreta hinzugefügt werden dürsen.

Im Allgemeinen ist in Beziehung auf Müller's Ansicht bereits die abweichende Meinung ausgesprochen, daß jener Forscher bei Annahme eines specifisch-borischen Charakters, ber biefem Stamme gleichsam angeboren ware, etwas zu weit gegangen sei und bem nicht genügend Rechnung getragen habe, was sich boch wohl ale burch Umstände erst seit der Wanterung entstanben, darthun ließe. Wir wissen überhaupt von den ältesten Dorern wenig mehr, als erstens, daß sie etwa in bem späteren Histiaotis Theffaliens wohnten und schon bort in brei Rangclaffen zerfielen, in die Splleer ober bas königliche Geschlecht, welches seine Abkunft von dem thebanischen Herkules wenigstens ableitete; in die Dymanen ober den Abel, und in die Pamphylen ober bas Bolk - eine Einrichtung, welche nichts von bem allgemeinen Charafter ber Heroenzeit Abweichendes enthält und zweitens, daß sie schon wegen ihrer Entfernung von ber, Ruke etwas rauber geblieben waren, unter allen ftreng-hellenischen Stämmen am wenigken in Bilbung Fortschritte gemacht hatten, und ale Bergvolf sich gern absonderten, sich selbst genügten und auf sich beschränften. Blidt man aber auf bie Ausbehnung bes von ihnen später besetzten Gebietes, um bessentwillen auch Müller bie Jahl ber borischen Krieger auf wenigstens 20,000 Streitbare schatt, fo fann man faum zweifeln, bag bei ben Dorern, auf welche ber erste und zerstörenbste Geoß ber Theffalier traf, nicht etwa bloß ber Abel, sonbern auch viele von der gesammten Volksmaffe aus der Heimath auszogen und eben bamit bie Pamphylen während ber Wanberung und ber

Rampfe, als alle brei Abtheilungen ein geschloffenes Ganzes ausmachten, in eine ganz andere Stellung kamen, namentlich jenen beiben Berechtigten ungleich naher gerückt murben. dieser Zeit stießen die Dorer nicht einmal frembe Stämme von sich, wenn beren Waffenbund ihnen zu statten kommen konnte; ein Anschluß von Aetolern und Minyern ist schon oben erwähnt, und einzelne Kadmeer und zahlreiche Dryoper ließen sich leicht nachweisen: boch sonderten sich die Ankömmlinge nach Beendigung bes Hauptkampfes sehr bald größtentheils wieber ab, und die Dorer blieben mehr für sich allein, indem sie, wie kein anberer Stamm auf griechischem Boben, fortan als eine Art Rriegerfaste bastanden und theilweise diesen Charafter in einer ungemeinen Strenge bei sich ausbildeten. Mehr auf biese, als auf die von Müller verfolgte Beise scheint das specifisch-borische ins Dasein gerufen und blieben auch in Zeiten ber Kampfe, welche Beerführer forberten, die foniglichen Geschlechter bedeutend bevorzugt, boch ber freilich nie völlig geschwundene Unterschieb zwischen Dymanen und Pamphylen so erheblich herabgestimmt zu sein, daß z. B. K. F. Hermann 1) nicht einmal ben letten Rest besselben als in Sparta geblieben anerkennen will.

Hier haben wir es nur damit zu thun, in wie weit ber mehr ober weniger ausgeprägte Charafter einer Kriegerkaste und baneben die Dertlichkeit der neuen Wohnsitze bei den Dorern dem Entstehen der Tyrannis günstig ober hinderlich war.

Begünstigt wurde sie eben durch diese kastenartige Gliederung der Bewohner jedes dorischen Landes, weil eine solche Scheidung zu leicht zu einem Kampfe zwischen den Bevorrechteten und den Unterdrückten sührte; und dies ist die eigentliche Wurzel, woraus die ältere Tyrannis entsprang. Drei Glieder sinden sich nämlich ursprünglich in jedem dorischen Staate. Obenan stehen die

<sup>9</sup> Disput. de Homoeis Lacedsom., worin übrigens sehr gründlich alles das ausgeführt ist, welches die versochtene Grundansicht fichen kann.

wirklichen Dorer. Sie allein bilben ben Staat (nolig) im griechischen Sinne 1), b. h. bie Bemeinbe berer, welche, fur ihre Erhaltung mit Lanbeigenthum verfeben, Die Staateverfaffung (noliveia)2) bestimmen, vollziehen und verthelbigen, bazu bie Rrafte bes gefammten Gebietes benugen. Durch Abftammung aus ebenburtiger Ehe wird man Mitglieb berfelben und ungemein erschwert ift jebe Aufnahme Unberer, bie naturlich außerorbentliche Umftanbe ju einzelnen Beiten erleichtern tonnen; felbft biejenigen, welche bei ber erften Festfegung im ganbe ihnen etmas naber gerudt murben, j. B. in Sparta bie Berolbe, bie Roche, bie Flotenblafer und Anbere "), find nur untergeordnete Unhangsel und auf gewiffe von ihnen ju verrichtenbe Beschäfte fo fehr angewiefen, bag Berobot gerabezu in ihnen bas Raftenwefen ber Megypter wiebergufinben meint. Sier barf wohl für bie gange Claffe ber Rame einer herrichenben Rriegerfafte gebraucht werben. Ihnen gerabe gegenüber fteben bie Leibeignen, bie aus Sparta unter bem Ramen ber Beloten, aus Rreta als Mnotten befannt finb, unten bei ben einzelnen Staaten unter vielen Ramen vorfommen werben, und von ben theffalischen Beneften im Wesentlichen nicht verschieben finb. Gie hatten fein Lanbeigenthum, gehörten vielmehr gu bem Inventarium ber ben

gewiesenen Hofe, bebaueten diese und theilten ben Ersarbeit mit ihren Herren, waren diesen auch Diener, sogar leichtbewaffnete Begleiter, und hatten vor Raufse voraus, daß die Herren sie nicht ohne Weiteres it außer Landes verkaufen konnten. Zwischen beiden ftanden diejenigen, welche im Allgemeinen Berioken heißen und von der vorgefundenen alteren Bevölkerung abstammten, soweit

<sup>1)</sup> Bergl. Muller Dor. 2, 71 über modie und diquos.

<sup>2)</sup> Bergl. über moderela Arist. polit. 4, 1, 8 u. 4, 3, 3; und dagu ben fachlichen Commentar bei R. F. Germann S. 82.

<sup>&</sup>quot;) Berod. 6, 60, vergl. mit 7, 134; über Erblichkeit ber Beschäftiguns gen fiebe bie Rachweisungen bei R. F. hermann S. B.

biefe nicht mit ben Baffen in ber Sand bezwungen war, fonbern Bertrage abgeschloffen hatte. Sie befagen Landeigenthum und betrieben Gewerbe jeber Art, entrichteten feftgefeste Abgaben an bie Befammtheit ber Rriegerfafte, waren von jeber thatigen Theilnahme an ber Politeia ausgeschloffen 1), führten auch nicht bie Baffen gur Bertheibigung bes Sanbes, es mare benn, bag außerorbentliche Greigniffe eine Ausnahme nothig machten. Gie find aus Sparta und Rreta febr befannt, werben fich aber fpåter in fleineren borifchen Staaten überall bann zeigen, wenn mit bem anhebenben Rampfe ber Bevollferung gegen einanber eine vierte Bhple neben ben brei borifchen ermahnt wird. In ihnen bat man natürlich ben gefahrlichften Beftanbtheil ber borifchen Staaten ju fuchen; fie mußten, falls fie burch gefteigerte Betriebfamteit gu größeren Reichthumern und bann ju größerer Bilbung und hoheren Unfpruchen gelangten, ju einem Aufftanbe geneigt werben, welcher, weil er Ginheit in ber Berfon eines Subrere forberte, leicht biefem vorläufig alle Bewalt guwenben fonnte. Durch fie alfo mußte, wenn auch ohne ihre Abficht, fich Mues fur bie Tyrannis vorbereiten.

Diesen gegenüber ift indessen sofort zu erwägen, welche bem Entstehen ber Tyrannis höchst ungünstige Sahungen mit jener Eineichtung ber borischen Staaten verbunden wegehört zuerst die Rückwirkung, welche jene abgesor vorrechtete Stellung unter einer an Jahl vielfach ü völkerung auf die Dorer selbst ausüben, die Amit welcher diese sich zu einer fest zusammenhalt wohl geordneten Aristofratie ausbilden mußten, die, von allen Sorgen bes Erwerbes befreiet, ihre ganze Thätigkeit nur dem rreichung desselben berechneten Mits

r fogenannten größeren Bolteversammlung nicht gu benten; und etwas freiere Dus mb Districte machte fie noch nicht gu Burs teln zuwandte. Sie hielten fest zusammen, schon weil die Roth sie bazu zwang und weil bas Gleiche sich von Natur zu dem Gleichen gesellt; sie verläugneten ihre Personlichkeit, zerriffen Bande des Hauses und ber Familie, eben weil sie eine vollendete Körperschaft bilbeten und jeder mit allen ben Seinen vor= nehmlich biefer angehören mußte; sie hingen sich fest an bas Herkommen, noch mehr bann, wenn es sogar als Geset fich gestaltet hatte, benn nur bei Erhaltung bes Herkommlichen konnten auch sie bleiben, wer ste waren. Was sie einst, und wenn nicht früher, doch auf der Wanderung, geworben waren, eine Rriegerkafte hörten sie nicht auf zu fein, als sie unter einer mehr vber weniger feinblichen Bevölferung fich niebergelaffen hatten. Ihre Stadt war mehr ein offenes ober ein umschanztes Feldlager; alte Beltgenoffen speiseten ferner an einem Tische und es entstanden die Syssitien; Waffenübungen, nach militärischer Disciplin geordnet, lagen bie Manner ob, Knaben und Junglinge wurden erzogen, baß sie zu achtbaren Streitern heranwüchsen, alternde Manner gaben Unleitung, beachteten Alles, beriethen, was zu überlegen, kurz, die in Sparta und Kreta am meisten vollendete borische Zucht und Lebensweise erfolgte, ohne baß Gesetzgeber selbstschöpferisch viel zu erfinden hatten 1). und rauhe Sitten hatten bie Dorer meist in ihrem Berglande, dann auf ihren Wanderungen gehabt, und sie behielten sie möglichst bei, eben weil ste nicht zu verändern anfangen durften; genügsam, abgeneigt ben fünstlich erzeugten Beburfniffen, erscheinen die Spartaner und die Kreter noch spat, und nur ba hörten Dorer balb auf, Dorer zu sein, wo sie zuerst in biesem Punfte ber Versuchung reicher Handelsstädte nicht widerstanden. Die Fremben entfernten sie möglichst, die Xenelaste herrschte ur-

Damit foll indessen nicht gesagt sein, daß nicht in Sparta wirklich ein Lyturg Gesetzgeber gewesen sei; nur nicht ein solcher Gesetzgeber war er, wie man ehemals aus ihm machte, und die Entlehnung von Kreta zerfällt in der Hauptsache.

sprünglich unter ihnen allen, ben Berkehr burch ben Handel erschwerten sie lieber, als daß sie ihn gefördert hätten, benn sie fühlten recht gut, daß gerade ein solcher Berkehr die Art an ihre Wurzel legte. Die politischen Einrichtungen, die einmal unter ihnen selbst bestanden, hielten sie aufrecht, bulbeten barin keinen leichtfertigen Wechsel, keine andere als bringend gebotene Beranderung; benn wohin biese führen wurde, konnte man nicht wiffen. Durch dieses und ähnliches behaupteten die Dorer in ihren Staaten ein Uebergewicht über bie beiden anderen Theile der Bevolkerung, so bag biese bem Gebanken an einen Aufstand nicht leicht Raum geben konnten. Dazu kam, baß für biese beiden eine Annäherung an einander erschwert war. Die Leibeignen brudte man wirklich mit ber Bebachtsamkeit und Ueberlegung nieder, welche in biesen Regungen zu einem Streben nach menschlicherer Stellung erftiden, sie selbft in ben Augen der Periofen zu tief erniedrigen mußten, als daß diese fich mit ihnen verbunden hatten: und Periofen, welche fich einmal in ihre Stellung hineingelebt hatten, auch in bie Anhänglichkeit an bas Gewohnte und die Absonderung von allen Fremben, wie in Sparta und Rreta, hineingeriffen waren, fühlten schwerlich großen Reiz zu einer Veränberung ihrer Lage. Bei Kreta fam das Insularische zu Hulfe, und die Dorer erwirkten hier, baß bas Meer nicht bie Berbindungen erleichterte, sondern bas Land zu einer Dase in einer Bufte machte, burch welche so selten jemand brang, daß bie übrigen Griechen Jahrhunderte lang über daffelbe eigentlich gar nichts erfuhren; und Sparta hatte boch ben Bortheil, baß es größtentheils mit einem nicht hafenreichen Meere umgeben war, und nach ber anderen Seite hin hohe und unwegsame Gebirge alle Zugänge erschwerten. Wunder, wenn bei beiden Dorern sich die Dinge nicht für die Entstehung ber Tyrannis entwickelten, und wenn vielmehr für Sparta, bas gegen bie Ereignisse in seiner Rahe nicht gleichgültig bleiben konnte, eine Zeit kam, worin es angelegentlich

auf ben Sturg ber anberer Orten gebietenben und Alles umgeftaltenben Tyrannen hinarbeitete.

Run fragt es sich aber bel ben Dorern noch um einen zweiten hauptpunkt, namlich ben, wie neben ihrem borischen Charakter bie Dertlichkeit bes neuen Wohnsiges auf sie einwirkte, benn unablässigen Einwirkungen bieser Art kann, wie die Gesichichte aller Zeiten lehrt, ber burch herfommen gebilbete Charakter eines Bolkes so wenig, als ber harteste Stein dem unsaushörlichen Tropfenfalle, wiberstehen.

Ueber Areta können wir und in biefer Hinsicht kurz fassen. Es hatte wegen seiner zahlreichen hafen allerdings eine Periode gehabt, worin seine Bewohner als kühne und kundige Seefahrer alle nahen Gewässer beherrschten; aber gerade die Einwanderung ber Dorer machte biesem völlig ein Ende, und aus diesser Thatsache ergiebt sich genügend, daß es hier den neuen herren mit dem besten Erfolge gelang, die insularische Lage nur zur Abschneidung sedes Verkehrs mit den Fremden und zur Durchführung senes Absonderungs-Systems zu benutzen. Hier also kein blühender Handel, keine lebhaste Schiffsahrt, keine steigende Industrie; hier völliger Mangel an dem, was den Geist der Beweglichkeit unter eine Bevölkerung bringt; hier alles nur der starren Unwandelbarkeit günstig, welche der streng borische

rforbert. Roch in bem Kriege gegen Kerres blieb Drafelsprüche vorschützte, in bunkler Verborgenheit 1); rührten es im peloponnesischen Kriege einmal bie :tft geraume Zeit später begann bie Insel ihre Hau eröffnen, verlor aber bann auch in reißend zuneh- gerung ihren borischen Charakter.

Für einen gleichen Gang ber Dinge war bie Lage Latoniens etwas weniger, boch noch in einem hohen Grabe gunftig.

<sup>1)</sup> Berob. 7, 169.

<sup>3</sup> Thuepd. 2, 85.

Wo es an bas Binnenland, bas bergigte Arkabien, granzte, hatte es Rachbaren, die gleichfalls unbedeutenden Berkehr mit ben Fremben trieben, und lange ziemlich unbeweglich auf bemselben Standpunkte blieben, und wo Cynuria eine neu eroberte Landschaft bildete, schnitt die eben daburch gegen Argos entstanbene Feindschaft alle Wechselwirfung bebeutend ab. Un ber Offeite ber Landschaft war kein erheblicher Hafen, und ber Subseite wichen bie Seefahrer wegen ber gefährlichen Borgebirge gern aus, so baß Gythium schon beshalb nie eine Hanbelsstadt werben konnte. Eine etwas schabhafte Stelle bot die Insel Cythera bar, beren Periofen Seehandel und zwar selbst mit Aegypten und Libpen trieben; aber ben Spartanern war biese Gefahr nicht entgangen und die Insel wurde mit einer besonderen Sorgfalt gehütet1). Roch bebenklicher war bie Erwer= bung Meffeniens. Auch biese Lanbschaft hatte seit ber borischen Wanderung einen besonderen borischen Staat gebildet, war aber durch den Ausgang der meffenischen Kriege dem spartanischen ber Art einverleibt, daß sie nur noch Sofe eigentlicher Spartaner, die von Heloten bebaut wurden, und Periofen-Gaue, die ebenfalls benen von Lakonien gleich waren, enthielt: und alles bieses war schon zu einer Zeit geschehen, die im Ganzen ber älteren Tyrannis voranging, so daß jene älteren Zustände ber Landschaft hier nicht zur Sprache kommen können 2). Als spartanische Provinz mußte Meffenien schon beshalb nur eine schabe hafte Stelle bes Staates darbieten, weil die Erinnerungen aus einer früheren Beit einen mehr widerftrebenden Geift in ben Bewohnern nicht völlig aufhören ließen; bazu kam, daß Meffenien hafenreicher war, überdieß bie Safenstäbte Mothone und Afine, welche man ben Naupliern und ben Afinaern, aus bem Staate

<sup>1)</sup> Thucyd. 4, 83 und 7, 87.

<sup>2)</sup> Bergl. aus Müller's Dorer und Plaß Bd. 2 die jene Zustände vors führenden Abschnitte.

Argos vertriebenen Periofen 1), mehr im Geiste ber Feinbseligfeit gegen Argos als in völliger Uebereinstimmung mit ben eige nen Grundsäten unter vortheilhaften Bedingungen eingeräumt hatte, vorzüglich auf Handel, Seefahrt und Industrie hingewiesen waren. Allein mahrend Letteres zugleich einen Beweis giebt, wie wenig die spartanischen Periofen Ursache hatten mit ihrer Lage unzufrieben zu sein, behielt Sparta lange Mittel, ben aus Meffenien brobenben Gefahren zu begegnen. wurden etst dann groß, als für die Entstehung der alteren Tyrannis nichts mehr zu befürchten war, und hatten bann auch Folgen, die nicht hier zu erörtern find: im Allgemeinen ist wohl bie Annahme gerechtfertigt, daß in bem spartanischen Staate lange das fehlte ober doch mit Leichtigkeit beseitigt murde, mas die Dertlichkeit des Landes zur Pflege des für die Tyrannis gelegten Saamens beitragen muß. Denn ift auch noch bas in Anschlag zu bringen, baß bie eigentlichen Spartiaten in ihrem städtischen Felblager wiederum von ihren eignen Periofen sehr abgesonbert wohnten, Einwirkungen ber Dertlichkeit also gebenfalls erst die Letteren trafen, ohne daß darum jene ihre Kraft jum Widerstande verloren.

Es hat bemnach bie bisherige Untersuchung bas Resultat gegeben, baß in Sparta und Kreta beibe Ursachen, welche zur Entstehung ber älteren Tyrannis zusammenwirken mußten, sich entweder gar nicht ober boch in einem höchst unerheblichen Grade vorsanden; beiber Gebiete wird daher später bei der Vorsührung der einzelnen Zwingherrschaften nicht gedacht, Sparta aus schon angedeuteten Gründen nur als thätig zum endlichen Umsturze derselben erwähnt werden. Anders gestaltete sich dagegen Alles in den dorischen Staaten des nördlichen Theils der Halbinsel und der mit denselben mehr völkerrechtlich verbundenen Landschaft

<sup>1)</sup> Bergl. Müller's Dor. 2, S. 26, und Plag Bb. 2, S. 139, wo die Beweisstellen der Alten sehr vollständig angegeben find.

Megaris; und nur ber etwas landeinwärts liegende Staat Phlius kann bort eine Ausnahme gemacht haben, hier jedoch nicht in Betracht kommen, weil wir über benselben für die jest zu beachtenden Zeiten nichts als seine Eristenz wissen.

Rücksichtlich bieser borischen Staaten ift erstlich über bie neu eingedrungenen Kriegerschaaren- zu bemerken, daß, wenn die Dorer nach ihrer Wanderung sich wirklich in brei Heerhaufen theilten — wie boch alle alte Sagen behaupten — bann bie über biesen Landstrich sich verbreitenden Eroberer von Anbeginn fich zu sehr zerstreueten, als baß fie die vorgefundene Bevölkerung genügend hatten im Zaume halten und ihren Ginwirfungen widerstehen können. Sie besetzten die Stammlante ber Pelopiben, also ganz Argolis, Phlius, Sikyon und Korinth, brangen gegen Attifa vor und riffen, wenngleich sie zurückwichen, von diesem Megaris ab, und fandten farte Schaaren über bas Meer nach Areta und von da weiter nach Rhodos und Asiens Sudwestspiße, ba boch Althamenes nach ben zuverlässigften Ungaben ale Führer einer borischen Schaar von Argos ausging 1). Sie mußten schon baburch zu sehr geschwächt werben, um eine solche Stellung, wie die Dorer in Sparta, einnehmen zu können; aber obendrein zertheilten sie sich über jenen Landstrich auf eine die Kraft nicht genügend zusammen- und erhaltende Weise. Ihr bedeutendster Staat blieb freilich Argos, aber neben diesem entstanden Epidaurus, Trozen, Hermione und Aegina in Argolis, bann Phlius, Sikpon und Korinth, von welchem letteren fich abermals Megara ablösete; und da Argos wegen Ueberkegenheit und wegen hervorgesuchter Ansprüche aus der Heroenzeit eine feindliche Stellung gegen alle Rachbaren, Korinth überdieß gegen Megara einnahm, so hörte hier überall jenes einige Busammenhalten bes borischen Stammes frühzeitig auf. Rampfe

<sup>1)</sup> Wer die Beweise zu lefen wünscht, findet sie sehr vollständig aufgesführt bei R. F. Hermann S. 20, Anmerk. 8.

von Dorern gegen Dorer führten alle sehr balb bahin, die Hulfe ber Eingebornen auf eine Weise zu benuten, welche natürlich auch diese zu ihrem Vortheile ausbeuteten, und welche fle zu einem Aufstreben erstärkte. Aus Argos kennen wir biefes durch bessen Kämpfe gegen die Periofen in Asine und Rauplia, Drued, Tirons und Mykena noch einiger Maaßen. Auch die mehr unmittelbare Mischung ber Stämme ift sehr verburgt. Denn obgleich Argos zuverlässig seine Periofen-Rreise hatte, so war doch die Hauptstadt nicht ausschließlich Sitz von Dorern, sondern es wurde hier in ben Hyrnethiern sogar ben brei borischen Phylen bald eine vierte und aus älteren Landesbewohnern hervorgegangene beigefügt 1); und bie übrigen Staaten hatten ein so fleines Gebiet, baß jene Abscheibung ber Periofen nicht streng burchzuführen war, sie vielmehr, wie in Sityon die Aegialeer, in bem Hauptorte selbst neben und unter ben Dorern wohn-Es wird nicht zu vermeiben sein, später, wenn von ber Tyrannis der einzelnen Staaten die Rede ist, auf dieses näher einzugehen; bamit also Wieberholungen vermieben werben, mogen hier biefe allgemeinen Andeutungen genügen. Aus ihnen geht aber hoffentlich sattsam hervor, baß, wenn auch borische Anordnungen z. B. die Syssitien und Aehnliches, oder die Abtheis lung in Dorer, Periofen und Leibeigne, ursprünglich in allen biesen Staaten statt fanben, bieselben hier boch nie eine Ausbildung wie in Sparta und Kreta erhielten — ein Umstand, dessentwegen sie ja auch so lange nur für spartanische und kres tische galten und für dieselben Lykurg eine so wichtige Rolle spielt — und daß eben beshalb jene feste Haltung, welche bort die Dorer gegen die unterbruckten Eingebornen annahmen, hier niemals zur Vollendung gelangte, einem Aufstande also nicht gehörig entgegen wirkte, früher ober später ein Zusammenschlagen herbei führen mußte, aus welcher Tyrannis entstehen konnte.

<sup>1)</sup> Bergl. über die Hyrnethier und Aegialeer vorläufig R. F. Hermann S. 20, 4.

Ueberdieß hatten alle jene Staaten mit Ausnahme von Phlius ihren Mittelpunkt in einer Seeftabt; bieser ganze Ruftenftrich war schon unter ben Pelopiden, wie z. B. ber homerische Schiffstatalog beweift, bahin gebiehen, baß neben bem Actetbau und der Biehzucht auch Seefahrt, Handel, selbst schwache Anfange ber Industrie, Erwerbmittel ber Einwohner bilbeten; bie an Zahl nicht starken und bazu getheilten Dorer konnten hier nicht das zurückbrängen, was die Ratur des Landes und Berbindung ber Gewässer mit entfernten Meeren so sehr beforberten. Es mag wohl sein, daß Argos selbst, welches keinen besonderen Hafen hatte, weniger eine Handelsstadt wurde, ober es ift dieß fast nicht zu bezweifeln, ba'wir von keinen Colonien beffelben etwas wissen; aber bagegen hatte es ben gleich schwer wiegenben Rachtheil, daß es sich frühzeitig auch mit Sparta in Rampfe um Cynuria einließ, und barin sich so schwächte, daß seine Dorer sich nicht genügend gegen die Beriofen behaupteten. Die anderen Städte wurden dagegen alle, freilich nicht in gleichem Grabe, Hanbelsstädte: hier war jene Absonberung, jenes an dem Herkommen festhaltende Wesen nicht zu bewahren; hier häufte sich mit dem Handel und der Industrie eine Bevolferung, welche Reichthum ansammelte und balb größere Ansprüche machte; hier erwachte jener Geist bes Fortschrittes, von bem oben gesagt ift, daß ihm nur die bloß Acerbau treibenben Staaten langer entgingen. Die Dorer selbst wurden hier ganz anders, wechselten, wie unten bei ben einzelnen Staaten zu zeigen ift, ihre Berfaffung, vertauschten zwar Königthum meistens mit Oligarchie, wollten aber boch nicht ben Forberungen ber minder Berechtigten nachgeben; es mußte zu gewaltsamen Ausbruchen fommen, und fühne Führer ber betrogenen Menge stürzten die alte Ordnung um, eigneten bann aber zunächst sich alle Macht an und wurden bas, was man Tyrannen nannte.

Rach einem Umhertasten, bas vielleicht einigen Lesern etwas

lästig geworben ist, das sich aber nicht füglich vermeiden ließ, sinden wir also in diesem Landstriche den ersten Boden, worin der Saamen zur Tyrannis vorhanden, nichts seinem Austausen bedeutend hinderlich, vieles seiner Entwickelung und seinem Aufschießen höchst günstig war.

Reben ben bisher genannten gab es übrigens auf bem griechischen Festlande noch einen Punkt, wo ein Zweig der Dorer wohnte, nämlich einen schmalen und langen Streifen unmittelbar am Sübrande des Deta. Ob sie, wie Müller annimmt1), bahin allmälig aus Histiaotis über bas Gebirge vorgerückt was ren, ober ob erft später bei der Wanderung eine Abtheilung des Stammes in diesem Reffel zurudblieb, barf hier fehr gleichgultig sein; und schweigt auch die Geschichte über dieselben in einem hohen Grade, so ist es boch theils wegen bieses Schweigens, theils wegen bes engen Raumes ber Landschaft ausgemacht, baß es hier keine Perioken und andere ftarke Buge einer Kriegerkafte gab, vielmehr die Dorer einfach die Landbesitzer waren, größere Beschwerben des Erwerbes auf Sclaven malzen mochten, und in feiner Sinficht fich von ben gewöhnlichen Gigenthumlichkeiten eines ziemlich armen und einfachen Bergvolkes unterschieben. Daffelbe gilt von ben ihnen benachbarten Stammen ber Lofrer, ber Phofier 2), ber Aetoler und der Afarnaner, die sämmtlich während der zunächst zu beachtenden Zeit auf einer Stufe ber Bilbung zuruchlieben, welche fie fast ben Salbbarbaren naher stellte. Delphi mit seiner Hafenstadt erhielt allein eine höhere Bedeutung. Jenes, das landeinwarts lag, bekam aber durch eine Berfassung, in welcher eine erbliche Priesterschaft eine Hauptrolle spielte 3), etwas so Starres und Unbewegliches,

<sup>1)</sup> Müller's Dor. 1, S. 41; doch nennt auch Müller dieß nur seine Ansicht, ohne es aus den Alten beweisen zu können.

<sup>2)</sup> Bei diesen waren sogar Sclaven felten. Athen. 6, 86.

<sup>3)</sup> Tittmann, S. 383, hat alles, was wir davon wissen, sehr vollstäns dig gesammelt, obwohl nicht gut der Zeitfolge nach geordnet.

baß, sollte hier ein Saame fur Thrannis gewesen sein, bieser unbedingt erstickt wurde. Die Hafenstadt Krissa, welche wohl uns gleich mehr ein Sammelplat und Berweitungsort ber Fremben war, befand sich bagegen unter einer etwas brudenben und beengenben herrschaft jenes priesterlichen Staates, und fam spater zu bemfelben in ein Berhältniß, welches biesen bewog, gleich= sam einen Kreuzzug gegen sie unternehmen zu lassen 1). traten also beibe Elemente hervor, einmal eine nicht gehörig berechtigte, sondern unter politischem Drucke gehaltene Bevolkerung, und zweitens alles bas, was wieberholt als Folge von Handel und lebhaftem Berkehre erwähnt ift: kein Bunder also, wenn ausnahmsweise bei Kriffa von einer Tyrannis die Rede sein wirb. Die übrigen Bergvölfer reichten mit ihren Wohnfigen zwar bis an die Rufte, welche nicht ohne Safen war, allein auf biefe letteren legten fie keinen Werth und überließen fie spater Antommlingen aus Korinth, auch aus Meffenien. Bon diesem Theile Griechenlands gilt daher zugleich baffelbe, was von allen nicht die See berührenben Landschaften, und bas mit verlieren fie hier aus boppeltem Grunde alle Wichtigkeit.

Auf der Halbinsel waren ihnen die Arkader lange ähnlich, dis sie einige Zeit vor den Perserkriegen durch Sparta auf einen freieren Schauplatz geführt wurden; denn vom Meere waren sie abgeschnitten und von dem ehemaligen Wogen der dorischen Wanderung hatten sie fast nichts erfahren. Bei ihnen erhielten sich tief herad Zustände, nicht sehr von denen der Heroenzeit verschieden?); und wenn auch der zweite messenische Krieg zur Abschaffung des Königthums Beranlassung gab und damit die Familien, welche einen höheren Rang und einige Vorrechte genossen, in einzelnen Städten des seitdem sicher getheilten

<sup>1)</sup> Das Rähere muß bem Abschnitte über die einzelnen Tyrannen vors behalten werden.

<sup>2)</sup> Das barüber Befannte fiehe bei Plaß 2, S. 211 ff.

Arfabiens eine Beschränfung eines anderen Standes begründen mochten, so wurde doch in diesen Staaten bald Sparta's Einsstuß zu bedeutend, als daß etwas für eine fünstige Tyrannis Günstiges sich ausbilden konnte, während man in anderen Strischen des Landes ziemlich unverrückt bei einem Hirten- und Jäsgerleben blieb, ohne semals politischen Ideen Raum zu gesstatten.

Wenn aber biese in raschem Fluge vorgeführten Landschaf= ten uns feine Schwierigfeit barbieten, um es zu erklaren, warum in ihnen die Tyrannis nicht entstand, so sett Achaja bei biefer Frage etwas in Berlegenheit. Aus biefem schmalen Rustenstriche waren die hauptsächlich über Attika und Euboa flüchtenben Joner burch jene Achaer verbrangt, welche bis bahin besonders das westliche Argolis inne gehabt hatten, und aus Polybius und Strabo 1) wissen wir auch, baß ein königliches Haus, welches von den Belopiben Mykena's stammen wollte, in einer langen Reihe von Jahren bort fortherrschte, bis ein Dguges burch Gewaltthätigkeit einen Aufstand und Einführung republis kanischer Verfassung veranlaßte, wonach 12 kleine Staaten sich zu einem Gesammtbunde vereinten. Wann aber bieß geschah, erfahren wir nicht, und ein völliges Schweigen ber Geschichte über Achaja giebt nur einen Beweis, daß seitbem schwerlich große und folgenreiche Beränberungen in bem Lande vorfielen. Richt einmal bas Meer, welches freilich auch nur bei Patra einen bedeutenben Safen bilbet, fonnen bie Achaer benutt haben, da von Schifffahrt und Handel berselben nirgends die Rede ift, die Spuren von Colonien unerheblich find 2) und burchweg

<sup>1)</sup> Polyb. 2, 41 und Strabo 8, 7, S. 219 ed. Tauchn.

<sup>2)</sup> Begen Müller, welcher die Colonien in Großgriechenland zu sehr in die Reihe der eigentlich dorischen bringt, hat Plaß (Bd. 2, S. 402) richtig nachgewiesen, daß die Masse der Auswanderer Achaer waren. Allein diese kamen weniger aus Achaja, hauptsächlich aus Lakonien, z. B. unter Phaslanth, nächstem aus Trözene und jenem Küstenstriche von Argolis, wo sie vor dem Andrange der Dorer wichen; nur der Rame des Flüßchens Kras

die Korinther früh als die Beherrscher jener Gewässer erscheinen. Man muß also wohl glauben, daß biese Achaer, ahnlich ben Eleern und ben Arkabern, lange bie aus ber Heroenzeit ererbte Berfassung beibehielten, ungeachtet ber Rabe bes Meeres sich boch lediglich bem Ackerhau und ber Biehzucht zuwandten, und nach bem Aufhören bes Königthums solche Republiken bilbeten, worin die früher schon nächst ben Königen berechtigten Familien, ohne Ausübung von Druck, als Aristofratie unangefochten blieben, bis erft in ben Zeiten bes peloponnesischen Krieges und spater Verkehr mit anderen Staaten zwar einen Kampf ber Aristofratie und der Demofratie herbeiführte, nicht mehr die Tyrannis, welche bamals nicht länger auffommen konnte. Auch Achaia wird also unten, wo die einzelnen Tyrannen vorzuführen sind, unerwähnt bleiben; und auf dem griechischen Festlande ist nur noch bas gefeierte Attifa in Betracht zu ziehen.

Gleich bei bem ersten Schritte 1) kommt man aber mit ber

this, der sich bei Aega und bei Sybaris (neben ben Citaten bei Plaß vorstüglich noch Gerod. 1, 145) findet, deutet auf Theilnahme von Achaern aus Achaja, über welches die Auswanderung zunächst ans westliche Meer gehen mogte. Als wirkliche Seefahrer erscheinen die Bewohner von Achaja durchs aus nicht in jenen Colonies Zügen, und die in Großgriechenland gestisteten Staaten unterhielten in kurzem mehr mit Korinth und anderen Pläßen des Stammlandes Berbindungen, nur fast gar nicht mit Achaja.

<sup>1)</sup> Ein etwas weiteres Ausholen läßt sich bei Attika nicht vermeiden; was dagegen ohne Nachtheil unberührt bleiben kann, soll höchstens leise ans gedentet werden. Außerdem hat Attika, ungeachtet es an ruhmvollen Schriftskellern so reich war, dennoch das Schicksal gehabt, daß auf uns eine sort lausende Darstellung seiner ältesten Zustände von keinem der Alten gekommen ist. Die Nachrichten sind daher aus zerstreueten Angaben der Alten zu sams meln, denen viele Bearbeitungen, welche sie von höchst achtbaren Gelehrten der neueren Zeit erfahren haben, zur Seite gehen. Eben deßhalb wird es, um das Anschwellen dieser Arbeit durch Citate zu verhüten, wohl verstattet sein, wenn wegen der Belège auf das verwiesen wird, was bei K. F. Hers mann in den Staatsalterthümern S. 91—102 in der besten Ordnung verseinigt ist. Dort sindet man die Beweisstellen der Alten angezogen, die wichtigsten auch abgedruckt, dort sämmtliche neuere Schriftsteller über jeden

ursprünglichen Bevölferung Attifa's in große Berlegenheit. Denn durchweg machten die Athener Ansprüche barauf, daß sie Ureinwohner ober Autochthonen waren, und selbst ein Schriftsteller wie Thucybides 1) fagt, daß Attika mehr als jebe andere Landschaft ber Griechen wegen seines mageren und wenig ansvolenden Bobens stets biefelben Bewohner gehabt habe; aber andererseits steht es unumstößlich fest, daß die Athener nicht nur Joner waren, sondern sich auch gern als den Mittelpunkt und Rern bes gesammten ionischen Stammes ansahen. Entweber darf man also sagen — find die Joner felbst Autochthonen und bamit nicht Hellenen in bem Ginne wie die Aeoler und Dorer, ober jener Ruhm muß mehr seinen Grund in attischer Eitelkeit haben und Attifa erlitt, gleich anberen Landschaften, eine Beränderung seiner Bevölkerung. Es wurde, mögte man vermuthen, R. D. Müllet, wenn er zu einer Bearbeitung ber Joner noch gekommen ware, ben Weg erwählt haben, die Joner fich über Attika's Autochthonen so verbreiten zu laffen, wie z. B. Aeoliben über viele eingeborne Stamme bie herren wurden. Wir stimmen lieber bem bei, was mit vieler Entschiebenheit Plag?) über Joner und Achaer als altspelasgische und ziemlich weit verbreitete Bolfchen gesagt hat; benn nirgends finden wir einen Stammbaum folcher Abkömmlinge von Xuthus und Jon, wie die Genealogen ihn von Acolus kennen ), nirgends Schaaren erwähnt, mit benen ein Jon sich über Attika verbreitet und burch überwiegenden Einfluß berselben erft alle zu Jonern ge-

einzelnen Punkt genannt; hier werden also felten Citate beigegeben, perfonliche Ansichten dagegen durch ben Ausbruck selbst bezeichnet werden.

<sup>1)</sup> Thursd. 1, 2.

<sup>2)</sup> Bb. 1, S. 49 ff.

<sup>3).</sup> Und wenn Herodot (5, 66) und Euripides (Ion v. 1896) zu Schnen des Jon einen Geleon, Argikoreus, Argades und Hoples (Ramen der alteattischen Kaften) machen, so steigt badurch nur jene Bedenklichkeit und drückt die Autorität der jüngeren Schriftsteller, welche jenes wiederholen, tief hinab.

macht hatte. Uns sind also gerade die Joner jene Autochthosmen; und sie bleiben in dem Lande, ohne daß jedoch daraus solgte, daß nicht viele Fremde von ihnen aufgenommen wären. Diese Sache selbst wird auch von den attischen Schriftstellern nie völlig in Abrede gestellt; es fragt sich nur, wer unter diesen Fremden die ersten waren, welche zugleich Bildung brachten und dadurch, höchstens neben den eingebornen Häuptlingen, eine höhere Stellung unter der Bevölkerung erhielten.

Auch hier kimmen wir Plas in der Annahme bei, daß Morgenlander, die über bas Meer famen, jedenfalls in Athen, in Eleufis, in Megara und auf Salamis sich ansiedelten. Bon biefem erklarten Berfechter biefer Ansicht ift fehr vollständig gefammelt, was Sage über solche Unsiedelungen heißen kann; von Creuzer und seiner Schule ift bieselbe Sache mehr aus einem religiösen Gesichtspunfte verfolgt: und allerdings ift ber Cultus bes Poseibon nicht bagegen, die Athene aber wegen ber Art, wie fte als hauptentsproffene Tochter ben hellenischen Heroen-Göttern eingebürgert ift und als Repräsentantin ber intellectuellen Ueberlegenheit in Künsten des Friedens und zugleich des Krieges so Berschiedenartiges vereint und ben rohen Ares ber ungebilbeten Stämme fast verbrangt, schwerlich anders als burch Berpflanzung eines morgenlandischen Cultus zu erklären 1). Dazu kommt, daß in keiner anderen Landschaft fich gleich viele erbliche Priefterthümer nachweisen lassen2), nirgends sich so sehr eine wahrhafte Scheidung in Raften, wie man sagen könnte und R. F. Hermann auch geradezu fagt, ausbildete, nirgends, selbst in der Lebensweise der Bornehmeren, d. B. in der Kleidung 3), sich so lange etwas Morgenlänbisches vorfand. Danach würden also

<sup>1)</sup> Daß fie auch am Copais-See einen alten Sit hatte, schadet dieser Annahme durchaus nicht, ift vielmehr für dieselbe.

<sup>2)</sup> Tittmann, S. 606.

<sup>3)</sup> Thuepd. 1, 6; doch auch schon Somer durch die schleppenden Ges wänder der Joner.

die Geschlechter der eingebornen Häuptlinge und dieser aus ber Fremde Gekommenen und burch höhere Bilbung Ueberlegenen ben ersten Grund zu einem bevorrechteten Abel gelegt haben. In benselben können sehr wohl flüchtige Hellenen, die in Xuthus und einem noch verdächtigeren Amphiftion ihre Repräsentanten haben, aufgenommen sein, wie fie ja wirklich ben spateren Genealogen bazu bienten, die Joner ben Hellenen einzuverleiben. Aber auch die Herakliben fanden in Attika Aufnahme, und manche aus ihrem Gefolge mögen bort heimisch geworben sein; ganz zuverlässig ift dieß von den aus Meffenien fliehenden Releiden und ihren Mannen, die unter bem attischen Abel sogar die höchste Stellung sich erwarben, boch auch von anberen, z. B. ber Familie, aus welcher Miltiabes stammte 1). So bilbete sich ein Abel auf verschiebene und boch auf ähnliche Weise wie ber, welchen in manchen Landschaften während ber Hervenzeit bie Aleoliben ausmachten; viele hier angebeutete Bestanbtheile verfennen auch die attischen Schriftsteller feines Weges; nie heben sie jedoch die Herkunft berselben hervor, am allerwenigsten ben Eintritt von Morgenlandern, wodurch die Ehre der Autochthonenschaft geschmälert wurde.

Ebenso ist eine etwas kastenartige Eintheilung sammtlicher Einwohner in ein, wenn nicht absichtliches, doch starkes Dunkel gehült. Ueber die erste Classe ist kein erheblicher Streit: sie umfaste die Hopleten, eben dieselben, welche kurz vorher Abel genannt sind, ihr bedeutendes Landeigenthum durch Andere, seien sie wirkliche Sclaven oder zinspstichtige Inhaber und Rusnießer, bedauen ließen, und zugleich als Krieger wie im Rathe überlezgen waren. Ueber die zweite und die britte ist man in so weit einig, als man unter den Teleonten?) ziemlich allgemein zins-

<sup>1)</sup> S. unten S. 75, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Ueber die dasselbe bezeichnenden Ramen Teleonten, Gedeonten und Geleonten siehe die bei R. F. Hermann S. 94 angegebenen Abweichungen unter den neueren Gelehrten.

pflichtige Landleute und unter ben Argabeis entweber -nur Ge= werbtreibende ober wohl richtiger Handarbeiter jeder Art versteht, die, weniger an einen Acer gebunden, übrigens recht wohl auch Miethlinge für Felbarbeiten fein konnten. Ueber bie Aegiforeis endlich erhebt man wohl mit Unrecht Bebenklichkeiten, ba nichts anderes übrig bleibt, als sie für biejenigen Lanbleute zu halten, welche in bem mehr bergigten Striche bes Norbens und der Oftfüste bis zur Südspiße des Landes hinab als freie, aber ben reicheren Sopleten ber Ebene nicht gleichberechtigte und nur aus ber eingebornen Berölferung hervorgegangene Landeigenthumer wohnten und im Besite besonders von Ziegenheerben, an benen Attifa megen ber Beschaffenheit seines Bobens Ueberfluß hatte, ursprünglich mehr Biehzucht als Acerbau trieben. Etwas ben Rasten Aehnliches ist also nicht zu verkennen; boch hat man fich auch fehr zu huten, baß man biefes nicht zu weit ausbehnt 1). In ben altesten Zeiten, worin nicht einmal ein festes Herkommen, geschweige ein Geset, sich ausgebildet hatte, standen sogar die Hopleten nicht als eine fest geschlossene Körperschaft ba, vielmehr find bie Releiden und jungere Sauser Bew gen, wie leicht Frembe von edler Abkunft aufgenommen wurben; erft später anderte sich bieß, als sie unter bem Ramen ber Eupatriben und nach Abschaffung bes Königthums, eine regierende Aristofratie ausmachten und die Aufnahme in ihren Stand fehr erschwerten 2). Reine Spur leitet aber dahin, daß man glauben mußte, auch ber Uebergang von einer ber brei untergeordneten Classen in eine andere hatte besondere Schwierigkeit gehabt; und bieses wesentliche Merkmal einer eigentlichen Raften - Abtheilung fehlt daher völlig. Vorzüglich hat man sich

<sup>1)</sup> Bon Kaften redet schon Plato im Tim. 7, p. 95 ed. Stallb. und im Kritias 7, p. 395, doch mehr nach angeblich ägyptischen Behauptungen.

<sup>2)</sup> Die bei der Aufnahme üblichen Satzungen siehe bei R. F. Hermann \$. 100.

unter ben Teleonten nicht ben spartanischen Heloten und ben thessalischen Penesten ähnliche Landbewohner vorzustellen 1); benn in bem späteren Attifa eristirten biese nicht, und waren fie erst burch irgend eine Gesetzgebung verschwunden, so ift es gar nicht benkbar, daß beffen nicht bestimmter Erwähnung geschehen ware. Eben so wenig sind sie Periofen; benn nicht einmal eine solche Binepflichtigkeit, wie sie von diesen gilt, ift erwiesen. Die Arnahme flütt sich mehr auf unsichere Etymologien, und selbst nach biesen ist mehr an Abgaben zu benken, welche Einzelne für Benutung eines Eigenthums Einzelner entrichteten. gehörten alle drei Classen zu sehr unmittelbar zu bem attifchen Staate, ale baß fie fur Periofen gelten durften 3), und man hat nur an solche Mitglieder zu benken, welche unter ben Konigen nicht zu dem Rathe, nicht als Richter, überhaupt nicht zu religiofen und burgerlichen Ehrenamtern, spater auch nicht bei Wahlen und Abstimmungen über Gesete berufen wurden, die aber wohl Geschenke barbrachten, bald geregeltere Abgaben entrichtes ten 8), enblich es bulben mußten, daß neben ben privatrechtlichen Leistungen auch die öffentlichen Lasten hauptsächlich auf sie gewälzt wurden. Als beweisend konnte man bafür noch anführen, daß sie anerkannter Maagen in brudenbe Schulbenlaft versanken und baburch einen besonderen Theil ber solonischen Gesetzgebung nöthig machten, baß gerabe in Athen mehr als in irgend einem anderen griechischen Staate bei ber fpater geordneten Verfassung auf eine Ausgleichung ber Rechte und ber Leiftungen nach dem Vermögen hingearbeitet wurde, und bag Bif stratus einen Zehnten auf allen Grund und Boben legen konnte, eine Besteuerungsart, die bei Griechen und Romern fehr verhaßt

<sup>1)</sup> Dieß geschah schon von Dion. Halic. antiq. rom. 2, 9, ber sie an berfelben Stelle weit richtiger auch mit ben romischen Clienten gleichftellt.

<sup>2,</sup> Siebe R. F. Vermann S. 101.

<sup>3)</sup> Daher die Enrymoquoi, d. h. die zu einem Sechsten Pflichtigen; fiche R. F. Hermann S. 101.

war und als Schmälerung des wahren Eigenthumsrechtes betrachtet wurde, auch in Athen zwar für tyrannisch galt, aber
doch als eine nicht ganz neue keinen Widerstand erfuhr. Alle
drei Classen galten als Plebeser den Patriciern gegenüber, wie
das Verhältnis häusig durch einen Vergleich mit römischen Zuständen ausgedrückt ist; zugleich sieht man, wie später in Attika
drei Parteien, die Pediäer d. h. vorherrschend die reichen Landbesitzer der Ebene i, die Diakrier d. h. die Bergbewohner ober
die kleineren freien Landbesitzer, wohl zusammengeschmolzen aus
den Aegikoreis und den nicht um alles Landeigenthum gebrachten Telesuten, und die Parhaler d. h. die Bewohner der Westküste ober die Handel, Sewerbe und Schiffsahrt Treibenden entstehen und unter sich kämpsen konnten.

Roch ein britter Umstand ist über die Bevölferung Athens sehr zu merken. In den ältesten Zeiten zersiel nämlich die Landschaft in mehre Staatsvereine, die unter einander zwar zussammenhingen, aber doch nur so, daß selbst Kriege unter ihnen entstehen konnten ); erst Theseus wird allgemein als dersenige genannt, welcher die einzelnen Bereine aushob und Athen zum Mittelpunkte eines einigen Staates machte. Dahin zogen aber doch eigentlich nur die reicheren Familien, also sene Hopleten, die darum nicht völlig aushörten, auch auf dem Lande zu les ben; auf diesem blieben dagegen mehr diesenigen zurück, welche auch persönlich dem Ackerdau und der Biehzucht oblagen. Uns

<sup>1)</sup> Also nicht wesentlich verschieden von ben Sopleten, auch nicht von ben Eupatriden.

<sup>2)</sup> Genügend ist darüber das Zeugniß von Thucid. II., 15; wer indefs sen darüber alle vorhandene Belege nachsehen will, der findet sie bei K. F. Dermann \$. 97.

<sup>3)</sup> Daher bei Dion. Halis. antiq. rom. 2, 8 die Angabe, daß die Athener in Eupatriden, welche auch die Leitung des Staates hatten, und in äygoixoi, of tov xoxvov ovderde hour kupios zerfielen; denn Gewerbtreibente waren in der ältesten Zeit überall so wenig, daß sie sich unter die schlichten Laudleute ihrem Rechten nach verloren.

vermeiblich mußte bieß die Folge haben, daß fortan die Bewohner der Stadt 1) auch in einem höheren Sinne Bürger 2) wurben, zumal da zu einer Theilnahme an Staatssachen, soweit die Rönige Andere heranzogen, sie doch am geeignetsten waren: und als nun das Königthum abgeschafft, die königliche Familie aber nicht vertrieben, sondern nur in ihren Gerechtsamen stusenweise erniedrigt wurde, da mußte, was das Königthum verlor, vorzüglich in die Hände der Hopleten oder der Eupatriden übergegehen, diese Elasse also sich vollständiger zu einer Aristokratie ausbilden, welche sene Classen immer entschiedener von der Gesetzgebung und Regierung des Staates ausschloß und auf ste einen steigenden Druck ausübte. So gestaltete sich Alles zu einer Scheidung in zwei seindliche Lager, von denen das eine kleiner, aber in sich einiger, das andere zwar weit größer, aber in sich getheilter war 3).

<sup>1)</sup> ãorv, bald mólis.

<sup>2)</sup> πολιται.

<sup>2)</sup> Hier ist einem Einwurse zu begegnen. — Bekanntlich (R. F. Hersmann S. 97) theilten sich diese Eupatriden in vier Phylen, jede derselben in 3 Phratrien, jede von diesen in 30 Geschlechter; und jene Phylen werden ebenfalls von einigen alten Schriftstellern Hopleten, Argadeis, Teleonten und Aegitoreis genannt. Danach könnte das im Texte Gesagte leicht eine andere Gestalt erhalten.

Man hat bei diesen 12 Phratrien an die angeblich einst in Attika vorshandenen 12 Staaten gedacht, deren jeder eine hergegeben hatte; aber dages gen ist bemerkt, daß unter den Namen der Phratrien einer vorkommt, der sich nicht unter denen der sogenannten 12 Staaten befindet (hermann \$. 98); und dreist darf man hinzusehen, daß es mit diesen 12 Staaten doch immer eine hochst zweiselhaste Sache ist, deren Annahme wahrscheinlicher nur aus dem Dasein jener 12 Phratrien entstanden ist. Dann ist es aber mit Riebuhr gar nicht zu verkennen, daß die Zahlen 4. 3. 30 ganz offenbar auf den Kalender hinweisen; und schwerlich — denn Sicheres wissen wir allerdings nicht — mögte jene Eintheilung der Eupatriden eher entstanden sein, als bis diese nach Erlangung aller Staatsgewalt in ihrem Innern eine Anordnung trasen, welche zu der wechselnden Leitung des Staates paste. Benigstens könnte man sich darauf berusen, daß noch viel später, als Klisthenes 10 Phys

Zu biefer Stellung ber einzelnen Theile ber Bevölkerung Attika's kam nun aber jenes zweite für die Entstehung der The rannis gleichfalls erforberliche Element.

len einführte, zugleich der politische Kalender der Athener so eingerichtet wurde, daß jede Phyle in einem der 10 politischen Jahres Abschnitte die Prytanen bergab: eine höchst sonderbare Einrichtung, welche doch irgend einen Rückhalt in früheren Satungen gehabt haben wird. In jenen Jahlen mögten wir also eher eine Berschmelzung von astronomischen und politischen Einrichtungen und damit in ihnen aufs neue eine leise Spur von etwas Morgenländischem sinden.

Dem sei indessen, wie ihm wolle, da es wenigstens hier von keinem Ginsstusse ist: allein jene Namen der 4 Phylen, könnte man sagen und es ist auch wirklich behauptet, geben einen Beweis, daß die früher über Hopleten, Argas deis u. s. w. ausgesprochene Ansicht nicht die richtige sei.

Dierauf darf erstens geantwortet werden, daß es gegründeten Zweifel leis det, ob die 4 Phylen auch wirklich jene Ramen trugen. Die altesten Quel= len dafür find die oben genannten Stellen des Herodot und Euripides. Leg= terer kann als Dichter, welcher immerhin neue Ramen für Jon's Sohne schaffen mag, nicht für historisch beweisend gelten; Berobot aber, dessen Bahr= beitsliebe nicht angefochten sein soll, darf sich nicht beschweren, wenn ihm ein Irrthum zugeschrieben wird. Er hat z. B. über die Pitanaten und die spars tanischen Könige, über Harmobins und Aristogiton, wie über die Sohne bes Biffftratus Dinge erzählt, von benen Thucydires ausdrücklich fagt, daß sie im Bolke zwar so angegeben werden, aber sich nicht so verhalten. Aehnliches könnte ihm auch hier begegnet sein, der jedenfalls nie lange in Attika verweilt hat und dem ein Führer, welcher zweierlei verwechselte, gedient haben mögte. Dazu kommt, daß herodot, gleich dem Euripides, seinen Geleon, Aegikoreus, Argadeus und Hoples zu Sohnen des Jon, also zu alten Beroen macht, von denen nur wenige Andere reden, welche ihm und dem Dichter ge= folgt zu sein scheinen, mabrend Alles, was wir sonst über bas höchste attis sche Alterthum wissen, dieser Ableitung ber Ramen von Beroen und Sohnen des Jon gang entschieden entgegen ift. Die späteren 10 Phylen waren wirtlich nach herven genannt: sollte, man nicht glauben durfen, daß dasselbe bei den 4 Phylen der alten Eupatriden der Fall war, und daß nun Namen verwechselt waren? Dieß wurde dem Führer bes Berodot begegnet sein, ba mit bem Dichter nicht zu rechten ift. Fallen aber diese beiden Autoritaten, so fallen auch die jungeren, da nicht zu beweisen ift, daß sie sich auf andere fühen.

Wem indessen dieß zu gewagt scheint, bem bleibt zweitens auch der Ausweg übrig, den R. F. Hermann vorgeschlagen hat (Staatsalterth. S. 97;

Hier bedarf es wohl keines Beweises, daß diese Halbinsel theils durch ihre Lage und ihre vortrefflichen Hafen, theils burch ihren mageren und undankbaren Boben eine anwachsende Bevok ferung sehr bald veranlaffen mußte, die Erwerbemittel, welche Aderbau und Biehzucht nur bürftig gewährten, durch andere, welche die Nähe der See an die Hand gab, zu vermehren. Sah man im höheren griechischen Alterthum auch seden Fremden mit etwas Argwohn an und schätte man im Ganzen nicht einmal den Mitburger, der sich in der Fremde umhertrieb, so war boch jebenfalls ber ionische Stamm; welcher ftets nur Ruftenlander bewohnt hatte und welcher sich später am meisten auf Handel, Schifffahrt und Industrie warf, schon frühzeitig unter allen gries chischen gerade berjenige, welcher in bieser Hinficht sich freier bewegte und namentlich gegen ben borischen und bessen Xenelaste in einem schneibenben Gegensate ftanb. Auch ift es wahr, baß die Athener erst später dahin gediehen, ihre Stadt zu einem Hauptsite bes Handels nach allen griechtschen Meeren zu machen, und bag vorläufig die lebhaftefte Hanbeloftrage sich mehr nach Korinth, Alegina, Chalkis und Eretria hinzog. Aber ficher wurde auch Athen früh von ben Insulanern und ben Stammgenoffen auf Aftens Rufte besucht, und Berhaltniffe, die schon in Solons Zeitalter anheben und gegen bie Zeit ber Perserkriege

und die Vermuthung erhält auf eine merkwürdige Beise eine historische Besstätigung burch eine Nachricht, welche unten S. 82 über das ionische Kyzistus vorkommen wird), daß man nämlich ältere Namen in einer ganz anderen Bedeutung auf neue Verhältnisse übertragen, Namen, welche ursprünglich eine kastastenartige Abtheitung nach der ganzen Lebensweise bezeichneten, für eine fastistische Scheidung der Eupatriden benutzt habe. Und scheint bei diesem Ausswege nur die Frage bedenklich, warum die Eupatriden es nicht vermieden has ben, sich z. B. Negotoreis und Teleonten zu nennen: und scheint das Ganze auf einer früh geschehenen Verwechselung zu bernhen und keinen gegründeten Einwand gegen ben Gang der Dinge, welcher im Texte verzeichnet ist, herzgeben zu können.

Siebe Anlage über Die attifchen Phylen.

Stärke haben, wenn nicht in früheren Jahrhunderten die Fäden gesponnen wären. Der active Handel Athens mögte lange sehr beschränkt gewesen, eigne Schiffsahrt erst durch Themistokles recht eigentlich gewest sein; aber beibe ruheten nicht völlig, wie wir unten daraus sehen werden, daß zu Pisistratus Zeit Athen Beschwagen am Hellespont hatte und mit Kleinasiaten in einen Handelskrieg verwickelt wurde.

Dann mehrte fich aber im Laufe ber Zeit auch jene Boltsmenge, die nicht von Ackerbau und Biehzucht lebte; viele aus der Mitte berfelben gediehen zu einem Wohlstande, welcher bem ber Eupatriben wohl nicht nachgab, zu einer geistigen Bildung, burch welche sie ficher die Altsfrankischen übertrafen; es erwachten in benfelben auch andere politische Ansprüche, wie ja deutlich barans hervorgeht, daß Solon als Gesetzgeber durch Begrundung ber politischen Rechte auf die Größe des Bermögens gerade sie mit den Eupatriden auszusöhnen suchte; es entwickelte fich jener regsame, bewegtiche und neuerungssüchtige Sinn, ber später einen hervorstechenden Zug in dem attischen Charafter bildete; und bie, von welchen er zunächst ausging, theilten ihn allen benen mit, welche sich von ben Eupatriden gleichfalls gebrudt fühlten. So geschah es, daß aus der früher kastenartigen Abtheilung politische Parteien wurden. Die der Parhaler umfaßte mehr bie am Meere, vorzüglich an ber Westfuste wohnenden Gewerbtreibenden, die der Diakrier mehr die kleineren und gebrudten Grundbefiger; und beide verfolgten gemeinschaftliches Intereffe gegen bie Eupatriben ober bie Bebider, wie man nun die größeren Landeigenthumer nannte; beibe waren aber barum unter sich nicht völlig einig, indem wohl nur die Parhaler mach unferen jegigen Ausbrücken eine entschiedene Linke bildeten und eine bemofratische Richtung nahmen. Unter solden Umftanden brauchte nur ein wirklicher Kampf unter ben Parteien auszubrechen und bas vorhin Gultige aufgehoben zu

werden, ohne daß man sofort eine neue Ordnung unter Zustimmung Aller gewinnen konnte; und irgend ein kühner und geeigneter Führer mußte wenigstens vorübergehend die Wacht an sich reißen und das werden, was man einen Tyrannen nannte.

Auf dem griechischen Festlande ist jest ein schmaler Gürtel, in welchen die beiden am Isthmus endenden Meerbusen tiese Einschnitte machen, als der enge Raum hervorgehoben, auf welchem theils die Zusammensetzung der Bevölkerung und die innere Stellung derselben gegen einander, theils die Dertlichkeit und deren Einssluß auf die Entwickelung der Einwohner vereinigt dahin wirkten, daß die ältere Tyrannis daselbst auffommen konnte: übrig bleibt also die andere Hälfte der griechischen Länder, alle diesenigen nämlich, welche durch Anlegung von Colonien von der Nation gewonnen wurden. Weniges sei zuvor über die Colonien im allgemeinen bemerkt, da es später zur Ersparung von Raum dienen wird.

Sie alle werben entweber unter folcher Forberung, Ueberwachung und Oberleitung bes Mutterstaates, welche sie enger und fast noch als bevormundete Tochter an biesen binben, ober sie werben von folchen Auswanderern gestiftet, welche entschieben mit ber alten Heimath brechen und sich von bieser los-Beibe Arten fannten auch die Griechen. Die erfte umfaßt mehr diejenigen, welche zur Förberung des Handels, zur Erweiterung ber Herrschaft, zuweilen auch und mehr nebenbei zur Ableitung einer politischen Partei angelegt werben; sie feten Mutterstaaten voraus, bie in ber eignen Entwickelung schon bebeutend vorgeschritten sind; sie werden auch in dieser Uebersicht schon zur Sprache kommen, aber später, ba sie ihrer Ratur nach einen jungeren Ursprung haben; sie muffen hier auch beswegen abgeschieden werden, weil, falls in ihnen eine Tyrannis auffam, bieß burch fremben Einfluß geschen sein könnte. Colonien ber anderen Art gründet entweber eine Partei, welche von den in ber Heimath Gebliebenen sich ablöset und sofort eine weit unabbangigere Stellung einnimmt, ober ein verdrängter Bostsstamm, ber, weil boch nicht Alle auswandern, sondern Manche sich dem Sieger unterwersen, darum eine große Verwandtschaft mit einer weichenden Partei erhält. Von solchen Colonien wird hier zuserst die Rede sein, wenn die Inseln des Archipelagus 1) und die vordere Küste Kleinasiens zunächst als ein Ganzes zusammengesfaßt werden; denn von ihnen gilt gemeinschaftlich, daß Auswansderer, die aus der Heimath vertrieben waren, sie stifteten 2).

Auf sie ist erstens anzuwenden, was sich bei allen Colos nien bestätigt und was Heeren 3) mit wenigen Worten treffenb hervorgehoben hat. In dem neuen Lande, vorzüglich senseits des Meeres, kann nicht Alles wieder werden, wie es in der ale ten Heimath war; Berhältniffe, Sitten und Gewohnheiten, welche zum guten Theile von bem Boben und bem himmelsstriche bebingt werben, horen auf; ber Geist entbehrt nicht bloß viel Altes, er macht sich auch frei von bem Bedürfnisse besselben, er wird für neue Schöpfungen wirklich freier. Jeber muß erft ers ringen, jeder mehr felbst Hand anlegen; brüderlicher muffen Alle fich und die Ihrigen schirmen, brüderlicher fich zu einander stellen: es entsteht mehr Gleichheit. Die Kräfte werben mehr geübt, unter hinderniffen werden mehr Erfahrungen gemacht; ber Mensch wird für das praktische Leben gewißter und erfindungs-An Sinn für Freiheit und Gleichheit wie an Betriebfamkeit und Beweglichkeit überholen baher bie Colonien ihre Mutterlander, falls fie nicht gewaltsam in ber natürlichen Ents wickelung gehemmt, vorzüglich durch Bevormundung behindert werben. Da Letteres in ben griechischen Colonien, bie zunächst im Auge gehalten werben, burchaus nicht ber Fall war, so mußte

皿

M

<sup>1)</sup> Mit Ausschluß von Rreta und den im Rorden zerftreut liegenden.

<sup>2)</sup> Rudsichtlich des ersten Anfanges der ablischen und noch mehr rucksichtlich der dorischen ist dieß etwas zu beschränken; nur hat dieß auf die Un=
abhängigkeit derselben von einem Mutterlande durchaus keine Folgen gehabt.

<sup>9 3</sup>deen Bd. 3, G. 148.

biese Eigenthümlichkeit sich im vollen Maaße entfalten und ben Beist bes Fortschrittes vorwalten lassen.

Auch noch ein zweiter Punkt ist zu beachten. Die neuen Ansiedler gründeten sämmtlich zu Anfange ihre Existenz auf den Aderbau, benn zu jener Beit kannte man unter. ben Griechen fast nur diesen als Erwerbsmittel, ba handel und Seefahrt uns bebeutenb, wenigstens minber activ waren und bie Inbuftrie mehr eine solche, wie sie ber Landmann neben seinem Hauptgeschäfte treiben kann. Alle ersten Ansiedler versahen sich also mit möglichst umfangreichem und ergiebigem Landbesitze und legten daburch, wenn fich für spätere Ankömmlinge bie Feldmark vickleicht nicht erweitern ließ, ben Grund zu ber Stellung eines begüterten Abels biesen jungeren Geschlechtern gegenüber. Sier kommt bieß bei allen Inseln, die wirklich klein ober boch nicht von bebeutenbem Umfange waren, aber auch bei ben aftatischen Ruften, wo bie eingebornen Bolfer eine weitere Ausbehnung oft mit Erfolg streitig machten, sehr in Betracht. Ueberbieß feste sich in ber Denkweise ber Griechen, wie ber Romer, wegen einer Jahrhunderte lang beobachteten Gewohnheit die Ansicht fest, das der Erwerb von liegenden Gründen etwas Chrenvolleres hatte; und wer also später burch Handel und Industrie zu Wohlstand gelangt war, blieb immer sehr geneigt, ben erworbenen Reichthum zur Gewinnung eines schönen Grundbesitzes anzulegen: eine Eigenthumlichkeit, die bahin führen mußte, daß alle reicher Gewordene möglichft balb in bie Reihe ber Landeigenthumer übergingen. Bas aber biefen in politischer Hinsicht eigen ift, braucht hier nicht wiederholt zu werden 1); es brachte bieß in die Colonien boch auch ein aristofratisches und conservatives Element. Anderer Seits bestand biese Gesammtheit nur aus Infeln und einem schmalen Ruftenstriche, und biefe Dertlichkeit mußte eben so nothwendig bie Einwohner auf jene anderen Er-

<sup>1)</sup> Dben bei Theffalien, Bootien und Elis; S. 25. 27. 34.

werbzweige führen. Dazu bauerten lange bie Ginwanberungen aus ber alten Selmath fort 1), wo Manche über bie See entwichen, weil fie von Anderen gebrangt ober gebrudt murben, Manche, weil fie von ben gefegneten ganbern und bem leichten Forttommen in benfelben gehört hatten: auf bem Ruftenftriche, wo man friegerische und feinbliche Stamme im Ruden batte, war man obenbrein oft geneigt, fich burch Aufnahme neuer Ginwanberer ju verftatten, biefe mohl gar ju fich einzulaben. Go mehrte fich - gang abgesehen von bem Unwachse aus ber eigenen Mitte - balb bie Bevolferung gang ungemein: nothgebrungen mußten wenigstens bann Biele fich auf anbere Erwerbe meige werfen; Sanbei und Inbuftrie erwachten, blubeten balb bereich auf; Berfehr mit Fremben erfolgte und neue Gebanfen wurben angeregt: turg, es tam auch bas bewegliche, fast mögte man fagen, bas tevolutionare Element in alle biefe Staaten, beren Burger bie Gerechtfame nicht wohl langer von bem Lanbbefige abhangig machen fonnten.

Tiefer in die Stiftungsgeschichte biefer Colonien einzuges ben, barf hier nicht Absicht werben. Die ablischen, ursprüngslich wohl mehr achäischen, waren die altesten, weil sie mit dem trojanischen Kriege und mit Eroberungen der Pelopiden, wie kaum in Abrede zu stellen ift, in Jusammenhange standen; sie wurden abet erft recht ablische, als die Aeoler vor den Thessaltern stückteten und die Enkel sich dahln wandten, wo einst die Ahnen gegen Troja gestritten hatten. Die angebilch 12 Städte auf dem Festlande wurden sedoch durch die Eingebornen wies der erdrückt, ehe sie zu einiger Blüthe gelangten, und alle Ges

<sup>)</sup> liebet ment, welchei tijde Belege

<sup>7)</sup> Eine Capitel 1 n. ber Alten nn

revolutionäre Cles welche auch histos

b. 2, Bud 10, in ben Schriften ann §. 76 ff.

schichte über bieselben ift baburch eigentlich verloren: als dolisch wird hier hauptsächlich nur die Insel Lesbos und allenfalls Ryme zur Sprache kommen, da Smyrna ionisch wurde. ner verbreiteten sich, nach ber Wirkung der borischen Wanderung, also etwa seit bem Jahre 1000, über Euboa, die Mehrzahl ber kleineren Inseln, über Chios und Samos und ben nach ihnen benannten Ruftenstrich Kleinasiens, waren inbessen nicht mehr ein völlig reingebliebener, sonbern mit vielen Flüchtlingen, 3. B. Kabmeern, Minpern, Abantern und Anderen burchmischter und neu sich gestaltenber Stamm. Die Dorer zogen über den Sübrand der Cycladen nach Areta, Rhodos, Ros und ber Subwestspige Rleinasiens, bem bortigen Doris, waren aber von Rreta wird hier nicht wieder gerebet — ebenfalls fehr gemischt, waren zum großen Theile von ber Subspite von Argolis, boch auch von Lakonien ausgezogen, enthielten in ihrer Mitte Minner, Achaer und Andere, und hatten im Grunde nur borische Häupter, hin und wieber auch biese nicht einmal 1). Lediglich auf Rhobos, das mehr mit Kreta in enger Berbinbung stand, trat ber borische Bestandtheil erheblicher hervor 2). Uebrigens bilbete ursprünglich wohl fast jede Infel einen eignen Staat, bie etwas größeren, wenigstens Lesbos und Rhobos, auch wohl mehre; die Joner Asiens zerstelen mit Einschluß von Chios und Samos in 12, die Dorer in 6 Staaten; nur Magnesia lag etwas lanbeinwärts und wurde baburch ben Griechen frühzeitig entfrembet.

Als die neuen Auswanderer sich über jenen Landstrich verstreiteten, fanden sie denselben hauptsächlich mit Zweigen der peslasgischen Gesammtnation besetzt. Leleger und Karer bildeten die Mehrzahl; auf Eudöa war der Stamm der Abanter, vielleicht

<sup>1) 3.</sup> B. in Thera.

<sup>2)</sup> Perod. 7, 99. Pausan. 2, 30, 8. Strabo mit sich nicht völlig eis nig, vergl. 14, 2, 6 mit 14, 2, 16. Vitruv. 2, 8, 12. Müller's Dor. 1, S. 102.

auf der Rordspipe schon der der Histiaoter 1), durchmischt aber waren diese Eingebornen an vielen Punkten mit Kretern aus ber Zeit ber kretischen Seeherrschaft 2) und mit Phoniciern, die vor allem auf Thera und Rhobos kaum zu verkennen sind 3), und die beiden letteren wohnten gleich ben Abantern schon in Städten, worin die neuen Eroberer vorgearbeitet fanden. Denn als Eroberer traten bie Einwanderer auf und überall begann mit ihrem Erscheinen ein Kampf, der mit Ausrottung, Bertreibung und vollständiger Unterjochung ber bisherigen Einwohner enbete. Bon ben Abantern sagt Herodot 4) am bestimmtesten, baß sie aus Euboa flüchteten, bann aber unter bie weiter ziehenden .Schaaren ber Sieger aufgenommen unb ihnen einverleibt wurs ben. Ueber Ephesus, Milet, Kolophon, Teos, Ernthra und eis nige andere Derter wissen wir genau 5), baß Kreter und Karer daselbst ausgejagt wurden; namentlich von Milet meldet Heros bot, baß man bie waffenfähigen Karer erschlug, Weiber und Tochter berselben raubte und in Bests nahm. Dagegen ist bavon feine Spur zu entbecken, daß man auch hier unter ben Eingebornen sich auf eine Weise niebergelassen hatte, burch welche Periofen und Heloten ober Peneften hatten entstehen konnen. Rur von Samos erfahren wir durch sehr spat lebende Gewährsmanner, daß noch eine Zeit lang neben ben Griechen bort Rarer als eine besondere und untergeordnete Abtheilung  $(\varphi v \lambda \acute{\eta})$  sich behauptet haben 6); und wollte man aus dem Ausdrucke, daß die Rhobier breifach getheilt waren, bergleichen folgern, so ware bieß boch nicht genügend begründet, da es eben so füglich auf die

<sup>1)</sup> Sie blieben dort bis ins Beitalter des Perikles, Thuc. 1, 114 und Pint. im Perikl. 23; aber nur dieß steht fest, und da eine stärkere Abtheis lung derselben in Thessallen wohnte, so ist ihr ursprünglicher Sig nicht mit Sicherheit zu ermitteln; oben S. 19.

<sup>2)</sup> Bergleiche die Rachweisungen bei R. F. Hermann S. 6, 11.

<sup>3)</sup> Bergl. Plag l. l. 4) Berod. 1. 146.

<sup>5)</sup> Plaß, Bd. 2, S. 330 u. 331.

<sup>9</sup> Bgl. Tittmann S. 434.

Eintheilung in Spleet, Dymanen und Bamphylen geben fonnte, mahricheinlicher fich nur auf bie 3 Staatevereine bezieht. Euboa war nach bein Daage griechischer Staaten von einem binreichenben Umfange, bag bort Beriofen hatten fein tonnen; aber Sicheres wiffen wir bavon nicht, und bie Infel enthielt fo viele Staaten, bag auf biefe leicht bie Flache fich als unmittelbare Felbmart vertheilte; bie etwas bebeutenben Infeln, g. B. Lesbos und Rhobos, gerfielen ebenfalls in mehre Gemeinben; bie Bewohner ber Rufte enblich waren auf einen fo fcmalen Raum beschränft und von Gingebornen in ihrem Ruden fo bebrobet, baß bei ihnen an abhängige Periofen gar nicht zu benfen ift. Gine folche Berlegung ber Bevolferung, wie wir fie oben g. B. bei ben Theffalern und ben Dorern fennen lernten, fonnte alfo auf biefem ganbftriche nicht erfolgen; bie gebliebenen und beftege ten Ureinwohner wurben fchlichtmeg Sclaven, bie neuen Ginwanberer allein Befit habenbe Burger: ein foldes Bufammen-Schlagen ber Berolferung, woraus bie Tyrannis hervorgeht, hat hier nichts mit Beriofen und Leibeignen gemein.

Aber nur die altesten Colonisten waren unter sich ziemlich gleich berechtigt; benn eine Beschränfung ift nothig, ba zu Ansfange boch noch ein Unterschied stattsand. Mit ber Staatsversfassung ber Heroenzeit war man ausgewandert, und mit einem Erobern mußte man beginnen: also standen an ber Spize ber Schaaren Führer ober hauptlinge, welche aus ben früheren herre

ens biejes weerlesene Uin biesen tothus, jes haupteten nd Führer waren D; bie Aeoler hatten Bentheliben an ihrer Spige, genannt nach einem Sohne bes Belopiben Dreftes 1); von Releiben und einem Rebenzweige berfelben, ben Robriben, murben bie Joner angeführt, und biefe berrichten g. B. in Milet, Lebebos, Ernthra und anderen Stabten, inbem an anberen Bunften fogar Athas mantiben von dolifchem Stamme bie erfte Stelle erhielten 1); bie Dorer enblich folgten ihren Berafliben "). Allein balb wirtten bie oben ermahnten Grunbe, welche unter Coloniften eine großere Freiheit und Gleichheit berbeifuhren: und aus ben toniglichen Gefchlechtern murben folde, bie hochftens noch einen größeren Landbefig und burch priefterliche, richterliche und vermaltenbe Chrenamter einen jugeftanbenen Borrang hatten, ber, je mehr in biefen fleinen Staaten jeber unmittelbar an ben gemeinfamen Angelegenheiten Antheil nahm, befto leichter allmalig gefchmalert murbe. Gie fanten im Laufe ber Beit ju vornehmen Familien herab, bie auch fpater noch erwähnt werben; fte fcoffen fich aber boch enger an bie Befchlechter, welche fcon früher ben Ronigen am nachften geftanben hatten; und bilbeten auch balb fammtliche Familien ber alteften Anfiedler eine Urt patricischen Abels, so gab es boch, was für bie jungeren Erfcutterungen fehr wichtig ift, unter biefem abermale Ginige, welche noch hobere Unfpruche machten.

Denn im allgemeinen wurden bie erften Eroberer allesammt, im Besite alles Landeigenthums, wenn auch gegen einander

noch man Familien, ober Söf späteren fast imm Rebenlint

<sup>1) 64</sup> 

a) 我e

<sup>2)</sup> Bei

geachtet aller Auswanderungen, welche bann abermals nach entfernteren Gegenben geschahen, boch gahlreich genug murben, um eine weniger berechtigte und maffenartige Bolfeclaffe ju bil Diefe griff ju ben Erwerbmitteln, welche bie nabe See barbot ober ins Dafein rief, ftanb ben Befigenben b. h. ben Lanbeigenthumern in politischer Sinficht nicht gleich, begann aber balb auf neue Adervertheilung und Gleichheit ber Rechte gu bringen 1). Mus ben meiften biefer Infel- und Ruften-Staaten fennen wir unter verschiebenen Ramen einen folden Abel ober boch hervorragenbe Familien beffelben. Aus Guboa find bie Sippoboten, b. i. bie Roffenahrenben, gefeiert; aus Rnibos bie hippotaben; aus Samos bie Bamoren, b. i. bie Lanbbefiger, aus Erpthra bie Bafiliben, b. i. bie Roniglichen, aus Rhobos bie Gratiben und ihr Bweig bie Dingoriben, aus Rolophon, Thera und faft allen anberen Staaten wirb bie Erifteng folder abliger Beschlechter ermahnt, wenn wir auch nicht bie Ramen berfelben erfahren D. Durchweg gelangten fie ichon gegen bas Jahr 800 babin, bag fie in ihren Staaten etwas Mehnliches wie bie alteften Patricier Rome maren, nur bag fie bie utfprunglich foniglichen Gefchlechter als noch etwas vornehmere in ihre Mitte aufgenommen hatten; fle bilbeten bie gefengebenbe und verwaltenbe Gemeinbe und maren im Rriege guhrer ber Menge ober ber beffer bewaffnete, einft ju Bagen, bann ju Pferbe ausgiehende Rern ber Streitmacht; fie malgten viele Staatolaften auf bie Daffe, ohne an biefe willig etwas von ihren Borrechten abzutreten; gegen fie bilbeten fich alfo Plebejer aus, bie, wenn nichts anberes jum Biele führte, enblich mit

<sup>1)</sup> Sieht Müller's Dor. 2, 61 über andaouos, b. b. neue Aderverstheilung, leges agrariae.

<sup>7)</sup> Rachweisungen Staatsverf. S. 111. 2, 1 1.

i und 603. Rortum gur bell. Duller's Dor. 2, 147. Blaß

Gewalt und burch überlegene Menge ihren Forberungen Rache brud gaben.

Ueber ben Urfprung folder Blebejer braucht nach bem ichon Befagten wenig hinzugefügt ju werben. Bohl gefchah es in ben Colonie Staaten, bag einzelne gegen auswartige Feinbe in Gefahr famen und bann gur Ginwanberung und Berftarfung ber Burgerichaft ausbrudlich aufforbern liegen : aber bann mußten fie in ber Regel ben neuen Burgern Meder anweisen tonnen und ihnen gleiche politische Rechte jugefteben 1). Dergleichen Borfalle burfen alfo nicht hierher gezogen werben. Aber fei auch ber Ueberschuß ber Bebornen über bie Bestorbenen noch fo bebeutenb gewefen, fo erklatt biefer allein es nicht, wie g. B. Chalfis und Eretria, Raros und Thera, vor allem Milet, Phofaa und Sphefus in zwei, bochftens brei Jahrhunderten ju einer fo außerorbentlich vermehrten Bevollerung gelangten, bie fich am beutlichften in ben gabireich angelegten Colonien gu erfennen glebt, und bie fich in einer wachsenben herrlichfeit und Fulle ber burchaus nicht erschöpften Mutterftabte bestätigt. Unverfennbar war man mit ber Aufnahme neuer Ginwanberer, falls fie nur Ginfaffen fein wollten, ungemein willig, und augenfceinlich muß bas Berguftromen in ununterbrochenem Buge fortgebauert haben : follte inbeffen nicht bei ben Griechen, unter welchen bie Freilaffung von Sclaven und wegen bes ungemein fleinen Umfanges ber Staaten auch bas Entlaufen berfelben baufig gefchaben und bennoch niemals von einer burch Freiges laffene entftanbenen Roth bie Rebe ift, biefes gerabe bie Leichtigfeit ber unter bie Schuts linge eines i, und umgefehrt iffe gu ben Muses begreifti t, fo war bie inwanberung

us dem griechifden

<sup>1)</sup> Dara Staatsrechte

sularische Lage ein neuer Grund zur Bermehrung. Denn nun warfen sich die Besitzlosen auf Seefahrt und Handel. In furzem waren die Phonicier aus ben griechischen Gewässern völlig verbrängt, und jedenfalls war schon seit dem Jahre 700 aller active Handel ber Griechen unter einander und mit Fremden fast ausschließlich in ben Hänben ber Insulaner und ber Ruftenbewohner, von benen hier bie Rebe ift; Milet und Phokaa, Mithlene und Samos, Chalkis und Eretria waren Handelspläße erster Größe, mit benen nur etwa Korinth und Aegina sich meffen konnten; viele andere Städte bilbeten bem Range nach eine zweite Reihe. Mit bem Hanbel, ber auch nach bem gewerbthätigen Phonicien und beffen Nieberlaffungen führte, erwachte balb auch die eigne Industrie; es entstanden Gewerbe, Fabriken und Manufacturen, es wurden Künste und Wiffenschafs ten getrieben, eher als im Mutterlande; es wuchs ber Reichthum, die Prachtliebe, selbst schon die baraus hervorgehende Berweichlichung, die balb viele bieser Griechen in ben Augen ber unverborbenen Bewohner ber altesten Seimath verächtlich machte. Das aber ift genügend befannt, wie fehr bie Bevölkerung ba zunimmt, wo bie eben erwähnten Erwerbzweige blühen. noch gehörte die Mehrzahl berjenigen, welche ihnen oblagen, ben Plebejern an; es gab also in biesen Städten schon Plebejer, beren Reichthum weit größer als die Habe ber Patricier sein mogte, sehr viele, welche auf einer weit hoheren Stufe ber Geistesbildung als biese standen, Plebejer, die für den Staat mehr zu leisten vermogten und an ihn neue Ansprüche machten; und wenn biesen nicht in Gute nachgegeben wurde, so konnte ein offener Rampf ber Parteien nicht ausbleiben. trefflicher Boben und Nahrung in Fülle für die aufwuchernde Tyrannis!

Wesentlich anders gestalteten sich in dieser Hinsicht die Dinge in einem zweiten Colonie-Lande, in dem thrakischen 1), wie es

<sup>1)</sup> Tà end Geanns ist bei Thucyd. der beständige Rame, weil die gange

bie Hikorifer ber Alten nennen. Für den hier vorliegenden 3wed find auf bieser Ruste vier Landstreden zu unterscheiben, von benen die erste an der Rordgränze Thessaliens anhebt und fich bis an bie Munbung bes Strymons hinzieht, bie zweite sich von biefer bis zum Chersonese behnt, bie britte nur biesen und die vierte endlich die europäische Seite der Propontis begreift. Allen biesen Colonien ist es gemeinschaftlich, baß ste ungleich später, frühestens seit 7501) gegründet wurden und schon vor ihrer völligen Entwickelung bem Einflusse auswärtis ger Berhaltniffe in einem Maaße erlagen, welches bas Entstehen ber Tyrannis unmöglich machte; baß sie aber überbieß etwa mit Ausnahme ber an ber Propontis gegründeten mehr in jene Gattung von Colonien gehörten, welche unter Bevormundung bes Mutterstaates gestiftet, von biesem in Abhängigkeit erhalten und an einer selbstständigen und naturgema-Ben Entwidelung gehindert wurden.

Die ersten heißen auch wohl die chalfibischen, weil vorsterrschend die Chalfidier Eudöa's und neben ihnen die Eretrier eine Reihe von Städtchen ), außerdem freilich die Korinther Botida und die Insulaner von Andros die fleinen Plaze Stagira und Andros, gründeten ) und weil in den Zeiten nach dem peloponnesischen Kriege viele Griechen jener Gegend, durchmischt mit eingebürgerten Eingebornen, den chalfidischen Staat in dem Mittelpunkte Olynth bildeten. Chalkis und Eretria waren schon um das Jahr 800 bedeutende Handelsstädte, machten Seefahreten in diese nördlichen wie in die westlichen Gewässer und setze

Ruste mit dem thrakischen Stamme besetzt war, und den Griechen bekannt wurde, ehe die Makedoner dieselbe erreichten. Bergleiche die über den Rasmen Handelnden bei R. F. Hermann S. 81, B.

<sup>1)</sup> Raoul-Rochette über die Colonien 3, S. 198 ff. Böhnede's Fors schungen auf dem Gebiete der attischen Redner, S. 106 ff.

<sup>2)</sup> Außer Raoul-Roch. die Nachweisungen bei R. F. Hermann S. 81; auch Plaß 2, S. 380.

<sup>3)</sup> Thuepd. 4, 84 u. 88.

ten burch Gründung von Colonien ihrer damaligen Bluthe vie-Zunächst bes Hanbels wegen ler Orten rebenbe Denkmaler. wurden diese Colonien unter einer Leitung und Oberhoheit angelegt, beren Fortbauer sich bie in ben westlichen Gewässern zerstreueten wegen ihrer Entfernung eher entzogen, während biese auf ber nahen Rufte befindlichen in einem hohen Grabe auswärtige Besthungen ber Mutterstäbte wurden und sich von biesen Beherrschern bes Meeres regieren laffen mußten; Plutarch1) erwähnt sogar einen Seefrieg, ben die Chalfibier Euboa's mit ben Andriern eröffneten, als diese gleichfalls sich in jenen Gegenben anzustebeln begannen. Daneben mögen bie Sippoboten Euboa's auch die Absicht verfolgt haben, der in der Heimath anwachsenben Menge von Besitlosen eine ihnen nütliche Berforgung zu verschaffen; benn mehr auf Landeigenthum grundete sich ber geringe Wohlstand bieser Colonisten, während ber active Handel in ben Sanden ber Chalfibier und ber Eretrier blieb, welche jene Derter mehr als Stapelplage für ben Berkehr mit ben lanbeinwärts sigenben Stämmen benutten. Potibaa war aus ganz ähnlichen Grunden von Korinth angelegt, schloß fich aber, vielleicht wegen ber Uebermacht ber nahen Chalkidier, gern und willig auf's engste an die Mutterstadt, stand zu berselben in dem Verhältnisse einer nicht mündigen Tochter2) und bietet beshalb für ben hier zu beachtenben 3med feine besondere Erscheinung bar, während wir über bie beiben Stiftungen ber Anbrier zu wenig wissen und nur vermuthen können, daß ihre Berhältniffe keine andere gewesen sein werben. Bei allen biesen Colonien ist aber obendrein in Anschlag zu bringen, daß in ihren Gewässern bose Vorgebirge und plögliche Stoßwinde für bie Schifffahrt ber bamaligen Zeit höchst gefährlich waren, baß ihre Hafen also wohl für Andere sichere Zufluchtsstellen, nur

<sup>1)</sup> Plut. Quaest. graecae 30.

<sup>2)</sup> Herod. 9, 31 und besonders Thucyd. 1, 56 ff.

nicht selbstständige und bedeutende Handelspläße werden konnten, darum an Bolksmenge, wie die Geschichte späterer Zeiten beutlich lehrt, nicht in gleichem Grade als z. B. die ionischen zunahmen, überhaupt in ihrem Innern keine Elemente für zwei seindlich sich gegenüberstehende Theile sich ausbildeten. Endlich waren sie nach einer etwa zweihundertjährigen Eristenz kaum zu dem Punkte gediehen, auf welchem innere Fehden möglicher Weise hätten erfolgen können, als am Rande dieser Küste erst der Zug des Persers Mardonius, dann der des Xerres hinging, um bald alle diese Städte in eine Abhängigkeit von Athen zu bringen, während welcher heftigere Erschütterungen ohne ein gewaltsames Eingreisen dieser Gebieter nicht geschehen konnten.

Roch unerheblicher für biese Untersuchung ist ber Lanbstrich vom Strymon bis an ben thrakischen Chersones. An ber Dunbung bes Flusses machten erst gegen bas Jahr 500 bie Führer bes ionischen Aufstandes, Histiaus und Aristagoras, Bersuche zu einer Rieberlaffung 1); aber beibe mißlangen völlig, und bas später bort von Athen gegründete Amphipolis fällt erst in bie Zeit ber attischen Seeherrschaft, konnte überbieß niemals zu dauernder Gelbstständigkeit kommen. Abbera war gleichfalls eine jungere Stadt und wurde von den Tejern, die vor Cyrus aus Jonien entwichen, angelegt; von Maronea aber und ben noch fleineren griechischen Dertern, beren Herobot bei seiner Beschreibung ber Heerfahrt bes Xerres gebeckt, wissen wir wenig mehr, als daß sie gleich Abbera in jene Rette von Greignissen, bie aus ben Perserfriegen erfolgten, machtig genug hineingezogen wurden, um ftets fast nur auswärtige Besitzungen Anberer zu Eine Ausnahme machte in bieser Gegend bloß bie nahe Insel Thasos. Schon in sehr früher Zeit hatte sie eine phonicische Riederlassung erhalten, welche Sinn für Seefahrt und Handel, aber auch Kunde des auf der nahen Rufte sehr

<sup>1)</sup> Gerod. 5, 23, 25 und 126.

ergiebigen Bergbaues bahin brachte 1); und spater bemachtigte sich der Insel eine Colonie von Jonern aus Andros 2), über welche wir jedoch nicht erfahren, wie diese sich zu der vorgefunbenen Bevölkerung, von ber nirgends wieber bie Rebe ift, geftellt habe. Rur jene Gewerbthätigkeit, zu welcher schon vorher ber Anfang gemacht war, wurde nicht aufgegeben, wie aus ber Anlegung von Kreniba, Reapolis, Galepsus, Desyme, Stryme und Skapta-Syla in bem nahen Bergbau-Diftricte, aus ber beteutenben Seemacht, burch welche Thasos so balb nach ben Perferfriegen bie Gifersucht Athens erregte, aus ber Wichtigkeit, welche schon Marbonius ber Insel beilegte 3), und aus bem Reichthume jenes Thafiers, ber ben Xerres bewirthete 4), zur Genüge hervorgeht. An sich ist es also sehr wohl möglich, baß auf diefer Insel sich die Dinge auf eine ganz ähnliche Weise wie bei ben übrigen Jonern gestalteten; allein ba biese Colonie jungeren Ursprungs war, so kann bieß nicht vor bem Jahre 500 zur Reife gebiehen sein, vor eben ber Zeit, worin fie erft unter die persische Herrschaft, bald unter die der Athener kam und baher erbruckt wurde, ehe bie Folgen sich gehörig zeigen konnten. Für unseren Zweck wird bemnach auch biese Insel nichts von Bebeutung barbieten, noch weniger ift bieß von ben zerstreueten fleinen Inseln, Styros, Imbros, Lemnos und Samothrace zu erwarten, von benen lettere vielleicht nicht mehr als eine Besthung ber Samier war, jene erft zur Zeit ber attischen See herrschaft eine griechische Bevolkerung erhielten 5).

<sup>1)</sup> Herod. 2, 44 und 6, 47. Paufan. 5, 25, 7. Conon 37.

<sup>2)</sup> Thucyd. 4, 104. Raoul-Roch. 3, S. 226. Ulrici Gesch. der grieschischen Poesie 2, S. 270; da an der Colonie von Andros der Dichter Archilochus Antheil nahm, so muß sie gegen das Jahr 700 angelegt sein.

<sup>3)</sup> herod. 6, 46; zugleich hauptstelle über die reichen Bergwerke ber Thafter und deren auswärtige Besitzungen.

<sup>4)</sup> Herod. 7, 118.

<sup>5)</sup> Siehe die Stellen bei Blaß 2, S. 317 u. 318.

Eine ganz abweichende Bewandtniß hat es dagegen mit dem thrakischen Chersones, wo wir gleich bei der Colonistrung Gebieter sinden, die meistens Tyrannen genannt werden. Die Eigenthümlichkeit selbst ist nicht deutlich zu machen, ohne daß sosort auch die Geschichte dieser Tyrannis erzählt werde; und sie muß klar vor die Augen treten, weil sie später von Einsluß auf die Feststellung der Begriffe von Tyrannen und Dynasten sein wird. Daher darf wohl an dieser Stelle eine Ausnahme von dem disherigen Gange statt sinden, wenn nicht lediglich die Elesmente zur Entstehung der Tyrannis, sondern deren Geschichte selbst schon erzählt, und darans die Gründe der völligen Absnormität abgeleitet werden: dafür wird unten, in dem zweiten Abschnitte, eine Rückweisung auf das bereits hier Gesagte gesnügen.

Diese Halbinsel, scheint es 1), erhielt von Athen aus schon im Zeitalter bes Solon, also gegen bas Jahr 600, eine erste Colonie. Diogenes von Laerte melbet nämlich ausbrücklich, baß Solon zuerst die Aussendung einer Colonie in Anregung gebracht habe; Aelian kennt brei Miltiabes aus einer und bersselben Familie und nennt den ersten als Gründer der Colonie, während freilich Herodot den zweiten dasur ausgiebt; und dieser letztere, und mit ihm Marcellin, erzählen von Bewohnern des Chersoneses, die sie steelich thrakische Dolonker nennen, eine Besstragung des delphischen Orakels, welche, wie Plaß nachgewiessen hat, von Thrakern ziemlich räthselhaft, aber von Athenern, die schon in ihrer Mitte wohnten, sehr begreislich ist. Auf eine uns nicht näher bekannte Weise wäre also von Athen eine erste Colonie unter einem Führer, Namens Miltiades 2), nach der

<sup>1)</sup> Quellen für das Folgende sind: Herot. 6, 34—42; Diogenes von Laerte im Solon, Aelian. var. hist. 12, 12. Marcellini vita Thucyd. im Ansange; Cornelius Repos im Miltiad. 1 und 2; vergleiche Plaß 2, S. 381 ff.

<sup>2)</sup> Die unter die Eupatriden aufgenommene Familie des Militiades sollte

Halbinsel gegangen und hätten sich unter ben Dolonkern angesbaut 1); aber später wird diese von dem thrakischen Stamme der Apsinthier so bedrängt, daß sie Rath bei dem delphischen Drastel einholt. Dieses besiehlt, man solle den zum Führer einer neuen Colonie 2) erwählen, von welchem die Gesandtschaft zuerst gastlich ausgenommen werde; und dieser ist — was nun auch begreislicher wird — Miltiades II., Sohn des Kypselus. Es muß diese, weil Pisisstratus damals in Athen herrschte, später aber dieser Miltiades noch durch Crösus (stirdt 550) aus einer Gesangenschaft besreit wird, entweder während der zweiten (seit 555) oder während der ersten und nur ein Jahr lang behaupteten Herrschaft des Pisistratus, also im Jahre 561 geschehen sein 3).

Dieser Miltiades II. war, wie einstimmig angegeben wird, einer von den Abligen, welche dem Pisistratus seindlich gegensüber standen. Nach Herodot war er damals in Attika, aber ein mächtiger Parteiführer4); nach Marcellin hielt er sich nicht

aus Aegina und zwar aus dem Hause der Aeakiden stammen (stehe Herodot, auch Pherecydes und Hellanikus bei Marcellin); sie war also wahrscheinlich aus Aegina gestüchtet, als dorthin die Dorer vordrangen, und war dann, wie so viele stüchtige Geschlechter des alten Adels, in Athen unter die Eupastriden eingetreten. Uebrigens zeichnete sich die Familie durch altererbten Glanzaus, und Miltiades II. siegte mit dem Viergespanne in Olympia vor seinem Abzuge nach dem Chersones.

<sup>1)</sup> Für die hier in Frage kommende Sache ist es übrigens ziemlich gleichs gültig, ob man Athener in der Mitte der Dolonker als schon vorhanden ansnehmen will, oder lieber schlichtweg bei Herodot's Erzählung stehen bleibt. Letterer ist ein Strenggläubiger und bei Orakelsprüchen erzählt er unbedingt den übernatürlichen Hergang.

<sup>· 2) -,,</sup> Neu" steht natürlich nicht bei Herodot, und nur wir haben uns den kleinen Busat erlaubt, und muffen dieß wenigstens ehrlich eingestehen.

<sup>3)</sup> Siehe Clinton's Fasti hellen. ed. Krüger Append. II. und unten Pissistratus. Sind jedoch die Angaben des Pausan. 4, 25, 5, wonach Milstiades im Jahre 664 Archon in Athen, und 8, 39, 2, wonach er es auch im Jahre 659 war, als richtig anzuerkennen, so ware nur an die zweite Tysrannis zu denken.

<sup>4)</sup> eduváoreus sagt Berod. 6, 35.

Ursachen der alteren Tyrannis. Thratischer Chersones. 77 in Attika auf (etwa ebenfalls gerabe in Delphi?); sondern war vor Pisistratus gestüchtet, aber doch nicht ohne Macht. Ihm also ward jener Antrag; auch er fragt in Delphi an und wird durch die Antwort geneigter; er sammelt Colonisten, ihn unterstützt nach Marcellin auch Pisistratus, der ihn entsernen will, und er zieht mit einer Schaar ab, die offenbar ziemlich den

Charafter einer im Bürgerfriege entweichenben Bartei erhalt. Als Krieger bleibt aber Miltiades II. an der Spipe seiner Leute und berer, welchen er zu Hulfe kommt, ba man bas Beburfniß fühlt, bie Leitung aller Dinge in eine kräftige Hand zu geben 1). Er wendet sich zuerst gegen die Apsinthier und zieht quer über ben Raden ber Halbinsel ein Schanzwerk, um auch für die Folge die Einfälle ber Thraker abzuwehren; dann ordnet er bas Innere, wird aber sofort in einen Rampf mit Lampsakus, bas an der affatischen Kufte jenseits des Hellesponts lag, ver-Diese Stadt, scheint es, hatte entweder auf der Halbwidelt. insel schon Bestyungen, ober wollte boch in seiner Rahe bie Gründung einer bedeutenden Colonie nicht dulden; in dem Rampfe war übrigens Miltiades unglücklich, gerieth in Gefangenschaft und wurde erst nach einigen Unterhandlungen und auf Einschreis ten des Krösus von Lybien wieder freigegeben. Er starb balb nachher kinderlos, hinterließ seine Burbe und sein Bermögen bem Stefagoras, bem Sohne seines Brubers Kimon 9, und erhielt nach seinem Tobe von den Chersonesiten noch die Ehre eines Heroen, welche man bem Grunber einer Colonie zu erweisen pflegte 3).

Der Krieg mit Lampsakus begann auf's neue und in dies sem siel Stesagoras sehr balb unter ben Handen eines Meuchels

<sup>1)</sup> Gerod. Cap. 35 sagt "Καί μιν οἱ ἐπαγαγόμενοι τύραννον κατεστή-σαντο;" bei Marcellin nur "στρατηγὸν αὐτὸν ἐχειροτόνησαν.

<sup>2)</sup> Marcellin hier verwirrt, da er ihn zu einem Bruder des Miltiades macht.

<sup>3)</sup> Chendeswegen mag jene altere Colonie in Bergeffenheit gerathen sein.

mörbers. Die Colonie mag seitbem abermals ins Gebrange gekommen sein, bis sich ihrer bie Pisistratiben (also nach bem Jahre 528, in welchem Pifistratus starb) annahmen. In Attika lebte nämlich Miltiabes III., Sohn des Kimon und Bruber bes Stesagoras, und im Ganzen ftand er zu ben Pisistratiben auf einem mehr freundschaftlichen Fuße. Ihn ersahen biese, wohl mehr in der Absicht, eine auswärtige Besitzung zu gewinnen, zu einer Expedition aus, indem fie ihn an der Spipe geringer Streitfrafte nach ber Halbinsel schickten. Allein bie Colonisten wollen ihn nicht als Herrn anerkennen; er halt sich anfänglich zurück, bemächtigt sich bann ber Vornehmsten, bie er anscheinend zu einer Tobtenfeier eingelaben hat, scheibet sich von seiner attischen Gattin, mit der er auch Kinder hat, heirathet bagegen bie Hegesiphle, Tochter bes thrakischen Häuptlings Olorus, sammelt um sich auch 500 Solbaten 1), und wird so Herr ber Halbinsel, wo er also mehr ben Charafter eines Tyrannen annimmt. Das wird uns nicht gemelbet, in welchem Verhältnisse er seitbem zu ben Pisistratiben stand, boch wurde er schwerlich später bie wichtige Stellung in Athen erhalten has ben, wenn er fich nicht völlig von benselben losgesagt hatte.

Sie waren noch nicht lange aus Athen vertrieben, als Darius in ben Jahren 508 und 507°) seinen Heerzug gegen die Schthen unternahm, auch alle Griechen an Asiens und Eustopas Rande in der Rähe des Hellesponts zur Anerkennung seiner Oberherrschaft zwang, und die Mehrzahl der Tyrannen, welche zum Theil nur durch seinen Einstuß in den ihm unterwürfigen griechischen Städten geboten ), zur Heeresfolge nösthigte. Sie blieben bei der Schissbrücke, welche den asiatischen Kriegern einen Uebergang über die Donau gewährte, zur Bes

<sup>1)</sup> herodot Cap. 39 fagt: Bóoxæv enixovove.

<sup>2)</sup> Rach Clinton und Krüger.

<sup>3)</sup> Aufgezählt bei herodot 4, 138.

Aus dieser Darstellung ergiebt sich, daß Miltiades II. und Stesagoras kaum Tyrannen genannt werden können, da sie mehr

tam bagegen vorläufig unter persische Herrschaft.

<sup>1)</sup> Serod. 4, 136 u. 137.

<sup>2)</sup> Bergl. weiter unten.

mit bem Willen ber Chersonesiten an die Spize traten und Dilitär = und Civil = Gewalt wegen ber von außen und von innen drohenden Noth in ihrer Person vereinigten, die Würde von bem ersten an den zweiten nicht sowohl vererbt, als an basjenige Mitglied bes einflugreichsten Hauses übertragen murbe, von welchem man am ehesten Hulfe erwarten konnte. Der britte Miltiades und nachmalige Sieger bei Marathon nahm bagegen ungleich mehr ben Charafter eines Tyrannen, wenigstens eines Dynasten an: aber auch bei ihm sind bie Umstände zu beachten, daß er ursprünglich von ben Pisistratiben mehr zur Eroberung ber Halbinsel ausgesandt wurde, bann in Berbindung mit einem thrakischen Sauptlinge sie lieber für sich in Besit nahm, endlich in die Reihe ber kleinen Gebieter übergehen mußte, welche Das rius als seine Basallen einsetzte ober bestätigte. Rur ber Rame und die Folgen für die Beherrschten sind hier bas Gemeinschaftliche; in jeber anderen Hinsicht haben die Greignisse auf bem Chersonese mit benen nichts zu schaffen, welche im allgemeinen Ursachen ber älteren griechischen Tyrannis waren, und lediglich auf besondere und außere Veranlassungen ereignete sich dort etwas Abnormes.

Was auf dieser thrakischen Küste dis nach Byzanz hin noch übrig bleibt, zerfällt in eine sübliche und von den Samiern, und in eine nördliche und von den Megarern colonisirte Strecke. Auf jener befanden sich die sehr unerheblichen Derter Bisanthe 1) und Heräon-Teichos, vorzüglich aber Perinth, das, seitdem aus der Nähe die Megarer dahin vordrangen, auch unter dem Ramen von Heraklea an der Propontis vorkommt 2). Alle diese Derter wurden aber erst gegen das Jahr 650 gegründet, waren wohl längere Zeit nur auswärtige Besitzungen der Samier, litz

<sup>1)</sup> Später Paideorov Ptolom. 3, 11, jest Rhodosto.

<sup>2)</sup> Die Beweisstellen bei Panofka res Samior. S. 22, und Müller in ten Dor. 1, S. 121.

ten, als biese in inneren Unruhen mit fich selbst zu thun hatten, von Angriffen der Thraker und ber nahen Megarer, und geries then, ehe sie sich einigermaßen entwickeln konnten, unter persische, bann unter attische Herrschaft. Erst in viel späterer Zeit gelangte Perinth zu einiger Bebeutung; hier gewähren biese Colonien keinen Anlaß zu einem Berweilen. Fast gleichzeitig mit ben Samiern stifteten Megarer an dieser Kuste Selymbria, das unerheblich blieb, und Byzanz, welches herrlich aufblühte. Dieses verbient hier beswegen eine besondere Beachtung, weil die ältesten von Megara ausgegangenen Colonisten, wenn auch nicht mehr Könige aus einem Herakliben-Hause, boch übrigens ziemlich streng borische Sapungen mitbrachten, vorzüglich auch jene Ginrichtung hierher verpflanzten, nach welcher sie Aecker unter sich als die berechtigte Bürgerschaft austheilten und die Eingebornen zu ähnlichen Leibeignen machten, wie die Heloten und Mnoiten waren 1). Ueberdieß melbet Aristoteles 2), baß man sehr viele spätere Ansiedler aufnahm, biesen aber nicht gleiche burgerliche Rechte einräumte, und daß deßhalb sehr bald unter ben Rachkommen ber ältesten und ber jüngeren Colonisten blutige Rampfe ausbrachen. Es bebarf nur einer mit wenigen Worten geschehenen Hinweisung auf die gunstige Lage, welche Byzanz für ben norbischen Handel und ben in jenen Meerengen getriebenen Fischfang hatte; und man wird es erklart finden, weßhalb biese Stadt, und war sie auch streng borisch, bennoch bei ben Bortheilen, welche eine ftarfere Bevölferung gegen bie nahen Thraker, gegen nahe und wetteifernde Colonien und gegen die Seeftabte ber sublichen Gewässer gewährte, fich ben Ginwanderungen nicht verschließen konnte, bann aber auch balb einen Zuwachs an Halbburgern erhielt, die neben jenen Leibeignen große Gefahren ben Altburgern gegenüber erregten. Sier

<sup>1)</sup> Phylarch bei Athen. 6, S. 101.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 2, 10.

war also aller Stoff vorhanden, aus dem die Tyrannis hatte hervorgehen können: allein die Stadt war zu jungen Ursprunges, und ehe sie sich gehörig entwickelt hatte, kam erst die persische, dann dald die attische Oberherrschaft, und sie nahm in ihre spätere Zeiten nur einen üppigen Saamen für nicht ausbleibende Kämpse der Demokratie gegen die Aristokratie hinüber; denn der von den Persern hier einmal eingesetzte Zwingherr und Basall hatte nur in vorübergehenden äußeren Verhältnissen seinen Grund.

Die ganze thrakische Küste wird also in dem zweiten Absschnitte bei den einzelnen Erscheinungen der älteren Tyrannist nicht zur Sprache kommen; höchstens wird rücksichtlich des Cherssoneses und der Stadt Byzanz auf das schon Gesagte zurücksgewiesen werden. Weniges ist über die Küste zu erwähnen, welche sich gegenüber an Aftens Rande längs dem Hellespont, der Propontis und dem Bosporus hinzieht.

Hier folgten sich als die beachtenswertheren Derter Abybus, Lampsakus, Ryzikus, Askakus und Chalkedon, die beiden letteren gegründet von Megarern, die übrigen hauptsächlich von Wilet, doch vielleicht unter einiger Theilnahme anderer Joner 1); und da Chalkedon älter als Byzanz war, so mag man im Allgemeis

<sup>1)</sup> Bergl. Plaß 2, S. 388, wo die Beweisstellen gesammelt, nur daß aus Marquardt's Schrift über Rygitus Einiges nachzutragen. Aus diefer darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß, neben anderen altzionischen oder auf Athen hinweisenden Anordnungen die Bürgerschaft in 6 Phylen zerfiel, von denen 4 die alten attischen Ramen der Teleonten, Hopleten, Aegikoreis und Argadeis, die beiden anderen den der Dinopen d. h. Weinbauer und der Boreeis d. h. der Rördlichen trugen, während in dem Rathe von 600 Mits gliedern und der Bertheilung desselben in 12 Prytanien sich deutlicher eine Nachbildung des attischen Raths zu erkennen giebt. Die Nachrichten find aus spaten Schriftstellern, bem Eusebius und dem Syncellus, und diefe fügen nicht hinzu, auf welche Periode der Stadt fie fich beziehen. Man darf mohan eine Beit denken, worin die Stadt unter attischer herrschaft fand. Dann hatten wir aber durch ein Beispiel bestätigt, wie jene 4, für das alteste Athen Schwierigkeit machenten Namen später auch auf ganz andere Berhaltuisse übertragen wurden; was R. F. Germann als Bermuthung bei Athen aufge stellt hat. Oben S. 88.

nen die Gründung etwa von bem Jahre 700 an rechnen. Sie waren sammtlich Handelscolonien und wurden, wie bieß vorgiglich von den milesischen gilt, lange unter einer gewissen Bormundschaft gehalten. Sollte auch bas megarätsche Chalkebon kich etwas freier bewegt haben, so schabete biesem nicht allein das nahe Byzanz, sondern ungleich mehr die Strömung in der Meerenge, welche bie Schiffe wohl in jenen, nicht in Chalkebons Hafen führte 1). Jedenfalls gelangte keine biefer Städte in der hier zu beachtenden Zeit zu irgend einer Erheblichkeit, vielmehr verstelen sie vor gehöriger Entwickelung erft unter persische, dann unter attische Herrschaft. Auch sie werben also in bem zweiten Abschnitte fast übergangen werben; und von ben öftlichen und nördlichen Colonie-Ländern bleiben nur noch einige Stabte an ber Subkufte bes Pontus übrig, die, mag es auch bei bem ersten Blide befrembend erscheinen, wirklich fur die grie chische Tyrannis Wichtigkeit haben.

Dies gilt wenigstens von Heraklea ad Pontum und Sinope, da die noch entfernteren, z. B. Trapezus, jedenfalls für 
diese Zeit noch nicht zu beachten sind. Jenes?) nennt allein 
Strado. eine Rieberlassung der Milester, die allerdings den 
Handel nach dieser Küste vorzüglich trieben: und möglicher Weise 
könnten diese hier die älteste Factorei angelegt haben, möglich 
auch, daß Strado übereilt nach der Analogie schloß. Alle andere Schriftsteller. stimmen darin überein, daß dorische Megarer, etwas mit Eudöern durchmischt, sich gegen das Jahr 560.5)

<sup>1)</sup> herod. 4, 144. Bolyb. 4, 44.

<sup>2)</sup> Heraklea ad Pontum von S. 2. Poisberw.

<sup>3) 12, 3, 4.</sup> 

<sup>4)</sup> Xenoph. Anab. 6, im Anfange; Arrian im Periplus; Schmans Chins v. 231; Paul. 5, 26, 6; Diod. Sic. 14, 32. Schol. zu Apoll. Rhod. 2, v. 845. Justin 16, 3. Suidas s. v. Heraklides. Steph. Byz. s. v. názedos. Für dorische Institute besonders noch Arist. polit. 7, 5, 7 und Athen. 6, S. 263, auch Strabo l. l.

<sup>5)</sup> Clinton und Raonl-Rochette fegen bestimmt bas 3. 859 an.

bort an der bithynischen Kuste anbaueten; und da auffallend stark borische Eigenthumlichkeiten von ihnen mitgebracht wurden, so hat man nicht mit Unrecht vermuthet, baß aus Megara ein ansehnlicher Theil ber borischen Partei, welche auch nach bem Sturze bes Tyrannen Theagenes von wilden Demokraten bebrängt wurde, sich zu einer Auswanderung entschloß und in weis ter Ferne, jenseits des megaräischen Byzanz, ein neues Baterland aufsuchte, wo sie sofort eine völlige Unabhängigkeit von ber Mutterstadt behaupteten. Hier theilten sich die ursprünglichen Colonisten in 3 Phylen, welche ben alt-borischen Hylleern, Dymanen und Pamphylen nachgebildet zu fein scheinen, wenn auch in späteren Kämpfen ihr aristofratischer Charafter mit bemofratischen Bestandtheilen versetzt wurde 1); hier bemächtigten fie sich aber nach außen einer schönen Feldmark, unterjochten bie nächsten ber eingebornen Mariandyner und machten biese zu ähnlichen Leibeignen, wie wir sie aus Theffalien, Sparta und Rreta kennen, ba bieselben nicht über bie Grenze verkauft werben durften und nur jährlich ihren Grundherren bestimmte Gefälle entrichteten 2). Abgesehen bavon, Daß bie entfernteren Gingebornen nicht in bas Verhältniß von Periöfen zu bringen waren, verjüngten sich also hier manche Anordnungen, welche oben bei ben borischen Staaten zur Sprache kamen; indessen mußte Heraflea mehr Sikyon, Korinth und Megara ahnlich werben, ba es wegen seiner Lage bem nordischen Handel einen vorzüglichen Stapelplat barbot und sicher schon gegen bas Jahr 500 burch die Ereignisse in Jonien starke Einwanderungen von benen erhielt, welche bort fich flüchteten und hier fich bem Betriebe bes Handels und ber Industrie widmeten, ohne zu Grundbesitze und zu völlig gleichem Burgerrechte zu gelangen. Rur so ift es zu erklaren, wie Heraklea so balb die volkreiche Stadt werben

<sup>1)</sup> Aeneas im Poliorc. Cap. 11.

<sup>2)</sup> Sie hießen δωροφόροι b. i. Beschenkegeber.

konnte, welche fie im fünften und vierten Jahrhundert war, aber zugleich in ihrem Innern bie heftigsten Erschütterungen erfuhr, welche ebenfalls in jenen Zeiten erfolgten. Sinope, bessen Stiftungsjahr fich nicht genauer angeben läßt, war dagegen bestimmt eine milesische Rieberlassung 1), und von Anfang an burch bie freieren ionischen Einrichtungen wenig beengt, wuchs es schnell an Bolksmenge, beren Zunahme auch hier bie Berheerungen Joniens begunstigten: sollte es aber früher, ungeachtet seiner Entfernung, unter einer Bevormunbung gestanden haben, so hörte biese jedenfalls nach Milet's Verwüstung burch bie Perser ganzlich auf. Raum noch bemerkt zu werden braucht es, baß die Stellung der alteren gegen bie jungeren Familien auch hier fich wiederholte, ba man das Gebiet nach bem Innern bes Lanbes nicht genügend für Gewinnung neuer Aecker auszubehnen vermogte. In beiben Stabten gestaltete sich baher Alles etwa so, wie in ben Städten Joniens.

Fragen könnte man nun, ob nicht auch diese Golonien, gleich den zunächst vorher genannten, durch auswärtige Verhältznisse in ihrer Entwickelung so gestört wurden, daß die Entskehung der älteren Tyrannis gehemmt wäre. Dieß ist entschiesden zu verneinen. Aus der Geschichte des persischen Reiches ist es eine bekannte Thatsache, daß die Nordküste Kleinasiens demsselben niemals mehr als dem Namen nach einverleibt war, die eingebornen Völkerschaften derselben immer eine große Unabshängigkeit behaupteten, die dortigen Griechen aber eigentlich gar nichts von persischer Oberherrschaft wußten. Unter senen Grieschen, welche dem Darius gegen die Schthen folgen, erscheinen keine Contingente aus Heraklea und Sinope ); bei Xerres Juge können allerdings beide Städte Schiffe zu der Flotte gesstellt haben ), aber dieß hatte keine weitere Folgen; die von

<sup>1)</sup> Strabo 12, 3, 11.

<sup>2)</sup> Herod. 4, 138.
3) Nothwendig folgt dieß nicht aus Herod. 7, 95, da er sagt "έσκευασμένοι ώς Ελληνες."

Sparta begonnene und von Athen vollendete Befreiung von persischer Herrschaft erstreckte sich nicht über ben Bosporus hinaus. Auch die attische Oberhoheit erreichte also nicht diese Gewässer, bie bamals für zu entfernt galten, und Perikles, der einmal mit einer Flotte in demselben freuzte und an den Ruften hinsteuerte, bei dieser Gelegenheit sich auch vorübergehend in Sinope's Angelegenheiten einmischte, hatte es nur barauf abgesehen, die Seemacht Athens einmal zu zeigen, ben Ruf von Athens Größe zu bestätigen, nicht aber barauf, bort einen politischen Einfluß zu gewinnen und zu behaupten 1). Indessen nicht bloß unberührt von ben großen politischen Ereignissen blieben beibe Städte, sondern da Perser und Athener wechselnd große Berheerungen bei vielen Insulanern und Küstenbewohnern bes Archipels anrichteten, so konnte es nicht fehlen, baß bie Auswanderungen zunahmen und die Volksmenge in jenen beiben Stäbten fich anhäufte. Man suchte ihr hier seitbem burch Unlegung neuer Colonien eine Ableitung zu geben, aber landeinwärts vermogte man nicht erheblich gegen die Eingebornen vorzubringen, und die Altbürger opferten von ihren Vortheilen und Vorrechten nicht freiwillig. Es rudte bemnach auch hier bie Zeit bes Rampfes zwischen beiben Stanben an, ber für Heraklea wegen seiner Leibeignen leicht bösartig werben konnte. Er mußte, weil beibe Staaten ungleich jungeren Ursprunges waren, später unb zu einer Zeit eintreten, worin er in anderen Gegenden bereits burchgefochten war. So bieten beibe bie Eigenthumlichkeit bar, baß Tyrannen in ihnen gegen bas Jahr 400, wie anberswo etwa gegen 600, gebieten: weil inbessen in bieser jungeren Zeit schon die Tyrannen der zweiten Periode vorkommen, so wird, während freilich Sinope schneller aus ben inneren Kampfen wohlbehalten hervorging, Heraklea auch die Eigenthumlichkeit haben, daß es bie Tyrannen ber ersten und ber zweiten Periode gleichsam an

<sup>1)</sup> Plut. im Perifl. 20.

einander reihet, wie aus ganz anderen Ursachen auf Sicilien am anderen Ende ber griechischen Welt gleichfalls geschah.

Alle übrige Niederlaffungen ber Griechen am Pontus blies ben als Staaten zu unbebeutenb, sind auch im Buche ber Geschichte zu sehr erloschen, als daß ihrer hier gedacht werden könnte; und das bosporanische Reich, das zwar griechische Elemente in sich aufgenommen hatte, übrigens ein halbbarbarisches war, barf hier außer bem Sehfreise bleiben. Die Inseln bes Archipels mit Ausschluß von Kreta, bann an ber asiatischen Rufte Doris, Jonien und Aeolis, hauptsächlich jedoch nur bas zweite Landchen, endlich noch Heraflea und Sinope am Pontus bilben bas Gebiet, worin bie inneren Verhältnisse ber Bevolferung vereint mit ber Kraft ber Dertlichkeit die Entstehung ber Tyrannis herbeiführen konnten und wirklich herbeigeführt haben; von ben anderen öftlichen und nörblichen Colonie-Ländern ist nur nachgewiesen, warum sie in bem zweiten Abschnitte bieser Abtheilung nicht zur Sprache kommen burfen. Wenden wir uns jest nach bem griechischen Westen, wo stellenweise recht fruchtbarer Boben für die altere Tprannis sich vorfand.

Der erste Schritt barf nicht abschrecken, wenngleich er zu unergiebigen Inseln führt, zu Zakynthus, Rephallene und Ithaka. Sie werden in den homerischen Gesängen als solche erwähnt, welche Staaten enthielten, ganz ähnlich benen des Festlandes während der Heroenzeit, dann verlieren sie sich in ein dichtes Dunkel, aus welchem sie erst kurz vor dem peloponnesischen Rriege wieder hervortreten. Gewiß ist nur, daß sie durch die dorische Wanderung keine Erschütterung ersuhren, gewiß auch, daß sie nicht eigentlich unter Herrschaft der Korinther geriethen, welche lange in diesem Meere geboten; ihre Bewohner scheinen zwar allmälig mit dem Geiste der Zeit etwas vorgerückt, aber doch Ackerdauer geblieben zu sein. Vom Handel und von der Schiffsahrt wurden sie durch die Korinther zurückgewiesen, und nahm die Einwohnerzahl zu bedeutend zu, so reiheten sich Aus-

wanderer wohl an diejenigen, welche nach Italien und Sicilien hinüberzogen, wiewohl von Zaknth auch eine selbstständige Colonie nach Sagunt in Spanien ausgegangen sein soll 1); nichts war hier vorhanden, worin der Saame zur älteren Tyrannis auflaufen konnte.

Dann folgt von Afarnanien bis nach Ilhrien hinauf, mit Einschluß ber Inseln Leufas und Korkpra, ein Gebiet, bas man in Hinsicht auf die jett zu beachtende Zeit geradezu ein korinthisches nennen muß?). Eine Reihe von Pflanzstädten war hier von ben Korinthern schon während ber Herrschaft ber Bakchiaben angelegt; aber alle biese blieben unter einer strengen Leitung ber Mutter, und machte sich auch Korkpra einmal burch einen glanzenben Seesieg frei, so gerieth es boch wie alle anbere unter bie Herrschaft ber Rypseliben ober ber Tyrannen von Ro-Lebiglich bas amphilochische Argos am ambrafischen rinth. Meerbusen war schon bald nach bem trojanischen Kriege von einer, aus dem peloponnesischen Argos unter Führung bes Amphilochus entweichenden Partei gestiftet, war aber im Laufe ber Beit burch seine Abgeschiebenheit ben Griechen so entfrembet, daß es nicht eher wieder hellenisirt wurde, als bis es aus dem forinthischen Ambrafia Einwohner in seine Mitte aufnahm 3). Es fann also faum eine Ausnahme machen. Eine selbstftanbige Entwidelung hatte bieser Lanbstrich nicht während ber Zeit, welche in dieser Abtheilung zu behandeln ift, und was über denselben sich mittheilen läßt, soweit es die Tyrannis betrifft,

<sup>1)</sup> Strabo 3, 4, 5. Es wird diese Anlage wohl als ein Beweis von bedeutenden Seefahrten und von ausgedehntem Handel der Zakynthier angessehen, wie z. B. auch bei Plaß 2, S. 297 geschehen; allein diese Folgerung ergiebt sich nicht nothwendig, und durchaus nichts anderes kann für die Ansnahme angeführt, auch kein gebliebener Berkehr zwischen Sagunt und Zakynth nachgewiesen werden. Man erblickt also wohl mit mehr Recht nur eine Absleitung übergroßer Bevölkerung darin.

<sup>2)</sup> Bergl. Plag 2, S. 397 ff.

<sup>3)</sup> Thucyd. 2, 68, und Ephorus bei Strabo 7, 7.

wird im zweiten Abschnitte bei der Geschichte der Kypseliden ers wähnt werden 1).

Jenseits des ionischen Meeres sinden wir am Südostrande Italiens einen Küstenstrich, der sogar den Namen Großgriechensland erhielt?) und wegen der herrlich aufblühenden Colonien eine genauere Beachtung verdient, obwohl auf eine eigentliche Geschichte derselben nicht eingegangen 3), sondern nur daszenige hervorgehoben werden kann, was für mögliche Entstehung der Tyrannis von Wichtigkeit ist.

Die Gründung dieser Colonien hebt frühestens mit dem Jahre 750 an, und daraus ergiebt sich genügend, daß, wenn irgendwo sich der Gang der Dinge zur Tyrannis hinneigte, dieß nicht viel vor dem Jahre 500 geschehen konnte, da im Allgemeinen zwei Jahrhunderte für die vorangehende Entwickelung erforderlich waren. Sie hängt wesentlich mit jenen Erschütterungen zusammen, welche der achäische Stamm auf dem Poloponnese kurz vor, während und nach dem ersten messenischen Kriege durch ein gewaltsameres Austreten der spartanischen Dorer erschuhr; denn dieses trieb viele Achäer aus Lakonien und Messenien weg, die zum Theil über Achaja nach Westen zogen und dabei aus Achaja und selbst aus Argolis Verstärkungen erhielten. Larent's Bevölkerung war eine achäische, da doch unter den Partheniern nicht füglich Andere zu verstehen sind als achäische

<sup>1)</sup> Dort werden also auch die Beweise für bas oben Gesagte vorgelegt werden.

<sup>2)</sup> Ueber diesen Ramen und den Umfang seines Begriffes siehe die Nache weisung bei R. F. hermann §. 80, 1.

<sup>3)</sup> Eine sorgfältige Zusammenstellung der Schristen alterer und neuerer Zeit über die Geschichte von Großgriechenland siehe bei R. F. Hermann S. 80 u. 82; eine liebersicht bei Plaß 2, S. 409 ff.

<sup>4)</sup> Rach der gewöhnlichen Zeitrechnung von 742 — 722.

<sup>5)</sup> Wenn Müller in seinen Dorern auch hier das dorische Element zu scharf hervorhebt, so ist schon von Anderen wohlbegründete Einsprache ges schehen; neuerlich von Lorenz de rebus Tarentinis.

Periofen, benen bie Spartaner im meffenischen Kriege für Waffendienste Verheißungen gemacht hatten, benen aber als unächten Reubürgern später bie Zusicherungen nicht gehalten wurden: auch unzufriedene Dorer mögen sich zu ihnen geschlagen haben 1). Sie wanderten aber boch nach abgeschlossenen Berträgen und unter Führern borischer Abkunft aus, und brachten theils aus biesem Grunde, theils wegen Gewöhnung an borische Einrichtungen einen nicht unerheblichen borischen Zusat in die neue Heimath. Die Sybariten waren ebenfalls Achaer, beren erfte Buge sich aus Trozene, wahrscheinlich als bie Dorer bahin vorbrangen, aufmachten, aber in ber Gegend von Aega, woher auch der Name des Flüßchens Krathis bei Sybaris wiederfehrt ), verstärft wurden: bei ihnen fanden sich wohl gar keine borische Zusäte. Zu ben Achaern gehören endlich bie Krotoniaten 3), beren erfte Buge mit Greignissen in Lakonien vor bem meffenischen Rriege zusammenhängen; verftarkt wurden biese burch nachrückenbe Achaer, boch nahmen auch ste einige borische Zusätze auf, als Korinther Sicilien aufsuchten. Die Stabt Lofri erhielt verschiebene Zuzüge; benn bilbeten auch Lofrer ben altesten Stamm ber Einwohner, so gesellten sich boch zu biesen Achaer, und burch jene Korinther famen überdieß borische Be-Rhegium endlich — benn bie kleineren und nie standtheile 4). recht selbstständigen Städte verdienen hier keine Erwähnung war ursprünglich von Chalkibiern aus Euboa gegründet, erhielt

<sup>1)</sup> Auch die Stelle bei Arist. polit. 8, 6, 1 giebt über das Wesen der Parthenier keinen entscheidenden Aufschluß, da die Worte "ως όμοιον κατ' ἀρετήν" und dann "έκ τῶν ὁμοίων γὰρ ἦσαν" den Sinn etwas unsicher machen. Klarer ist die gleich folgende Stelle 5, 6, 2, und nach dieser verslangte damals eine Partei in Sparta einen ἀναδασμός oder eine neue Lands vertheilung.

<sup>2)</sup> Serot. 1, 145; Arist. polit. 5, 2, 10.

<sup>2)</sup> Bergi. Plag 2, S. 407.

<sup>4)</sup> Bergl. die literarischen Rachweisungen bei R. F. hermann §. 80.

aber wiederholt Einwanderungen von Dorern messenischer Abstunft, von denen der letzte Zuzug entschieden gegen die alten Einwohner die Stellung von Eroberern einnahm<sup>1</sup>).

Rücksichtlich bieser Bevölkerung ist nun schon bas von Wichtigkeit, daß sie vorherrschend eine achaische war; denn überall erscheint dieser Stamm als sehr geneigt zu einem friedlichen und vorzüglich ber Landwirthschaft gewidmeten Stilleben, überall ift er gegen Fremde nicht so abstoßend als ber borische, überall aber auch nicht so beweglich und so veränderlich, als ber ionische. Zweitens wurden biese Städte gegründet, als schon in der Heimath die königliche Berfaffung der aristofratischerepus blikanischen gewichen war; und als Bürger neigten bie Große griechen von Anbeginn zu letterer bin, indem bas Berhaltniß von alten Familien zu ben später eingewanderten dieselbe sehr begünstigte. In Tarent mag ber Führer ber ersten Colonie, Phalanth, ein Heraflide, barauf hingearbeitet haben, ein Königthum zu grunden, er wurde aber beghalb von seinen Mitburgern vertrieben 2); ein König, ben Herobot 3) aus Xerres' Beit erwähnt, war unverkennbar nur ein priesterlicher Beamter, ber biefen Ramen aus religiöfen Gründen behalten hatte; die Berfaffung wurde eine aristofratische, indem bie Rachkommen ber ursprünglichen Colonisten und zugleich größeren Landeigenthumer einen fark bevorrechteten Abel bilbeten 1. Von Sybaris ift dieß theils aus bem allgemeinen Gange ber Dinge zu vermuthen, theils wird es sich unten bestätigen, ba noch furz vor dem Untergange ber Stadt ein Rampf ber unterliegenden Aristokratie gegen bie Demokraten auch einen Tyrannen an bie Spipe bringt.

<sup>1)</sup> Dieß soll im zweiten Abschnitte, wo von den Tyrannen Rhegiums die Rede ist, genauer nachgewiesen werden.

<sup>2)</sup> Strabo 6, 3, 6.

<sup>2)</sup> herod 3, 136.

<sup>4)</sup> Arist. pol. 5, 2, 8 und 6, 3, 5. Serod. 7, 170. Diod. Sic. 11, 52.

Bon Kroton sagen bieß sehr bestimmte Nachrichten aus 1), und bekannt ist es, daß hier die Sohne der ersten Familie mit einer besonderen Borliebe sich auf die athletischen Uedungen legten, und daß dadurch lange ein ungemein kräftiger Abel an der Spize des Staates erhalten wurde. Lokri wurde nur eine Zeit lang in eine schwankende Bewegung versetz, weil die verschiedenen Bestandtheile der Bevölkerung sich nicht einigen wollten: dann bekam es an Zaleukus einen Gesetzgeber 2), der dem Ganzen eine ungemein seste Haltung gab und der Stadt lange den Ruhm sicherte, daß sie unter allen anderen in Großgriechenland die beste Versassung hätte. Eine besondere Ausnahme machte Rhegium, weil die ursprünglich chalkidische ionische Bevölkerung unter dem Drucke einer jüngeren und dorischen Aristokratie schmachtete.

Während also hier eigenthümliche Verhältnisse geradezu insnere Erschütterungen herbeisühren mußten, sinden wir in den übrigen Staaten Großgriechenlands zunächst ein ähnliches conservatives Element wie in dem ionischen Kleinasien, nur daß der achäische und etwas dorische Charakter einen noch sesteren und hartnäckigeren Halt gegen rasche Veränderungen bildete. Aber den Familien der Altbürger gegenüber entstand auch eine zahlzeiche Classe von Plebejern. Wenn auch weniger in Rhegium, das in seinem Innern kränkelte und an einer damals sehr gessährlichen Meerenge lag, und in Lokri, wo früh scharfe gesetzliche Schranken bestimmt wurden, so müssen doch in den aus deren Staaten die Einwanderungen ungemein stark gewesen sein; denn will man auch Strado's und Diodor's Angaben ), wosnach Sybaris 300,000, Kroton 100,000 Krieger ins Feld stells

<sup>1)</sup> Bergs. Seine opusc. academ. 2, p. 182. Müsler's Dor. 2, 178. Krische de societatis a Pythagora conditae etc.

<sup>2)</sup> Bon dem Einflusse diese und anderer Gesetzgeber auf die Entstehung der Thrannis wird bald besonders die Rede sein.

<sup>3)</sup> Strabo 6, 1, 13. Diod. 12, 9.

ten, für hochst übertrieben halten, so stimmen alle Alten barin überein, daß fie die Bevölkerung biefer Stadte Großgriechenlands als sehr stark schildern. Dabei gebenken ste freilich bes Hanbels, der Gewerbthätigkeit, selbst ber für Ueppigkeit thätigen Induftrie; ungleich mehr beuten sie an, daß ber Anbau gesegneter Feldmarken vorzüglich die Quelle des Wohlstandes war. Der Grund bieser Erscheinung ift barin zu suchen, daß diese Städte vor dem Andrang ber sabellischen Lukaner, welcher erft im Aten Jahrhundert vor Christus geschah 1), kein starkes und friegerisches Bolf in ihrem Rucken hatten und sich mit nicht großer Schwierigfeit landeinwärts, Sybaris 3. B. bestimmt bis an bas tusfische Meer, verbreiteten. Diefe Möglichkeit, ben neuen Einwanderern auch Landeigenthum anzuweisen, verzögerte zwar einen Aufftand völlig Befitoser, aber ließ auch eine ungleich fraftigere Gegenpartei heranwachsen, wenn bie Familien ber altesten Colonisten, wie allerbings geschah, fortwährend eine bevorzugte Stellung in Anspruch nahmen.

Beförbert wurde ein Ausbruch von Svbaris aus. Hier versielen die reichen Familien in eine Ueppigkeit, die sprichwörtslich geworden ist; und allgemein anerkannt wird es, daß eine Aristokratie, welche moralisch durch und durch verderbt ist, sehr bald zu einer Staatsumwälzung führt. Bon dieser muß unten geredet werden. In die Schicksale von Spbaris wurde Kroton durch einen zwischen beiden ausbrechenden Krieg verwickelt; und als in diesem Spbaris zerstört war, nahm Kroton jene Schäße der reichen Stadt in sich auf. Dadurch wurde der die dahin bessere Geist desselben verderbt und z. B. jene athletische Stärke seiner ersten Familien nahm in kurzer Zeit ein Ende, während sast um dieselbe Zeit das reformatorische Streben des Pythagozas die Gährung nur vermehrte: daher auch hier Kämpse, die

<sup>3)</sup> Bergl. Riebuhr's romische Geschichte 1, S. 57; und erft nach den Lutanern bildeten sich die Bruttier.

zur Tyrannis führten. Einem ähnlichen Geschicke entging Tarrent burch ein Unglud. Es erlitt gegen bas Jahr 473 von ben Japygern eine harte Rieberlage, worin gerade die Mehrzahl bes rüstigen Abels erschlagen wurde, und sogleich ersolgte in ber Stadt ein Aufstand ber Plebejer, bem die Reste des Abels alle Forderungen ohne längeren Kampf einräumen mußten 1). Aristoteles hebt besonders hervor, daß der. Abel freie Benusung des Bodens und Zutritt zu allen öffentlichen Aemtern zugestanden habe, und man sieht daraus genügend, was dis dahin die Plebejer hauptsächlich gedrückt hatte. Die Rachgiedigkeit bewirkte, daß man ohne Tyrannis zur Demokratie gelangte; und diese bestam durch Männer, welche in der pythagorischen Schule gesbildet waren, glücklicher Weise eine dauernde und Allen zusagende Gestalt.

Großgriechenland bietet baher merkwürdige Erscheinungen für die Entstehung ber älteren Tyrannis bar. Tarent giebt einen Beweis, wie es auch möglich war, daß ber Kampf zwischen ben Bevorrechteten und ben Zuruckgesetzten ohne Tyrannis vorüberging, wenn jene zu rechter Zeit nachgaben, ober, ba bieß nun einmal fast nie geschieht, burch außere Greignisse zu einem Rachgeben unbedingt gezwungen wurden. Spbaris und Aroton beweisen, wie selbst ba, wo nicht eine bloß bem Hanbel und ben Gewerben obliegende Bolfomenge fich anhäuft, sonbern wo biese zum guten Theile mit Lanbeigenthum versehen werben tann, ein gewaltsamer Ausbruch zwischen ben beiben Standen erfolgt, wenn ber bevorzugte obenbrein moralisch zu entarten beginnt und nun durch Uebergriffe bas verbirbt, was jener Bortheil für die Behauptung der alten Stellung an Hilfsmitteln barbietet. Lofri gemahrt barüber ein Beispiel, baß eine zeitig eintretende und Alle befriedigende Gesetzgebung ben Staat vor

<sup>1)</sup> herod. 7, 170. Diod. 11, 52. Arist. spolit. 5, 2, 8 und besons bers 6, 3, 5.

bem Sturze in einen Abgrund bewahren kann. Rhegium endslich zeigt, daß nicht einmal jener Anwachs einer zahlreichen bestischen Classe für die Tyrannis nöthig ist, wenn die älteren Bewohner einer Stadt durch jüngere nach dem Rechte der Eroberung unterdrückt werden. Uedrigens sei hier noch die Besmerkung angehängt, daß Griechen sich auch an der süblichen Rüste des tussischen Meeres nicht bloß ansiedelten, sondern daß dort in Elea und Rumä später auch Tyrannen zum Vorscheine kommen werden. Wir wissen aber von der Geschichte dieser Griechen zu wenig, als daß dieses Wenige anders als unten zugleich mit den Tyrannen selbst erwähnt werden könnte.

Bon Sicilien wird bagegen später ganz vorzüglich viel zu reden sein; denn an Wichtigkeit für die Tyrannis beider Epochen steht es keinem anderen griechischen Lande nach, und außerdem bietet es die Eigenthümlichkeit, daß hier der ältere Charakter unvermerkt und in einer ziemlich ununterbrochenen Reihe in den späteren übergeht, obendrein das Wesen der Tyrannis wiedersholt in das eines wirklichen Königthums.

Die Insel erhielt ionisch-chalkibische Colonien aus Euböa, und borische aus Megara, Korinth und Rhobos!). Jene stud an dieser Stelle wegen der Entwickelung ihrer inneren und bessonders ihrer äußeren Berhältnisse von geringerer Erheblichkeit. In ihnen gehörte an der Meerenge das alte Jankle, dessen Grunsdung bis gegen das Jahr 750 hinauf reicht, das aber wiedersholt neue Sinwanderungen empfing und daher auch einzelne Bunkte auf der von den Griechen wenig besuchten Rordfüste besetze. Unter diesen gelangte Myla nie zu einiger Bedeutung, während Himera nicht lange Nachbaren zu widerstehen vermochste?): in Zankle selbst hielt es aber wegen der Mischung seiner

<sup>1)</sup> Sehr reichhaltige Rachweisungen aus der alten und der neuen Lites ratur giebt über die Stiftungs-Geschichte der Colonien Siciliens R. F. hers mann §. 83—85, und die dort sich findenden Belege find hier nicht wiederholt.

<sup>2)</sup> Thucyb. 6, 5. Diod. 13, 62. Strabo 6, 2, 6.

Bevölkerung schwer, bem Staate eine recht feste Haltung zu geben, und ehe er diese gewann, erlag er einer in Rhegium auf Beranlaffung ziemlich ähnlicher Berhältnisse schon ausgebilbeten Thrannis 1). Ein zweiter Stütpunft der Chalkidier befand sich etwas füblich von Zankle an ber Oftfufte, und erhielt ben Ramen Naros, weil wahrscheinlich bie Chalkibier ftark mit Insulanern bes Archipels, vorzüglich mit Naxiern, durchmischt waren, als sie gegen das Jahr 736 sich hier anbaueten. Allein schon bie ersten Colonisten fanden balb andere Plaze, von benen ste sich mehr angezogen fühlten; und die Mehrzahl derselben vertheilte sich nach Ratana und Leontini, fo daß Raros werheblich blieb, diese beiben letteren Städte aber die vorzüglichsten ber Chalkidier wurden. Die späteren Einwanderungen muffen bedeutend gewesen sein, da beide in kurzem recht volkreiche Städte waren; und ein Unterschied zwischen den alteren und ben jungeren Familien wird auch bort eingetreten sein, obwohl es an allen genaueren Nachrichten barüber fehlt. Katana entging bosen Erschütterungen, weil es an Charonbas einen Gesetzgeber erhielt, von welchem spater zu reben ist: von Leontini, bas landeinwärts in einer gesegneten Feldmark lag, wiffen wir nur, daß es herrlich aufblühte, und gar eine Zeit lang mit Syrafus wetteiferte, aber ungeachtet seiner Lage eine Bevölkerung enthielt, welche sich in zwei Lager theilte und burch innere Kämpfe frühzeitig die gemeinsame Baterstadt um Freiheit und Unabhängigs keit brachte, indem Herrscher erft von Gela, bann von Sprakus es unterjochten, es sogar völlig burch Verpflanzung seiner Burger aufhoben.

Unter den dorischen Colonien erhoben sich die megaräischen zu keiner größeren Bedeutung. Hybla und Thapsus bildeten für die Megarer, welche schon gegen das Jahr 730°) eintrasen,

<sup>1)</sup> Das Rähere darüber muß dem zweiten Abschnitte vorbehalten werden.

<sup>2)</sup> Muller's Dor. 1, S. 122.

vicelung ihre Selbstständigkeit, indem sie mit dem syrakusanischen Staate zusammensielen: bagegen war von hier, näher der Südswestspize von Sicilien, gegen das Jahr 630 1) Selinus angelegt, und dieses entfaltete sich ungleich besser. Sicher erhielt es dald starken Juzug, da es unten als ein Staat vorkommen wird, der mit Erfolg dem mächtigen Herrscher Agrigent's wisderscht; von der Tyrannis blied es nicht ganz verschont, da vermuthlich auch hier ältere und jüngere Einwanderer frühzeitig ungleich berechtigte Stände bildeten.

Die wichtigste Colonie wurde das forinthische Sprakus?). Archias, ein Bakchiade und Heraklibe aus Korinth, war Fühter derer, welche im Jahre 735 sich bort zuerst auf der damaligen Insel Ortygia nieberließen und burch eine ungemein gluckliche Wahl sich einen Plat ausersahen, ber am Eingange zu ben schönsten und geräumigsten Safen ein sicheres Unterpfanb barbot, baß hier einst eine prangende Seestadt heranwachsen wurde, und boch mit Leichtigkeit sich in eine Halbinsel umwanbeln und mit ber schönften Felbflur in Berbindung segen ließ. Auf Aderbau wurde biese, wie ursprünglich alle Colonien, gegrundet, aber die Einwanderungen über diesen an der Oftfuste Siciliens gelegenen Hafen waren ungewöhnlich stark und die Bolksmenge wuchs schnell an, so baß man einen neuen Stabttheil nach dem anderen ummauerte 3). Was uns inbessen hier allein angeht — in Sprakus entstand eine breifache Theilung ber Bevölferung. Die ursprünglichen Colonisten, unter benen nicht lange ben Bakchiaben mehr als eine ehrende Anerkennung ihres alten Abels zugestanden wurde, bilbeten entschieden eine bevorrechtete Classe, welche wohl Gamoren ober Landbesitzer

<sup>1)</sup> Rach Thuchd. 6, 4, während freilich schon etwas früher nach Diod. 13, 59; vergl. Fischer's Zeittafeln s. a. 629.

<sup>2)</sup> Besonders nachzusehen Müller's Dor. 1. S. 115 und 2, S. 61.

<sup>3)</sup> Bergs. Goeller de situ et origine Syracusarum.

Sie hatten bie schöne Felbmark eingenommen und jedem ihrer Familienhäupter ein ansehnliches Gut 1) zugetheilt, hatten aber auch die vorgefundenen Ureinwohner unterjocht und zu leibeignen Ackerleuten erniedrigt 2), wie es so recht im borischen Geiste war. Sie waren nach korinthischer Weise ber Aufnahme von Fremben burchaus nicht entgegen, aber ste allein bildeten boch die eigentliche und erbgesessene Bürgerschaft 3) und ließen jene zu keinem ober doch nur zu einem unerhebliches ren Landeigenthum, also auch zu keiner Theilnahme an Gesetzgebung und Regierung gelangen. Sie waren hochstens behülflich, daß für einen nöthig werdenden Abfluß der Plebejer4) gesorgt wurde, und gewannen burch Anlegung von Colonien in ber Subostspige von Sicilien, unter welchen Abfra, Rasmena und Kamarina die bedeutendsten waren, auch noch Außenburger, die sich wohl wenig von dorischen Periofen unterschieden. Also Gamoren, ahnlich ben romischen Patriziern, Demos, bestehenb aus Gewerbtreibenden und Periofen, ahnlich ben romischen Plebejern, und Leibeigne, schlimmer gestellt als die altesten Elienten ber Römer, bilbeten hier brei Stände, von benen ber an Zahl schwächere, aber an Vorzügen für das politische und das häusliche Leben ungemein begünstigte nur ein Wiberstreben und einen feindlichen Sinn in dem zweiten erzeugen konnte, während ber britte und zur Stumpsheit erniedrigte von dem zweiten bearbeitet und in bessen Interesse gezogen wurde. Früher ober später mußte ein gewaltsames Zusammentreffen erfolgen, und unten werben wir sehen, daß ein Aufstand Ramarina's dieses zum Ausbruche brachte und burch Theilnahme eines auswärtigen Gebieters schnell zur Tyrannis führte.

Eine rhobische Colonie war Gela, gegründet im Jahre 690;

<sup>1)</sup> Κλήρος.

<sup>2)</sup> Καλλύριοι, Β. καλλικύριοι, Β. κιλλικύριοι.

<sup>3)</sup> Τὸ πολίτευμα.

<sup>4)</sup> δημος.

und aus allen vorhandenen Rachrichten 1) geht beutlich hervor, das gleich nach jener Zeit, worin die Dorer von Argolis und Areta her sich über bie kleineren Inseln an Astens Südwestspite und über die Rufte felbst verbreiteten, zahlreiche Auswanberungen der bortigen älteren Einwohner, allerdings unter borifchen Führern, nach bem entfernten Westen geschahen. Bu ben Ansteblern unter Antiphemus kamen balb Schaaren, bie unter einem Entimus aus Rreta entwichen, und fie muffen bebeutenb gewesen sein, weil Gela auf seinen Münzen ben Minotaur als Bappen gebrauchte; bann andere von ber kleinen Insel Telos, und unter biefen bie Familie, aus welcher ber berühmte Gelon stammte; ferner von Aftypalåa und unter ihnen der Ahnherr des Phalaris; enblich von Thera und unter ihnen die Emmeniden, welche ben Phalaris fturzten. Diese werben namentlich von Herobot und Thucybibes aufgeführt2), und es ist kaum zu verkennen, daß jener Andrang ber Dorer diese fich wiederholenden Auswanderungen bewirft habe: boch scheint in Gela nicht so bedeutend ber Begriff von älteren und jungeren Burgern, als ber Unterschied zwischen wirklichen Dorern und vermischtem Bolke anderer Abkunft vorgewaltet zu haben. Für eine ganz vorzüglich borische Stadt gilt Gela bei allen Schriftstellern bes Alterthums, und wie die ansehnliche Bolksmaffe, welche sobald bie Anlage von Agrigent nothig machte, borisch sein konnte, ift nicht einzusehen: nur die regierenden Familien, oder die engste und bevorrechtete Bürgerschaft, werben aus Dorern bestanden haben. Ob übrigens ähnliche Unterschiebe wie in Sprakus sich ausbildeten, wissen wir nicht; eben so wenig die letzten Beranlaffungen zu einem hell auflobernben Ausbruche bes inneren Rampfes: fest steht bagegen, bag er noch früher als in Syrafus erfolgte und dieses nur in ben Gang ber Dinge hineinriß. Von

<sup>1)</sup> Bufammengeftellt bei Blag 2, S. 433.

<sup>3</sup> herod. 7, 153 und Thucyd. 6, 4; vergl. Muller's Dor. 1, S. 111.

Gela wurde Agrigent erst im Jahre 582 angelegt, und sogar Inschriften erwähnen aus diesem Hylleer, so daß daran nicht zu zweiseln ist, daß ganz ähnliche Einrichtungen sich von der Mutter- in die Tochterstadt verpflanzten: aber gleich bei Anlesgung der Colonie werden die nichtdorischen Anstedler vielsältig zahlreicher gewesen sein; und so sehr auch die Erzählungen über das älteste Agrigent an das Fabelhaste gränzen, so sicher bleibt es doch, daß diese Stadt an Bevölkerung reißender als irgend eine andere griechische zunahm und durch Acerdau, Handel und Industrie in gleich überraschendem Maaße zu Wohlstand und Reichthum gelangte. Bildeten in einer solchen Stadt wenige dorische Geschlechter eine beengende und brückende Aristostatie, so konnten die Folgen nicht lange ausbleiben.

Syrafus, Gela und Agrigent werden daher die Mittelpunkte für die ältere Tyrannis Siciliens sein, indem alle andere Erscheinungen sich diesen neben- oder unterordnen: und der wahre Grund ist allein die Zusammensetzung der Bevölkerung und die politische Stellung der einzelnen Theile gegeneinander.

Unter ben noch entfernteren Colonien ging Massilia an ber gallischen Küste aus einer älteren Factorei hervor, welche hier ein phokäischer Rausmann Protus angelegt hatte 1), warb aber erst eine bedeutende Stadt, seitdem die vor Cyrus aus Assen geslüchteten Phokäer hier dauernd ein neues Vaterland erwarden. Sollten also auch ältere Colonisten auf Vorrechte Anspruch gemacht haben, so mußten sie sicher damals mit den allzu zahlreich ankommenden Landsleuten theilen; und dasür war der Ort zu entsernt, daß sich später durch neue Einwanderrungen ein starker Demos hätte bilden können. Der Ueberschuß der Gebornen erhielt aber durch neue Ansiedelungen in

<sup>1)</sup> Bergl. A. Brudner's hist. rei publ. Massil., und über Protus Plut. Sol. 2. Athen. 13, S. 576. Justin 43, 3. Etwas Bedenken erregt indessen der Rame Protos d. h. der erite.

Rifaa (Rizza) und auf der catalonischen Kuste in Emporium, Rhode und anderen kleinen Platen einen Absluß 1). Die Stadt nahm überhaupt mehr den Charakter einer wahren Hansbellsstadt an, und nach unerheblichen Reibungen unter den Bürsgern erhielt sie eine gemäßigt aristokratische, nämlich durch viele demokratische Zusätze gemilderte Versassung 2). So entging sie der Tyrannis und gehörte zu den wenigen, worin durch zeitige Rachgiebigkeit der einst Bevorrechteten größeren Uebeln vorges deugt wurde.

Bon Sagunt wiffen wir bagegen nur Stiftung, Eriftenz und Untergang deffelben; und an Afrika's Rande hatten sich bie Phonicier zu ftark festgesett, als bag Griechen baselbft Fuß faffen konnten. Bloß in Cyrenaica siebelte fich gegen bas Jahr 630 eine Schaar Auswanderer an, welche innere Zwiste und ein Drakelspruch von der kleinen Insel Thera verdrängten 3), wo bamals noch bas von Theras stammenbe haus entweber seine königliche Stellung ober boch bie einer herrschenden Dligarchie behauptete. An die Spiße der Abziehenden trat daher einer aus diesem Geschlechte, ber in bem neuen Baterlande als Battus I. unter Buftimmung seiner Leute, wie es scheint, Stifter einer erblichen Dynastie wurde, die sich baselbst etwa 200 Jahre behauptete. Durch spätere Einwanderungen, zu benen Battus II. ober ber Gludliche unter ben einlabenbsten Bebingungen auf allen Inseln und an ben Kuften bes Archipels einlaben ließ, entwickelten sich in der Colonie allerdings Ungleichheiten unter ben Bewohnern; allein ba hier theils Feldmarken genugend vorhanden waren, um die Außenburger zu versorgen, theils burch einen herbeigerufenen Gesetzgeber, Demonax, unter Battus III. (gegen 550) die Verhältnisse neu geordnet wurden, theils end-

<sup>1)</sup> Siebe Brudner.

<sup>2)</sup> Arift. bei Athen. 1. 1. Strabe 4, 1. Cicero de re publ. 1, 27 u. 28.

<sup>3)</sup> Thrige de republ. Cyren. Rüller's Dor. 2, 63.

١

lich erbliche Könige mit ihrer Macht zwischen die streitenden Parteien traten, so kam es zu keinem gewaltsamen Ausbruche des Kampses. Als aber endlich der republikanische Geist der Griechen auch hierhin zu starken Eingang fand, als daß man länger erbliche Könige geduldet hätte, da entledigte man sich zwar dieser), aber das Ringen zwischen Aristokratie und Demokratie zog sich in eine Zeit hinein, worin ganz neue Umstände Herrscher auftreten ließen, welche schon der jüngeren Tysrannis angehören.

Aehnliches gilt von ben griechischen Städten auf Eppern, bessen größerer Theil mit phönicischen Colonien besetzt war. Bis in die Heroenzeit hinauf verlegt man den Ansang der beisden griechischen Städte Salamis und Soli<sup>2</sup>); Könige standen demnach zu Anbeginne an der Spize und diese behaupteten sich um so eher, da ringsum die phönicischen Pläze eine ähnliche Bersassung hatten, wohl mehr dorther als aus griechischen Ländern Einwanderungen geschahen, später aber persische Oberhocheit die Alleinherrscher begünstigte. Auch in Cypern konnten also keine Tyrannen der älteren Periode aussommen: anders verhielt es sich allerdings mit der süngeren Tyrannis, und erst in der zweiten Abtheilung wird deshald von dieser Insel die Rede sein. Hier geben Cyrene und Cypern mehr einen Beweis, wie erbliches Königthum dem Aussommen der älteren Tyrannis in den Weg treten konnte.

<sup>1)</sup> Gerade in diesem Abschnitte der Geschichte von Cyrene ist für uns eine Lucke.

<sup>2)</sup> Die Beweisstellen bei Plaß, 2, S. 450; ungleich mehr hier, wie später bei Erwähnung der Insel, zu vergleichen das aussührliche Werk von Engel über Kypros, gegen welches bei stillschweigend geschehenen Abweichuns gen des Raumes wegen nicht polemisirt wird. Soweit dagegen die Phonistier in Betracht kommen, vergleiche man "das phonicische Alterthum von F. C. Wövers (2, 2, S. 203)", eines von den wenigen, seit den letzten 20 Jahren in Deutschland erschienenen Werken, das, ungeachtet seiner ermüdens den Breite, doch Neues für die alte Geschichte zu Tage gesördert hat.

Es ware jest, da die griechischen Riederlassungen an der Südfüste Aleinasiens nie zu einiger Bedeutung gelangten und in der Hauptsache erst in die späte Zeit einer rhodischen Seesherrschaft gehören, ein Rundlauf durch die Wohnsisse der Grieden den deendigt. Ueberblicken wir zum Schlusse die gewonnenen Resultate!

Als ein erstes ift bas anzusehen, baß bie ältere Tyrannis am forinthischen und am saronischen Meerbusen, auf ben Inseln bes Archipels mit Ausnahme Kreta's, in Aeolis, Jonien unb Doris, in Heraflea und Sinope am Pontus, unerheblicher in Großgriechenland, bebeutend wieder in Sicilien zum Vorschein kommen wird, und baß es sich ganz natürlich erklärt, warum nicht auch andere Wohnsitze ber Griechen dieselbe Erscheinung Ein zweites besteht barin, daß in dem sich ausbilbenben Berhältnisse ber Einwohner zu einander, vorzüglich in ber Gestaltung eines Abels, ber in politischer Hinsicht und burch ein besonderes Eigenthumsrecht begunstigt wird, und diesem gegenüber in ber Uebervortheilung und Beengung einer fich anhäufenden Bolksmenge der wichtigste Grund zu Reibungen lag, welche bei bem Ausbruche eines wirklichen Rampfes bie betrogene Menge leicht in die Gewalt eines schlauen und flugen Führers bringen und biefen zur Erreichung felbstfüchtiger Absichten verhelfen konnten. Ein brittes barf bas heißen, baß jenes Berhaltniß allein noch nicht genügt, bas theils jene Bevorzugten Maaß-

<sup>1)</sup> Es ist bei der Untersuchung bisher der analytische Beg verfolgt; und bekanntlich verleitet dieser leicht zu Beitläusigkeiten, begründet besonders leicht den Borwurf, daß zu viel gesagt sei, was füglich hatte wegbleiben können. Allein über das "zu Biel und zu Benig" ist bos Streiten; und der Beg selbst durfte nicht verlassen werden, weil er am gründlichsten zum Ziele sührt und nur auf ihm sich zugleich entdeden ließ, warum hier Tyrannen austraten, dort in großer Rabe nicht. Zugleich ist Manches schon erörtert, was später Abkürzungen erlaubt. Der Leser wolle also entschuldigen, wenn seine Gedust etwas geprüft wurde, und wolle nicht die Wiederkehr von Achus lichem bestärchten.

regeln, welche einem Aufftande vorbeugen, auf das wirksamste ergreis fen und mit eiserner Folgerichtigkeit lange anwenden können, theils eine lediglich auf die Landwirthschaft hingewiesene und von iedem lebhafteren Verkehr mit Fremden ausgeschlossene Bevölkerung in ein behagliches Stilleben und in eine Anhänglichkeit an bas Gewohnte zu verfinken pflegt, welche sie ihren Zustand nicht als unleiblich fühlen lassen: daß vielmehr jener gedrückte Theil erft bann gefährlich wird, wenn er sich in einer Seestadt anhäuft, wo Schiffsahrt und Handel, Bekanntschaft mit fremben Sitten und Weisen, bann Anhäufung von Reichthum in bem Besitze bes zurückgebrängten Erwerbstandes, höhere und überlegene Bilbung unter vielen besselben, Steigerung ber Anspruche, ein vorurtheilsfreies Rachbenken über bie eigne und Anberer Stellung und ahnliche Dinge bazu beitragen, die eigentliche Geschäftigkeit bes Geistes mehr anzuregen, ein größeres hindrangen zu einem bunkel geahnten ober beutlich erkannten Bormarts zu erwecken, Leben und Rührigkeit, balb auch Leichtfertigkeit und übereilte Reuerungssucht zu verbreiten; wenn nun aber Demagogen bieß für ihre Selbstsucht benuten und vorläufig zu ihrem Gewinne ausbeuten, bis die vielköpfige Menge erft spat zur Erkenntniß kommt, daß sie betrogen sei. Ein viertes Resultat endlich barf man bas nennen, baß eine republikanische Berkasfung bes Staas tes, und zwar eine aristokratische, allerdings eine nothwendige Bedingung für die Entstehung dieser Tyrannis sei, nur keine eigentliche Ursache, bie von ben genannten Resultaten ber zweiten und britten Art noch verschieben ware; benn ber aristokratischen Republiken, welche nicht eine Tyrannis auftommen ließen, gab es bei ben Griechen sehr viele: baß ferner ein sehr mäßiger, gerabezu ein kleiner Umfang bes Staates, in welchem alle persönlich Freien sich bei ben öffentlichen Angelegenheiten betheiligen und auf einen Punkt fich versammeln, ebenfalls eine Bebingung ausmache; benn bei ben griechischen Staaten war es burchweg ber Fall, ohne bie Kraft einer Ursache zu erhalten, und in einem viele Provinzen umfassenden Staate mögten die Dinge leicht eine andere Wendung nehmen, die nicht hier zu erörtern ist: daß endlich eine unabhängige und durch kein Eingreisen Fremder gestörte Entwickelung der gegebenen Verhältnisse eine lette Bedingung sei; denn wo solche Störungen eintraten, da erfolgte auch nicht die Tyrannis.

Man barf baher nicht behaupten, daß sie aus bem eigenthumlichen ober einem uranfänglich angebornen Geiste bes gries chischen Bolkes hervorging. Auf ein Angeborensein wollen wir nicht eingehen: ware aber jenes ber Fall, so bliebe unerklärlich, warum bei mehr als einer Hälfte ber Griechen keine Tyrannen auftraten, ober warum unter anderen Bölkern, wenngleich mit geringem Erfolge, Bersuche zu ahnlichen Dingen geschahen. Denn wenn sich z. B. in einer gewissen Periode bes alteren Roms nicht baffelbe ereignete, so kam man boch bieser Erscheinung fehr nahe, als einzelne Manner mit ihrem Anhange fich bes Capitols bemächtigten, bann aber in ihrem Unternehmen scheiterten, weil theils die Plebejer doch zu sehr allein Landleute waren, theils die gut geordneten und schnell vereinten Patrizier den Aufstand zu rasch unterbrückten: und wenn in den Republiken bes italienischen Mittelalters hin und wieder ehrgeizige Manner fich folche Bestrebungen zur Aufgabe machten, aber niemals anhaltenden Erfolg hatten, so liegt ber Grund meistens nur barin, baß irgend ein auswärtiger Einfluß bei ben bamaligen Wechselbeziehungen ber Staaten hindernd einwirkte. Man darf nur sagen, daß bei keinem Anderen Bolke ber Geschichte sich in gleichem Grade Alles so gestaltete, daß die Ursachen wie die nothwendigen Bedingungen vereint sich vorfanden. Umgekehrt bilbete sich ba, wo sie wirkten, ber Geist bes griechischen Volkes so eigenthümlich aus, daß sogar die Stammes-Berschiedenheit von Dorern, Aeoler, Achaern und Jonern in einem hohen Grabe verschwand und eine Scheidung in zwei Richtungen hervortrat, welche man wohl die ionische und die dorische genannt hat.

Ueber Ramen kann man nicht rechten, ba sie schon nach bem fark überwiegenden gegeben werben, und nicht zu läugnen ift, daß bie sammtlichen Joner auf ber einen, die bebeutenbsten und am reinsten gebliebenen Dorer auf ber anderen Seite fanben: nur folgt baraus nicht, baß bie Scheibung geschah, weil die Einen Joner, die Anderen Dorer waren, und die Geschichte ift bagegen, ba so viele Dorer sich in bieser Hinsicht ben Jonern im höchsten Grabe näherten. Roch viel weniger barf man mit bem Zeitgeiste, in welchem bas Aufkommen ber Tyrannis gelegen hatte, etwas erklaren wollen. Denn was ift Zeitgeist? Wenn auf einer weiten raumlichen Strede und für einen gewissen Zeitabschnitt gleiche Ursachen ihre Wirkungen außern und gleiche Bebingungen in Erfüllung gehen, bann rebet man, ohne biefe zu untersuchen, von einem Zeitgeiste, obgleich man höchstens nachweisen kann, daß bei dem schnelleren und vervielfachten Berkehre ber Menschen und bei ber schnelleren und allgemeineren Berbreis tung von gewiffen Ibeen und Bunschen, wie sie in ber neueren Beit ftattfinden, eine irgendwo geschehene Folge jener Urfachen und jener eingetretenen Bebingungen auch eine schnellere Rudwirkung auf andere empfängliche Punkte hat. Im Alterthume hatte man aber wegen ber geringeren Hulfsmittel bes Berkehrs überall nur in einem sehr schwachen Grabe eine folche Berbreitung von gewissen Ibeen und Bünschen: bei ben Griechen konnte ein solcher Zeitgeist nicht einmal von Sikvon und Korinth nach Arkabien und Lakonien, von Attika nicht nach Bootien bringen; und fällt auch die ältere Tyrannis hauptsächlich in die Jahre 700-500, so ift bieses boch an sich ein etwas langer Raum für einen Zeitgeift, und überbieß entstand z. B. in Sprakus bie Thrannis fast 100 Jahr nach bem Aufhören berselben in Rosrinth, und in Heraklea am Pontus erft bann, als fie fast in keinem anderen griechischen Staate zu finden war. Dieß hatte seinen Grund in der inneren Entwickelung ber Staaten, nicht in einem Zeitgeifte, ben man nur annimmt, wenn man auf bie

eigentlichen Ursachen und Bebingungen nicht näher eingehen kann ober will.

Die angegebenen Ursachen ber älteren Tyrannis werben sich indessen bestätigen, wenn auch kurz die Hemmungen zusammensgestellt werden, die ihr in den Weg treten konnten.

Unter ihnen fällt mit den nothwendigen Bedingungen die wsammen, daß ein erbliches Königthum, wenn es nicht seine Rraft verliert und seine Bestimmung verkennt, vermittelnd und zurückaltend zwischen die beiben ftreitenben Stanbe einzugreifen vermag. Es wird auf Berfohnung unter ben Habernben hinarbeiten, wird auf eine Ausgleichung bis zu einer sehr wohl zu ertragenden Standesverschiedenheit hinwirken, wird fich, wenn ein Rampf auszubrechen broht, mit feinem Gewichte in bie leichtere Schaale werfen, wird ben ehrgeizigen und herrschsüchtigen Bestrebungen Einzelner als eine Feste entgegenstehen: boch lasfen wir lieber bie Geschichte selbst reben! In Rom, wo wir Alles beutlicher verfolgen fonnen, begann ber Rampf ber beiben Stande erft recht lebhaft nach ber Bertreibung ber Könige, und die ganze Wirksamkeit des Servius Tullius zielte offenbar auf eine Ausgleichung hin. In Sparta war bas Königthum zwar sehr geschwächt, ba von Anbeginn zwei erbliche Geschlechter neben einander es theilten und bald die Ephoren auf Rosten besselben immer weiter griffen; und boch konnten Thrannen erft auftommen, als bas Königthum völlig gefallen war. In Cyrene unb auf Cppern wiederholt fich bieselbe Erscheinung. Bei allen übrigen Griechen erlosch bas Königthum auf eine Weise, bie hier nicht genauer verfolgt werben kann 1), hatte sich aber schon gegen bas Jahr 800 nur noch auf wenigen Punkten erhalten, und machte einer Oligarchie ober einer Aristofratie Plat, indem es nicht bloß von dieser verdrängt wurde, sondern indem auch

<sup>1)</sup> Den allgemeinen Hergang siehe hei R. F. Hermann S. 36 u. 57; zum Theil muß er im zweiten Abschnitte bei den Tyrannen der einzelnen Staaten angegeben werden.

in ber Regel die bisher königlichen Geschlechter in dieselbe eintraten und ihren Druck nur steigerten. In-Korinth schieden die erblichen Könige, aber ihre Familie gehörte zu ben Bakchiaben, bie nun eine Reihe von Jahren eine ungemein strenge Oligar-In Athen wurden aus den Königen zunächst lechie bilbeten. benslängliche und erbliche, bald auf 10 Jahre gewählte und verantwortliche 1) Archonten, bis man sie völlig zu Mitgliebern bes bevorrechteten Abels herabbruckte, aber auch biesem baburch eine neue Starke gab. In Rreta scheinen bie Rosmen ursprunglich aus ben Königen hervorgegangen zu sein, und baffelbe gilt von einem großen Theile ber ältesten Prytanen in borischen und aolischen Staaten 2). Aus sehr vielen Städten werden die ehemals königlichen Familien als solche erwähnt, die zwar nur zur Aristofratie gehörten, aber boch für manche Aemter, besonders auf gewisse religiöse Verrichtungen Ansprüche hatten 3. Die Ge schichte führt kein anderes Bolk an, unter welchem bas Ronigthum auf eine solche Weise erstorben ware, und es bringt bieß unläugbar etwas Eigenthumliches in bie Entwickelung bes gries chischen Staatslebens. Allein für die Entstehung ber alteren Thrannis kann es barum nicht für eine birecte Urfache gelten, weil basselbe in vielen Staaten geschah, ohne daß Tyrannis erfolgte. Es wirkte mittelbar, in so fern bas aristokratische Element eine bebeutenbe Starke erhielt und zur Ueberwindung befselben gewaltsamere Auftritte erforderlich wurden: unbedingt fiel mit bem Königthum ein Wiberstand, ber gegen Tyrannis nur sicheren Erfolg gehabt hatte, wenn es auch wirkliches Königthum geblieben mare.

Eine andere Hemmung gaben auswärtige Verhältnisse, und zwar auf doppelte Weise. Staaten konnten unter eine frembe

<sup>1)</sup> ὑπεύθυνοι.

<sup>2)</sup> Müller's Dor. 2, S. 131.

<sup>3)</sup> Hermann l. l.

Herrschaft kommen, welche ihres eignen Vortheils wegen erbrudte, was zur Tyrannis hatte hinführen können, oder bie Entwickelung beffelben so weit hinausschob, baß biese später unter gang veränderten Berhaltniffen nicht mehr eintrat: hinzubeuten ift nur auf die chalkibischen Colonien an der thrakischen Rüste und auf die forinthischen an der Westseite Griechenlands. konnte aber auch von außen her sich etwas ereignen, wodurch die bisher herrschende Aristofratie zu einem friedlichen Nachgeben gezwungen wurde. Bei Tarent führte bieß ein Krieg herbei, in Massilia wahrscheinlich bie Aufnahme sämmtlicher auf ber Irrfahrt unversehrt gebliebenen Phokäer: und da wir nicht im Stande find, die Geschichte jedes einzelnen Staates genau zu verfolgen, so barf wohl angenommen werden, daß auch noch auf anberen Punkten, wo man Tyrannen erwarten könnte und wo uns die Geschichte keine nennt, Aehnliches vorfiel. Rur bavon ift tein Beispiel vorhanden, daß bie Aristofratie ganz von selbst und in Anerkennung ber nicht minder begründeten Rechte eines anderen Standes nachgegeben hatte.

Sie versuchte, sobald sie sich bahin etwas neigte, ungleich mehr bahin gedrängt wurde, in der Regel den Weg einer neuen Gesetzebung. Diese kann daher eine dritte Hemmung der wersdenden Tyrannis heißen, und auf mehren Punkten hat sie dersseiben wirklich mit Erfolg vorgebeugt. Ihren Arten nach nimmt sie übrigens drei Formen an. Entweder machte man nur über einzelne Forderungen Jugeständnisse, um damit zu beruhisgen; oder man ernannte Gesetzgeber, die eine völlig neue Berssassung zu entwersen hatten; oder man übertrug eine außerorsdentliche Gewalt auf bestimmte Zeit einer neu ernannten Obrigsteit. Letztere ist unter dem Namen der Aesymmeten bekannt und hat allerdings mit den römischen Dictatoren manche Aehnlichkeit, nur daß diese vorherrschend für auswärtige Verhältnisse ausersehen wurden. Natürlich brauchte nicht gerade nur einer dieser Wege inne gehalten zu werden.

Wie einzelne Zugeständnisse hie und ba ben unteren Stänben gemacht wurden, das läßt sich natürlich nicht geschichtlich verfolgen, ba bie auf uns gekommenen Rachrichten über bie Mehrzahl ber Staaten zu spärlich und zu mangelhaft find, als daß in ihnen fich Auskunft über Vorfälle erhalten hatte, die nicht geeignet waren, weithin Aufsehen und Geräusch zu erregen 1). Befannter ift bas Wirfen ber Gesetzeber, bie im Allgemeinen zwei Hauptrichtungen verfolgten. Sie entwarfen, was wir eine neue Staatsverfassung ober eine Constitution nennen, ober regelten boch bie schon vorhandene nach ungleich festeren Bestimmungen ?): und in bieser Hinsicht laßt sich beobachten, baß, je jungerer Zeit fie selbst angehören, besto mehr bieß Beftreben herrortritt, ben Forberungen ber unteren Stände nach einer größeren Gleichheit ber burgerlichen Rechte und einer Befreiung von brudenben Lasten ein Genüge zu thun; aber sie warfen das Bestehende nicht völlig um, sondern suchten auch ben bisher Bevorrechteten zu erhalten, mas fich mit jenem Bestreben vereinigen ließ und sie mit ben Beranberungen ausschnte. Sie hielten aber zweitens ben Grunbsatz feft, bag bie gesammte, also auch die neu erweiterte Burgerschaft fortwährend mehr eine geschlossene und ben früheren oligarchischen und aristokratischen Familien ähnliche Körperschaft, gleichsam eine moralische Person, ausmachen sollte. Daher nahmen sie Bestimmungen über ben Zutritt in diese Körperschaft, ihre Eristenzmittel, ihre Glieberung, die Rechte und Pflichten der einzelnen Theile, überhaupt recht Vieles auf, das nach unseren Begriffen gar nicht in eine Staatsgesetzgebung gehört und für eine unerhörte Be-

<sup>1)</sup> Im Allgemeinen deutet darauf bin Aristot. polit. 8, 2, 8 n. 5, 5, 9.

<sup>2)</sup> Dieß in Bezug auf Lykurg gesagt; benn ift auch, wie Müller in den Dorern nachweiset, seine Geschgebung ungleich mehr eine Regelung der schon unter den Dorern vorhandenen Satzungen, so scheint dieß nicht zu berechtisgen, die allgemeine Angabe des Alterthums, daß ein Lykurg Gesetzgeber geswesen sei, mit Müller umzustoßen.

schränkung ber personlichen Freiheit gelten wurde. Die Burger bilbeten in ihren Augen eine große Familie in einem burch Ausbau erweiterten Hause, und sie ordneten, wie die einzelnen Mitglieber berselben zu einander stehen, ber gemeinsame Haushalt verwaltet werben, jeber an seinem Plage seine Pflichten erfüllen und fich möglichst in seiner Existenz gesichert seben sollte. Besonders hier war die Frage entscheibend, ob nur der auf einen Landbesitz zu seiner Unterhaltung Hingewiesene ober auch ber Gewerbtreibenbe und Handarbeiter Bürger sein könnte, und während bie alteren Gesetzgebungen sie noch mehr verneinten, wurde fie in ben jungeren bejahet. Doch blieb auch in biesen noch lange eine Borliebe für den Landbesitz, und sie regelten bann mit befonderer Sorgfalt die Fragen über Theilbarkeit, Beraußerlichkeit, Bererbung, Berpflichtung gegen Angehörige und Aehnliches 1). Solon ging hier am weitesten in eine gang neue Ansicht über, indem er erft ein ungemein brudendes Schulbrecht milberte und bann seine Bürger schlichtweg nach einem Census in Classen vertheilte und jeder ihren Antheil an Gesetzgebung und Berwaltung bes Staats bestimmte: aber bekannt ift auch, baß er bamit ber werbenben Demokratie bie Pforte öffnete unb eine folche Unzufriedenheit mit feiner Gesetzgebung erregte, baß fie neue Bewegungen, welche bloß von ber Aristofratie ausgegangen fein können, nur fehr turze Zeit verhütete. Dagegen legten alle biese Gesetzgeber barauf wenig Gewicht, eine vollfandige Richtschmur zu entwerfen, nach welcher vor Gericht Rlagen entschieden wurben: Berletungen bes Staats, seiner Ditglieber und ber ihm zu leistenben Pflichten, furz Dinge, welche mehr einen staatsverbrecherischen und criminellen Charafter an-

<sup>1)</sup> Roch Aristot. polit. 6, 4 u. 8, 5 will, daß die Existenz des Burs gers nur auf Landbesitz gegründet sei und in einem gut eingerichteten Staate schon alle Gewerbtreibenden von der Jahl der Bürger ausgeschlossen werden: doch ist diese Theorie im ganzen Alterthume die vorherrschende.

nahmen, wurden noch am liebsten bedacht, indem man das Andere bem gesunden Urtheile der Richter oder dem Herkommen überließ.

Beachtenswerth für bas Entstehen ber Tyrannis ift vorzüglich, bag bie Geschichte bieser Zeiten kein Beispiel von Einsetzung einer aus mehren Mitgliedern bestehenden Commission, bie mit Entwerfung einer neuen Berfassung beauftragt ware, aufzuweisen hat. Während boch auch die Römer Decemviren ernannten, als ber Kampf ber Stände bebenklich wurde und bie Patrizier ben Sturm zu beschwichtigen suchten 1), wurde bei ben Griechen überall nur Ein Mann, ben man für tüchtig hielt, ausersehen und bevollmächtigt; und die Frage, woher dieß fam, ift schwer genügenb zu beantworten, ba bas Streben ber Griechen, jeben Beamteten so zu ftellen, baß er nach Rieberlegung zu genauer Rechenschaft gezogen werden konnte, noch nicht 211les erklart. Aber wenn ein Bolf, ungeachtet beffen, baß es von einem republikanischen Geifte völlig burchbrungen ift, eine folche Bollmacht fehr gewöhnlich einem Einzelnen übertrug, bann ift ber Uebergang zu einem Aesymneten, sogar einem 10jährigen Aesymneten sehr milbe, und an diesen reihet sich ber Thrann, nur mit dem Unterschiede, daß er die von Bielen auf ihn gesetzten Erwartungen täuscht, indem er die Macht mehr nimmt als sich übertragen läßt und sie bann nicht wieder aus ben Hanben giebt.

Unter ben bekannten Gesetzgebern trägt Lykurg ganz ben Charakter bes höheren Alterthumes, worin ber bevorrechtete Theil, in Sparta also bie Dorer, ben Uebrigen gegenüber eine Haltung anzunehmen ober weiter auszubilben sucht, welche ihm auch

<sup>1)</sup> Es ist kaum zu bezweiseln, daß die Plebejer eigentlich noch ganz ets was Anderes wollten und erwarteten, als was ihnen die patrizische Commission darbot, daß aber diese trügerisch ihre Hauptthätigkeit auf eine juristische Strass-Gesetzgebung hinleitete: ähnlich Orakon in Athen.

im Frieden das fichert, was er im Kampfe mit Waffengewalt gewonnen hat: dieser Gesetzgeber kommt hier also am wenigsten in Betracht. Roch in einem etwas ähnlichen Geifte wird wohl ber gegen das Jahr 700 nach Theben berufene Bakchiabe Philolaus gewirft haben, ba er ben Landbesitz regelte, Handel- und Gewerbtreibende, Leute, die fein Besithum nachweisen konnten, unter ben Bürgern nicht buldete, über Familien-, Erb- und Schuld-Recht Manches bestimmte, übrigens aber in ber Burgerschaft einen geschloffenen und nach vorgeschriebener Weise lebenden Körper erziehen wollte; und Aehnliches wird von einem Pheidon in Korinth angegeben 1). In Athen wurde Drakon im Jahre 621 ber erfte Gesetgeber 2), aber er mar von ber Ariftofratie erwählt und in ihm ein Mann ausersehen, ber, mogte er auch ben Forberungen ber unteren Stände barin etwas nachgeben, daß er der völligen richterlichen Willführ der aus Eupatriben genommenen Archonten einige Schranken setzte, im Grunde burch harte Criminal-Gesetze dem Strome ber brohenden Demofratie mehr einen Damm entgegenzubauen, als ihm einen ruhigen Abfluß zu bahnen fich beftrebte. Er genügte bem Bedürfnisse burchaus nicht, und schon im Jahre 594 trat in Solon ein zweiter Gesetzgeber auf, ber — ohne daß seinen Berbiensten hier Abbruch geschehen soll — sich boch auf einen für seine Zeit zu liberalen und fast überstürzenden Standpunkt stellte, zu sehr im Geiste ber unteren Stände handelte und ihnen Zugeständs

<sup>1)</sup> Bas wir über beide wissen, findet man zusammengestellt bei Müller in den Minpern S. 118 u. 408.

Die alteren über ihn handelnden Schriften sindet man aufgezählt in Fabr. bibl. gr. 2, p. 23 und daselbst Richter; die neueren bei K. F. Hersmann S. 103. Hinsichtlich der Zeit steht nur die 39. Olymp., d. i die Jahre 624—621 ziemlich sest; weil indessen auch Olymp. 40, 1 genannt wird und aus Aches und Diodor die Zahl kara zur Bestimmung des Abstandes gegen Soslon verbürgt scheint, so bewährt sich doch wohl am meisten das Jahr 621; siehe die Beweise bei Fischer in den Zeittaseln s. a. 621.

niffe machte, welche bie Eupatriben verletten, in ihnen bas Berlangen nach einer Reaction herbeiführten, und so den Kampf ber Stande nur hinausschoben, bis aus blutigem Streit die Tprannis hervorging 1). In ben östlichen Colonien erwarb sich Pittakus, ber als Aesymnet-weiter zur Sprache kommen wird, einen gefeierten Namen; Kleobulus, der wegen Anderer Angabe als Tyrann unten vorzuführen ift, war Gesetzgeber zu Lindos auf Rhodos; Bias in Priene wird mehr als ein Staatsmann geschildert, beffen weise Aussprüche in seiner Baterstadt wie in ganz Jonien großes Ansehen hatten; und mit ihm übten noch andere ber sogenannten steben Weisen auch eine politische Wirksamkeit, die mehr in den Geift ihres Zeitgenoffen Solon überging, nur wurden sie nicht in einem Staate wirkliche Gesetzgeber. Aber gludlicher war ber griechische Westen, indem gegen bas Jahr 650 Charondas in Ratana und Zaleufus in Lofri 2) mit einer neuen Gesetzgebung beauftragt murben. Bon ihren Anordnungen find zwar nur wenige und obendrein fast nur folche, welche hier keine Bedeutung haben würden, auf uns gekommen; doch haben beide im ganzen Miterthume den Ruf, daß sie für ihre Zeit gerade die rechte Mitte trafen, eine Gestaltung ber Dinge herbeiführten, welche auch anbere chalfidisch-ionische Städte durch Annahme ihrer Gesetzgebung nachbildeten, und vor allem Ursache maren, daß ber Rampf ber Stände beigelegt und eine Tyrannis vermieden wurde. was jüngere Pythagoras war bagegen mehr ein Mann ber Schule; er sammelte in Kroton um sich junge Leute aus ben ersten Familien, benen er eine höhere intellectuelle und moralis sche Bildung zu geben suchte, damit sie demnachft nach festen Grundfäßen an ber Leitung ber öffentlichen Ungelegenheiten Un-

<sup>1)</sup> Raberes über alles dieses muß der Darstellung über die Bisistratiden vorbehalten bleiben.

<sup>2)</sup> Was wir über dieselben noch wissen, ist am vollständigsten zusammenges stellt bei Heyne opusc. academ. 2, p. 62 u. 79. — Die Nachweisungen über die Zeit siehe bei Fischer s. a. 660.

theil nehmen könnten, war aber nicht eigentlicher Gesetzeber und kann hier nur in Betracht kommen, insosern er das überall erswachte Streben nach einer neuen Anordnung der Staaten bestätigt. Demonar endlich, der unter dem Könige Battus III. (seit 550) nach Cyrene berusen wurde, giebt einen Beleg, wie ungesachtet des Königthums, das indessen sener nur mit vieler Schwäche verwaltet haben soll, der Kampf der Stände beginnen und dann durch eine neue Gesetzebung ausgeglichen werden kann. 1).

Durchweg haben also die Gesetzebungen hinsichtlich ber Tyrannis ein gemeinsames Gepräge; sie wollten oder sollten boch vorbeugen oder wegräumen. Aber wie es bei allen menschelichen Bemühungen geht, sie erfüllten bald ihren Zweck, und dann kam nicht die Tyrannis, oder sie versehlten ihn, indem sie nicht genug Alle befriedigten, um eine Reaction unmöglich zu machen. Immer übertrug man die wichtige Ausgabe einem Einzelnen.

An die Gesetzgeber reihen sich baher die Aesymneten, welche bann an die Spitze eines Staates kamen, wenn zwei sast
gleich starke Parteien sich offene Gewalt droheten, aber noch einmal den Weg der Güte versuchten und einen Obmann, bem
beide Vertrauen schenkten, als Schiedsrichter bestellten. Von

<sup>1)</sup> Serod. 4, 162.

<sup>2)</sup> Das Bort ist aus "aloa oder το aloiov (justa portio)" und "νέμειν (tribuere)" zusammengesetzt und bezeichnet ursprünglich einen Schieds richter. In der Orossee 8, B. 257 kommt es in dieser Grundbedeutung vor und ist dort von Rampsrichtern zu verstehen; in der Ilias 24, B. 247 steht es in einem allzemeineren Sinne und bezeichnet einen aus der Classe derer, welche sonst βασιληες und ανακτες heißen. Das Zeitwort alovμναν erzhält bei Dichtern, z. B. bei Curipides Med. B. 19, die allzemeine Bedeustung "berrschen." In der Staatssprache war es besonders bei den Aeolern Rieinasiens Titel einer Magistratsperson (siehe R. F. Hermann S. 63, 7). In seiner engsten Bedeutung wird es oben im Texte genommen. Andere, doch denselben Sinn ausdrückende Ableitungen giebt das Etymol. mag.: αἰσυμνητηρ, ὁ τὸ καθηκον ὑμνῶν καὶ σέβων; oder αἰσυμενετηρ, ὁ ἐντος καθήκοντι μένων; oder αἰσυμναν, αἰσίων μνήμην ποιειοθαι.

welcher Partei dieß ausging, ist einerlei; immer sind die wefentlichen Merkmale ber Aesymnetie die, daß jemand sie nicht eigenmächtig sich aneignet, sondern burch freie Wahl seiner Mitbürger sie erhält, und daß sie eigentlich nur für einen bestimmt vorliegenden Fall, aber boch nicht allein zur Ertheilung, sondern auch zur thätlichen Durchführung einer Entscheibung übertragen, also niemals vererbt, wohl lebenslänglich ober boch auf eine Reihe von Jahren verwaltet, und auch bann schon niedergelegt wird, wenn der beabsichtigte Zweck völlig erreicht ift 1). Der Charafter eines Aesymneten kam also balb bem eines Dictators, bald bem eines Gesetzgebers sehr nahe, ging aber auch in ben eines Tyrannen über, wenn ber Ernannte nicht zeitig genug sich ber Macht wieder begab; und leicht konnten Schriftsteller, die in ihren Ausbruden weniger genau waren, ihn auch einen Dynasten ober einen Tyrannen nennen. Unter biesen Aefymneten ist Pittafus in Mitylene theils burch feine eignen Leistungen, theils burch seinen politischen Gegner, ben gefeierten Alfaus, ber als Führer ber aristofratischen und eine Zeit lang verbannten Partei seine Schlacht= und patriotischen Gesange bichtete2), ber bekanntefte. Er bekleidete sein Amt 10 Jahre und zwar nach einer, freilich nur auf Diogenes von Laerte gestütten, Berechnung vom Jahr 589-579, begann seine Wirksamkeit unter einem heftigen Kampfe ber Aristofraten und bes Demos, in welchem schon mehre Volksführer sich eine Gewalt angemaaßt hatten, um des retwillen sie auch wohl Tyrannen heißen 3), erlangte aber die Beilegung bes Bürgerfrieges und beruhigte ben Staat bauernb

<sup>1)</sup> Die Beweisstellen bei K. F. Hermann §. 63, Wachsmuth 1, S. 200, Tittmann S. 442 u. 76.

<sup>2)</sup> Bergl. Ulrici Geschichte ber bellenischen Dichtkunft Bo. 2, S. 353, wo auch alle über Pittakus Zeugniß gebende Stellen der Alten genannt sind, und Plebn's Lesbos S. 47.

<sup>3)</sup> Unten wird bei den Tyrannen von Mitylene davon genauer die Rede sein.

burch eine uns nicht näher bekannte Gesetzebung, legte jedoch freiwillig sein Amt nieder und wird deshalb sehr mit Unrecht von Einigen Tyrann genannt. Einen anderen Aesymneten kennen wir aus Eudöa; wenigstens sagt Plutarch'), daß man dort noch vor Solon einem Tyenondas ein ähnliches Amt wie dem Pittakus in Mitylene übertragen habe: und da auch Aristotesles Dyrannen der dortigen beiden Handelsstädte erwähnt, so sieht man wieder, wie hier der kürzeste Uedergang von gewählten zu eigenmächtigen Oderherren in Zeiten innerer Unruhen gezgeben ist. Jedenfalls bleibt aber die Aesymnetie eine Einrichztung, welche sehr wohl die Entstehung der Tyrannis hindern konnte.

Damit ist hoffentlich erwiesen, daß auch alle die Dinge, welche oben mögliche Hemmungen der Tyrannis hießen, nur die früher angegebenen Ursachen dieser letteren als die richtigen bestätigen. Immer werden wir auf einen Kampf der unteren Stände gegen die Aristofratie geführt. Dabei ist das von geringem Belange, welche Anordnungen lettere selbst in ihrem Innern getroffen hatten; diese konnten nur darauf von Einfluß sein, ob die Aristofratie im Stande sein würde, sich in dem Kampfe längere oder kürzere Zeit zu behaupten. Nicht ganz dürsen also dieselben hier übergangen werden, zumal da sie auf neue Ursachen der Tyrannis führen.

Die bevorrechteten Familien lebten, unbesorgt um ben Erwerb, von dem Ertrage ihrer durch Sclaven oder Leibeigne oder zinspflichtige Pächter bebaueten Höfe gewöhnlich in dem Hauptorte des Staates; sie waren eben deshalb in allem dem, was man damals geistige und körperliche Bildung<sup>3</sup>) nannte, besser

<sup>2)</sup> Im Solon cp. 14. Ein Aesymnet Milets wird weiter unten erwähnt werden.

<sup>2)</sup> In der polit. 8, 3.

<sup>3)</sup> παιδεία.

bewandert, bis auch reich geworbene Gemeine fie fpater an geisftiger Bilbung oft noch übertrafen; fie allein machten die erbe geseffene Burgerschaft aus, bilbeten in ihrem engen Rreise eine

en in ihren Bersammlungen über Bahlen , besetzten die Gerichte aus ihrer Mitte und milichen Einfünfte. Richt selten gab es sedoch milien, die abermals gewisse Borzüge, 3. B. icht auf gewisse Aemter, Richterstellen und n, oft allein ben engeren Rath besetzten. Alle Gemeinen auch dadurch geschieben, daß sie eher mit Abeligen anderer Staaten als mit

Tochtern ber Gemeinen sich verheiratheten, auf altes Herkommen, altfrantische Sapungen und Lebensweise, Moben, Trachten und bergleichen mit ungemeiner Strenge hielten, also auch außerlich saft als eine höher stehende Raste sich zu erkennen gaben und von jedem der Gemeinen als solche geachtet sein wollten 1). Man dente sich ein Gemälbe der patrizischen Familien in den mittelalterlichen Reichsstädten, und man wird ein ziemliches Ebenbild von jenen aristofratischen Familien haben, nur daß jene boch mit ihren Bürgern Schlachtreihe gegen auswärtige Fürstenmacht bildeten und von dieser ihnen alle Gefahr brohete.

Stark waren die Aristokraten durch die herkömmliche Ehrserbietung vor Familien, welche durch Thatenruhm ihrer Borfahsten, durch zum Theil göttliche Abkunft verherrlicht und in allen Liedern geseiert wurden; flark durch eine höhere Bildung und durch Uebung in sesteren Wassen; stark durch den Besitz der Restierung, der Gerichte und der Priesterthümer; flark endlich durch ihren Reichthum, ihre gute Gliederung unter einander und ihr sesses Zusammenhalten, selbst durch Verbindungen mit herrschenden Familien anderer Staaten. Schwach wurden sie, sobald

<sup>1)</sup> Bergl. Die Rachweisungen aus alter und neuer Literatur bei R. F. Bermann S. 38-61.

bie Rachkommen ausarteten, was am früheften in Seeftabten ber Fall war, wohin Lurusartifel und Gebrauch berfelben gebracht wurten; sobald fie durch Aufwand gar Schulden häuften und nun felbst bas gute strenge Herkommen verachteten, burch unredliche Mittel und unerhörten Druck gegen die Gemeis nen sich entschäbigten; sobald sie in Schwelgerei sogar von ihrer triegerischen Starke verloren und die Waffen gern auch Anderen in die Hande gaben, besonders in Seefriegen die Handels und Gewerbtreibenden in Masse benuten mußten 1). Schwächer wurben sie auch baburch, bag viele, welche nicht zu ben Erbgesesses nen gehörten, an Wohlstand ihnen gleich wurden, an Aufwand nicht nachstanden, durch beibes die Gemeinen an fich fesselten; baß eben bieselben auch eine höhere Bilbung gewannen, ja frei von beengenden Vorurtheilen und ererbten Schranken fich zu einem höheren Geistesfluge erhoben und neue Gedanken aus ber Frembe mitbrachten ober in sich entwidelten, und bann in anbere Rreise Um schlimmsten war aber das für die aristofrativerbreiteten. schen Geschlechter, bag aus biesen boch auch Manche hervorgingen, die nicht ganz als Ebenbürtige gelten konnten und dann als Ausgeschlossene Groll hegten, aus Neid und Rachsucht auf Planen brüteten, und bose Umtriebe unter ben Gemeinen anzettelten; ober daß sich Rebenlinien bilbeten, die nicht mit Landeigenthum versehen werden konnten und nun zu den anderen Classen schlugen; ober daß Wüstlinge, Verarmte und bergleichen Mitglieder Aehn-Der Demos war zwar gebruckt, unzufrieden liches thaten 2). mit ber Lage ber Dinge, nach einer Beranderung begierig; aber er war vielköpfig, scheu und zu einem vereinten Angriffe nicht zusammen zu ordnen. Erst bann, wenn Mitglieder ber Aristo-

<sup>1)</sup> Bekanntlich mußte nach der Seeschlacht bei Salamis auch benjenigen Athenern, welche bis dahin von Staatsamtern gesetzlich ausgeschlossen waren, der Zutritt verstattet werden.

<sup>2)</sup> Davon handelt Arist. polit. 5, 5.

Fratie ihre Standesgenossen verließen und sich an die Spite der Bemeinen stellten, wurde die Lage der Dinge recht schlimm; solche Demagogen sind zu allen Zeiten und in allen Ländern immer die gefährlichsten, immer diesenigen gewesen, welche die Menge nur betrügen und zu selbstsüchtigen Zwecken benutzen wollten; werden aber noch gefährlicher, wenn wirklich edele Aristokraten hochherzig genug sind, die natürlichen Rechte der Unterdrückten laut anzuerkennen, gleichfalls für dieselben in den Kampf treten und sene Berdächtigen unkenntlicher machen. Bei den Griechen ist aber die Mehrzahl der Tyrannen aus abligen Geschlechtern geboren, und schon Aristoteles ih sagt, daß dann am leichtesten die Aristokratien fallen, wenn aus ihnen selbst der Führer der ausständischen Gemeinen hervorgeht.

Damit ist benn freilich noch ein neuer Grund zur Entstebung ber alteren Tyrannis gefunden, aber ein solcher, welcher sich eng an einen ber obigen anschließt. Denn eben diese Entartung ber Aristofratie und diese höhere Befähigung vieler unter ben Semeinen ereignete sich wenig oder sehr allmälig in einem Lande, wo man nur Ackerbau trieb und sich von dem Berkehr mit Fremden abschloß, leicht und rasch dagegen auf Inseln und in Küstenstrichen, falls nicht beren Bewohner, wie etwa Kreta, Lakonien, Elis und Achaja sich gestissentlich und wohlbedacht absperrten ober im ländlichen Stillleben auf alle Vortheile, welche die nahe See gewähren konnte, verzichteten, einen Tag ganz wie den andern verlebten, und einen Fremden als einen Feind nansstarreten ober zurückwiesen.

Also — um jest die Untersuchung über die Ursachen ber älteren Tyrannis abzuschließen — das Verhältniß der einzelnen Theile der Bevölkerung zu einander, wie es durch alle Wohn-

<sup>1)</sup> Polit. 5, 3, 1: μάλιστα δε (αξ όλιγαρχίαι) μεταβάλλουσι, ὅταν ἐξ αὐτῆς συμβῃ τῆς όλιγαρχίας γένεσθαι τὸν ἡγέμονα (τοῦ δήμου).
2) Hostis.

fite ber Griechen im Vorhergehenben verfolgt ift, und die für Seefahrt, Handel, Gewerbthätigkeit und Industrie geeignete Lage ber Wohnfige, welche auf die Gemeinen einen sehr starken, boch auch auf die Bevorrechteten einen nicht geringen Ginfluß übte, bieß find die Grunde, weßhalb in den genau bezeichneten Gegenben zeitig ein feinbliches Zusammenschlagen ber Einwohner gegen einander erfolgen mußte. Wenn nun einzelne Bugeständs nisse ober eine neue Anordnung ber Dinge burch Gesetzgeber und Aesymneten entweder eine ber ftreitenden Parteien nicht befries digten, vielleicht die Einen bald zur Rücknahme des Bewilligten bewogen, in den Anderen burch bas Erhaltene nur ein Verlangen nach größeren Zugeständnissen erregten, ober wenn man wohl gar diese versöhnenden Mittel burchaus nicht versuchte, fondern sich stark genug wähnte, bas Ererbte ungeschmälert zu behaupten und den Rachkommen zu hinterlassen: dann erfolgten Aufstande, die immer nur von ben Gemeinen ausgingen, die oft fehlschlagen konnten, aber nur ein einziges Mal zu gelingen brauchten, die endlich bann recht leicht Erfolg hatten, wenn Manner aus ben Reihen der herrschenden Familien sich als Führer barboten, die Gemeinen aufstachelten, ihnen alles, was fie munschen konnten, verhießen, im Grunde aber zu biesem Schritte durch Ehrgeiz und Herrschsucht, ober burch bald mehr bald wes niger selbstverschuldete Zurücksetzung von Seiten ihrer Standesgenoffen angespornt wurden, und entweder gleich bei dem Uns fange der eingeleiteten Umtriebe ober boch im glücklichen Berlaufe bes Ringens Hoffnungen faßten und Plane schmiedeten, das ganze Unternehmen vor allem zum eigenen Vortheil auszubeus 216 Sieger begaben sie sich nicht wieder ihrer Macht. ten. Manche mögen deßhalb durch eben diejenigen, welche sie vorher angeführt hatten, ober burch ihre Gegner untergegangen sein; aber von ihnen schweigt die Geschichte, weil unter den Wettlaufern felten ein anderer als ber Sieger gefeiert wirb; wer bagegen sein Ziel erreichte, ber wurde ein Tyrann.

Aber jene Ursache ber entstehenben Tyrannis, welche nur bei großen und erobernben Republiken und bei einer viel umfassenden Centralistrung statt zu finden pflegt, daß nämlich Obrigfeiten eine zu ausgebehnte, vorzüglich auch zu große militärische Macht erhalten und diese mißbrauchen, konnte im Allgemeinen bei ben griechischen Freistaaten bieser Zeiten nicht recht wirksam werben, ba lettere in ber Regel einen zu kleinen Umfang hatten und keine stehende Heere hielten. Es ist wahr, schon Aristoteles1) rebet bavon, bag Obrigkeiten mit einer zu großen Machtvollkommenheit bekleibet wären und sie zu ihrem Vortheile ausgebeutet hatten; und während schon oben2), wo von bem Chersonese bie Rebe war, zugegeben ift, baß bort besondere Umstände das Entstehen einer Tyrannis dieser Art veranlaßten, werben spater, z. B. Pheidon I. in Argos, Phalaris in Agrigent 4) und Panatius in Leontini 5), als solche vorkommen, bie aus Obrigkeiten Tyrannen ober boch ihnen ähnlich wurden: bei ben Aesymneten aber und ben mit einer neuen Gesetzgebung Beauftragten war dieser Uebergang, wie schon anerkannt, ein vorzüglich leichter. Indessen wo bergleichen geschah, läßt sich, mit alleininiger Ausnahme bes Chersoneses, immer nachweisen, bas baselbst unter ber Bevölkerung bereits Zwiste und Uneinigkeiten ber vorgeführten Arten herrschten und die wahre Ursache der Tyrannis bilbeten, jener größern Machtvollkommenheit bagegen nur bie lette Veranlassung gab und irgend einem Einzelnen half, um auf bem gunstigen Boben und unter ben förbernden Umständen bas bereits Mögliche ober Wahrscheinliche zur Wirklichkeit gebeihen zu lassen. Höchstens ift noch einzuräumen, daß schon bei ber ersten Anlage von Colonien und zwar bei bem Zusam-

<sup>1)</sup> Polit. 5, 8, 4: ἐχ τῶν τιμῶν.

<sup>2)</sup> Dben, Seite 75.

<sup>3)</sup> Unten, Tyrannen von Argos.

<sup>4)</sup> Unten, Tyr. von Agrigent.

<sup>5)</sup> Unten, Tyr. von Leontine.

menströmen verschiebener Zustüsse solche Uneinigkeiten auch aus anderen, als den angegebenen, und meistens in ihren Einzelheisten und völlig unbekannten Gründen entstehen konnten. Mit Bestimmtheit läßt sich selbst dieses nur auf Agrigent und Leonstini anwenden.

Auf die letten Beranlassungen und die endliche Weise, wie jemand zu dem Ziele gelangen konnte, jest schon einzugehen, würde nicht zweckmäßig sein, da dieses besser bei der Vorführung der einzelnen Tyrannen zur Sprache kommt; Einiges ist dagegen in diesem Abschnitte noch über den Ramen selbst, über den Besgriff, über dessen Verhältniß zu verwandten, und über die in verschiedenen Zeiten verschiedenen Arten von Tyrannen hinzuzusstügen.

Das Wort Tyrannos!) ist nach ben Angaben ber Alten zuerst von bem Jamben-Dichter Archilochus?) in einem Gedichte auf ben Lybier Gyges (lebte um 700) gebraucht; und wenn es auch in bem homerischen Hymnus auf Ares) gelesen wird, so ist dieß nur ein Beweis von dem jüngeren Alter des auch aus anderen Gründen angesochtenen Hymnus. Die Scholiasten erstlären bestimmt, daß das Wort in den homerischen und hesiodisschen Gedichten sich nicht besindet, und kann man ihre Autorität in anderen Fällen auch leicht angreisen, so pslegen sie doch rückssichtlich der bloßen Belesenheit selten Unrecht zu haben. Eine weitere Versolgung der Geschichte des Wortes dürste hier zweckslos erscheinen; wegen der Ableitung desselben deuten schon die

<sup>1)</sup> Es giebt (J. F. Eberti dissert. siculae I.) eine besondere Abhandlung über die Geschichte und die Ableitung des Namens.

<sup>2)</sup> Argum. Schol. ad Soph. Oed. reg., wo auch angegeben wird, Quelle dieser Nachricht sei der Sophist hippias, ein Schüler des Demokrit; Schol. zu Aesch. Prometh. v. 224; und Plut. de animi tranquill. cp. 10, wo aus jenem Gedichte des Archisochus die Worte vorkommen  $\mu e y \acute{a} \lambda \eta s \delta'o \acute{v} \times \acute{e} \rho \acute{o}$   $\tau v \rho a v v l d o s$ .

<sup>3)</sup> τ. 5 αντιβίοισι τύραννε.

Scholiasten auf eine boppelte Wurzel, indem das Resultat immer daffelbe bleibt. Die neueren Lexicographen haben sich fast einstimmig dahin erklärt, daß, da die Buchstaben z und z in den verschieden Dialecten parallel find 1), auf den Stamm "xiqavog" zurückzugehen sei, und dieser bann auf die Wurzel- und abgeleiteten Wörter "κύρος und κίριος", κούρος, κύρανος und κύραννος, auch auf das bekanntere κοίρανος 2) hinführe; immer würde die Bebeutung auf "Herr und Gebieter" hinauslaufen. einer zweiten Etymologie gehören die Wörter ,, τύραννος, τύρφαvos und τύδοηνος ¿usammen und haben ihre gemeinschaftliche Wurzel in " riddig ober rigois"; und banach bezeichnete bas Wort etwa "Burgherrn" ober "Herrn einer Zwingfeste", und sehr passend beruft man sich dabei auf das etruskisches) Lar, woher bas alt-pelasgische Lariffa 1). Das Wieberkehrende in allen Etymologien vereinigt sich also in dem Begriffe "Herr und Gebieter"5); übrigens sette sich der Sprachgebrauch lange nicht fest. Noch Herobot nennt häusig ben, welcher nach ben

<sup>1)</sup>  $\delta$ . B.  $\pi \circ \tau \dot{\epsilon} = \pi \dot{\circ} \times \alpha$ ,  $\ddot{\circ} \tau \dot{\epsilon} = \ddot{\circ} \times \alpha$ ,  $\ddot{\circ} \tau \dot{\alpha} \nu = \ddot{\circ} \times \times \alpha$ .

<sup>2)</sup> Damit hängt vielleicht der makedonische Namen Kararzos zusammen und ist dann nur ein Titel; vergl. Müller's Dor. 1, S. 156.

<sup>3)</sup> Natürlich wäre dann in dem etrustischen Bolte mit vielen neueren Forschern auch ein pelasgisches Element anzunehmen.

<sup>4)</sup> Die zweite Ableitung scheint Wachsmuth 1, S. 309 vorzuziehen; die erste z. B. bei Schneider, Passow und anderen Lexicographen.

<sup>5)</sup> Nicht zu läugnen ist es jedoch, daß keine von diesen aus der griechischen Sprache entlehnten Wurzeln völlig genügt; und da das Wort zuerst auf einer Insel des Archipels von einem Dichter, der von Paros auswanderte und sich auf dem vorher phonicischen Thasos niederließ, zur Bezeichnung eines auswärtigen Herrschers gebraucht wurde, so bleibt es immer noch möglich, daß es fremden Ursprungs ist.

In jenem Zeitalter, worin man Alles aus dem Hebräischen herleiten wollte, würde man sich wohl nach dem Stamme umgesehen haben, von welschem im Hebräischen noch das Substantivum in der Bedeutung von "Mastbaum" und "Signalstange" vorhanden ist (vide Gesenius s. v.). Ran erhielte dafür das Wurzel-Berbum in und davon ein Participium, zu sprechen "tyran", welches bedeutete "Signalgeber, Führer". Auch in das

späteren Ausbrücken *Basileig* ober boch der dorns heißen würde, einen Tyrannos, und belegt umgekehrt ben Tyrannen auch wohl mit jenem Namen ); eben dieselbe Freiheit nehmen sich viele Dichter, und am bekanntesten ist sie bei den attischen Tragifern; erst in dem etwas jüngeren Griechisch wird im Ganzen, nicht stets, strenger darauf gehalten, die einzelnen Ausbrücke zur Bezeichnung verschiedener, wenn auch verwandter Begriffe zu gestrauchen.

Sucht man nun benjenigen Begriff, ber sich erst im Lause ber Zeit vollständiger gestaltete und dann mit dem Ausdrucke Tyzrann bezeichnet wurde, bestimmter in Worten auszusprechen, so mögte etwa zu sagen sein, ein Tyrann sei ein Herrscher, an welchem folgende vier Bedingungen in Erfüllung gehen. Er bezmächtigt sich erstens der Herrschaft in einem Staate, welcher bisher eine republisanische, gleichviel ob mehr aristofratische oder mehr demokratische, Berfassung hatte, erlangt sie nicht nach einer Bestimmung im Rechte, sondern durch die Thatsache, nicht durch Uebertragung, sondern durch Anmaßung; und mag auch eine überlegene Partei in dem Staate ihn bisher freiwillig und absichtlich an ihre Spiße gestellt, ihn mit außerordentlicher Macht bekleidet, ihn wohl gar mit einer bewassneten Schaar zu seiner Sicherheit umgeben, und ihn zum Schöpfer einer neuen Ordznung der Dinge ernannt haben, so war doch das durchaus nicht

System, welches Plaß in seiner Bor: und Urgeschichte der Hellenen durchs suhrt, wurde dieß gut passen; und berusen könnte man sich darauf, daß das griechische avak ganz unverkennbar einerlei mit dem morgenländischen prosenschieden siehe Gesen. s. v.) ist. hier wird indeß auf diese neue Entdeckung kein Gewicht gelegt, weil die Etymologien zu gewöhnlich nur Irrslichter sind, welche in bodenloses Moor führen.

Gar nicht beachtet hat man die im Etymolog. mag. gegebene Ableitung:  $\tau \rho \dot{\nu} \omega$ ,  $\tau \rho \nu a l \nu \omega$  und durch Bersethung  $\tau \nu \rho a l \nu \omega$  (tero);  $\tau \dot{\nu} \rho a \nu o s$  d. i. der Zermalmer.

<sup>1)</sup> Daher heißt bei ihm der Tyrann auch μούναρχος, und selbst in Oras kelsprüchen "ανδράσι μουνάρχοισι" Herod. 5, 92, 2.

die Absicht, daß ein solcher Herrscher aus ihm wurde, den er geltend macht, sonbern durch Einnahme und Behauptung dieser Stelle tauschte und hinterging er auch seine Unhanger, ober er mißbrauchte wohl gar gegen die Wiberstrebenden berselben die ihm in ganz anderer Absicht anvertraute Gewalt. Er vereinigt zweitens in seiner Person alle gesetzgebende und vollziehende Macht; er ift unumschränkter Gebieter und Alleinherrscher: aber je nachdem sein eigener Charafter und die gegebenen Umstände beschaffen sind, übt er biese Gewalt in ihrer ganzen Schroffheit und völlig nach Willführ und Laune aus, ober milbert sie burch schonende und wohlwollende Formen; er fann so weit gehen, daß er die früher gultige und etwa nun verbefferte Verfassung anscheinend in ihrem fort= währenden Gange wenig ftort, im hintergrunde aber Alles allein leitet und nöthigenfalls gegen jebe Schmälerung seiner Leitung sofort einschreiten wurde 1). Er behauptet brittens seine Gewalt, ohne daß jemand Rieberlegung berselben zu einer bestimmten Zeit forbern barf, ift also lebenslänglicher Herrscher und vererbt seine Würde auf seine Rachkommen ober ernennt in Ermangelung berselben nach eignem Belieben einen Nachfolger; und er kann, ba er nicht niederlegt, auch von niemanden über sein Thun und Lassen zur Rechenschaft gezogen werden 2), wie dieß bei jeber gesetmäßigen Obrigfeit stehende Bedingung war, vielmehr find alle, die in einer untergeordneten Stellung wirken, im Grunde nur ihm bie vollgültige Rechenschaft schuldig. Es findet viertens bei ihm nicht das Erforderniß statt, welches erft später, besonbers seitbem bas Wesen ber jungeren Tyrannis sich ganz anbers gestaltet hatte, aufgenommen wurde und nach jesigem Sprachgebrauche ein nothwendiges ist: er braucht nämlich nicht ein

<sup>1)</sup> Daher konnten vorzüglich die Komiker den Perikles auf dem höchsten Punkte seines Ansehens so leicht beschuldigen, er wäre ein Tyrann. Plut. Perikl. 16.

<sup>2)</sup> avonevovos. Fast nur dieses Merkmal nimmt die bei Arist. pol. 4, 8, 3 gegebene Definition auf.

wilkuhrlicher und scheußlicher Despot zu sein, welcher gräulichen Leidenschaften fröhnt und den böswilligsten Launen und Einfällen unter Berkennung aller Menschenrechte und Menschenwürde sich hingiebt 1); er kann wohl ein solcher Herrscher sein, braucht es aber nicht; er kann vielmehr auch einen höchst edelen, liebens würdigen und hochsinnigen, einen wahrhaft königlichen Charakter haben, und nur das Eine bildet allerdings in demselben immer einen übelen Zug, daß Selbstsucht, vorzüglich in der Form von Ehrgeiz und Herrschsucht, überwiegen, auch vornehmste Duelle alles Guten, das er thut, und eben so Ursache sind, warum der Hauptzweck ihm auch die nun einmal erforderlichen Mittel heiligt.

Stellen aus den Alten lassen sich über diese Definition oder — was sie geworden ist — charafteristische Beschreibung nicht beibringen. Zahllos würden diesenigen sein, in welchen einzelne der aufgezählten Eigenschaften mehr oder weniger bestimmt hers vorgehoben werden: seine hat disher entdeckt werden können, worin alle zusammengesaßt würden, und eine Bestätigung der Richtigkeit jener Definition kann sich nur in den Theilen dieser Schrift sinden, worin die einzelnen Thrannen vorgesührt werden und keiner vorkommen darf, auf welchen das Gesagte sich nicht anwenden läßt.

Aber in zwei verschiedenen Perioden traten Tyrannen bei den Griechen auf. Wo diese sich scheiden, ist nicht scharf durch eine Jahrszahl zu bestimmen, weil das griechische Bolf mittelst seiner Colonien über einen so weiten Landstrich vertheilt war und die Gründung der Staaten in so ungleiche Zeiten fällt, daß über Gegenstände der inneren Entwickelung nicht leicht allzemein gültige Jahlen anzusetzen sind. Will man durchaus eine solche, so wäre etwa das Jahr 400 v. Ch. zu wählen. Die Tyrannen dieser späteren Periode hatten in zweisacher Hinsicht

<sup>1)</sup> Sucht man im griechischen Alterthume einen Tyrannen in diesem Sinne, so findet man ihn vor allem in dem attischen Demos, wie er uns mittelbar nach des Perilles Tode in seiner graufigen Bluthe stand.

etwas Eigenthumliches, wodurch sie auch ihrem Wesen nach eine besondere Gattung bilben. Genauer wird bavon erft in ber zweiten Abtheilung bieser Schrift die Rebe sein: hier genüge vorläufig, daß sie zu ihrer Alleinherrschaft weniger durch innere Unruhen als durch ben Besit eines Oberbefehls über eine um Sold bienende Kriegerschaar, burch auswärtige Kriege und burch Verbindung mit mächtigen Herrschern gelangten, denen sie wohl als Werkzeuge sich anschlossen, und in benen sie eine Stute suche ten, daß sie also im Ganzen mehr militärische Oberhäupter waren, in ihrer ganzen Geiftesbildung und ihrer Haltung sich auch als Herrscher nicht bes Gepräges ziemlich roher ober boch verwilderter Krieger entäußerten und daher durchschnittlich zu ben weniger achtungswürdigen Gebietern gehörten. Auch trat gegen bas Jahr 500 einmal eine Spielart von Tyrannen auf, indem Darius und Xerxes es ihrem Interesse gemäß fanden, in vielen ihnen unterwürfigen Staaten Alleinherrscher einzusepen, Die ihnen wenig mehr als kleine Satrapen sein sollten. Bon biesen wirb am Schluffe bes nächsten Abschnittes bie Rebe sein, weil sie ein Bindeglied bilden und ben Uebergang von der ersten zu ber zweiten Hauptart bezeichnen. Dagegen ift hier noch Einiges hinzuzufügen, was von den Tyrannen der ersten Periode ausschließlich, aber nicht gerade von allen, auch nicht von irgend einem Einzelnen gerade in völligem Umfange gilt, und boch zu einer allgemeinen Charafteristif bieser Tyrannen beiträgt.

Sie stütten sich auf den Demos oder die Gemeinen, waren bemselben fast mehr willkommen als zuwider, und kannten diese ihre Stellung so gut, daß sie gewöhnlich den Demos auch ungemein begünstigten. Freilich umgaben sich manche mit Leibe wächtern; allein dieß war in der Regel schon ein Beweis, daß sie als Menschen einen weniger guten Charafter hatten, und pflegte ein Vordote ihres nahen Sturzes zu sein, dem verkehrte Maßregeln voran gegangen waren. Gern versetzen sie den Desmos in eine Stimmung, daß dieser sie als Befreier von den

brudenden Lasten der früheren Aristofratie seierte; als die Erneuerer jenes ehemaligen Erbfürstenthums, das ein von den Göttern stammenbes und noch im Munbe und Andenken bes Bolkes fortlebendes Geschlecht verwaltete; als Wohlthater, die ein gerechtes Regiment führen, das Gesetz walten lassen und Klagen über Mißbrauch und bose Anwendung deffelben gern annehmen und abstellen; als Hochglückliche, die mit Glanz und Herrliche feit sich, ben Staat und besonders die gottesbienftlichen Gebäude umgeben und ihren Reichthum so genießen, daß auch die Gemeinen Verdienst und Gewinn, vor allem Freudenfeste bavon Als solchen sollten die Gemeinen ihnen zujauchzen, ihnen willig ben Plat zugestehen, ben sie eigenmächtig eingenommen hatten. Und wahrlich! es waren unter ihnen recht edele Manner, die Sinn für wahre Humanität, Sinn für alles Schöne ber Runft hatten; Manner, beren Umgang bie größten Geister ihrer Zeit, ein Pindar und Aeschylus, ein Anafreon und Simonides, ein Bakchylides, Ibykus und Arion, bildende Kunftler, selbst Philosophen suchten, so baß man einem Plato verzeihen muß, wenn er, ber zugleich in fühnen Phantasten so gern lebende, kein Bebenken trug, spater sich wiederholt an den Hof der Dionyse zu begeben. Ja, ber Demos wollte oft gern einen Ginzelnen an ber Spipe haben, um ber Bebrudungen ber Oligarchen überhoben zu sein; und man wolle es nicht für Fabel halten, wenn er in Athen ben Solon 1), in Agrigent ben Ems pedokles?) gebeten haben soll, sie mögten sich entschließen, die Tyrannis zu übernehmen. Eben berselbe Demos verlangte in Sprakus, daß Gelon, welcher freilich damals durch glanzende Baffenthaten als Retter bes Vaterlandes umstrahlt war, an ber Spige bliebe und so ihnen nicht bloß Thrann, sonbern ein volkerkorner König ware. Man hatte damals noch keine Theorien

<sup>1)</sup> Plut. im Solon 14.

<sup>2)</sup> Diog. v. Laerte 8, 63.

über die beste Staatsverfassung, noch nicht ben Grundsat, bas nur in ber Republik ber Mensch glücklich und wohlgemuth leben könnte; man folgte bem natürlichen Gefühle, und im Bewußtfein, daß eine vielköpfige Menge ber Wohlfahrt mehr hinderlich als förberlich mare, überließ man sich und ben Staat gern ber Leitung eines einzelnen Mannes, zu bem man Bertrauen hegte, nahm zum Regenten wie zum Gesetzgeber lieber Einen als Biele. Es hatte ja der Demos noch nicht republikanische Freiheit genoffen, nur die Wenigen, welche über ihn eine brudende Herrschaft ausübten; und in den alten Gesängen hieß es "ets xoloavos έστω (Einer sei Herrscher)". Republikanischer Sinn kam mahrhaft erft nach bem Zeitalter ber Thrannen, als bie Sohne fich ben Batern nicht gleich bewährt hatten, als sie mehr genießen wollten, was jene erworben und zusammengehalten, und als man nun zu ber Unsicht fam, bas auch bie Herrschaft eines Einzelnen nicht bie richtige Berfaffung fein mögte.

Aller Druck, welchen die Tyrannen ausübten, traf bagegen fast lediglich die frühere Aristokratie. Dieser standen sie seindlich gegenüber; mit ihr fochten sie um Sein und Richtsein. großer Theil berselben hatte sich geflüchtet, bedrohete sie von Außen, und wiegelte im Innern ben allerdings betrogenen Demos auf. Gegen ste wurden baher harte Maagregeln ergriffen: Berfolgung, Einfangung und Hinrichtung, selbst Martern ber Personen, Einziehung bes Bermögens, welche zugleich die Mittel zur Gegenwehr und zur Gewinnung bes Demos barbot, gewaltfame Unterdrückung des bei ben alten Familien üblichen Herkommens, ihrer Gebräuche, Sitten, Trachten und bergleichen, Aufpaffer, selbst Annahme von Leibwächtern waren Folgen bieser Stellung. Natürlich konnte, wenn die Aristokratie die Bestrebungen nach einer Reaction nicht aufgab, ber Herrscher leicht in eine Gereiztheit versett werben, die ihn Mittel ergreifen ließ, welche nicht einmal mit ber Nothwenbigkeit zu entschuldigen sind, konnte, wenn sein eigener Charafter bahin neigte, in ihm einen

Argwohn, eine Rachsucht und selbst eine Boshaftigkeit weden, die ihn zu gräulichen Handlungen führten, konnte ihn bahin bringen, baß er sich am Enbe nur auf gedungene Sölbner und Helfershelfer flütte und selbst bie Hervorragenden unter bem Demos nicht schonte 1). Allein wenn es erst bahin fam, so hatte die Tyrannis nicht lange mehr Bestand, ba auch die Gemeinen gegen sie Partei ergriffen. Uebrigens muß man gegen bie Erzählungen, welche wir über manche Tyrannen als mahre Unmenschen haben, sehr vorsichtig sein. Einem großen Theile nach stammen sie gleich ursprünglich von Leuten, welche im Ganzen mehr ber verfolgten und unterbrudten Partei angehörten; in ben bemofratischen Republiken jungerer Zeit gefiel man sich barin, Grauen erregende Dinge über die Tyrannen in Umlauf zu bringen und als tyrannisch mehr bas barzustellen, was wir noch gegenwärtig so nennen; in fehr später Zeit mag viel als Mährchen und Fabel von Leuten erdichtet sein, die bamit glaubten ihre Lefer angenehm unterhalten zu fonnen. Man ver= stehe dieß nicht so, als sollte den Tyrannen der ersten Periode hier bas Wort gerebet werben; man wolle sich nur auf ben Standpunkt stellen, auf welchem allein ein gerechtes Urtheil gefället werben fann.

Bur Festskellung bes Wesens ber Tyrannis wird endlich auch noch das beitragen, wenn biejenigen Begriffe verglichen werben, welche sich als verwandte zunächst anreihen.

Ein solcher ist der eines Aesymneten, von welchem aber schon oben 2) geredet ist. Rur ein, aber freilich umfassendes Merkmal haben beide Begriffe gemeinsam; denn auch der Aesymnet übt, so lange er im Amte ist, unumschränkt gesetzebende und vollziehende Macht. Er erhält dagegen sein Amt durch freie Uebertragung der dazu Besugten, hat es später niederzu-

<sup>1)</sup> Bon diesen Mitteln zur Erhaltung der Tyrannis redet daher schon Arist. polit. 5, 9, 2 u. 3.

<sup>2)</sup> Dben S. 115 u. 116.

legen, kann tann zur Rechenschaft gezogen werden, und muß also von seiner Macht einen Gebrauch machen, ber sich verantworten läßt, oder er mögte bann Tyrann werden und nur der Gewalt weichen ober unterliegen wollen.

Verwandt ist auch der Begriff Dynast. Seiner Wurzel nach bedeutet bieses Wort nur einen viel vermögenden Mann, aber in biesem Sinne mögte es am seltensten, um nicht zu sagen "niemale", gebraucht sein 1). In bem wirklichen Sprachgebrauche bezeichnet es immer einen gebietenben Machthaber im Staate, aber barüber hat sich berfelbe nicht vollständig ausgebildet, welcher Art ein solcher sein muffe. Sehr viele Schriftsteller ertheilen den Namen allen unumschränkten ober boch höchstens durch eine Zustimmung bes Abels nach bloßem Herkommen beschränften Herrschern nicht griechischer und nur fleiner Bölker, und so kommt bas Wort unendlich oft bei Herobot vor, bem darin spätere Schriftsteller folgen. Doch wird sogar ber Perserkönig hin und wieder ein Dynast so gut wie Monarch genannt, und z. B. Isofrates rebet von Dynasten ber Perser (bei benen man inbeffen auch an mächtige Satrapen benten könnte), ber Thraker und ber Schthen2), währenb er an einer anberen Stelle fagt, es hatten bie Athener nie banach gestrebt, über anbere Griechen eine Dynasteia auszuüben. Un ber letteren Stelle nähert er sich bem Sprachgebrauche, ber bei Thucybides ziemlich fest steht. Dieser nennt jene Theffaler, die aus bem Abel in den einzelnen Staaten als Haupter hervorragten, Dynaften 3),

<sup>1)</sup> In den demokratischen und aristokratischen Republiken heißen viel vers mögende Männer wohl oi δυνάμενοι und oi δυνατώτατοι, z. B. Thucyd. 6, 39 und 8, 100, nur nicht δυνάσται. Bekannt ist mir nur die Stelle, worin Isocrates (ad Phil. §. 81 ed. Bekker) von sich sagt: "μήτε στρατηγός ῶν μήτε δήτωρ μήτ' ἄλλος δυνάστης."

<sup>2)</sup> Panegyr. §. 67 .und dann 81.

<sup>8)</sup> Thuchd. 4, 78 si μη δυναστεία μαλλον η δουνομία (d. i. eine Aristofratie, worin alle Mitglieder an Rechten gleich gewesen waren) έχρωντο οί Θεσσαλοί.

und einen Thebaner läßt er einmal sagen 1), daß zu Xerres' Zeit ihr Staat nicht Aristofratie, noch eine Demofratie gebilbet hatte, sondern, was der Tyrannis am nachsten komme, eine Dynasteia. Eben so sagt Xenophon ), daß zur Zeit bes Phobibas und ber Besetzung ber Kadmea in ben böotischen Stabten Dynasten gewesen waren: und banach sollten bie 30 Manner in Athen — was ihr eigentlicher Rame ift — ebenfalls höchstens Dynasten heißen, obwohl man ste mit bem gehässigeren ber 30 Tyrannen brandmarkte. Reinen genaueren Unterschieb macht z. B. Andocides 3), indem er bei bemselben Gegenstande bald von Dynasten, bald von Tyrannen spricht. gen sucht Aristoteles in seiner Politif4) ben Begriff festzustellen, und obwohl er ihn nicht scharf abgränzt, so ist boch bas Wieberkehrenbe, baß ber Dynasten mehre, nicht bloß Einer, im Staate sein muffen, daß sie übrigens wie Könige erblich und ziemlich unumschränkt sind. Er will bem Sprachgebrauche mehr bie Richtung geben, baß man bei griechischen Staaten unter Dynasteia eine Oligarchie sehr Weniger und zwar solcher Famis lien verstände, die nicht aus einer Demokratie, sondern aus einer Oligarchie hervorgegangen wären. Allein bes Aristoteles Sprachgebrauch ist von späteren Schriftstellern nicht beobachtet, besonders wenn fie von nicht griechischen Staaten reben 5).

Bon dem Könige endlich würde nicht zu sprechen sein, wenn er nicht auf einem Punkte der griechischen Welt mit dem Tyrannen in eine nahe Berührung gekommen wäre. Ein unsterscheidendes Merkmal des Königs ist das, daß er nach einem im Volke anerkannten Erbrechte (er wäre denn nach einer Ums

<sup>1)</sup> Thuc. 3, 62, wo wiederum auch eine solche odeyapzia isovopos.

<sup>2)</sup> Hellen. 5, 4, 46.

<sup>3)</sup> De reditu suo §. 26 u. 27.

<sup>4)</sup> Besonders 4, 4, 1; 5, 2, 4; 5, 5, 9.

<sup>5)</sup> Bei den späteren Schriftstellern (z. B. Plut. im Timol. 10) untersscheidet sich der Tyrann nur dadurch von dem Dynasten, daß er mehr die moralische Beschaffenheit hat, welche wir jest mit dem Begriffe verbinden.

malzung Stifter einer neuen Dynastie geworben) zu seiner Burbe gelangt; ein anderes, baß er biese lebenslänglich behalt; ein brittes, daß er zuweilen nach bestimmten und ihn bindenben Gesetzen, meistens nur nach herfommen ober nach eignem Be-Die spartanischen Könige waren eine eigenlieben herrscht. thumliche Erscheinung, auf die hier nicht tiefer einzugehen ift; hin und wieder blieb der Titel König für irgend einen Beamten ober einen Priester. Constitutionelle Könige, die nach einer Verfaffung burch verantwortliche Minister und mit Abgeordneten bes Bolfes regiert hatten, kannte bas Alterthum nicht, ba auch die römischen Könige und die späteren Imperatoren diesem Begriffe nur wenig entsprachen. Ronige waren im Allgemeinen nur Selbstherrscher, welche sich mit ihren Großen beriethen. War nun aber jemand schon Tyrann, erhielt er nachträglich die Bustimmung bes Volkes zu ber Uebertragung ber Macht, wurde diese seinem Hause als eine erbliche zugesagt, bewahrte er sich obendrein von allen bem frei, was zu leicht bem Berfahren eines Tyrannen etwas Gehässiges geben konnte; dann wurde er nicht allein von seinen Zeitgenoffen auch wohl als König begrüßt und verehrt, sondern auch die Nachwelt bezeichnete ihn lieber mit einem Ramen, in welchem kein Tabel sich aussprach. Spratus werben Einige bargestellt werben, welche biese Auszeichnung mit Ehren genießen, obwohl Anbere fie fich nur anmaaßten und bei ber Nachwelt nicht burchbrangen.

## 3weiter Abschnitt.

## Die einzelnen Tyrannen der älteren Zeit, etwa von 700-500 v. Chr.

Es sollen jest die einzelnen Tyrannen ber älteren Zeit und was wir über dieselben noch wissen, vorgeführt werden. Unter einander stehen sie nicht weiter in einem Zusammenhange, als daß sie aus jener im ersten Abschnitte angegebenen Wurzel allesammt hervorgingen, einzelne Zeitgenoffen auch wohl mit einander in eine feindliche ober freundschaftliche Berührung kamen; und ziemlich gleichgültig ist es baher, in welcher Reihenfolge sie hier auftreten, wenigstens ist kaum irgend ein burchschlagenber Theilungsgrund aufzufinden. Deßhalb werde im Allgemeinen die Ordnung beibehalten, in welcher bei ber früheren Untersuchung sich die Stämme und Staaten folgten. Thessalien und die Aeoler bes Stammlandes muffen babei aus oben beis gebrachten Gründen wegfallen, und so würde mit den Dorern des Peloponneses anzuheben sein. Unter ihnen nehme Sikhon ben ersten Plat ein, weil am frühesten Tyrannen baselbst auftraten.

Es gehörte zu den ältesten Städten Griechenlands, wie schon seine Lage in einiger Entfernung von seinem Hafen and beutet 1) und seine Sagengeschichte, so fabelhaft ste auch ist,

<sup>1)</sup> Thucyd, 1, 7.

vielsach bestätigt. Die Dorer unter Phalfes), ein abgeschiebes ner Zweig berer, welche auch Argolis, Korinth, Phlius und Megara besetzen, bestanden also hier gewiß nicht aus zahlreichen Familien, und ließen sich als neue Herren unter einer ungemein starf überlegenen Bevölkerung nieder, welche wohl schon damals neben dem Acerdau auch andere Erwerdszweige kannte. Wie lange sich Könige als Nachkommen jenes Phalfes behaupsteten, wie sich unter der Herrschaft der Dorer genauer das Bershältniß der alten Einwohner, wie die Ordnung unter den Besvorrechteten selbst gestalteten, das melden uns keine Rachrichten: von jenem Phalfes dis zur Tyrannis ist eine völlige Lücke in der sikvonischen Geschichte, und jeder hat gleiches Recht, sie sich nach dem allgemeinen Hergange der Dinge auszusüllen.

Auch die letten Beranlassungen; die einen kühnen und entschlossenen Führer an die Spite des Demos stellten, werden nirgends angegeben?); nicht einmal die Zeit, seit wann und wie lange sich die Tyrannis hielt, kennen wir mit völliger Bestimmtheit. Daß sie im Ganzen 100 Jahre dauerte, sagen Arisstoteles?) und Diodor! allerdings, und dem gemäß kennen wir auch drei Männer, die zuverlässig herrschten, Orthagoras, Myston und Klisthenes: doch treten in dem Stammbaum. zwei Andere dazwischen, Andreus, als Bater des Myron, und Aris

<sup>1)</sup> Müller's Dor. 1, S. 79.

<sup>2)</sup> Daß es durch einen Kampf des Demos gegen die Aristokratie ges schah, sagt im Allgemeinen Plut. im Arat. cp. 2 (ex rès àxpárov xal dwoe-xõs àpioroxparias), und dasselbe ergiebt sich aus dem Früheren und dem Folgenden.

<sup>3)</sup> Polit. 5, 9, 11.

<sup>4)</sup> Fragm. Vat. p. 11.

<sup>5)</sup> Bei Pauf. 2, 8, 1 zwischen Klisthenes und Myron (dort unrichtig Pyrrhon geschrieben vergl. Paus. 6, 19, 2) noch Aristonymus, und bei Herrod. 6, 126 außerdem zwischen Myron und Orthagoras noch Andreus. Rur die drei im Texte genannten bei Arist. polit. 5, 10, 3 und Plut. de sern num. vind. cp. 7.

Die Orthagoriden Sikhon's, etwa 670—570 v. Chr.. 137 Konymus, als Vater bes Klisthenes und Sohn des Myron. Der Stammbaum würde also sein:

> Orthagoras (Alle) Andreus (Herodot) Myron (falsch Pyrrhon) (Alle) Aristonymus (Herodot und Pausanias) Klisthenes (Alle) 1),

und Aristoteles stimmt in so weit damit überein, als er nur Orthagoras selbst und bessen Rachkommen Herrscher nennt<sup>3</sup>). Auch das steht keinesweges sest, daß jene drei in ununterbrochesner Ordnung als Erben einander solgten; denn bei Aristoteles sindet sich eine Stelle, die nach ihrem ganzen Zusammenhange nur so verstanden werden kann, daß die Herrschaft nach Myston durch eine Revolution verloren ging und doch wieder durch einen Gegenstoß an Klisthenes kam<sup>3</sup>). Rücksichtlich der Zeitrechsnung ist nur sicher, daß Myron, Enkel des Orthagoras, im Jahre 648 Herrscher war<sup>4</sup>), und daß Klisthenes im Jahre 58<sup>2</sup>/<sub>1</sub> v. Chr. <sup>5</sup>) nach Zerstörung Krissa's die pythischen Spiele seierte,

<sup>2)</sup> Bei Nikolaus von Damask (Feder p. 130) hat Myron zwei Brüsber, Isodemus und Klisthenes, und schändet die Gattin des älteren, den darauf der jüngste zur Ermordung des Herrschers bewegt. Aber nun muß sich Isodemus wegen Blutschuld auf einige Zeit entsernen, und dieß benutzt Klisthenes, um die Regierung an sich zu reißen. Feder will nach Aristonysmus als Söhne einen Myron II., Isodemus und Klisthenes annehmen; aber er scheint mir dem Rikolaus mehr Autorität beizulegen, als demselben zuskommt.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 9, 21.

<sup>5)</sup> Arist. polit. 5, 10, 3 heißen die Worte: μεταβάλλει (was kaum von einer Erbfolge gesagt werden kann) καὶ εἰς τυραννίδα τυραννίς, ὥσπερ ἐχτῆς Μύρωνος εἰς τὴν Κλεισθένους. Jenes ,, μεταβάλλειν " auch Plut. im Arat. 2.

<sup>4)</sup> Pauf. 6, 19, 2.

<sup>5)</sup> Bergl. Boedh zu Pind. Olymp. p. 206, wo auch die Nachweisuns gen aus anderen Schriftstellern angegeben find.

eben berselbe auch seine Tochter mit bem Alkmaoniben Megafles, wahrscheinlich bem Gegner bes Pisistratus, verheirathete und so Großvater jenes Rlisthenes war, der im Jahre 510 bei ber Vertreibung ber Pisistratiben mitwirkte und spater die solos nische Verfassung Athens neu gestaltete 1). Es wird also anzunehmen sein, daß Klisthenes bis gegen das Jahr 570 lebte, und find nun die von Aristoteles genannten 100 Jahre so zu verstehen, daß ein Jahrhundert von dem Anfange bis zu dem Enbe ber Herrschaft bieses Hauses verstrich, bann wurde ber Antritt des Orthagoras etwa auf 670 zu verlegen sein2): will bagegen Aristoteles nur sagen, daß die Summe ber Jahre für bie Herrschaft ber Orthagoriben 100 betrage, eine Summe, welche sich auf brei Generationen ganz richtig vertheilt, und baß zwischen biese auch Jahre einer neuen Revolution fallen 3), wie bie zweite Stelle besselben und bie von Herobot und Pausanias gegebenen Stammbaume anbeuten, bann könnte man bie Lebzeit bes Orthagoras ober richtiger ben Anfang seiner Tyrannis naher an das Jahr 700 hinaufruden 1). Mit bem Letten icheis nen alle feststehende Thatsachen am besten übereinzustimmen.

Orthagoras hatte die Beinamen ", der Koch" und "Sohn bes Kopreus" (etwa: bes Mistsinken)5); und sind ihm diese

<sup>1)</sup> Perot. 6, 126 ff.

<sup>2)</sup> Dieß thut Ulrici in ber Geschichte der hellenischen Poefie Bd. 2, S. 331, ohne weitere Grunde anzugeben.

Boch ist ziemlich klar, daß Aristoteles auch nicht solche Zwischenpanssen verstehen kann, wie diese bei Pisistratus eintreten; denn bei dem Lettes ren nennt er sie ausdrücklich (polit. 5, 9, 23), und warum sollte er sie nicht auch bei den Orthagoriden angeben? Der Unterschied kann höchstens der sein, daß kein Orthagoride, nach Erlangung der Herrschaft wieder entsetzt wurde: möglich aber, daß die Erbsolgen Störungen litten.

<sup>4)</sup> Das ist von heeren in seinem handbuche geschehen, ber indessen die Zahlen 700—600 ansetzt, die nicht richtig sind. Plaß 2, S. 200 nennt die Zahlen 700, 581, 100, scheint aber nicht genauer nachgerechnet zu haben; giebt wenigstens keinen Aufschluß.

<sup>5)</sup> Lib. in Sev. 3, 251, ed. R. und Plut. de sera num. vind. cp. 7. Kό-προς bedeutet Wist.

auch nur zum Hohne von ber Aristofratie gegeben, so scheinen sie boch zu beweisen, daß er entweder aus der Mitte des Demos hervorging ober boch minbestens zu biesem übertrat und an seiner Spipe fich ber Herrschaft bemachtigte. Bon ihm, wie von feinen Rachfolgern, sagen Aristoteles und Strabo im Allgemeis nen 1), daß fie milbe und als wahre Freunde des Bolfes regierten, und zwar im Geift ber Zeit umgestalteten, was nicht mehr paste, bann aber nach bem aufgestellten Gesetze verfuhren. Bon Gewaltthätigkeiten beffelben ift nirgends bie Rebe, ebenso wenig davon, daß er fich mit einer Leibwache umgeben hatte; bie aris stofratischen Familien scheinen also landesflüchtig und zu ohne machtig geworben zu fein, um bem Berrscher größere Befahren zu bereiten. Dagegen ift eine dunkele Rachricht von der Ratonate2) ober ber Einrichtung auf uns gekommen, baß bie Drthagoriben ben Bobel ber Stadt aufs Land schafften und ihn dort in Bauerntracht stedten. Man hat baran gebacht, baß eine Berwechselung zum Grunde liegen mögte und nur unter ber borischen Aristokratie die leibeignen Landleute Ratonakophoren genannt wären; dieß ist möglich, braucht sich aber nicht so Andere haben dabei eine Mißhandlung und Erzu verhalten. niedrigung bes Bolkes burch übermuthige Tyrannen vermuthet; und dieses widerspricht allen übrigen Rachrichten. Kür bas Bahrscheinlichste burfte man es halten, daß die flüchtigen Urifofraten einen großen Theil ihres Landbefiges verloren, und bann bie Orthagoriben biese Guter benutten, um ben unruhigen und befitslosen Bobel aus der Stadt zu entfernen und ihn mit bem Unbau ertheilter Meder zu beschäftigen. Dieß mare ein Bint, wie bei jenen Umwälzungen in ben griechischen Staaten etwa

<sup>1)</sup> Arift. 1. 1. und Strabo 8, 6 am Ende.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Κατωνάκη ist ein grobes Sclavenkleid, unten mit einem Borstoße von Schaaffell, welches auch Landleute trugen. Davon κατωνακοφόρος siehe Polluz 7, 68, Suidas s. v.

bas geschah, was in Rom erfolgte, als die leges agrariae in Vorschlag kamen und lärmende Auftritte veranlaßten.

Bon Orthagoras ins Besondere ift übrigens nichts weiter Sein Sohn Andreus ist entweder gar nicht Herrscher gewesen ober hat boch ber Sage keinen Stoff gegeben 1): erst ber Enkel Myron ift burch Dinge gefeiert, welche wenigstens ben Griechen von hoher Wichtigkeit waren. Er trug nämlich in ber 33. Olympiabe, b. i. im Jahre 648, einen Sieg mit bem Viergespann in Olympia bavon, und theils aus Dankbarkeit theils zu seiner eignen Verherrlichung ließ er nachher in Olympia ein für jene Zeit prachtvolles Schathaus und in bemfelben zwei Gemächer erbauen, von benen bas eine im borischen, bas andere im ionischen Style mit Saulen geschmückt, beibe aber mit tarteffischem Erze ausgelegt waren 2). Dazu bemerkt Müller mit Recht3), daß die Phokaer Rleinasiens damals unter allen Griechen fast allein mit - bem phonicischen Spanien in Hanbelsverbindungen ftanden, und daß baher bie sthonischen Tyrannen, wie sich bieß auch bei anderen bes Stammlandes bestätigen wirb, mit ben Rleinasiatischen muffen Berkehr unterhalten, überhaupt bie Sikhonier schon bamals angefangen haben, bem Handel und ber Betreibung ber schönen Runfte, so weit biese zu jener Zeit existirten, obzuliegen und allmählig bie Stellung einzunehmen, welche später ihre Stadt zu einem vorzüglichen Site ber schönen Kunfte und zu einem Fabrifort für manche Luxusartifel machte.

Bon Aristonymus schweigt wieber die Geschichte und nach ber erläuterten Stelle des Aristoteles scheint nach irgend einer Erschütterung die Herrschaft an den Großsohn des Myron, an

<sup>1)</sup> Es ist neuerlich sogar als wahrscheinlich hingestellt, daß Andreus und Orthagoras nur eine Person, letterer nur der Rame der Familie sein mögte, vergl. R. F. Hermann S. 65, 2.

<sup>2)</sup> Pausan. 6, 19, 2

<sup>3)</sup> Müller's Dor. 1, S. 161.

ben gefeierten Klisthenes gekommen zu sein. Für einen Rampf gegen die dorische Aristofratie, die seinem Antritte vorherging, spricht auch eine von Herodot 1) aufbewahrte Rachricht, wonach biefer Herrscher jene Gegner mit einer besondern Bitterkeit verfolgte. Die drei alteren Ramen ber Phylen, Hylleer, Dymanen und Pamphylen, schaffte Rlisthenes ab, führte zur Verhöhnung der Aristofratie die Ramen Hyaten, Oneaten und Chöreaten ein nun fügte nun als vierten Ramen ben ber Archelaer zu seiner Ehre hinzu. Auch behielten bie Sikyonier noch 60 Jahre nach seinem Tobe bie Benennungen bei, indem fie bann bie brei älteren wieder hervor riefen und bie vierte Aegialeer nach Aegialeus, bem Sohn des Abraft, wie Herodot will, wahrscheinlicher aber nach dem Ruftenlande Aegialea hießen. würdig ift diese Rachricht zugleich beswegen, weil sie erstens zeigt, daß einstmals nur bie Dorer in ber eigentlichen Burgerschaft vertreten waren und durch ein Zugeständniß alle Richtborer in eine vierte Phyle zusammengeworfen hatten; benn baß erft Klisthenes biese vierte errichtete, sagt Herobot nicht. 3meis tens lehrt sie, daß die Orthagoriben die alte Verfassung wenige ftens scheinbar beibehielten, irgend eine Wirksamkeit ber Phylen verstatteten und babei es ins Werk richteten, bag in biesen auch der Demos mehr vertreten war; benn während ihrer Herrschaft waren wohl überall nur wenige gebliebene Dorer barin eingetragen, später aber neben ihnen auch bie Rachkommen ber als ten Landeseinwohner. Hier also ein Wink, wie die Tyrannis jum Uebergange von der Aristofratie zur Demokratie biente. Darin ift aber Herobot, ber furz vorher von Sikyons ehemalis gem Berhältniffe zu Argos erzählt hatte, schwerlich beizustimmen, als habe ber 3wingherr bie Veränderung ber Namen nur ben

<sup>1)</sup> herod. 5, 68.

<sup>2)</sup> Die Namen kommen von is (das Schwein), ovos (der Esel) und xoxoos (das Ferkel); Archelaus bedeutet Bolksbeherrscher.

Argivern zum Hohne vorgenommen. Es gebot nämlich bamals in Argos Pheidon II., von dem unten zu erzählen ift, und machte auf Sityon Anspruche, weil ber Argiver Abraft, bekannt als Führer unter ben fieben Königen gegen Theben, von seinem mutterlichen Dheime Polybos, Könige von Sityon, auch diesen Staat ererbt haben sollte. In dem Kampfe, ben Herobot nur ermahnt, behauptete fich Rlifthenes gegen ben Rebenbuhler, aber burch benfelben ließ er sich auch bewegen, Feste abzuschaffen, durch welche man Abrast in Sikyon als einen Heros verehrte und bamit an eine ehemalige Abhangigfeit von Argos erinnerte. Wettgesange, worin Rhapsoben die homerischen Gedichte vortrugen und baher auch ben Abrast und seine Familie feierten, unterfagte er; eine Capelle bes heros wibmete er, ungeachtet eines verbietenben Drakelspruches, von welchem er ein Räuber genannt war, dem thebanischen Heros Menalips pus, eben bemjenigen, welcher bes Abrast Sohn und Schwiegersohn einst erschlagen haben sollte, und eine Festseier, wobei Chorgesange auf ben thebanischen Dionpsus aufgeführt wurden, ordnete er neu an 1). Lettere verdienen beshalb Beachtung, weil mit ihnen die ersten Anfange des sikponischen Dramas beginnen mögten.

Als Krieger erwarb sich Klisthenes am meisten baburch einen Ramen, daß er von der belphischen Amphistionie an die Spite eines Heeres gestellt wurde, welches einen heiligen Krieg gegen Krissa führen sollte<sup>2</sup>). Dieses muß damals eine ber be-

<sup>1)</sup> Herodot 5, 67. Uebrigens spricht sich auch darin des Klisthenes Richtung gegen das Dorische, und seine Neigung, das Bordorische, z. B. das Kadmeische lieber zu haben, recht deutlich aus.

<sup>2)</sup> Bergl. die literarischen Nachweisungen von R. F. Hermann §. 13, 6.
— Ueber das Unternehmen selbst Boeckh zu Pind. Olymp. 12, p. 106 und Schol. zu Nem. 9, 2; Pausan. 2, 9, 6 und 10, 37, 4. Polyan. 3, 5 und 6, 13. Plut. im Solon 11. Aeschines in Ctesiph. §. 36. — Ueber die Stadt und ihre Namen Müller's Minyer S. 495 und diesem gegenüber

beutenbsten Hafenstädte Griechenlands gewesen sein und verdankte seine Bluthe den Reisenden, welche in Menge und mit vielen Geschenken bas belphische Drakel besuchten, oft aber bort vor Zulaffung lange anhielten. Es wurde indeffen übermuthig, brudte die Reisenden durch arge Bolle und andere Erpressungen, erlaubte fich Berletungen einer bem Tempel gehörenben Felbmark, und veranlaßte Beschwerben, vorzüglich ber Priefterschaft bei ber Amphiftionic. Rach einigen Berhandlungen, bei benen auch Solon als Gesandter Athens eine wichtige Rolle spielte, wurde Krieg und Schleifung ber Stadt Kriffa beschloffen. biesem Feldzuge waren ber Aleuade Eurylochus und ber Sikponier Rlifthenes, jener wohl mehr an der Spite der von Rorben, biefer an ber Spige ber von Suben Heranziehenben, jedoch neben ihnen auch die beiden Athener Solon und Alfmaon, vorzüglich thätig. Die Stadt soll burch eine Kriegslift genommen fein, die Solon angab, indem man ben Bach, welcher Trintwaffer in bieselbe führte, erft ableitete, bann mit Rießwurz tranfte, nun ihn zurudfließen und die gierig ichöpfenden Stadter in eine Krankheit verfallen ließ, welche die Mauer von Bertheibigern entblößte und die Eroberung und Schleifung ber Stadt möglich machte. Ueber Klifthenes beweift ber ihm gewordene Auftrag, daß er auch als tüchtiger Leiter friegerischer Unternehmungen, wahrscheinlich während seines Streites mit Pheidon II., sich weithin Ruf erworben hatte, und daß um jene Zeit ber Besit einer Tyrannis durchaus nicht in der allgemeinen Achtung schabete. Uebrigens mag er von ben Trummern ber reichen Stadt große Beute heimgetragen haben, unb

Strabo 9, 3, 4, nach welchem Cyrrha und Crissa zwei Städte sint, und taselbst Interpretes; — ganz besonders aber Ulrichs in seinen Reisen und Forschungen, der Müller's Ansicht unhaltbar macht. Ueber die Zeit auch Marm. paric.; wonach der Borfall ins Jahr 591 gehören würde; die richstigere Zeitrechnung, wonach er ins Jahr 582 auf 581 zu bringen ist, weist Boech nach.

wohl nur von bem Zehnten berfelben wird jene Halle in Delphi erbaut sein, die noch zu Paufanias 1) Zeit nach ihm als bem Errichter ihren Namen trug.

Brachtliebend war Klifthenes überhaupt in einem hohen Grabe, und will man ihm eine eigentliche glanzenbe Sofhaltung nicht zugefteben, fo machte er boch, gleich Berlanber in Korinth, eines ber größten Saufer, beffen Berrlichkeit weithin burch alle griechische Stamme gefeiert wurde. Auch er flegte mit bem Biergespanne in Olympia und ließ bann burch einen herolb verfunben, bag er beabsichtige, feine Tochter Agarifte mit einem Eblen zu vermählen, Werber fich über 60 Tage einfinden und innerhalb eines Jahres Entscheibung ber Bahl gewärtigen mogten. Serobot 3), ber gern bei bergleichen Dingen verweilt, gablt uns namentlich alle biejenigen auf, welche fich einfanben, und wir lefen in bem Berzeichniffe Junglinge aus Großgriechenlanb und Rleinafien, aus bem Beloponnefe und ben Landichaften von Bellas, aus Theffalien und felbft aus Epirus aufgegahlt. Der Athener Hippofleibes, ber bis an ben entscheibenben Tag bie meifte Aussicht gehabt hatte, murbe, eben weil er in mancherlei Tangen und mimifchen Darftellungen bie größte Runft gezeigt hatte, übergangen, und fein Landsmann Degaffes führt bie Braut heim, inbem jeboch auch alle Unbere mit glangenben Geschenken entlassen murben. Sohne biefer Che maren Rlifthe nes und Sippofrates, letterer Großvater ber jungeren Agarifte, ber Dutter bes berühmten Berifles. Den gangen Botfall wolle man bagegen ale ein mertwurbiges Beifpiel, wie es

Herrscher-Sausern herging, betrachten. ber zweiten Pythiabe erlangte Klisthenes zu Delmit einem Biergespanne ), wie er fich benn in

<sup>2, 9, 6.</sup> , 126—131.

<sup>3)</sup> Paufan. 10, 9, 2; über bie Bauten bes Rlifthenes ift im britten Abschnitte Die Rebe.

allem, was man im Mittelalter ritterliche Tugend genannt haben wurde, sehr glanzend hervorthat; und baneben lesen wir bei Aristoteles 1) die Angabe, baß er einen Kampfrichter, ber ihm einmal ben Sieg nicht zuerkannte, durchaus nicht angeseintet, sondern sogar belohnt habe: was offenbar nur Zeugniß giebt, wie ber Herrscher selbst bei Lieblingsneigungen nicht die Gerechtigkeit verlette. Mit ihm mögte fich daher die dorische Aristofratie am Ende mehr ausgesohnt haben und ins Baterland zum Theil zuruckgekehrt und bort in ben neuen Geift eingegangen sein: ausbrudlich wird dieß allerdings in keiner Stelle der Alten gemeldet. Müller?) schildert ihn mit Recht als einen solchen, welcher bas bamals in reicher Entfaltung aufblühenbe hellenische Leben, der ruhigen Abgeschloffenheit des Dorismus gegenüber, mit empfänglichem Sinne auffaßte, mit ber Liebe zu Glanz und Pracht auch Muth und Klugheit verband, zwar Bieles einst mit Scheu verehrte, als altes Vorurtheil verlachte und umftieß, bagegen auch aufbauete, aus seinem Siknon eine gang anbere Stabt machte, als sie ehemals unter ihrer borischen Aristofratie gewesen war, und burch sein Beispiel und burch die Rahe von Olympia und Delphi, wohin Griechen aus ben entlegensten Gegenden zusammenftromten, einen machtigen Ginfluß gerade auf bie Besten ber Nation ausübte. dagegen Müller nicht beweisen können, daß Klisthenes am Ende unter Mittvirken ber Spartaner gestürzt sei. Aus bes Thuchs bibes ) allgemeiner Angabe über bie Thatigfeit bieses Staates zur Vertreibung ber Tyrannen folgt es nicht, und von keinem ber Alten wird es bestimmt gesagt; aus Herobot4) muß man schließen, daß er im Besitze seiner Herrschaft eines natürlichen

<sup>1)</sup> Arist. polit. 5, 9, 21.

<sup>2)</sup> Ruller's Dorer 1, S. 163.

<sup>3)</sup> Thucyd. 1, 18.

<sup>4)</sup> Herod. 8, 68 xal exelvou redvesoros, nachdem unmittelbar vorher Klifthenes noch als Herrscher genannt ist.

Todes verstarb. Bon Söhnen und Erben desselben hören wir auch nichts; und es scheint also nach ihm zwar republikanische Verfassung, aber doch unter wesentlicher Beibehaltung der gesichehenen Umgestaltung der Dinge zurückgekehrt zu sein.

In einer angeblichen Schrift bes Plutarch 1), beren Autorität indessen eine sehr geringe ist, heißt es ausbrücklich, daß zur Zeit des spartanischen Einslusses ein Zwingherk Namens Aeschines aus Sikvon vertrieben wurde. Bon diesem wissen wir nichts Genaueres, und den Orthagoriden scheint er nicht anzugehören; ist die Angabe richtig, so müßten neue Parteikämpse ausgebrochen sein, und diese abermals einen Tyrannen an die Spiße geführt haben. Darauf deutet allerdings hin, daß auch Herodot neue Beränderungen, die 60 Jahr nach Klisthenes Tode geschehen, erwähnt 2).

Korinth, das wegen seiner Lage an zwei Meeren und auf der Landenge des Peloponneses früh zu einer der bedeutendsten Städte im ältesten Griechenland sich entwickelte, stand unter der Herrschaft von Sispphiden, einem Zweige der Aeoler, als von Argos her die Dorer unter Aletes vordrangen und sich nach einem längeren Kampse des Staates bemächtigten. Seitdem trat jene Scheidung der Bevölkerung ein, als deren Repräsentanten für die genealogischen Ehronikenschreiber Doridas und Hyantisdas, angeblich lette Nachsommen des Sispphus, anzusehen sind; denn in Wahrheit werden dadurch der Stamm der Dorer und diesen gegenüber die eingebornen und früher schon unter Aeolisden stehenden Hyanther bezeichnet. Allein es waren im Gesfolge der Sieger auch andere Familien mitgekommen, die sich im Gedränge der Völkerschaften an sie geschlossen hatten; und

<sup>1)</sup> De malignitate Herod. cp. 21; ift sie indessen auch nach Lahmeper's Untersuchungen von Plutarch, so wurde sie nur einen neuen Beweis geben, wie gering die historische Autorität dieses Philosophen ift, wenn er nicht seine Quellen angiebt, sondern nur Ideen aussührt.

<sup>2)</sup> Dhen Seite 141.

gerade eine solche ist die, aus welcher Appselus, aus lapithischem Geschlechte und dem Stamme des Käneus, seine Abkunft abeleitete 1).

Rachkommen jenes Aletes herrschen nach Diodor und Pausanias als Könige, bis die ältere Linie von einem Bakchis verdrängt wird, der indessen ebenfalls für einen Herakliden gilt, und dieses Haus, vollständiger bei Diodor als bei Pausanias

rechnet — wahrscheinlich nach alegandrinischen Chronologen — also: Aletes . . . . . . 38 3. Ferner: Batchis . . . . 35 3. Igion . . . . . . . . 38 Agelas **30** Agelas . . . . . **37** " Eudemus 25 Prumnis 35 Aristomedes. **30** 

(Lücke in Diodor) . . 35 " Agemon (Vormund) 16 " Alexander . . . 25 " Telestes . . . . 12 " Automenes . . . . 1 "

174 3.

447 3abre.

Die Gesammtsumme soll bringen 447 J., wurde aber nur 412 J. bringen, wenn man nicht hinter Prumnis für einen ausgefallenen Ramen 35 J. setz; und wirklich sagt Pausanias 2, 4, 3, Aletes und sein Haus hatten 5 Generationen gebildet.

Run folgt Diodor der von Eratosthenes (Clemens. Alexand. Strom. 1, S. 138 ed. Kloß) bestimmten und von Apollodor gleichfalls befolgten Zeitzrechnung, welche das Jahr der Zerstörung Troja's in 1184 v. Ch. und die dorische Wanderung ins Jahr 1104 setzt: von dieser letzteren abgezogen 447 giebt 657 als das Jahr, worin Kypselus die Tyrannis gewinnt. Das Folzgende wird beweisen, daß mit dieser Rechnung der alexandrinischen Chronozlogen Alles sehr wohl übereinstimmt.

Strabo 8, 6, 20 läßt die Bakchiaden 200 Jahre herrschen; aber mit dieser runden Zahl ist nichts weiter anzusangen.

<sup>1)</sup> Bergl. Müller's Dor. 1, 84 ff., auch Plaß 2, S. 188; und über Kppselus Herod. 5, 92, 2.
2) Paufan. 2, 4, 5; wir haben aber von Diodor's siebentem Buche ein sehr wichtiges Fragment, und auf dieses ftust sich rie Zeitrechnung. Dieser

angegeben, behauptet sich, bis das in viele Glieder gespaltene und nach Diodor 200 Familien-Bäter enthaltende Geschlecht der Bakchiaden das Königthum abschafft und eine Oligarchie einführt 1). An der eigentlichen Gesetzgebung und Regierung des Staates nehmen nur sie Antheil, kastenartig sondern sie sich in dem Grade ab, daß sie sich auch nur unter einander verheirathen, aus ihrer Mitte wählen sie alljährlich einen Prytanen, welcher die vollziehende Gewalt hat, und einen strengen Druck üben sie; wenigstens durch Vorenthaltung der politischen Rechte, gegen alle, welche nicht zu ihrem Geschlechte gehören: aber der Staat blühet doch durch Handel und Seefahrt auf, die Colonien des Westens, z. B. Korcyra und Syrakus, werden schon damals angelegt, und Megaris gehört noch zum korinthischen Staate 2).

Nähere Nachrichten haben wir nicht über die Ereignisse unter der Regierung dieser baschiadischen Oligarchie. Daß sich Mitglieder derselben auch arge Gewaltthätigseiten erlaubten, ergiebt sich auß dem Frevel, welchen in einem Liedeshandel gegen Melissus sener Archias verübte, der sich doch zur Sühne entschließen mußte, das Vaterland zu verlassen und an die Spise der nach Syrasus abziehenden Colonie zu treten. Auch ist die Rede von schweren Leiden, welche nach Oraselsprüchen — und die delphische Priesterschaft war immer schlau und von der Lage der Dinge am besten unterrichtet — aus diesem Vorssalle über die Vasschiaden kommen sollten, so daß man fast an unruhige Auftritte denken darf, die vielleicht durch Aussendung jener Colonie gedämpst wurden. Bald nachher schüttelte Mesgara das Joch der Oligarchen ab. Orshippus, der in der 15.

<sup>1)</sup> hierüber vergl. Muller u. Plag L. L.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich wird es aber, daß an dem Sturze des königlichen Hausses auch der Argiver Pheidon I. Antheil nahm, kurze Zeit sich der Stadt bemächtigte, und erst durch seinen in Korinth erfolgten Tod den Bakchiaden Plat machte. Siehe unten Pheidon I. (bei Argos).

<sup>3)</sup> Diod. excerpt. libr. 8. Plut. amat. narr. cp. 2. Schol. zu Apoll. Rhod. 4, 1210. Alex. der Actoler N. 5 in Jacobs Anthol.

Olympiade fiegte, stand, also gegen bas Jahr 700, an der Spite seiner Lanbeleute und zwang nach einem hartnäckigen Rampfe die Bedruder, sich aller Oberherrschaft zu begeben und viel verlorenes Land zurück zu stellen 1). Eben so schlimme Folgen hatte die Empörung ber Pflanzstadt Korcyra, die, bis dahin eine auswärtige Besitzung, zur Abschüttelung des Joches ju ben Baffen griff, die erste bedeutende Seeschlacht, welche die griechische Geschichte kennt, gegen bie Bakchiaben lieferte und burch einen glanzenden Sieg vorläufig ihre Unabhängigkeit bavon trug. Rach Thucybides 2) fiel die Schlacht 260 Jahr vor bem Ende des peloponnesischen Krieges vor, also im Jahr 664 und kurz vor dem Sturze der bakchiabischen Oligarchie. biefen Thatsachen mögte hervorgehen, daß jene Herrschaft, war fie auch für die Inhaber glanzvoll, doch nach allen Seiten hin, also wohl zugleich im Innern Korinths große Unzufriedenheit erregte, zumal da hier sogar bie meisten borischen Familien von allen Bortheilen und Borrechten ausgeschlossen waren, und baß, wenn sie burch unglückliche auswärtige Kriege und empfindliche Berlufte ihrer Macht und ihres Unsehens erschüttert wurde, sehr leicht ein Aufftand im Innern ausbrechen konnte. Bewegungen biefer Art auch jener Pheidon, ben Aristoteles nur ben Korinthier und einen ber altesten Gesetzgeber nennt 3), in

<sup>1)</sup> Boeckh inscript. I. p. 588. N. 1052, und Leutsch und Schneidew. bei der Erklärung des Sprichwortes Διος Κορύνθ. Schol. zu Thucyd. 1, 6. Rur Pausanias (6, 19, 9) meint (ήγουμαι, sagt er ausdrücklich), Megara hatte sich schon der den regelmäßigen Olympiaden frei gemacht; und dann würde Orshippus nur Feldherr in dem fortdauernden Kampse gewesen sein.

<sup>3)</sup> Thucyd. 1, 13.

einem Zusammenhange steht, läßt sich nicht ermitteln. Unten werben wir bei Argos sehen, bag ber Rame Pheibon in bieser älteren griechischen Geschichte ungemein große Schwierigkeiten erregt; dießmal scheint nicht der argivische König gemeint zu sein, da sonst nicht einzusehen ist, warum Aristoteles ihm den Beinamen "ber Korinthier" giebt: aber über die Lebzeit beffelben wird nichts hinzu gefügt und als Angelpunkt seiner Gesetzgebung nur hervorgehoben, daß er mit "leges agrariae ober αναδασμός" umging und bie Höfe nach ber Bahl ber vor-Denn daß bie Berhandenen Familien neu vertheilen wollte. theilung wirklich geschah, sagt Aristoteles nicht; nur, baß er ber Ansicht war, es musse bieß geschehen. Sehr schön wurde also die Vortragung solcher Ansichten in die Zeit paffen, worin bie Macht ber Bakchiaden zu wanken und unruhige Bewegungen ihren nahen Sturz anzubeuten anfingen.

Diesen brachte Kypselus, ber aus einem Führer bes Desmos und ber etwa mit bemselben gemeinschaftliche Sache machenden dorischen Familien nach errungenem Siege Tyrann und Stifter eines Herrscherhauses wurde. Welch ein geseierter Mann er einst unter den Griechen war, erhellt schon aus den Sagen und Mythen, die über seine Geburt und erste Kindheit von Munde zu Munde gingen, und die uns Herodot!) und Pausanias?) erhalten haben. Danach hatte der Bakchiade Amphion eine lahme Tochter Labda?), die keiner der Standesgenossen heirathen wollte, und die alsbann Neetion, ein Nachkomme des Lapithen Käneus und des Käniden Melas, welcher von Sisten her einst dem Aletes bei der Eroberung von Korinth sich angeschlossen hatten, zur Gattin nahm. Drakelsprüche, welche Ruhm und Herrschergröße dem Sohne dieser Ehe, aber auch

<sup>1)</sup> Berod. 5, 92, 2-5.

<sup>2)</sup> Paufan. 2, 4, 4 u. 5, 18, 2.

Beine Lambta.

Berberben ben Bakchiaden ankundigten, erfolgten alsbald. Heros bot, ber in bemselben Grabe strenggläubig gegen die Drakel, wie Thucybibes bei jeder Gelegenheit ein Skeptiker und feiner Spotter ift, gefällt fich barin, lange bei ihnen zu verweilen; uns burfen fie ein Beweis sein, wie eine folche Berheirathung einer Tochter aus bakchiadischem Geschlechte sofort Aufsehen erregte und der gesammten Oligarchie nicht gleichgültig war. Rach der Geburt eines Sohnes wurden von bieser 10 Manner abgeschickt, um ihn zu todten, aber ben hold lächelnden Knaben reicht einer dem andern, und keiner mag ihn umbringen. gehen unverrichteter Sache; boch befürchtet bie Mutter Uebeles und verbirgt bas Rind in einem Raften 1); jene kehren wieder, finden ben Anaben nicht mehr, geben und erlügen, ben Befehl vollzogen zu haben. So wird ber Säugling gerettet, wächst heran, hört neue Orafelspruche und wird zur Uebernahme einer wichtigen Rolle ermuthigt. Hiftorisch fest steht also wohl, daß Appselus von väterlicher Seite einem ben Dorern wenigstens eingebürgerten Geschlechte und von mutterlicher sogar aus bem Sause ber Bakchiaben ftammte 9, baß frühzeitig bieser Baftarb die Augen der Unzufriedenen auf sich richtete, durch Priester und Seher Bunsche in ihm reiften, und so in ihm ein Bolfsführer ber allergefährlichsten Art erwuchs.

Den Ausbruch und ben Berlauf des Aufstandes kennen wir nicht näher. Rur die Thatsache, daß er als Führer des Demos die Bakchiaden vertrieb, geben Aristoteles ), Herodot und Pausanias an. Rikolaus von Damask ) läßt den Jüng-

<sup>1)</sup> Kupeln; Ritolaus v. Damast (in den Fragmenten bei Feder p. 121), der unter geringen Abweichungen dieselbe Jugendgeschichte mittheilt, laßt den Anaben in Otympia seine Erziehung und später in Delphi aufmunternde Oratel erhalten.

<sup>2)</sup> Richt gang richtig beißt er bei Diog. v. Laerte 1, 7 ein Beraklide.

<sup>3)</sup> Polit. 5, 8, 4 und 5, 9, 22, auch an vielen anderen Stellen.

<sup>4)</sup> In den Fragmenten bei Feder p. 122; der Sippoflides aber, welcher von

ling nach Korinth zurücktommen, zu Ehrenstellen gelangen und bann an ber Spite der Unterdrückten gegen die Bakchiaden losschlagen, ben Sieger aber als König begrüßt werden. Plutarch 1) ermähnt, daß die Oligarchen sich nach Sparta flüchteten, um Hülfe zu erhalten, fagt aber nichts von empfangener Unter-Aelian ) giebt nur die Bemerkung, daß Schwelgerei und Uebermuth ben Sturz verursacht haben. Diodor und Strabo 3) enthalten ebenfalls nichts als die nackte Thatsache. Polyan 1) beutet auf Rampf und eine gelungene Kriegslift bes Rypselus. Nicht wohl in Zweifel zu ziehen ist es, daß jener Demarat, welcher in Tarquinii eine bleibenbe Statte findet und beffen Geschlecht in Rom zu einer so hohen Wichtigkeit gelangt, ein flüchtiger Bakchiade war 5). Diese, scheint es, wurden bestegt und verjagt, fanden nirgends zu einer Reaction die nothige Unterstützung, und zerstreuten sich ber Art, daß von ihrem Geschlechte in Korinth nicht wieder die Rede ist: ob dagegen Appselus zunachst von der siegenden Partei selbst bazu ausersehen wurde, um eine neue Ordnung ber Dinge etwa als Aesymnet zu schaffen, spater aber bie Gewalt nicht wieder aus ben Sanden gab, ober ob er sofort eigenmächtig alle Gewalt an sich riß, das läßt fich nicht fagen.

Er wurde Stifter einer Dynastie, die sich bis ins britte

Rypselus erschlagen sein soll, war nicht bakchiadischer König, sondern Prystane zu nennen.

<sup>1)</sup> Im Lysander cp. 1.

<sup>2)</sup> Var. histor. 1, 19.

<sup>8)</sup> Diod. fragm. 7, Strabo 8, 6; nach bem letteren (7, 6; p. 123 ed. T.) flüchteten Bakchiaden auch zu ben Lynkestern in Obermakedonien.

<sup>4)</sup> Polyan. 5, 31, wo auch die Berbannung der Bakchiaden ausdtuck- lich erwähnt wird.

<sup>5)</sup> Bergl. Riebuhr's römische Gesch. 1, S. 218; Müller's Dor. 1, S. 164, aber vor allem Boedh's metrolog. Untersuchungen S. 208, nach denen grieschischer Münzs, Maß= und Gewichtssuß auf tiese Weise nach Rom tam. Auch die Zeitrechnung trifft zu, da Demarat ein Zeitgenosse von Tulus Hostislius, sein Sohn also von Ancus Martius sein würde.

Glieb behauptete 1), und zwar nach Aristoteles 2)  $73^{1/2}$  Jahr. Dieser sagt indessen, Kupselus habe 30 Jahr geherrscht — und bamit stimmt auch Herobot3) überein — sein Sohn Perianber 44 Jahr und beffen Enkel Psammetich 3 Jahr: was zusammen 77 Jahre geben und zu jener allgemeinen Angabe nicht passen würde. Schneider hat daher in seiner Ausgabe die Zahl 4 bei ben 44 gestrichen, um Einklang hineinzubringen; Müller will so den Text ändern, daß die Rypseliden zusammen 76 Jahr und 6 Monat regiert hatten: eben so wahrscheinlich mögte es sein, daß die Zahl 44 in 41 zu verwandeln und bann — wie gewöhnlich - zu verstehen ware, "bis ins 41. Jahr": fo was ren auch die 6 Monate ausgeglichen. Die Bedenklichkeiten, welche man übrigens gegen die Zeitrechnung erhoben hat, find schon von Anderen beseitigt. Herodots Angabe4), daß Perians ber Schiederichter im Streite ber Mitylender gegen Athen um Sigeum gewesen sei, macht selbst in bem Falle, baß Pittakus bamals noch Aesymnet war, keine Schwierigkeit, ba ber Vorfall in die Jahre 589 — 587 gehören kann; eben so wenig Perianders Verhältniß zu dem Milester Thraspbul und dem Lydier Alpattes 5), ba Letterer von 621 — 564 und Periander von 627 — 587 ober 586 herrschte; endlich ist die einzige nicht in Einklang stehende Stelle Herobots ) schon von Plehn in Ords nung gebracht.

<sup>1)</sup> So schon in dem wohl später angesertigten Drakelspruche bei Herod. 5, 92, 3 αὐτὸς καὶ παϊδες, παίδων γε μέν οὐκέτι παϊδες.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 9, 22.

<sup>3)</sup> Berod. 5, 92, 2, auch Nitolaus von Damast bei Feber.

<sup>4)</sup> Herod. 8, 92, 2.

<sup>5)</sup> Berod. 1, 20 und barnach viele Andere.

<sup>9</sup> herod. 3, 48: γενεή πρότερον nach Plehn's res Samior. p. 30 zu verbessern in γ. γενεή d. i. im dritten Menschenalter vorher. Dagegen stimmen die Angaben des Diog. v. Laerte 1, 7, wonach Periander 41 Jahr vor Crösus und kurz vor der 49. Olympiade starb; denn Crösus müßte im Jahre 846 gestorben sein und bekanntlich lebte er nach seinem Sturze noch eine Zeit lang: die 49. Olymp. beginnt aber im Jahre 584. Nach eben

Ueber ben Geist, in welchem Rupselus herrschte, macht ber leibenschaftliche Redner bei Herodot 1) eine Schilderung, welche gegen benfelben eingenommen hat; benn ber Tyrann, sagt er, habe Biele verbannt, Bieler Bermögen eingezogen, noch viel Mehre getöbtet. Allein alles bieses kann sehr wahr sein, ohne daß darum Appselus ein harter und grausamer Gebieter wird; benn jene Maßregeln 2) waren sicher gegen die Oligarchie und beren Anhang zu ergreisen, können sich sogar zum Theil noch auf den Rampf selbst beziehen, und beweisen höchstens, daß er allerdings ein Mann war, welcher wußte, was er wollte, nicht halbe Maaßregeln ergriff, sonbern mit bem größten Rachbrucke feine Begner unschablich machte, und sich zugleich die Mittel sicherte, um auch ben Forberungen bes Demos zu genügem. Biele von biesem mögen mit Aeckern versehen und einer nuslichen Beschäftigung zugeführt sein; unter bemselben waltete er friedlich, geliebt und geachtet, ohne daß er eine Leibwache nothig gehabt hatte 3); und wird seine Prachtliebe, die Aufführung von Bauwerken und bie Aufstellung prunkenber Weihgeschenke gefeiert, so folgt baraus noch nicht, daß er nach jener Einziehung ber Güter bes verbannten Abels auch ben gebliebenen Theil ber Bürger gebrückt, wohl aber, bag er auch Runftlern und Gewerbtreibenben Arbeit und Verdienst zugewandt und Fortschritte in ihren Leis

demselben kam Periander gegen die 38. Olympiade d. h. gegen das Jahr 628 zur Regierung.

<sup>1)</sup> Herod. 5, 92, 5. In einer Bersammlung Abgeordneter aus den Staaten des peloponnesischen Bundes, denen Sparta eröffnet, daß es jest beabsichtige, den Hippias mit Waffengewalt in Athen wieder einzusesen, spricht dort der Korinther mit der größten Erbitterung gegen alles, was Tyrann heißt.

<sup>2)</sup> Dieß sagt Rikolaus von Damask ausdrücklich. Nach ihm flüchteten die Bakhiaden nach Korcyra, und ihr Vermögen wurde eingezogen; dazegen werden aber auch viele Vertriebene zurückzerufen.

<sup>3)</sup> Arist. 1. 1. sagt Letteres ausdrücklich; und sein friedliches Walten geht aus dem Gegensage hervor, den Periander als ein modopunos bildet.

ftungen begunftigt habe. Bon einer etwas harten Steuer ift nur in einer zweiselhaften Schrift des Aristoteles 1) die Rede; benn in bieser wird erwähnt, daß er vorgeschütt habe, er hatte früher in einem Gelübbe bie Guter ber Korinther bem Zeus geweihet und hatte sich bann 10 Jahre lang jebesmal 1/10 vom Bermögen einzahlen laffen. Oft wird dagegen seine Prachtliebe gefeiert. Als das Größte, das bis dahin die bildende Runft geschaffen hatte, wurde allgemein ber sogenannte Raften bes Rypselus anerkannt, welchen biefer als ein Denkmal feiner ehemaligen Rettung in Olympia weihete, und welchen uns Pausanias?) in einem Genalbe beschrieben hat, worin alle Felber besselben und die darauf angebrachten Darstellungen vorgeführt In Delphi ließ er ein Schathaus erbauen, bas zur Aufnahme korinthischer Weihgeschenke bestimmt war 3); in Olympia zeigte man außer jenem Rasten auch eine golbene Statue bes Zeus, die noch mit dem Hammer getrieben, aber ein koftbares Geschenk bes Rypselus war 1).

Er hatte seine Herrschaft so wohl befestigt, daß sie nach seinem Tode an seinen Sohn Periander (627 — 587) überging; denn durchaus bei allen Alten heißt dieser ein Sohn des Kypselus, obwohl über andere Mitglieder der Familie zu keiner Geswisheit zu gelangen ist. Schwierigkeiten macht zuerst ein Gorgos oder Gorgias oder Gordias, für welchen bei Strabos) auch die sicher verschriedenen Namen Tolgas und Gargasos vorstommen. Die Rachrichten schwanken darüber, ob er ein Bruster des Kypselus oder ein Sohn desselben und Bruder des Pes

<sup>1)</sup> Oekonomika 2; sie ist nach Riebuhr's Untersuchungen (in bessen fleis nen Schriften) unacht.

<sup>2)</sup> Paufan. 5, 17—19.

<sup>3)</sup> Plut. sept. sapient. cp. 21, und sympos. 8, 8, 4. Bergl. Heindorf Ju Plato's Phadr. S. 215.

<sup>4)</sup> Paufan. 5, 2, 4 und Strabo 8, 6. Berschiedene Angaben darüber bei Suldas s. v. Kupalidav avadnua.

<sup>5)</sup> Strabo 7, 2 und 10, 2.

riander mar 1); aber Söhne dieses Gorgos scheinen Psammetich und Periander II. ober der Ambrakiote zu sein, ohne daß auch dieses sich recht bündig nachweisen ließe. Rur Perianders des Korinthers Söhne werden sast überall Kypselus und Lykophron genannt, und während wir von dem Letteren mit Sicherheit wissen, daß er noch vor dem Bater starb, ist der älteste, welcher als stumpssinnig geschildert wird, eigentlich verschollen ?).

Junachst folgt also Periander, von welchem der korinsthische Redner bei Herodot sagt, daß er zuerst noch milder und wohlwollender als sein Vater, später aber und zwar seit seinem Verkehr mit dem Milesier Thraspbul härter und selbst blutdürsstig gewesen sei. Die Ursachen dieser Veränderung genauer und gerechter anzugeden, lag nicht in dem Interesse jenes Redners; es scheint aber, als müßten sie darin gesucht werden, daß nach

<sup>1)</sup> Müller's Dor. 1, S. 117 u. 168; 2, S. 155, wo alle Stellen ber Alten beigebracht sind; indessen bleibt Müller selbst schwankend und nicht einmal sich gleich. Auch ist kein rechter Entscheidungsgrund aufzusinden. Bergl. Wachsmuth 1, 1, S. 275.

<sup>2)</sup> Durch die Entdeckung der von Feder herausgegebenen Fragmente des Rikolaus ist die Unsicherheit über den Zusammenhang der Familie nur vers mehrt.

Nach diesem Gewährsmanne hatte Appselus nur einen ehelichen Sohn, Periander. Diesem wurden vier Sohne geboren: Evagoras, Führer der Colonie nach Potida, Lytophron, in einem Kampse mit Ausständischen ersschlagen, Gorgus, getödtet durch einen Sturz mit dem Wagen, und Ritoslaus, über den eben dieselbe Sendung nach Korchra, welche herodot über den Lytophron berichtet, erzählt wird. Alle vier starben vor dem Bater.

Uneheliche Sohne bes Kupselus heißen dort Phlades und Echiades, Fahrer der Colonien nach Leufas und Anaktorium; außerdem Gorgus. Letterer
hatte zwei Sohne, Psammetich und Kupselus II. Bon diesen soll Psammetich die Herrschaft Korchra erhalten haben, Kupselus dagegen Nachsolger
des Perlander in Korinth geworden sein. In dieser Angabe weicht Nikolaus
von Damask durchaus von allen Anderen ab.

Eines Periander II. gedenkt er gar nicht; Feder nimmt daber an, daß schon Kupselus I. einen unehelichen Bruder Gorgus gehabt habe, von dem dieser Periander II. oder ber Ambrakiote abstamme. Jeder hat gleiches Recht, sich die Abweichungen auf seine Art auszugleichen!

bem Tobe des Baters nicht sowohl die Reste der Bakchiaden als die gesammten Dorer Korinths Anstrengungen machten, burch den Sturz des jungen Herrschers ihre ehemalige Stellung wieder zu gewinnen, und sowohl in der Stadt selbst bei vielen Getäuschten Anklang, als bei den Korcyräern, die in einer feinblichen Stimmung beharrten, Unterstützung fanden. Die Unfrage bei Thraspbul, wie er sich am sichersten und besten in der Herrschaft behaupte, die symbolische Antwort bes Milesiers, welcher ben Herold auf ein Saatfeld führte und hier gerade die hervorragendsten Halme umhieb, und die Deutung Perianbers, ber neue Berbannungen und Hinrichtungen gegen bie einflußreichsten Burger eintreten ließ1), erlauben an sich wenig Zweifel an jenem Hergange ber Dinge: und ber allgemeine Ruf, welcher Periandern doch auch als einen der gebildetsten und aufgeklartesten Manner seiner Zeit feierte, ihn zu einem ber 7 Bei-· sen machte und mit biesen viel verkehren ließ?), verstattet es ebensowenig, über ihn so zu urtheilen, als ware er ursprunglich seiner Sinnesart nach ein boser Despot gewesen, bessen ` Züge er im vorgerückten Alter allerdings annahm. Auch Schwäche gegen bas weibliche Geschlecht, wie wir sehen werben, widerwärtige Ereignisse in seiner eignen Familie und Einführung einer Hofhaltung nach Weise affatischer Despoten, mit benen er ebenfalls verkehrte, haben auf seinen Charakter und auf seine Gemuthestimmung unverfennbar einen höchst nachtheiligen Ginfluß geubt: Rurg, er trat bie Regierung an als ein für seine Zeit geistig sehr hoch gebildeter, auch als ein wohlwollender Mann, aber bie Gewalt außerer Einwirfungen machte aus ihm einen Regenten, ber übel berüchtigt ist; und entsprach sicher auch aus seinem späteren Leben recht Vieles ber guten Grunblage seines Charafters, so fennen wir ihn boch burch Republikaner fast

<sup>1)</sup> herod. 5, 92, 6 u. 7; Arist. polit. 5, 8, 7; Diog. v. Laerte 1, 7.

Diog. v. Laerte 1. 1.

nur von der schlechteren Seite, der wenige andere Züge beige-, geben sind.

Von gewaltsamen Maaßregeln rebet Aristoteles 1), nach welchem Periander die hochsinnigen Burger verjagte und töbtete, bie alten borischen Einrichtungen, besonders die gemeinschafts lichen Mahlzeiten 2), welche bamals noch in Korinth bestanden, und die geschlossenen Bereine, in welchen die Jugend nach altem Herkommenausgebildet wurde, und die Manner fich mehr über gemeinsame Angelegenheiten besprachen, aufhob und unterfagte, überhaupt jedes engere Zusammenhalten ber Untergebenen zersprengte. Auf eben dieselben Maaßregeln scheint sich eine andere Angabe 3) zu beziehen, wonach er ben Gebrauch von Sclaven verboten und die Burger gezwungen hatte, selbst Gewerbe zu treiben; denn kaum ist dieß von etwas Anderem zu verstehen, als daß er der alt-dorischen Lebensregel entgegen wirfte und die Dorer zu nothigen suchte, felbst mit ben Geschäften bes Erwerbes sich zu befassen, nicht aber ferner eine Kriegerkaste zu sein, die bergleichen Anderen aufbürdete. Wiederum dahin beutet die Melbung 1), nach welcher er nicht bulbete, baß jeder nach eig= nem Belieben in ber Stadt lebte. In allen biefem wieberholt fich nur erst Unterdrückung des alt-dorischen Wesens, gegen welches fein Bater noch viel schonenber verfahren sein muß, weil er mit Dorern gegen bie alleinigen Bakchiaden ftand. manche Harte und Willführlichkeit war bergleichen gegen die Dorer gewiß nicht burchzuführen; indessen selbst gegen den Demos war er schon weniger ruckfichtsvoll und schonenb. Ruhe

<sup>1)</sup> Polit. 5, 9, 2.

<sup>2)</sup> Dvooiria werden ausdrücklich von Aristoteles genannt; nachher die Rede von eraiosia, naidela, oblloyoi.

<sup>3)</sup> Herakl. Pontic. 5, u. Nikolaus Damasc. 42. ed. Orell.

<sup>4)</sup> Rach Ephorus u. Aristoteles Diogenes v. Laerte 1, 7. u. Herakl. Pont. 1. 1.; letzterer wird hier unter tiesem bekannteren Namen citirt, obs wohl über den wirklichen Verfasser Schneidewin in dessen Ausgabe nachzussehen ist.

in ber Stadt zu erhalten, war ihm ein Hauptbestreben; und nachdruckliche Maaßregeln ergriff er gegen Müßiggänger jeder Art, Berschwender und selbst gegen die unter dem Schutze der Aphrodite stehenden und als deren Priesterinnen höchst ungesbundenen Lustdirnen, an denen Korinth ungemein reich war 1). Er umgab sich also, weil er auf eigentliche Anhänglichseit nicht bauen konnte, mit Leibwächtern zu seiner Sicherheit2), und da denen Späher und Häscher beigeordnet zu sein pslegen, so mösgen zahlreiche Auswanderungen erfolgt sein, die zu neuen korinthischen Riederlassungen am ambrakischen Meerbusen und im höheren Rorden, aber auch wohl zu neuen Feindseligkeiten mit Korcyra Anlaß gaben.

Die Stiftung jener Colonien fällt nämlich zuverlässig in biese Zeit. Rach Strado wurde Ambrakia angelegt, indem Gorgos Kührer war 3), zugleich Anaktorium und Leukas 4), das man nach Durchbrechung der Landenge in eine Insel verwansdelte; und Plutarch 5) zählt Apollonia, Anaktorium und Leukas zu den Colonien, welche der spät erst den Periander treffenden göttlichen Rache ihren Ursprung verdanken 6). Roch Andere nensnen einen Gylar als denjenigen, welcher unter Periander mit 200 stücktigen Korinthern und einer korcyrässchen Berstärkung sich in Apollonia ansiedelte 7). Nißvergnügte scheinen hauptsächlich aus Korinth ausgewandert zu sein; aber die Thatsache, daß ein Gorgos und ein jüngerer Periander in Ambrakia Zwingherren

<sup>1)</sup> Bergl. die fehr zerstreuten Belege gesammelt bei Müller Dor. 1, S. 166.

<sup>2)</sup> Herod. 5, 92, 7. Arist. polit. 5, 9, 22. Herakl. Pont. 5. Diog. Leert. 1, 7.

<sup>3)</sup> Ihn neunt Strabo 7, 7 Tokgos, Sohn des Rypselus.

<sup>4)</sup> Strabo 10, 2, wonach aber bie Korinther von Kppselus und Gars gasus abgeschickt werden.

<sup>5)</sup> De sera num. vindicta cp. 7.

<sup>9)</sup> Rach Rikolaus (bei Feder S. 123) legte schon Appselus beide Colosnien durch seine unehelichen Sohne, Pylades und Echiades, gn.

<sup>7)</sup> Muller's Dor. 1, S. 118.

wurden, beweiset genügend, daß der Herrscher von Korinth auch gegen die Anlage bieser neuen Städte nicht gleichgültig blieb. Er muß, je mehr in jenen westlichen Gegenden die Bahl berer zunahm, die ihm feind waren, um so mehr auch eine Kriegsmacht gerüftet und einen friegerischen Charafter entwickelt haben. Ueber diese Ereignisse fehlt es uns indessen völlig an allen Rachrichten; wir wissen nur, bag eben jenes Korcyra, welches fruher burch einen glänzenden Seesieg sich unabhängig von Korinth gemacht hatte, wieder unter ber Herrschaft bes forinthischen Berianders stand. Unmöglich kann bieß ohne Kampf geschehen sein; und in biesem wurde Korinth aufs neue bie erfte Seemacht Griechenlands, mit deren Sulfe ber Zwingherr über Korcyra und Leukas wie über bie korinthischen Colonien bes nahen Festlandes gebot 1). Sehr hat es ber richtigen Würdigung Perianbers geschabet, baß wir gerabe über bie wichtigsten Greignisse seiner Regierung im Kriege und im Frieden nicht so genaue Nachrichten haben, als z. B. über bie ehrenrührigen Vorfälle in feiner Familie.

Er war mit der Lyside oder — wie er selbst sie umnannte — der Melissa, einer Tochter der epidaurischen Zwingherrn Profles und von mutterlicher Seite Enkelin des im zweiten messenischen Kriege bekannt gewordenen arkadischen Königs Aristoskrates, verheirathet, lebte mit dieser in Einigkeit und hatte von ihr zwei Söhne und eine Tochter. Bald versiel er indessen unter den Einsluß von Buhlerinnen, die er nach morgenländischer Weise als Rebsweiber hielt, und von diesen durch Anschwärzungen gereizt, verseste er der schwangeren Gattin einen Schlag, woran sie verschied. Reue mag er bald empsunden und die Getödtete auf eine Weise umarmt haben, welche offenbare Böswilligkeit zu scheußelicher Verläumdung benust hat; und auf erhaltenen Besehl eines

<sup>1)</sup> Suitas s. v. Neolardoos deutet turz, aber scharf die kriegerische Thatigkeit Perianders an, besonders dessen Seeherrschaft über beide Meere.

Drakels brachte er ihrem Schatten auch eine bespotische Suhne, inbem er bie korinthischen Frauen wie zu einem Feste nach einem Tems pel bestellte, hier aber sie burch seine Leibwächter entkleiben unb den geraubten Schmuck ber Gattin zu Ehren verbrennen ließ 1). Aber die Großsöhne ließ Prokles zu sich kommen, ber sich ihre Liebe erwarb und sie später mit bem Bebeuten entsandte, daß ste in bem Bater ben Mörber ber Mutter zu erkennen hatten. Appselus, ber altere, blieb stumpffinnig; Lyfophron fehrte erbittert heim und legte seinen Unmuth so zu Tage, daß ber Bater ihn vom Hofe verstieß, ben störrischen weiter verfolgte und ihn endlich nach Korcyra, über welches er damals Herr war, ins Exil schickte. Auch ben Profles befriegte er beghalb, eroberte Epidaurus und hielt ben früheren Herrscher gefangen. Im hö= heren Alter ruft er ben jungeren Sohn, ben er zum Nachfolger ausersehen hat, nach Korinth zurück, aber bieser gehorcht nicht ben Boten, nicht den Bitten ber abgesandten Schwester: endlich will Beriander selbst sich nach Rorchra zurückziehen und den Sohn in Rorinth die Regierung antreten laffen, aber die Rorchräer erfahren die Absicht, und um ben Gebieter nicht in ihren Mauern zu haben, erschlagen ste vorher ben Lykophron. Der zornige Bater legte ben Korcyräern dafür die Buße auf, daß sie 300 freigeborne Anaben zu stellen hatten; und biefe schickte er zu seinem Freunde Alpattes, damit sie bort entmannt würden: boch wurde das Schiff, welches sie überfahren sollte, nach Samos verschlagen und hier entriß man die schutflehenden Knaben dem ihnen bestimmten Geschicke?). Scheußlichkeiten noch ärgerer Art erzählt

<sup>1)</sup> Es bleibt indessen sehr bentbar, daß Herodot's kurinthischer Redner auch hier die Farben sehr stark aufträgt, und daß man als Thatsache nur eine Bestimmung Perianders anzunehmen habe, nach welcher die korinthischen Frauen etwa Landestrauer anlegen, auch Opfer in den Scheiterhausen der Melissa werfen mußten. Hatten doch früher die Megarer um einen gestorbes nen Bakchiaden zu trauern!

<sup>2)</sup> Berod. 5, 92, 7 und 5, 48 ff. Diog. Laert. 1, 7.

Parthenius 1). Die eigene Mutter soll sich nämlich in Periander verliebt und burch schlaue Kunste endlich nächtliche Besuche von bem ste nicht erkennenden erhalten haben, bis dieser die Wahrheit erfährt, zwar an Gewaltthätigkeiten gegen bie Mutter, welche sich später selbst tödtet, verhindert wird, aber boch seitbem in einen Gemuthezustand verfällt, ber in ihm ben früher milden und gerechten Herrscher nicht mehr erkennen läßt. Diefen Auftritten gegenüber berichtet Strado2), daß, mag auch Periander gegen larmende Tumulte eingeschritten sein, bennoch ber Tempel der Aphrodite damals mehr als 1000 Priesterinnen enthalten habe und von biesen zahlreiche Fremde nach ber Stadt gelockt und zur Vergeudung ihres Geldes veranlaßt seien. Gin lebhafter Berkehr bes Herrschers mit morgenländischen Fürsten, von denen Alhattes schon erwähnt ift, mährend die in der regierenden Familie vorkommenden Namen Gordias und Psammetich auf Phrygien und Aegypten hinweisen, leibet ebenfalls keinen Zweifel. Weiber, vielleicht Anlegung eines Harems, scheinen also auf Die sittliche Entartung Perianders einen machtigen Ginfluß, scheinen überhaupt damals in Korinth zügellose und übel berüchtigte Sitten verbreitet zu haben; aber bem Rufe Perianders haben fie gang vorzüglich geschadet, weil diese Dinge am meisten im Munde des Volkes fortlebten, als man nur Abscheu vor Tyrannen zu wecken und zu erhalten suchte.

Seine Zeitgenossen mussen eine zum Theil ganz andere Meinung über ihn gehabt haben. Die Mitylender und die Athener machten ihn noch in seinen letten Lebensjahren zum Schiedsrichter in ihrem Streite über Sigeum, und beruhigten sich bei dem Ausspruche, daß jeder behalten sollte, was er in dem Augenblicke besäße 3). Der Dichter Arion lebte an seinem Hose, und bekannt ist das Mährchen, wie der durch einen Delphin

<sup>1)</sup> Parthenius Erzählung 17 u. Diog. 1. 1.

<sup>2)</sup> Strabo 8, 6.

<sup>3)</sup> Perod. 5, 95.

gerettete Sanger bei Periander bald Entdeckung und Bestrafung ber ruchlosen Rauber erlangte 1). Haben auch die bei Diogenes von Laerte mitgetheilten Briefe Perianders feine Autoritat, von benen einer für ein Rundschreiben an die steben Weisen und eine Einladung zu einem Besuche in Rorinth gelten will, so beweiset doch die dort zu lesende Grabschrift, welche ihm die Rorinther setten, daß diese eben so sehr auf des Herrschers gepriesene Weisheit als auf bessen Pracht und Herrlichkeit stolz waren, und eine gleiche Menge von Sprüchen hatte man von ihm wie von irgend einem anderen jener Weisen. Auch sein Kunstsim wird gefeiert. Mehr scheint sich bieser zwar in einer fast morgenlanbischen Hofhaltung und in der Pracht bes eigenen Hauses gefallen zu haben; doch wird er im Allgemeinen häufig in dieser Hinficht seinem Bater an die Seite gestellt 2), namentlich erzählte Ephorus von einem glanzenden Siege deffelben mit bem Biergespann in Olympia und von Weihung einer nach einem Gelübbe aufzustellenden goldnen Bildsäule, zu deren Anfertigung er freilich die Frauen ber Korinther an einem Festtage alles ihres Goldschmuckes beraubt hatte.

So kehrt benn bei Periander fast überall, wo man eine Glanzseite entdeckt, auch eine recht arge Schattenseite wieder; und wohl mag daher seine Regierung wenigstens gegen ihr Ende selbst dem Demos keine glückliche gewesen sein. Er starb im unerschütterten Besitze der Herrschaft, aber der Thron war gewiß durch ihn wankend gemacht; und da er keine Söhne für densselben hinterließ, so folgte ihm ein Seitenverwandter, Psammetich, den Aristoteles einen Sohn des Gordias nennt. Dieser ist,

<sup>1)</sup> Berod. 1, 24, und bie zahlreichen Nachweise in Fischer's griechischen und römischen Zeittafeln s. a. 625.

<sup>\*)</sup> Müllers Dorer. 1, S. 166.

<sup>\*)</sup> Bei Diog. v. Laerte 1. 1.

<sup>4)</sup> Aristot. polit. 5, 9, 22; anders freilich Mitolaus von Damast, oben S. 156.

wie oben gesagt, wohl berselbe, welchen Andere Gorgos ober Gorgias heißen, und welchem früher die Hauptlinie Ambrakia als Besitzung überlassen zu haben scheint. Er mag zwei Söhne gehabt haben, von denen Periander II. als ein Tyrann von Ambrakia wenigstens erwähnt wird 1), der andere aber Psammeztich gewesen sein kann. Ueber beide haben wir keine weitere Rachzrichten. Der korinthische Herrscher behauptete sich noch drei Jahre, schwerlich viel länger jener Ambrakiote 2), und mit ihnen erlosch das Haus der Kypseliden im Jahre 584.

Wie der Sturz erfolgte, ist uns nicht bekannt; benn die einzige Angabe, daß die Spartaner baran Antheil gehabt hatten, ist wenig verdürgt 3), weil zu bezweiseln ist, ob jene schon damals, wie allerdings später, gegen die Tyrannis einschritten. Rur aus der zunächst späteren und wenig bekannten Geschichte Korinths dürste man solgern, daß mit der Wiederkehr republikanischer Verfassung zwar Alles ungleich demokratischer als unter den Bakhiaden, dennoch aber auch mit stark aristokratischen Zusähen sich gestaltete, und daß also wohl die ursprünglich dorischen Geschlechter an dem Sturze der Tyrannis am meisten Antheil und von demselben am meisten Gewinn gehabt haben. Uedrigens zersiel jener bedeutende Staat, indem die auswärtigen Bestzungen, wenn sie auch mit Ausnahme Korcyras große Anhänglichkeit an die Mutterstadt behielten, sich doch von einer eigentlichen Herrsschaft berselben frei machten.

Nahe bei Sikyon und Korinth lag das ebenfalls dorische Phlius, das, entfernt vom Meere, zwar weniger für die Erschützterungen empfänglich war, welche nur in einer Seestadt erfolgreich

<sup>1)</sup> Aristot. polit. 5, 8, 9. Plut. Erotica. 23. Schneider zu Arist. polit. 5, 3, 6.

<sup>2)</sup> Freilich wird von Antonin. lib. 4 noch ein Tyrann Phalatus aus Ambrakia erwähnt, aber wir kennen nicht einmal dessen Zeitalter, und er mag ein Militärhaupt aus der zweiten Periode gewesen sein.

<sup>2)</sup> Plut. de malign. Herod. cp. 21.

gegen einen berechtigten Abel ju fein pflegten, bas aber boch, vielleicht wegen feiner Rabe bem Ginfluffe jener beiben Staaten ausgeset, nicht gang verschont blieb. Auch hier mag ber Demos

prannen erhalten haben. Ein mannt 1). Bei ihm, heißt es, iahrscheinlich alfo, ehe er in b banach könnte er gegen 540 inbessen, was wir über beneie, für Staatsverhältnisse ganzenem Philosophen ein Gespräch ien Philosophie gehalten habe, al zu einem Belege benupen, ber älteren Zeit meistens auf jeber Art empfängliche Geister

ich bie achäische Stabt Pellene.

, während alle übrige achäische

t geblieben wären, nur Pellene

n hätte. Er nennt aber nicht

man glauben, daß bieser zu

: zweiten Periode aus Stadt-

commanbanten Tyrannen wurden, fo ift bagegen, bag in jener fpateren Zeit auch die anberen achaischen Stadte fich feineswegs von Zwingherren frei erhielten.

Rach bem oben Gesagten sind in Glis und Arfabien feine 'Eprannen zu erwarten. Dort mar Pisa, ber altere Staat in ber Mitte bes Landes, bem ber eigentlichen Eleer einverleibt, ohne baß beffen Bewohner aufgehort hatten, die Erinnerung an frühere Selbstständigkeit und an die Leitung der olympischen

<sup>1)</sup> Die Rachrichten find aus herall. Pontic., auf welchen fich Diogenes Laer. im Prodmium 12 und lib. 8, 6 beruft, und aus Cicoro quaest. inscal. 5, 3, 8.

<sup>2)</sup> Baufan. 7, 7. 1.

Festfeier beizubehalten und nach Wiebergewinnung bes Berlornen Schon zur Zeit ber 8ten Olympiade, also gegen bas Jahr 750, hatten sie sich beshalb in die Schutherrlichkeit des Argivers Pheidon I. begeben 1); seit der 26sten Olympiade wurden die Kampfe zwischen beiben Staaten von neuem lebhafter und waren für Pisa nicht ohne Erfolg 2); in ber 34sten Olyms piabe, d. i. im Jahre 644, geschah ein neuer Aufstand unter Anführung eines Pantaleon, Sohnes bes Omphalion. nennt Pausanias 3) an einer Stelle König der Pisaten, an einer anderen Thrann, und seiner gebenken auch Strabo und Heras flibes 4) als einen Krieger, ber die Pisaten im zweiten meffenischen Kriege ben Meffeniern zur Hulfe geführt habe. baher höchst zweifelhaft, ob man ihn, wie seine Nachfolger, überall in die Reihe ber Tyrannen aufnehmen barf: sie können eben so gut aus bem alten königlichen Hause ber Pisaten Sproßlinge und als Anführer ber Aufständischen mit jenem wieber hervorgerufenen Ramen begrüßt sein. Pausanias gehört zu ben Schriftstellern, welche mit bem Ausbrucke nicht sehr genau sinb, und kann sehr wohl Tyrannen die nennen, welche allerdings ben Zwingherren naher Staaten gleichzeitig lebten, übrigens boch einen ganz verschiebenen Charakter hatten. Von Pantaleon wissen wir nur bas schon Gemelbete, und noch bas Eine, baß er jene olympische Festseier statt ber Pisaten leitete. Ihm folgte sein Sohn Demophoon ober Damophon, den die Eleer in Ber-

<sup>1)</sup> Paus. 6, 22, 2; Herod. 6, 127; Strabo 8, 3, am Ende. Letterer erwähnt den Pheidon nur als Eroberer, der Olympia für sich nimmt, und rechnet ihn nicht zu den bloßen Bundesgenossen der Pisaten. Er solgt dem Ephorus, und dieser Gesichtspunkt mag auch der richtigere sein.

<sup>2)</sup> Strabo 8, 3 (ed. T. II. p. 173 u. 174) nach Ephorus; nur folgt nicht aus der Stelle, daß nicht schon früher der Argiver Pheidon herr über Pisatis wurde.

<sup>3)</sup> Paufan. 6, 22, 2 und 6, 21, 1.

<sup>4)</sup> Strabo 8, 5 am Ende. Herakl. Pont. 6, der ihn einen übermüthis gen und gewaltthätigen nennt.

dacht hatten, als wollte er rucksichtlich der 48sten Olympiade im Jahre 588 ganz in die Fußstapfen seines Vaters treten, vorher aber durch Wassengewalt zum Nachgeben nöthigten 1). Sein Bruder und Nachsolger war Pyrrhus; aber gegen ihn wurde ein Kampf unternommen, der mit völliger Unterjochung der Pisaten endete 2).

Alle brei sind also nur aufgezählt, weil sie von Anderen zu den Tyrannen gerechnet werden; und scheinen sie nicht bahin zu gehören, da sie als Könige, ähnlich denen der Heroenzeit, mit den arkadischen, welche zuverlässig bis in den zweiten messenischen Krieg sich behaupteten, im Zusammenhange stehen und nur dadurch einige Aehnlichkeit mit Tyrannen erhalten, daß sie an die Spize eines unterdrückten Demos gegen die Eleer treten.

Bon Wachsmuth<sup>2</sup>) wird auch eine Dynastie Perimede ober Choera aus Tegea in der Reihe der Tyrannen aufgeführt und dabei auf eine Stelle aus Deinias<sup>4</sup>) hingewiesen. In dieser wird aber erstens Tegea nicht mit Gewisheit genannt, obwohl es wahrscheinlich ist, daß der Rame zu lesen sei; zweitens ist daselbst von gesangenen Lacedämoniern die Rede, und das Erzählte bezieht sich vermuthlich auf eben das, was Herodot<sup>5</sup>) als etwas bald nach Lyturgs Zeit Geschehenes erwähnt. Damals herrschten aber bestimmt in Arkadien noch Könige, und so mag hier auch einmal eine Königin sehr gewaltsam und ungebunden

<sup>1)</sup> Pausan. 6, 22, 2.

<sup>2)</sup> Ebendaselbft.

<sup>\*)</sup> Alterthumefunde 1, S. 276.

<sup>4)</sup> Es mogte zwedmaßig sein, die Stelle, welche sich bei Dindorf Gramm.

1 p. 8 sindet, hier auszunehmen: "λέγεται δε τοὺς Λακεδαιμονίους, καθ' ον ἐν τῆ γαία χρόνον ἦσαν αἰχμάλωται δεδεμένους ἐργάζεςθαι διὰ τοῦ πεδίου τὸν Λαχᾶν ποταμόν, Περιμήδας, ἐν τῆ γέα δυναςτευούσας, ἣν οἱ πλεῖςτοι καλοῦσι Χοίραν."

<sup>5)</sup> herod. 1, 66; auch Pausan. 8, 47, 2 u. 3, u. 8, 49, 3, wo aber eine Marpessa, mit Beinamen "ή Χήρα" (d. h. Wittwe) sehr hervorgehoben wird.

gewaltet haben, ohne baß wir damit einen arkadischen Tyrannen ober gar eine erbliche Gebieterin erhalten. Sie hieß übrigens nach jener Stelle Perimede, indem Choera (die Sau und auch ein Theil am weiblichen Körper) offenbar ein Beiname ist, der nicht viel Gutes über sie verheißt.

Anders verhält es sich mit der Landschaft Argolis, welche in mehre Staaten zersiel. In dem bedeutendsten derselben, in Argos, behaupteten sich die Temeniden und unter ihnen die dorischen Sapungen, wenngleich nicht in der Strenge wie in Sparta; von den übrigen Verhältnissen desselben wissen wir nur, daß er Ansprüche auf einen Vorrang im Peloponnese aus der Heroenzeit auf sich übertrug und namentlich mit Sparta über die Landschaft Kynuria in hartnäckige und blutige Fehde gerieth. Im Ganzen ist die ältere Geschichte des dorischen Argos dunkel, und als ein erster Lichtpunkt in derselben erscheint der Name Pheidon 1).

Rücksichtlich bessen entsteht zuerst die Frage, ob nur ein Pheidon, oder ob zwei in Argos gelebt haben. Unter den Reuesren redet Wachsmuth nur von einem, K. D. Müller in seinen Acgineticis und in dem ersten Bande der Dorer von einem, in dem zweiten Bande von zwei Herrschern dieses Ramens?); sehr entschieden und wenn auch nicht mit völlig sehlerfreien Gründen weist Plaß?) nach, daß durchaus zwei anzuerkennen sind; auch

<sup>1)</sup> Ein korinthischer Gesetzgeber Pheidon ist oben (S. 491) erwähnt; ein anderer Gesetzgeber dieses Namens soll in dem 'avlischen Kyme gewesen seine (Herakl. Pont. 11); ein dritter und wahrscheinlich ein vierter lebte in Argos; einen fünsten erwähnt aus Athen Lysias contra Eratosth.

<sup>2)</sup> Regin. S. 51—63 u. Dor. 1, 155; dagegen Dor. 2, 108. Es darf an dem trefflichen Müller gerügt werden, daß er bäufig in späteren Schriften über einen Gegenstand eine richtigere Ansicht gewann, aber es nicht über sich vermogte, laut und offen einzugestehen, daß seine frühere Annahme zu berrichtigen wäre. So verhält es sich auch hier, weil im zweiten Bande ausdrücklich Pheidon I. und II. geschieden werden. Dieß scheint Plaß nicht wahrgenommen zu haben.

<sup>\*)</sup> Griechische Geschichte Bd. 2, S. 177. Dagegen bat die neueste Unter-

R. F. Hermann ftimmt bieser Ansicht bei, indem er wenigstens von Pheidon I. rebet 1). Die Grunde, weßhalb ein alterer Pheis don gelebt haben muffe, find biese: Pausanias?) giebt an, baß ein Pheibon ben Eleern die Anordnung ber Sten Olympiade gewaltsam entriffen habe, und Herobot3) bestätigt bie Sache, obwohl er die Olympiade nicht nennt. Strabo4) meldet daffelbe und nennt Pheidon den zehnten Abkömmling von Temenus. Die parische Chroniks) endlich macht zwar den Pheidon noch alter, indem sie ihn ben elften Rachkommen des Herfules sein läßt, scheint aber nur ein Bersehen zu enthalten, indem, fatt von Herfules, von Temenus an zu rechnen war. Rach allen biesen Angaben findet Blaß, welcher bie parische Chronif nicht erwähnt, ganz richtig, daß ein Pheidon um das Jahr 750 gelebt habe. Man könnte auch noch ben Aristoteles () als Zeugen anführen, ba er ausbrücklich sagt, Pheibon sei kein Demagoge, sondern vorher Ronig gewesen; boch nennt auch er ihn einen Tyrannen, was kaum richtig ift. Richt ohne alles Gewicht sind jene Erzählungen, in denen ein Argiver Pheidon und bie Rorinther Melissus und Archias als Zeitgenossen auftreten, so wie biejenigen, in welchen Karanos, ber nach Makebonien zieht, ein Sohn oder ein Bruber von Pheidon ift 7). Endlich waren ce

suchung Weißenborn's (in dessen Hellen, vornan) die ganze Streitfrage um nichts gefördert, obwohl sie von Gelehrsamkeit strozet. Weißenborn mögte, auf Autorität des Julius Africanus, die 8te Olymp. des Pausan. in die 28ste umwandeln, und so zu nur Ginem Pheidon kommen, und erklärt sich dennoch später dahin, daß nicht Alles nur Ginem Pheidon zuzuschreiben, sons dern viel glaublicher sei, daß u. s. w. — So steden wir im Walde sest!

<sup>1)</sup> Staatbalterthumer §. 33.

<sup>2)</sup> Pausan. 6, 22, 2.

<sup>5)</sup> Herodot 6, 127.

<sup>4)</sup> Strabo 8, 3 am Ende.

<sup>5)</sup> Epoche 31, wonach fich Eusebins und Spucellus verrechnen, siehe Fischer's Zeittafein s. a. 748.

<sup>5)</sup> Arist. polit. 5, 8, 4.

Dben S. 148; sie verwirren Beißenborn der Art, daß er, der Beg: weiser, sich gar nicht mehr zurecht zu finden weiß.

nach Boech's metrologischen Untersuchungen ber Bakchiabe Demarat und bessen Gefolge, welche nach Rom ben griechischen Mung, Maaß= und Gewicht-Fuß brachten, und bieser Fuß selbst wurde nach allen Rachrichten in Griechenland durch ben Argiver Pheibon, als er seine Macht auch über Korinth und Aegina verbreitet hatte, geordnet. Run kann biefer nicht mahrend, sons bern nur vor ber Herrschaft ber Bakchiaben in Korinth gelebt haben, und seine Zeit fällt also unbedingt gegen bas Jahr 750. Für einen zweiten Pheidon sprechen folgende Grunde: Herodot 1) fagt zugleich an ber angezogenen Stelle, Pheibon's Sohn Leos fabas habe um bes Sikyoniers Rlifthenes Tochter geworben, außerbem, es habe Klisthenes mit Pheidon Krieg geführt; und mit biesem Pheidon kann man wenig über bas Jahr 600 hinaufrücken. Strabo rechnet ihn zugleich zu ben Tyrannen, welche bie Spartaner entset haben, und biese Thatigkeit berselben faut jebenfalls erst nach bem Jahre 600. Pausanias endlich sagt an einer Stelle2), daß auf Pheidon noch beffen Sohn Leokabas und Enfel Meltas folgten, bann aber republikanische Berfaffung eingeführt wurde; und boch kennt er an einer zweiten Stelle einen argivischen König Damofratidas, ber nach bem zweiten messenischen Kriege Rauplia zerftort habe, und bieser findet nur einen Plat, wenn ein alterer Pheidon lebte, bem er in ber Reihe folgen konnte 3). Der Grund ber Verwirrung scheint lediglich in ber einen Stelle Herobots zu liegen, ber bort bas Bersehen sich zu Schulden kommen laßt, von einem und bemfelben Pheidon Dinge zu erzählen, die auf zwei verschiedene sich beziehen; benn nach seinem Borgange find auch bie späteren Schriftsteller augen-

<sup>1)</sup> Berod. 6, 127 (Die Bauptstelle) u. 5, 67.

<sup>2)</sup> Paufan. 2, 19, 2 und dagegen 4, 35, 2.

<sup>\*)</sup> Für diesen Damokratidas bringt Weißenborn Manches bei; das Wichtigste ist, daß auf ihn, als den Bater oder Bruder, ein Pheidon folgte, welder nur Pheidon II. gewesen sein kann. Nur bleibe Damokratidas verschieden von Aristodamidas, welcher der Bater von Pheidon I. sein würde.

scheinlich irre geleitet, verwechseln mehr ober weniger den älteren Pheidon mit einem jungeren und geben beiden, wie selbst Aristoteles, nicht selten den Ramen eines Tyrannen, weil wenigstens der zweite im Zeitalter dieser Gebieter lebte.

In aller Strenge gehört also Pheidon I. gar nicht hierher, weil er nach gültigem Erbrechte König in Argos wurde, und weil ihm eben damit eines der wichtigsten Werkmale des Begriffs "Thrann "gänzlich sehlte: bennoch darf seiner wohl beiläusig gedacht werden, weil in der Regel die königliche Gewalt durch die Aristokratie geschmälert und ausgehoben wurde, dieser Pheidon aber alle durch jene errichtete Schranken kühn durchbrach und theils dazu Mittel in Anwendung brachte, theils eine Stellung einnahm, durch welche er auch eine große Aehnlichkeit mit den wirkslichen Tyrannen erhielt.

Bestimmt werben freilich jene Mittel von Riemanben ber Alten angegeben; allein aus ber argivischen Geschichte spaterer Beit geht hervor, baß bie Periofen-Stabte eine ungleich größere Selbstständigkeit und Freiheit geltend machten, als sonst in ben borischen Staaten gebulbet wurde, und daß sie biese nicht von argivischen Dorern hatten, die vielmehr einen harten Rampf übernahmen, um sie ihnen wieder zu entreißen. In diesem wurde Rauplia, wie schon gesagt, zerftört; Ornea wurde so völlig unterbruckt, bag die Periofen auch Orneaten hießen 1); bie Bewohner von Afine fuchten und fanden in Lakonien Aufnahme 2); Tirpns und Mykena sandten bagegen als unabhängige Staaten noch im Rampfe gegen Xerres ihr Contingent und wurden erst später bem Boben gleich gemacht. Nun ist es zwar historisch erwiesen, daß eine schwere Niederlage der Argiver gegen den spartanischen König Rleomenes (gegen 515) noch einen zweiten Beitpunkt herbeiführte, in welchem die Berioken aufstanden und

<sup>1)</sup> Berod. 8, 73.

<sup>2)</sup> Pausan. 2, 36, 5; 3, 7, 4; 4, 8, 1; 4, 14, 2; 4, 34,

größere Freiheiten gewannen; allein Gleiches können schon frühere Borsälle bewirft haben, und die Schicksale der brei zuerst erwähnten Derter gehören einer ungleich älteren Zeit an. Daher mögte es wahrscheinlich sein, daß Pheidon I. in einem Kampse mit der dorischen Aristokratie jene Periöken durch Zugeständnisse auf seine Seite zog, zumal da auch in anderen Dingen die eizgentlich dorische Richtung völlig von ihm verlassen wurde; und dann wäre er durch ähnliche Mittel, wie sie sonst von Demagogen zur Erlangung einer Tyrannis benutt wurden, zu einer Ausdehnung der königlichen Macht gelangt und hätte dadurch veranlaßt, daß ihn sogar ein Aristokeles auch einen Tyrannen nannte.

An diesem ersten Ziele angekommen, schritt Pheidon weiter, wurde Eroberer und behnte seine Macht über den gesammten nördlichen Theil des Peloponneses aus. Korinth bekriegte er nicht bloß, sondern unterwarf es auch einige Zeit seiner Oberherrsschaft<sup>1</sup>); und auffallend ist es, daß, rechnet man zu dem Jahre 657, in welchem Kypselus Tyrann wurde, jene 90 Jahre, in welchen die Bakchiaden die vollendetste Oligarchie mit jährlichen Prytanen an ihrer Spize bildeten, man gerade an das Zeitsalter dieses Pheidon reicht, der also das Königthum in Korinth gestürzt haben könnte<sup>2</sup>). Die Phliaster werden von Plutarch Bundesgenossen der Korinther genannt und mögen sich ebensalls vor dem Eroberer gebeugt haben. Das oben erwähnte Streben des Klisthenes, in Sikyon alle Erinnerungen an eine frühere

<sup>1)</sup> Plut. narrat. amat. 2, und Schol. zu Apoll. Rhod. 4. v. 1212; und in dieser glanzvollen Stadt mag er auch häufig seinen Sitz gehabt haben, als er seine Anordnungen über Maaße, Gewichte und Münzen gab, so daß deßhalb der Schol. zu Pind. Olymp. 13, 20 ihn einen Korinther nennt. Denn nicht der korinthische Pheidon kann verstanden werden, oder man wollte denn annehmen, daß der Scholiast beide verwechselt hätte.

<sup>2)</sup> Wirklich findet fich bei Rikolaus v. Damask (Fragm. bei Feder S. 100) . die Angabe, daß Pheidon den Korinthern in einem Aufftande zur hulfe geskommen sei, später jedoch in eben dieser Stadt das Leben verloren habe.

Oberhoheit von Argos zu vernichten, könnte auch auf eine Abhängigkeit bes Staates während dieser Zeit hindeuten. Rach einer anderen Seite hin verbreitete Pheidon seine Herrschaft über bas Rüftenland von Argolis, bemächtigte fich auch ber burch Handel und Seefahrt blühenben Insel Aegina und machte diese gleichfalls zu einem Hauptsitze für manche neue Einrichtung 1). Aber am bekanntesten ift sein Vorbringen burch Arfadien bis nach Olympia, wo er die Bisaten in seinen Schut nahm, die Feier ber Sten Olympiade leitete und als ein echter Rachkomme bes Herkules und als ber mächtigste Herrscher bes Peloponneses weithin ben Ruf seines Ramens umaustragen ließ. Eben bieß erweckte aber nach Strabo 2) die ganze Eisersucht Sparta's, bas zunächst unter Mitwirken ber Eleer, wahrscheinlich aber unter balb erfolgender Theilnahme Anderer, ihn wieder in engere Schranken trieb. Wie eng ihm biese noch zu seinen Lebzeiten gesteckt wurden, wissen wir nicht; aber nach seinem Tobe fiel jedenfalls der argivische Staat schnell von der Höhe, au welcher ihn Pheibon I. erhoben hatte.

Dieser König wurde aber auch durch eine zweite Wirksamkeit wichtig, die, obwohl geräuschloser, in ihren Folgen ungleich nachhaltiger gewesen ist. Denn im Besitze der beiden vorzüglichsten Handelsplätze der Haldinsel, Korinth's und Aegina's, richtete
er seine Ausmerksamkeit auch auf den Handelsverkehr — was
der Hauptbeweis ist, daß er von der eigentlich dorischen Richtung völlig ablenkte und seine Macht auf das nicht dorische Element zu gründen suchte — und traf, da man die dahin vorherrschend nur eiserne und kupferne Städchen und Kügelchen als
Geldwerth gebrauchte, Maaße und Gewichte aber noch gar nicht
nach einem sesten Fuße eingerichtet hatte, in diesen für den
Berkehr so wichtigen Dingen die durchgreisendsten Anordnungen.

<sup>1)</sup> Muller's Aegin.

<sup>2)</sup> Strabo 8, 3, der als seinen Gemährsmann den Ephorus nennt.

Er führte ben älteren und schwereren, ober ben sogenannten äginetischen Fuß ein, und war berjenige, welcher im Peloponnes zuerst Geld, besonders auch Silbergeld ausprägen ließ, die Runst des Stempelschneidens und Ausprägens weckte, und zugleich Aegina und Korinth auch für andere Zweige der bildenden Runst neu anregte. Es würde zu weit führen, wenn wir hier diesen Gegenstand weiter verfolgen wollten; K. D. Müller redet davon in seinen Aegineticis und an mehren Stellen seiner Dorer!), aber noch später hat Boech in seinen metrologischen Untersuchungen die Sache mit der gewohnten Gründlichkeit und Allseitigkeit dargelegt, zugleich freilich gegen Müller die unwisderlegbarsten Beweise über einen engen Zusammenhang zwischen Griechenlands und des Oftens Kultur an den Tag gezogen.

Rach Pheidon I. folgten aus bem herrschenden Hause anbere Könige, von benen Aristodamibas und Damofratidas?) bem Namen nach bekannt find, bis im Zeitalter bes Klifthenes, also gegen 600, Pheidon II. die Würde ererbte. Es ift allerbings mit ber Annahme eines ersten und eines zweiten Königs besselben Ramens übeler Mißbrauch getrieben, um Schwierigkeiten zu zerschneiben; allein baraus folgt nicht, daß sie völlig unstatthaft ware; benn man blide nur in jedes Berzeichniß ber spartanischen Könige und man wird bieselben Namen wieder= kehren sehen, während im Hause bes Miltiades und bann bes Rypselus dieß ebenfalls vorgekommen ift. Auch Pheidon II. ift König, und wenn er bennoch Tyrann genannt wird, so theilt er biese Bezeichnung mit seinem Borganger, mit dem er verwechselt wurde, und es mögen in der Zwischenzeit jene Beschränkungen der königlichen Macht, welche überall eintraten und von Pausanias ) ausbrücklich erwähnt werben, auch in Argos erfolgt sein, bis sie bieser zweite Pheidon noch einmal

<sup>1)</sup> Müller's Dor. 1, S. 157 u. 2 S. 205.

<sup>2)</sup> idem 2, S. 108.

<sup>3)</sup> Panfan. 8, 19, 2.

rückgängig machte. Bon ihm fagt Herodot<sup>1</sup>), daß er mit Klisthenes Krieg führte, ohne daß wir Genaueres darüber erfahren, und daß sein Sohn Leokadas später um jenes Nachbarn Tochter vergeblich warb. Bon Leokadas erwähnt nur Plutarch<sup>2</sup>) einen hohen Grad von Weichlichkeit, durch welchen er sich versächtlich gemacht habe, und Pausanias<sup>2</sup>) noch einen Sohn Welstas, den man völlig der ererbten Würde entset habe. Wit ihm erlosch das Haus der Herakliden in Argos, und wenn Plutarch<sup>4</sup>) erzählt, daß man in einem Aegon noch einmal Zesmanden zum Könige gemacht habe, da man aus dem königlichen Hause keinen Erben hätte aussinden können, so ist wohl anzusnehmen, daß mehr an eine Wagistratswürde, mit welcher hauptsschlich priesterliche Verrichtungen verbunden waren, zu denken sei; denn eine solche wird auch noch im Zeitalter der Perserktiege erwähnt.

In Wahrheit hat also ber Staat Argos keine Tyrannen ber alteren Zeit, wenn man die krengere Bedeutung sesthält, und ber Grund ist darin zu suchen, daß hier das königliche Geschlecht der Herakliden sich zu lange behauptete und aus seiner Mitte Herrscher hervorgehen ließ, welche sehr in dem Geiste handelten, der gerade durch die Tyrannis zum Durchbruche kam. Letterer erfolgte indessen auch nicht völlig, und auf eine sogar übel berüchtigte Weise schwankte deshalb noch das spätere Argos zwischen Aristokratie und Demokratie hin und her, ohne jemals zu einer dauernden und wohl begründeten Bersassung zu kommen.

Dieser Gang ber Dinge hat sicher auch auf die kleineren

<sup>1)</sup> Serot. 5, 67 u. 6, 127.

<sup>2)</sup> Plut. de capienda ex host. utilitate cp. 6.

<sup>3)</sup> Pausan. 3, 19, 2. Feber (excerpt. aus Diod. 7, cp. 5) macht es wahrscheinlich, daß von der Bertreibung jenes Meltas ein aus Diodor erhalstenes Bruchstud handelt.

<sup>4)</sup> Plut. de Alex. virtut. et fortuna, sweite Rede ep. 8; und de Pyth. orac. ep. 5.

Staaten von Argolis, auf Epidaurus und das lange von demselben abhängige degina, auf Trözene und Hermione rückewirkt. Der Oberhoheit Pheidon's I. und der damit verbumbenen Entwickelung entgingen ste wohl alle nicht; und als
Seepläge überwanden sie leichter den starren Dorismus. Aber
nur aus Epidaurus wird Prokles entschieden als Tyrann erwähnt, über welchen wir nicht mehr ersahren, als was schon
bei seinem Schwiegersohne Periander von Korinth erwähnt
werden mußte. Möglich ist es, daß die anderen Städte die Herrschaft von Tyrannen nicht durchgemacht haben; möglich
auch, daß bloß zu uns keine Kunde über dieselben gekommen
ist, wie ja nur ein zusälliges Verhältniß den Namen des Prokles
erhalten hat.

Megara hatte sich zwar seit ungefähr bem Jahre 700°) von ber Herrschaft ber korinthischen Bakchiaden frei gemacht und als Republik Selbstständigkeit gewonnen; aber es blieb ein dorischer Staat, in welchem die dorischen Kamilien als Besiter der größeren Höse die Bürgerschaft im engeren Sinne des Wortes ausmachten, während die frühere Verbindung mit Korinth dazu beigetragen hatte, daß viele Bewohner der Stadt sich der Schisssahrt, dem Handel und der Gewerdthätigkeit widmeten. Man ersteht dieß am deutlichsten aus der Anlage von Colonien, welche Megara im Lause des siedenten Jahrhunderts theils in Sicilien, theils an der Propontis gründete, in welchen aber noch die dorische Aristofratie einen überwiegenden Einstuß geltend machte. Die Elemente zu einem Kampse der Stände gegen einander waren also in Megara vollständig vorhanden.

Unbekannt ift es, was einen Ausbruch beffelben veranlaßte; aber von dem Demos erfolgte er, indem ein Theagenes sich an die Spite besselben stellte, die Gewaltthätigkeiten mit einem An-

<sup>1)</sup> Berod. 5, 82-88.

<sup>2)</sup> Bielleicht schon etwas früher; oben, S. 149.

falle auf das Eigenthum der Reichen begann 1), und durch Forts setzung seiner Wühlereien bahin gelangte, Tyrann ber Stadt zu Lediglich diese Thatsache wird uns gemelbet ), meistens werben. des Theagenes auch nur beswegen gebacht, weil er seine Tochter mit dem Athener Cylon verheirathete, diesem behülslich war, einen fehlschlagenden Versuch zur Erlangung ber Tyrannis in Athen zu machen, und baburch zwischen ben beiben benachbarten Staaten eine Feindseligkeit veranlaßte, welche fich balb um ben bestrittenen Besit von Salamis brebete. Außerbem erwähnt Pausanias noch, daß Theagenes in Megara eine Wafferleitung und an ber Ausmündung berselben einen sur jene Zeit prachtvollen Brunnen angelegt habe. Die Zeit seiner Herrschaft fällt vor und vielleicht noch etwas nach bem Jahre 600, wie man nach dem Aufstande des Cylon berechnen fann; die Art, wie fie aufhörte, ift gleichfalls unbekannt; nur Plutarch giebt an, daß unmittelbar nach berfelben Megara von einer zügellosen Pobelherrschaft geplagt sei, bis allmälig bie Dorer wieder das Uebergewicht erhalten und eine festere Ordnung begründen. Ganzen ift es daher nicht möglich, nach verburgten Mittheis lungen ber Alten ein flares Bild über biesen Theagenes unb über bie Bustande unter demselben zu entwerfen; die einzelnen Buge, welche sich noch entbeden laffen, beuten auf eine ziemlich ähnliche Erscheinung, wie sie aus Sikhon und Korinth uns befannt find.

Bei der inneren Entwickelung Athens ist die Darstellung oben 3) bis zu dem Punkte verfolgt, auf welchem ein Kampf von drei Parteien auszubrechen brohete. Die Eupatriden, als Besitzer der größeren Höse Pediaer genannt, bildeten eine conservative Partei, indem sie die Vorrechte, welche Geburt und

<sup>1)</sup> Aristot. pol. 5, 4, 5 und Rhet. 1, 2, 19.

<sup>\*)</sup> Thuchd. 1, 126. Pausan. 1, 28, 1; 1, 40, 1; 1, 41, 2. Plut. quaest. gr. 18.

<sup>5)</sup> Dben Seite 59.

Landbesitz ihnen gewährten, sich und ihren Familien zu erhalten suchten, die Parhaler und die Diakrier oder Hyperakrier 1) machten die nur im Streben gegen jene einigen Bewegungs-parteien aus, indem bald alle schwer Verschuldete und durch harte Schuldgesetze nicht selten Nißhandelte in die Reihen berer, welche gewinnen wollten, eintraten. Freilich sagt Plutarch 2) — aber doch auch nur dieser — die Diakrier wären die am meisten demokratischen, die Pedider die Aristokraten und die Parhaler das Centrum gewesen 3; allein theils fragt es sich, ob die

<sup>1)</sup> Die Bedeutung der Parteinamen erklart man wohl am fichersten aus Thucyd. 2, 55, wo von dem plundernden Juge der Peloponnesier durch Attika die Rede ist. Zuerst wird rd nedlor verheert, d. h., jene mehr ebene Ge= gend, die bei Eleufis anhebt, fich in einem Bogen um Athen hinzieht umd bei Laurium endet; sie war der fruchtbarste Theil von Attika und enthielt die besten Sofe; gerade diese gehörten den Eupatriden, und daher fallen Die Namen von Eupatriden, nach der Geburt, und der Pediaer, nach dem Befige, ziemlich in einen Begriff zusammen, es find die Aristokraten. Die Hápalos yñ ist zwar ein jeder Rüstenstrich, aber in Athen war es Sprachgebrauch geworden, so nur die Rufte zu nennen, welche fich am saronischen Meerbusen hinzog und allein gute Bafen hatte. Man sieht dieß aus Thucus dides Borten: Ετεμον, sagte er, ταύτην (την Πάραλον) η προς Πελοπόννησον όρα, und damit ist über die Parhalos gesprochen, während er dann neu anhebt Execta de u. s. w. und die Oftfuste bezeichnet. Weiter ist die Parhalia nicht auszudehnen, obwohl auch Leake, S. 6 u. 44, noch den Theil der Oftfuste dazu rechnet, der fich von Sunium bis Brauron erftredt; aber die von ihm angezogenen Stellen beweisen das nicht. Parhaler find also die Bewohner jener gewerbreichen Rufte, sind die Sandel und Ges werbe Treibenden. Die Diakrier (oder Syperakrier Berod. 1, 59), welche erft Pisistratus zu einer Partei bildete, sind die Bewohner der bergigten Striche, besonders der Oftfuste; sie waren damals wohl größtentheils noch ziemlich arme Beishirten, indem die Befiger der besten Gofe zu den Bedidern gehörten, und zu ihnen kam man von der Stadt nur nach Uebersteigung von Bergen; übrigens umfaßten sie auch die kleinen, die verschuldeten und die pflichtigen Bauern, so wie die landlichen Tagelöhner von ganz Attika, indem man die drtliche Bedeutung nur auf den Rern der Partei, dem fich Andere anschloffen, beziehen darf.

<sup>2)</sup> Jm Solon 13.

<sup>3)</sup> Die Borte Plutard's lauten: μέσον καὶ μεμιγμένον αίφούμενοι πολιτείας τρόπον.

Diaktier nicht erst durch Pisiskratus die helleste Farbe angelegt haben, theils können unter den Parhalern recht viele Reiche gewesen sein, die wirklich an politischen Rechten nur den Eupatriden mehr gleich kehen wollten, ohne darum auf einen Umsturz hinzuarbeiten und in erklärte Demokratie überzugehen. Plutarch kann also ganz Recht haben; nur muß man ihn richtig verstehen. Faßt man die Sache von einer anderen Seite auf, so waren nur zwei Hauptparteien, indem die Reichen der Parhaler und Abtrünnige der Eupatriden die große Masse gegen die Pediaer auswiegelten; Lestere allein hatten zu verlieren; alle Andere wollten gewinnen, wenn auch die Interessen der städtischen und der ländlichen Bevölkerung nicht völlig dieselben waren.

Auch bavon ist schon oben ) bie Rebe gewesen, daß die Eupatriden wenigstens den Schein annahmen, als wollten sie billige Zugeständnisse machen; denn sie ernannten in Drakon einen Gesetzgeber, der indessen durch übermäßig harte Strasbedingungen die Lage der unteren Stände nur verschlimmerte und auf die Hauptsache gar nicht einging. Zu eigentlichen Gewaltthätigkeiten kam es zuerst durch Cylon; aber dieser scheiterte noch in seinem Streben nach der Tyrannis.

Ueber die Persönlichkeit dieses Mannes wissen wir sehr wenig. Er war Eupatride<sup>2</sup>), hatte schon durch einen Sieg in Olympia sich einen Namen erworden<sup>3</sup>) und wurde wahrscheinlich erst durch seine Verheirathung mit der Tochter des Theagenes von Megara und durch Anreizungen seines Schwiesgervaters verleitet, übermäßige Ansprüche zu machen und auf einen Plan einzugehen, bei welchem er sich verrechnete und den Geist der Athener, welche damals zu einem Ausstande noch nicht geneigt waren, verkannte. Er sammelte Freunde

<sup>1)</sup> Dben S. 113.

<sup>2)</sup> Thucyd. 1, 126 τῶν πάλαι εὐγενης και δυνατός.

<sup>\*)</sup> Auch Pausan. 1, 28, 1.

und ergebene Anhanger, verstärkte sie durch Bewaffnete, bie ihm sein Schwiegervater sandte, und überfiel bann, getäuscht durch zweideutige Drakelsprüche, die nicht bewachte Burg und bemächtigte sich ihrer im ersten Augenblicke. Allein bei ber Runde von dem Geschehenen eilte Alles unter die Waffen, inbem auch die Landleute zur Stadt strömten; die Burg konnte zwar nicht mit offener Gewalt wiedergenommen werden, aber sie wurde boch umstellt und unter Leitung ber Archonten in furzem ausgehungert. Cylon selbst und sein Bruder entwischten heimlich; seine Leute flüchteten zu ben Altaren ber Götter; bie Belagerer zogen ein, locten jene unter Verheißung von Berzeihung von ben heiligen Stätten, hielten aber nachher nicht bas gegebene Bersprechen, sondern hieben die meisten berfelben, selbst an geweiheten Dertern, nieber 1). Erst spätere Schrifsteller wollen wissen, daß die Abziehenden einen Faden an die Bildfaule ber Athene geknüpft und biefen festgehalten hatten, als stanben ste immer noch unter bem Schupe ber Athene, daß aber diefer neben bem Tempel ber Eumeniden geriffen und fo ben Siegern ein Signal zur Niebermetelung geworben mare 2).

Der Vorfall gehört wahrscheinlich in das Jahr 612.), und es mißlang also damals ein Trachten nach der Tyrannis: eine Sache, die wohl vieler Orte vorsiel, aber lediglich aus Athen recht eigentlich im Buche der Geschichte ausbewahrt ist. Sie blieb daselbst nicht ohne sehr bedeutende Folgen. Erstens mußte der Demos sehr bald erfahren, gegen wen eigentlich Epslon's Plane gerichtet gewesen waren, und mußte dadurch auf

<sup>1)</sup> Thuc. l. l., Herod. 5, 71; Letterer hatte den Faden sicher nicht unerwähnt gelassen, wenn er von demselben gewußt hatte; die Sache war zu sehr ein Curiosum.

<sup>2) 3.</sup> B. Plut. im Solon 12.

<sup>3)</sup> Die Einwürfe Clinton's gegen Corfini sind widerlegt bei Fischer, Zeittaseln s. a. 612. Es muß aber das Jahr 612 für das früher übliche 610 augenommen werden, weil Thucydides ausdrücklich sagt, die Sache sei während der Olympiaden Feier geschehen.

Gebanken kommen, die er früher zu hegen nicht magte. 3weis tens war Cylon ein Eupatribe; und was ihm mißlungen, mochte sich leicht ein Anderer schmeicheln, wurde bei schlauerer Berfolgung bes Planes sich glucklich ausführen laffen. Drittens erregte ber wortbrüchige Verrath, ben man sich gegen bie Abziehenden erlaubt hatte, religiose Bedenklichkeiten und gab bem politischen Treiben die gefährliche Wendung, daß es zugleich einen religiösen Anftrich erhielt. Die Leitung ber friegerischen Anstalten zur Wiedereroberung ber Burg scheint nämlich ben Archonten, welche erft nach Solon's Gesetzgebung fast nur richterliche Wirksamkeit erhielten und zu Cylon's Zeit noch bie gesammte vollziehende Macht im Staate hatten, übertragen zu fein; und erster Archon war in biefem Jahre ber Alfmäonibe Megafles 1), mit bem sein ganzes hochabeliges Geschlecht sehr geschäftig muß Antheil genommen haben. Thatig für bie zu treffenden Anordnungen werben die Prytanen, oder der zeitweis lige Ausschuß bes gesammten Rathes, gewesen sein 2); und mögen fie nun bamals aus ben schon bestehenden 48 Raufrarien, in welche später einmal die 4 Phylen zerfielen, hervorgegangen sein, ober hat sich hier nur bei Herobot ein Anachronismus aus ber Zeit unmittelbar nach Solon's Gesetzgebung eingeschlis chen 3), immer können in jenem Jahre bie Alkmaoniben zufällig zu einem Mitwirfen einen besonderen Beruf gehabt haben. Selbst ber Areopagus kann am Schlusse burch Fällung eines Urtheils betheiligt sein, wie ein Scholiast zu Aristophanes 4) behauptet, während freilich Plutarch 5) eher vermuthen läßt, daß

<sup>1)</sup> Thucyd. und Plut. L 1., bei Pausan. 7, 28, 1 oi exortes tàs doxás.

<sup>2)</sup> Bie Herodot auch sagt.

<sup>\*)</sup> Die Schriften, welche über die Frage handeln, findet man aufges zählt bei R. F. Hermann S. 99, 5.

<sup>4)</sup> Equites v. 443.

<sup>5)</sup> Er sagt: recanoslov apierivdyn dinazónrow (Anhang über die Phylen S. 8.)

nicht ber Rath im Areopagus, sonbern entweder der politische Rath ober ein außerordentliches Gericht von 300 Mitgliedern das Endurtheil in der Sache abgegeben habe. Dem sei, wie ihm wolle: als in kurzem ein Geschrei erhoben wurde, weil ein Frevel gegen die Göttin begangen wäre, und die Thäter sich mit einer schweren Schuld beladen hätten, wandte sich der ganze Unwille gegen die Alkmäoniden i, so daß die Empatriden sich genöthigt sahen, diese Familie sallen zu lassen, um nur einen brohenden Sturm zu beschwichtigen.

Wir muffen hier einen Augenblick bei ben Alkmaoniben verweilen. Sie bilbeten eines ber ebelften und mächtigsten Geschlechter in Athen; ein Alkmaon schließt die Reihe ber lebenslänglichen Archonten, fammte also von Medon und Kobrus, und gehörte bem letten königlichen Hause an; und aus ber Beit, von welcher hier zu reben ift, kann man bie Saupter ber viel verzweigten Familie etwa vom Jahre 650 an verfolgen, indem am meisten die Ramen Megakles und Alkmaon wechseln. Ein Megafles war etwa jungerer Zeitgenosse von Kypselus, und er scheint jener Archon zu sein, welcher bem Cylon gegenüber Sein Sohn war Alfmaon, ber mit einem lydischen Könige" in freundschaftliche Berührung gerieth und durch biefen große Schätze empfing, bann als Sieger in ben olympischen Spielen mit dem Viergespanne seinem Hause Ruhm verlieh, vorzüglich aber als Anführer ber Athener im friffaischen Kriege, in welchem Solon nur Rathgeber ober Gesandter war, befann-

<sup>1)</sup> Bie auch Berodot angiebt.

Denn Fischer, der in seinen Zeittafeln am genauesten auf den Beweis eins geht, lieber glaubt, Herodot sei einer anderen Zeitrechnung über die lydisschen Könige gefolgt, so ist doch nicht einzusehen, wie eine Berechnung über Krösus so bedeutend abweichen konnte. Es bleibt nur die gewöhnliche Ans mahme übrig, daß auch Herodot Manches auf Krösus übertragen habe, was von irgend einem lydischen Könige gelte.

ter wurde und damals wohl mit Klisthenes!) engere Verbindungen abschloß. Ihm folgte sein Sohn Megakles, welcher bie åltere Agarifte, Tochter des Klisthenes, heimführte?); und wahrscheinlich ist es bieser, welcher bald als Parteihaupt dem Piff. ftratus gegenüber stehen wirb. Seine Sohne waren Rlisthenes, welcher die solonische Verfassung bemokratischer erweiterte, und Hippotrates, Bater ber jungeren Agarifte und baburch Großvater bes Perifles ). Sochariftokratische Grundsäte scheinen sich in der alteren Zeit in dieser Familie vererbt zu haben, und vermuthlich hatte ste schon manche Probe gegeben, wie wenig ste den Unberechtigten etwas einräumen wollte. Als daher biese erft nach dem Falle Cylon's zur Erkenntniß kamen, wie sie durch eine Unterftützung beffelben eher hatten gewinnen fonnen, ba hegten sie bitteren Unmuth und versetzten die Alfmäoniden als Frevler4) in Anklagestand. Solon, sagt Plutarch, hatte bie Sache vermittelt und bahin gebracht, baß man sich einigte, sie burch gerichtliche Entscheidung beilegen zu lassen: barüber sind bie Ausbrude ber Schriftsteller nicht gleichlautend genug, ob es wirklich zu einer Fällung und Vollziehung eines Urtheils fam, ober ob die Alkmaoniben zuvor freiwillig ins Exil gingen, um mur für ben ersten Augenblick weiteren Anfeindungen auszuweis den. Lange kann jedenfalls ihre Abwesenheit nicht gedauert haben, da fie balb wieder bedeutenden Antheil nahmen.

Rach außen wurde Athen burch bas Geschehene in einen Arieg mit Megara verwickelt, und in biesem war es höchst unsglucklich, indem es Salamis 5) verlor und vorläufig alle Ber-

<sup>1)</sup> Die Beweisstellen bei Fischer.

<sup>2)</sup> Berod. 6, 127.

<sup>\*)</sup> Herod. 6, 131.

<sup>4)</sup> évayeis.

<sup>5)</sup> Benn Plut. im Sol. 12 das Wort "addes d. h. wieder" hinzuset, so kommt dieß wohl nur daher, daß er, welcher in den Lebensbeschreibungen nicht immer die Ordnung nach Zeitsolge sesthält, die Eroberung der Inseldurch Solon schon früher (cp. 8.) erzählt hatte.

suche zu einer Wiebereroberung scheitern sah; aber auch im Innern kehrte die Ruhe nicht völlig zurück, und man griff, indem
wiederum Solon als Rathgeber hervorgehoben wird, 1) zu dem
Mittel, durch religiöse Sühnungen, überhaupt durch Benutzung
des Aberglaubens die gährende Aufregung zu beschwichtigen.
Der Kreter Epimenides wurde damals nach Athen berufen,
auf dessen Wesen und Thätigkeit hier nicht näher einzugehen
ist?); Solon erhielt immer mehr Einstuß, besonders seitdem er
durch Rückeroberung von Salamis auch kriegerischen Ruhm neben dem der Weisheit und Näßigung bei allen politischen Parteien sich erworden hatte; und man schritt endlich nachgebend
zu dem Mittel, ihm eine neue Gesetzebung zu übertragen.

Eine genauere Darstellung berselben barf man hier nicht erwarten; auch genügt es für ben vorliegenden Zweck, zwei Punkte als' allgemein anerkannte hervorzuheben. Solon machte ber Noth ein Ende, worin sich die eigentlich Unbemittelten befanden; benn er regelte die Verhältnisse berer, welche bisher von ben Aeckern einen Sechsten zahlten und fast mehr Tagelöhner waren, so wie berer, welche burch Capitalschulden gebrückt murben, bei einem hohen Zinsfuße mit ihrer und ber ihrigen Person hafteten, also auch in Sclaverei verkauft werden konnten. 3) Man begreift biesen Theil seiner Anordnungen unter bem Ramen ber Seisachtheia, die, weil sie im Grunde nur für jene Zeit berechnet war, eben beswegen weniger vollständig von ben Schriftstellern bes Alterthums mitgetheilt ift und wohl immer manches Dunkel behalten wird. Zweitens gab er eine neue Staatsverfassung, und nach bieser wurden die Rechte und bie Pflichten ber Einzelnen nicht mehr nach ber Geburt und bem

<sup>1)</sup> Plut. 1. 1. u. Diog. v. Laerte im Solon.

<sup>2)</sup> heinrich's Epimenides aus Kreta; und die Zeitrechnung bei Fischer s. a. 596.

<sup>\*)</sup> Die Hauptstelle Plut. im Solon 13: έχτημόριοι, Ηήτες und δήμος ὑπόχρεως, tie zum Theil einen ἀναδασμός verlangten.

Lanbeigenthum, sondern nach dem beweglichen und dem unbeweglichen Vermögen bestimmt. So behielten bie Eupatriben als die Reichen immer noch eine sehr gunftige Stellung, aber sicher mußten sie biese fortan mit ben Wohlhabenbsten ber Parhaler theilen, die wohl erst seitdem das Centrum unter ben Parteien bilbeten, und sedem war es nun boch möglich, bei Nachweifung der nothigen Erforderniffe auch zu einer höheren Geltung im Staate zu gelangen. Bielleicht burften bamals auch die Alkmaoniben zuruckehren, was nirgends bestimmt gemelbet wirb, aber boch balb nachher geschehen ift. Solon selbst aber blieb, nachbem er als Archon und Gesetzgeber im Jahre 594 gewirkt hatte, noch geraume Zeit ber einflußreichste Mann in Athen. Daß er gleich nachher sich auf Reisen begeben habe, ift schon beswegen nicht möglich, weil er im Jahre 591 als Gesandter lebhaften Antheil an den Beschluffen über Kriffa nahm; außerdem giebt man seinen Reisen meistens eine Dauer von 10 Jahren, und auf biesen soll er mit bem Könige Krösus eine Zusammenkunft gehalten haben, ber erft im Jahre 564 antrat; endlich kehrte er kurze Zeit vor ber ersten Usurpation bes Pisistratus zurück und diese fällt boch in bas Jahr 561. Auch scheinen wirklich ruhigere Zeiten im Innern Athens eingetreten zu sein, ba es mit Erfolg seine Aufmerksamkeit nach außen rich-Im Kriege gegen Mitylene um Sigeum war es nicht ungludlich; ben Kampf mit Megara sette es fort, in welchem bamals Pifistratus als ein Anführer sich kann ausgezeichnet haben 1); in diesen Jahren geschah wohl die erste Aussendung einer Colonie nach bem Chersonese,2) welche vielleicht eine Schaar Unbemittelter ableiten sollte. Aber mittler Weile wuchs in Athen

Derod. 1, 59, der aber von der Eroberung Risa's spricht, nicht, wie Plut. im Sol. 8, von einer Theilnahme an der Eroberung von Salamis, für welche man mit der Lebenslänge des Pisistratus doch nicht ausreichen mögte.

<sup>2)</sup> Dben Seite 78.

eine neue Generation heran, welche bie Berbienste bes Solon nicht in gleichem Grabe zu schäßen wußte; und in ihrer Mitte lebten jungere Manner, bie Kraft und Chrgeiz genug besaßen, um nach einer bebeutenden Stellung zu Areben. Ihnen stand Solon im Wege, ben ste wohl nur burch Verunglimpfungen und Berbächtigungen, so wie burch Berheißungen von ihrer Seite um bas bisher behauptete Ansehen bringen fonnten: und als dieser nun fühlte, daß er nicht länger fest wie vorhin stände, ba mag er sich entschlossen haben, auf längere Zeit sein Baterland zu verlassen, weil er persönlich Reigung bazu hatte, sich mit fremben Sitten und Weisen burch eigne Anschauung bekannt zu machen, und weil er erwarten mochte, man würde ihn bald empfinblich vermissen und bann sein Wirken mehr nach Berbienft schägen. 1) Er schied und hatte fich nur barin verrechnet, daß er nach Weise ber Hochbetagten fich für unentbehrlich hielt und nicht glaubte, die jüngeren und ehrgeizigen Männer warden dieß nur benuten, um, bes erfahrnen und warnenben Alten ledig, fuhn thre Plane zu verfolgen.

Sogleich stellten sich die Parteien seindlich einander gegenähder. Ob wirklich eine berselben mit den Anordnungen Solon's noch nicht zufrieden war, oder vielleicht die Pediaer Berslorenes wieder zu gewinnen suchten, oder ob nur selbstsüchtige Führer den alten Haber neu anschürten, wird und nicht gemeldet: Noß die Thatsache, daß man mit Erbitterung kämpste, wissen wir, und die Namen der Ansührer sind gleichfalls des kannt. Ein Lykurgus kand an der Spize der Pediaer, über den wir weiter nichts erfahren; der Alkmäonide Megakles war Haupt der Parhaler, und entweder fand er es seinem Vortheile angemessener, die Sache der Eupatriden zu verlassen, oder die Alkmäoniden waren, gewarnt durch frühere Erfahrungen, wirks

<sup>1)</sup> Plut. im Solon 25, der hierüber allein etwas Zusammenhängendes, aber auch etwas schon philosophisch Geordnetes giebt.

lich mehr auf Seiten ber gemäßigten und mittleren Partei, welche jest wohl sicher die wohlhabenden Parhaler bildeten; Führer derer, welche sich auch jest noch Diakrier nannten, nun aber gewiß ans den Undemittelten und aus den umkürzenden Democraten bestanden, war Pisiskratus 1).

Auch biefer gehörte zu ben ebelften Geschlechtern; benn er stammte gleichfalls von bem aus Pylos einst aufgenommenen Releaden und sein Vater Hippokrates soll ihm nach bem Sohne Reftor's ben Ramen gegeben haben 9. Wunder und Zeichen, heißt es, habe ber Bater schon vor ber Geburt bes Sohnes erhalten ), und oben ift bereits bei Rypselus berührt, was man bei bergleichen Erzählungen zwischen ben Reihen zu lesen habe, und wie fehr fie wenigstens ben aufftrebenben Beift beffen, über welchen sie verbreitet werben, anzuregen pflegen. Ein naher Berwandter von mutterlicher Seite war Solon, und biefer, an Jahren zwar viel alter, faßte fruh zu bem an Geift und Körper schon begabten Jünglinge eine sogar verläumbete Zuneigung, erhielt sicher auf die Entwidelung seines Geistes einen bebeutenden Ein-Auß, und stand selbst bann noch, als beide in ihrer politischen Richtung völlig aus einander gingen, in einem vertrauten Berhaltniffe zu bemselben. Auch biese Stellung zu Solon mußte früh die Augen Bieler auf ben jungen Piststratus richten, konnte. aber leicht bazu beitragen, einen schrankenlosen Ehrgeiz in ihm anzufachen. Als junger Krieger zeichnete er sich balb nach Solon's Gesetzgebung aus; benn ber Rampf mit Megara bauerte fort, und in biesem wurde ihm gemelbet, daß die Feinde zu Schiffe

<sup>1)</sup> herod. 1, 59 u. 60. Plut. im Sol. 29 ,, εν οίς (Διακρίοις) ήν δ Αητικός όχλος και μάλιστα τοίς πλουσίοις άχθόμενος.

<sup>2)</sup> herod. 8, 68. — Ein alterer Pifistratus, wahrscheinlich aus dieser Familie, war Archon im Jahre 669 siehe Fischer s. a.

<sup>3)</sup> Berod. 1, 89.

<sup>4)</sup> Pint. im Solon 1 u. 8, n. 29. Diogen. Laert. Im Solon cp. 3. Aelian var. h. 8, 16.

attische Frauen, die in Eleusis ein Fest zu seiern hatten, überfallen wollten. Er legt jenen einen Sinterhalt, überrumpelt fle, nimmt ihre Schiffe, bemannt biese mit seinen Leuten und landet gegen Abend bei Megara. Hier kommen ihm viele entgegen, um die ihrigen und die Beute in Empfang zu nehmen, und auch unter diesen richtet er ein Blutbab an. So erzählen Aeneas 1) und Julius Frontinus?); eines Sieges bes Pisistratus über bie Megarer aus dieser Jugendzeit desselben und der Einnahme des Hafens Risaa gebenkt Herobot3); bebeutend verworren, selbst unrichtig sind dagegen über diese Borfalle die Angaben Plutarche 4). Thatkraftig bewies sich also ber junge Mann; und kein Bunber, wenn er, ungeachtet aller Hochachtung vor Solon, doch balb auch zu benen gehörte, welchen ber Weise nur hinderlich war, und wenn er, ungeachtet seiner edlen Herkunft, in ber Wahl einer Partei nicht bebenklich war, sonbern sich gerabe benen zum Führer bot ober, wie Herobot5) sagt, gerabe aus benen erst eine britte Partei bilbete, welche nur ben Ramen ber Diakrier auf sich übertrugen, übrigens fast im Sinne ber neueren Socialisten am liebsten Alles umgestürzt und zusammengeworfen hatten. Auch besaß er in seinem ganzen Wesen etwas Leutseliges und ben gemeinen Mann Anziehendes, war hülfreich und freigebig gegen die Armen, war — abgesehen von selbstfüchtigem Ehrgeize und Herrschsucht — ebler Denkweise, wußte sich schlau zu verstellen und neben ben Tugenben, die ihn schmuckten, auch bie zu erheucheln, welche ihm fehlten, trug endlich mit gefälliger Berebtsamkeit politische Grundsätze vor, nach benen er nur bie Lage berer verbeffern wollte, bie immer noch in fehr gebrückten

<sup>1)</sup> Aeneas im Poliort. cp. 4.

<sup>2)</sup> Front. cp. 4 am Ende.

<sup>\*)</sup> Serod. 1, 59.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 183, Anmertung 5.

<sup>5)</sup> herod. 1, 59; dasselbe Plut. Sol. 29; einen Demagogen nennt ihn auch Aristot. polit. 5, 8, 4.

Berhältnissen waren 1). Ihn durchschauete Solon sehr wohl, als er nach Athen zurück gekehrt war, ermahnte ihn und suchte abzurathen; allein der Kühne und Hochstrebende war schon zu weit gegangen und hatte zu viel erreicht, als daß er sich hätte zum Umkehren bewegen lassen?).

Trauend ber Ergebenheit und ber Berblenbung ber Seinigen, auch dem Ueberbruße, welcher die gesammte neue Generation gleichgültig gegen bie Rathschläge bes Solon macht, schreitet er enblich zu ber entscheiben That, indem List der Gewalt helfen Er verwundet sich und sein Gespann, laßt sich zum Marktplat führen, wohin der Aufzug bald eine große Maffe des niedrigsten Bolfes versammelt, und giebt hier mit jener hinreis Benden Beredtsamkeit vor, er sei von benen angefallen, bie ihn, den Bolksfreund, vor allem zu beseitigen wünschen, um bald. die des Anführers Beraubten arg zu unterbrucken. Man glaubt ihm und gesteht ihm ungeachtet aller Einreben Solon's eine Leibwache zu seiner persönlichen Sicherheit zu 3). Die Zahl berselben weiß er auf versteckte Weise zu vermehren, und endlich stark genug, bemächtigt er sich mit Gewalt ber Refropia. Er hatte aber wirklichen Unhang unter bem Bolke, und wenn Cylon nach biefem Bagftude von den Herbeiftromenben eingeschloffen wurde, so überfiel dießmal alle Häupter der Gegner nur Schrecken. Bergebens machte Solon auch jest noch Bersuche zu einer bewaffneten Gegenwehr; jene Saupter waren nur auf ihre personliche Sicherheit bebacht, trauten nicht ihren Widerstands-Mitteln und suchten Seil in ber Flucht. So hatte Pisistratus,

<sup>1)</sup> Als einen Mann, der am frühesten unter den Athenern sich Ruhm durch eine natürliche Beredsamkeit erwarb, erwähnt ihn Cicero im Brutus cp. 7.

<sup>2)</sup> Plut. im Solon 1. 1.

<sup>3)</sup> Die Toquyógos, aber richtiger 20quingógos, weil sie Reulen trugen. Rach Plut. im Sol. 30 war die ursprünglich zugestandene Zahl 50 Mann.

vor dem nur Solon nicht flüchtete, weil er nichts zu fürchten hatte, gewonnenes Spiel und war Tyrann von Athen 1).

Das Jahr, worin bieß geschah, ist bas Jahr 561 v. Ch.; indessen hat die Zeitrechnung — und diese mag sofort erledigt werben — ihre eignen Schwierigkeiten. Pisistratus wurde nämlich bas erfte Mal sehr balb wieber verjagt, gelangte nach einer Zwis schenzeit zum zweiten zur Regierung, wurde noch einmal vertrieben, aber nach längerer Zwischenzeit bennoch wieder Herrscher, und behauptete fich seitbem nicht nur, sonbern vererbte seine Burbe auch an seinen Sohn. Nun sagt Aristoteles 2), es habe Piststratus innerhalb 33 Jahre eine Zeit von 17 Jahren regiert und 16 in der Verbannung zugebracht, und es habe sein Sohn noch 18 Jahre geherrscht. Dieß ist ein Zeitraum von 51 Jahren; und da nun aus Gründen, die hier wohl nicht brauchen wiederholt zu werben, bas Jahr 510 als bas ber Vertreibung ber Pisifitratiden fest steht, so folgt, daß Pisistratus im Jahre 561 zum ersten Male Herrscher wurde. Und bamit stimmt Herobot ) in ber Hauptsache überein, wenn er fagt, bie Bisistratiben hatten im Ganzen 36 Jahre in Athen geboten; benn freilich bringen bie 17 bes Pisistratus und 18 bes Hippias eigentlich nur 35 Jahre, aber bei ben griechischen und römischen Schriftstellern wird nie ein strenger Unterschied zwischen ben beiden Begriffen "36 Jahre" und "bis in bas 36ste Jahr" gemacht: Aristoteles und Herobot widersprechen sich also nicht, sondern meinen völlig baffelbe. Für Pisistratus selbst wird auf diese Beise der Zeitraum von 561 bis 528 gewonnen: aber will man nun auch bie einzelnen Abschnitte berechnen, so ift in Wahrheit fein Resultat mit Sicherheit zu erhalten. Wir wissen nämlich aus He-

<sup>1)</sup> Herod. 1, 39. Plut. Solon. 29—32; Polyan 1. 21, 3; Aelian 8, 16; Justin 2, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Polit. 5, 9, 23.

<sup>\*)</sup> Perod. 5, 65.

robot 1), daß die zweite Berbannung 11 Jahre bauerte, und baraus folgt von selbst, baft bie erfte mur 5 Jahre gebauert haben fann: aber barüber, wie bie 18 Jahre ber Regierung in brei ungleiche Raume zu vertheilen find, liegen burchaus keine Entscheidungsgrunde vor. Schon rudfichtlich bes erften Abschnittes kann man es nur wahrscheinlich nennen, daß er schwerlich länger als 1 Jahr dauerte; bestimmt ausgesagt wird dies von Niemanden der Alten: über den Anfang des zweiten könnte man einen nicht zuverlässigen Stuppunkt finden, ba es in ber parischen Chronika) - und diese ift für die Zeitrechnung sehr gut - heißt, es waren im Jahre 555 Gesanbte bes Krosus nach Delphi geschickt, unb da Herodat 3) meldet, es hätte damals Pisistratus in Athen geherrscht. Es wurde fich daburch bestätigen, bas er nur im Jahre 561 zum ersten Tyrann war, bann von 560—555 in ber Berbannung die 5 Jahre zubrachte, hierauf noch im Jahre 555 zu . bem zweiten Besitze-gelangte. Allein nur so weit ist zu reichen; die weitere Vertheilung der Jahre auf die Dauer der zweiten Herrschaft, und damit auch der Anfang der britten ift nicht auf beweisenbe Art festzustellen 4).

<sup>1)</sup> herod. 1, 62. Daher sind auch Isokrates do Bigis S. 20 und ber Schol. zu Aristoph. Besp. v. 522, welche sagen, daß die Alfmäoniden 40 J. gegen die Pisisftratiden gekämpft hatten, mit jenen Angaben zu vereinigen, wenn der Kampf während dieser 11 Jahre ruhete.

<sup>3)</sup> Par. Chronif cp. 42.

<sup>3)</sup> Herodot 1, 59.

<sup>4)</sup> Man könnte z. B. so anordnen: Pisikratus herrscht . im J. 861, u. zwar herrscht er 1 J.

wird vertrieben . 560—555 . . . . 0 ,, aber vertrieb. 5 3. herrscht in den 3. 555—549 . . . . 6 ,, ,, , , 0 ,,

herricht 17 3. u. vertrieben 16 3.

Allein dieß foll nur zur Berdentlichung dienen; denn die Annahme einer 6 und 10 jährigen Regierung ist eben so willführlich, wie alle Bersuche, die Andere gemacht haben. Wer diese übersehen will, sindet sie in Fischer's Beittafeln

Geflohen waren aber Lyfurg und Megakles mit ihren vornehmsten Anhängern nur im ersten Schrecken und in völliger Ueberraschung. Die Masse bes Volkes, auf welche wenigstens jest Solon's frühere Vorstellungen und Warnungen wirken mogten, fühlte sich bagegen zu einem Ergebniffe geführt, zu welchem sie nicht hatte gelangen wollen. Balb vereinigten fich also jene beiben Häupter und ihre Parteien, benen bie britte nun keinen ernstlichen Widerstand leiftete; und Pisisfratus wurde vertrieben, ehe er sich recht befestigt hatte 1). Fünf Jahre lang muß er Attika gemieben haben, und während dieser Zeit brach bald wieber Zwist unter ben beiben furz vorher gegen ihn vereinigten Parteien aus, von benen die des Megafles unterlage). Daraus scheint zugleich zu erhellen, daß die Eupatriden an fich immer noch die machtigste Partei bildeten, und daß biese, besonders da auch -Solon vom Schauplaße getreten war 3), baran arbeiten mochten, viele von den Zugeständnissen, welche ihnen durch die solonische Verfassung entrungen waren, rudgangig zu machen. Nichts war also natürlicher, als daß die Parhaler und Diakrier mieder gemeinschaftliche Sache machten, und bemgemäß Megafles unb. Pisiftratus fich einander näherten. Letterer hatte bamals seine Gemahlin verloren, die ihm ben Hippias, den Hipparch und wahrscheinlich auch ben Thessalus geboren hatte 1), und Megakles

und in Krüger's Appendig II. zu Clinton's Fasti hellen. Nach S. 76 steht auch das ziemlich fest, daß Pisistratus im J. 559 nicht Tyrann war.

Die Differenz der Annahme von 560 ober 861 wiederholt fich auf ahnsliche Weise, und hat darin ihren Grund, daß bei dem Subtrahiren die Einen 777, die Anderen 776 als den Minuend ansetzen, da das Olympiaden-Jahr gerade in der Mitte unserer Jahre beginnt.

<sup>1)</sup> Herodot 1, 60.

<sup>2)</sup> Ibidem.

<sup>\*)</sup> Nach Phanias starb er schon im Jahre 560, nach Heraklides lebte er noch etwas länger; auch das ist nicht ganz sicher, ob er in Athen oder in Coppern starb (Plut. Sol. 32 und Diogen. v. Laerte im Sol.); jedenfalls wirkte er nicht lange mehr in Athen.

<sup>4)</sup> Ueber die Sohne stimmen wir unbedingt dem Thucydides und ber

machte ihm das Anerbieten, er wollte ihm zur Wiedererlangung ber Tyrannis behülstich sein, wenn seine Tochter beffen Gemahlin Pisistratus nahm ben Vorschlag an, und nach Herobot1) erlangten beibe die Ruckfehr auf folgende Weise: Sie wählten ein Weib, Phye, von ricsenhaftem Wuchse, kleibeten sie in friegerischer Rüftung ale eine Pallas Athene, setzen fle auf einen Wagen, ließen Läufer und Herolde vorausgehen, die zu verkünben hatten, man möchte ben Pifistratus aufnehmen, ben bie Göttin selbst zurückführe, und erlangten es, baß man ber Göttin willig hulbigte und ihrem Schütling ben Einzug in die Stadt und die Burg verstattete. Sehr naiv außert schon ber sehr gläubige Herobot, bag ihm zwar manches Schnurrige, aber noch nie etwas so Schnurriges und bazu bei einem Bolte vorgekommen sei, welches fich rühme, das gebildetste ber Erbe zu sein. Eben so richtig und natürlich möchte bagegen Plaß?) bas Mährchen bahin erflaren, daß die vereinten Parteien zuvor die Gegner besiegt und bann Bififtratus unter einem ahnlichen Gepränge seinen feierlichen Einzug gehalten, die Sage aber, und zwar im Munde des an allem Schnurrigen sehr hangenben Herobots, nur bas Lettere aufbewahrt und obenbrein etwas geformt hatte.

Wie lange sich bießmal Pisistratus behauptete, ist nach dem Obigen nicht bestimmt zu sagen; das Jahr 555 könnte dassenige sein, worin er wiederkehrte. Aber, wie gewöhnlich, brachen bald zwischen den stegreichen Parteien und ihren Führern Mishelligkeiten aus. Jener heirathete zwar des Megakles Toch-

Bertheidigung bei, durch welche Goller im Arg. des 6ten Buches alle Einreden widerlegt.

<sup>1)</sup> herod. l. l. — Phys soll eine Berwandte des Pisstratus gewesen, und nach seinem Falle δημοσίων άδικημάτων angestagt sein. Walz., Rhotor. gr. Bd. 3, p. 76.

<sup>2)</sup> Plaß griech. Gesch. 2, S. 265; indessen ebenso faßte schon Polyan (1, 21, 1) die Sache auf, der von Herodot auch darin abweicht, daß er diesen Einzug bei der dritten Wiederkehr geschehen läßt.

ter, aber er lebte — wie Herobot erzählt1) — mit ihr in so gut als getrennter Che, ba er schon erwachsene Sohne hatte, obendrein nicht Kinder von einer Frau aus dem immer noch mit Frevel behafteten Hause ber Alfmaoniben haben wollte; und die junge Gattin verheimlichte zwar eine Zeit lang ihren Rummer, theilte ihn bann aber bem Bater mit und erregte in biefem die größte Entruftung über einen folchen Schimpf. ift von dem Charafter Herodot's gar nicht anders zu erwarten, als daß gerade dieses Geschichtchen seine Aufmerksamkeit feffelt, und daß er daher aus dem ehelichen Leben des Pififtratus allein ben Grund bes neuen Habers ber Parteien entlehnt. Jeber Anbere wird leicht ermeffen, daß auch dießmal die am weitesten gehende Partei, jest also die Diafrier, bald zu einer Ueberflügelung des Centrums gedieh, barum die Parhaler nothigte, fich ben Bediaern ober Eupatriden zu nähern; und daß zweitens Pisistratus schwerlich ber Mann war, welcher dem Megakles bie einst gegebenen Bugeständnisse gerade gewissenhaft hielt oder wohl gar sich von diesem, wie beabsichtigt sein mochte, unter einer Bormundschaft halten ließ. Führer und Parteien brachen mit einander sehr bald, weil ihre Interessen nur so weit völlig dieselben waren, als ste einen Sieg ber Eupatriben nicht bulben konnten; zu einem erklärten Kampfe mögen Mißverständnisse in der Familie allerdings beigetragen haben.

Pisistratus sühlte sich nicht stark genug, den vereinten Gegnern zu widerstehen, räumte ohne bekannt gewordenen Rampf
den Schauplat und zog sich nun 11 Jahre mit seiner Familie
nach Eretria zurück?). Sein bewegliches Gut mag er fortgeschafft
haben, seine liegenden Gründe wurden eingezogen, und als ein

<sup>1)</sup> Herod. 1, 61. Die Wiederverheirathung, als die Sohne schon & ήλιχία sind, erwähnt übrigens auch Plut. de fratern. amore cp. 6. Die Gattin könnte, nach Suidas s. v. δγκεκοισυρωμένην, Coespra geheißen haben.

<sup>2)</sup> Perodot 1, 61.

Keind aller Tyrannen machte sich damals ein Kallias, Sohn bes Phanippus 1), einen Namen, indem er allein es wagte, die seil gebotenen Güter des Piststratus zu kaufen. Wie es übrigens in Athen während der 11 Jahre herging, ersahren wir nicht; nur auf Andocides 2) gestüt, mögte man vermuthen, daß unter den siegreichen Parteien bald ein neuer Bruch erfolgte, und daß die Eupatriden nicht-allein das Uebergewicht, sondern Wenige derselben sogar eine oligarchische — von Andocides eine thrannische genannte — Macht erhielten. Pisistratus lauerte den Gang der Dinge ab, war aber schon im Alter vorgerückt und war bedächtig, während Hippias 2) die Meinung in dem Famislienrathe durchsetze, es sei rathsam, zur Wiedererlangung der Tyrannis Ankalten zu treffen. Geldmittel sammelte man also, und man erhielt theils von Einzelnen, theils von ganzen Städten,

Phanippus (Berod. 6, 121.)

Kallias, jüngerer Zeitgenosse von Pisistratus (herod. 1. 1.).

Sipponitus (Berod. l. l. u. Athen. 12, 9.)

Rallias (laxxónlovros über den Grund des Beinamens Suis das s. v.), Schlacht bei Marathon (Plut. Arist. 5), Gesandter an Artagerzes (Herod. 7, 151) schließt den angeblich kimonischen Frieden (Diod. 12, 4).

Sipponitus, bei Tanagra Thuc. 3, 91., hat Dieselbe Frau, Die nachher Perifles (Plut. Perifl. 24).

Rallias, der Reiche, Stiefsohn des Perikles (Plut. 1. 1., Plato Pratag. 7).

<sup>1)</sup> Herod. 6, 121. Dieser Kallias gehört einer der vornehmsten Familien der Eupatriden an, war berühmt durch Siege, die er in Olympia und Delphi errungen hatte, berühmt auch durch die glänzende Aussteuer, die er drei Tochtern gab (Herod. 6, 122). Der Stammbaum der Familie ist dieser:

<sup>2)</sup> Andoc. de mysteriis §. 106 u. de reditu §. 26 ed. Schiller.

<sup>3)</sup> Goller hatte wohl bemerken können, daß herodot (1, 61) doch dem Sippias in dem Familienrathe eine Stellung anweiset, wonach auch er ihn als den eigentlichen Erben andeutet.

bie burch frühere Wohlthaten verpflichtet waren 1), vorzüglich von ben Thebanern ftarte Unterftühungen, ließ auch Argiver als Soldner tommen, und empfing besonders noch an dem Raxier Lygdamis, der Gelb und Leute zuführte, erhebliche Beihülfe. Als man die Rüftungen möglichst heimlich vollendet hatte, rückte man in Attifa ein, und faßte zuerst in der Gegend von Marathon Fuß, wonach es sich bestätigt, daß ber Einfall von Eudön her

ftromten zu bem Pisistratus schon viele, benen
) die Tyrannis lieber als die Freiheit war, und
uch die Gegner thätig und rückten mit bewaffneter
n. Unweit bes Tempels der Athene bei Pallene
1°) stießen beibe Heerhaufen auf einander, lagerten
ichtend in sicherer Stellung, die nach Herobot bie Fügung ber Götter günstige Opfer und Vorzei-

chen erhielt, wenigstens also diese bei seinen Wahrsagern zu erwirten verstand, bann aber seine Leute zum Angriffe aufmunterte und bie Gegner mit vieler Kühnheit in ihrem Lager übersiel. Er sagte sie, ohne großen Wiberstand zu sinden, aus einander, und ben Flüchtlingen sandte er seine Sohne zu Pferde nach und ließ ihnen sagen, es möge nur seder ruhig nach Hause gehen, da Riemandem Leib geschehen solle. Es verlief sich daher die seindliche Schaar, aus der viele sogar übertreten mochten, und Pisistratus zog in Athen ein und setzte sich aufs Reue in den Bests der Tyrannis. So erzählt Herobot. Allein ohne ihm zu widersprechen, enthält

<sup>1)</sup> Derob. 1, 60-64.

<sup>\*)</sup> Berob. 1, 62; Bolvan 1, 21, 1 ermabnt auch ausbrudlich Cuboa.

<sup>\*)</sup> Auf Krufe's Charte gelegen auf etwa halbem Bege zwischen Marasthon und Athen; Leafe über bie Demen von Attila (bei Bestermann) S. 40.

<sup>4)</sup> Perod. 1, 60—64; Polyan (1, 21, 1) fagt int Hallyvidos, und filmmt übrigens mit herodot überein, nur läßt er jest den Einzug unter Leitung der angeblichen Athene geschehen; vergl. oben S. 123. Auch Androtion in der Atthis, Aristoteles, bei Schol. zu Aristoph. Acharn. v. 234 und Suldas a. v. Hallyvinov planer.

boch Andocides!) sehr zu beachtende Erganzungen. Denn obe wohlbiefer bie Berbienfte feiner Boreltern hervorheben will, fagt er boch an zwei Stellen, bag fein Eltervater Leagoras und beffen Schwiegervater ju einer Beit, wo Thrannen Die Stadt inne gehabt hatten und ber Demos hatte flieben muffen, im Rampfe bei Ballenium als Befehlshaber gegen bie Tyrannen flegreich gewesen, bann in bie Stabt eingebrungen, und burch Berbanrung und hinrichtung ber Ginen und burch Bolly Strafen gegen Unbere Bieberherfteller - nicht b ber Republif -- fonbern ber Rechte bes Demos ge Es batte, fügt er hingu, Leagoras fich mit ber ber Stabt ausfohnen und fich mit ihnen verfchn hatte es aber vorgezogen, fich jur Partei ber Thi Demos ju fclagen ), und lieber mit biefem ein Berbannter als ein Berrather beffelben fein wollen. Beibe Stellen bes Andocibes erlauben, ba jenes Ballenium boch wohl berfelbe Drt ift, von welchem Berobot fpricht, gar feine anbere Ertlarung, ale bag vor bem Aufbruche ber Pififtratiben aus Eretria bie Dinge in Athen fo weit gebiehen waren, bag bort einige Eupatriben eine oligarchifche, fast thrannische Dacht jur Unterbrudung bes Demos ausubten, ba nur fie unter ben Tyrannen ber erften Stelle zu verfteben find, und bag alfo Biffftratus als ein Befreier von einem ichweren Joche auftrat, obwohl auch er und feine Sohne in ber zweiten Stelle gleichfalls Thrannen genannt werben 3). Alfo eine thrannifche Dligarchle fturgte Bififtratus, und wenn auch Berobot bieß nicht ausbrudlich fagt, fo ergablt er boch ben Berlauf ber Dinge auf eine Beife, bie

<sup>1)</sup> Nubec l L

Die Borte lauten: ετασιάσαε πρόε. (πίψε έπε) τούε τυράννους ύπερ τοῦ δήμου.

<sup>&</sup>quot;) Es mußte fonft ber Redner das Bort neos in einer gang ungewöhnlichen Bedeutung gebraucht haben; und auch dann bliebe bie Stelle ohne Sinn und Bwed.

es wohl erlaubt, die Angabe bes Rebners nur als eine Ergan-

Scharfe Mittel wandte übrigens jest Pifistratus an, um sich im Besite ber aufs Reue errungenen Macht zu behaupten. Aus Andocides sind biese schon angedeutet; herodot in nennt hulfstruppen, b. h. Soldner, welche er wenigstens fürs erfte beibehielt, Einziehung von Geißeln, die er nach Raros schaffte, Berbannung ber Alfmaoniben, die vor Allem zu entfernen waren,

r Sauser, selbst Störung ihrer Familiengraber, auch stellung, welche fortan die Alkmaoniben zu ben eregnern der Pisistratiben machte. Diese erreichten vollständig ihren Zwed; und als der Bater hochbetagt im Jahre 528 starb, folgte ihm auch sein Sohn Hippias, der mit seinen Brüdern in einer Einigkeit lebte, daß man eben deschalb später mehr von einer Herrschaft der Pissistratiben als des alleinigen Hippias sprach i. Stürmische Ereignisse traten erst nach der Ermordung des Hipparch ein; und während diese dem Schlusse vorbehalten bleiben, moge nun zunächst von der eigentsichen Regierung diese Herrschauses das beigebracht werden, was sich in den Alten über dieselbe angegeben findet.

Das Charakteristische berselben bestand darin, daß die Bissischtatiben alle mahre Macht im Staate sich vorbehielten und bennoch die republikanischen Formen in dem Maaße zu beobachten wußten, daß sie den Ruhm erlangten, die solonische Bersassung nicht umgestoßen, sondern sie eher zu wirklichem Leben gebracht

<sup>1)</sup> Berob. 1, 64.

<sup>2)</sup> Isocr. do Bigis op. 10. Er rebet auch von 40 Jahren, in welchen ble Alfmaoniben in beständiger Opposition gegen die Bisistratiden gewesen waren; für die Zeitrechnung ift mit biefer runden Bahl nichts zu ermitteln; vergl. G. 191.

<sup>5)</sup> Thuchd. 6, 84.

<sup>4)</sup> Bergl. Die Erbrierungen Boller's 1. 1.

zu haben 1). Borzüglich während ber elfjährigen Berbannung bes Pisistratus mögte biese in einem hohen Grabe außer Wirksamfeit getreten sein; erft bieser Herrscher, bem wegen seines nicht uneblen Charafters gewiß eine solche Verfassung zusagte, falls nur sein Chrgeiz und seine Herrschsucht zugleich Befriedigung fanden, dem aber ein geregelter Gang der Dinge nicht minder ein Bedürfniß war und frühere Erfahrungen zur fraftigsten Warnung bienten, um sich von jeder äußersten Linken und außersten Rechten fern zu halten, erft dieser und seine nicht wes niger einsichtigen Söhne legten ihre ganze Macht in die Schaale, um bie Schranken und Weisen ber alten Aristokratie zu brechen, und — weil nun einmal ein neuer Geist nicht sogleich zu schaffen ift — vorläufig Alles in ben Formen geschehen zu laffen, beren Grundzüge von Solon entworfen waren. Auch vervollständigt wurden bieses Gesetzgebers Anordnungen, und baher giebt es mehre, von benen es balb heißt, baß Solon, bald, baß Pififtratus sie getroffen habe 2), und babei hat man nach ben Ausbruden aller Gewährsmanner fich ben Bergang ber Dinge mehr so zu benken, daß, wie in einer Republik, neue Gesetze vorgeschlagen, anempfohlen und durch Abgebung von Stimmen angenommen ober verworfen wurden, ohne baß bie Bififtratiben auf ein sogenanntes Beto Unspruche machten, beghalb aber weniger bes Resultates ber Abstimmung gewiß gewesen waren. Berbannungen geschahen im ersten Augenblicke burch Gewaltstreiche, später schwerlich anders als unter Beobachtung gerichtlicher Formen; Abgaben waren nothwendig, unb ste mögen auf gleiche Weise scheinbar bewilligt sein, wiewohl man auf ein Steuerbewilligungsrecht im Alterthum nicht die

<sup>1)</sup> Herod. 1, 59. Thucyd 6, 54. Plut. Sol. 31. Diog. Laert. im Solon 6. Des Thucydides entscheidende Worte lauten so: "ή πόλις τοῖς πρὸν κοιμένοις νόμοις έχρητο."

<sup>2)</sup> Plut. und Diog. im Solon 1. 1.

entscheibende Wichtigkeit legte, die es gegenwärtig hat; kurz, wenn man auch im Grunde mit ben Abstimmungen nach ber folonischen Verfaffung nur spielte, so trat diese boch ins Leben, wofür bas ein recht beutlicher Beweis ift, baß sie unmittelbar nach der Pisistratiben Zeit ben Athenern burchaus nichts Reues und Ungewohntes ift. Auch bas sagen Herodot und Thucydides 1) bestimmt, daß die bestehenden Obrigkeiten fortdauerten, wobei man nicht allein an die Archonten, sondern auch an den politischen Rath und besonders an die Prytanen zu benken hat. Rur ben Zusatz machen fie, baß bie Pisiftratiden immer bafür gesorgt hatten, einen ber ihrigen in irgend einem bedeutenben Amte zu haben. Daher werden uns in dem Berzeichniffe theils andere erste Archonten ober Eponymoi genannt, theils sagt Thucydides ausbrücklich, daß auch Pisistratus, Sohn des Hippias, Archont gewesen sei. Selbst bie Wirksamkeit ber Gerichte wurde nicht, ober höchst ungern gehemmt, und von Pisistratus bem Vater wird namentlich erzählt, daß er sich einem Kläger vor bem Areopagus gestellt und hier seine Lossprechung erlangt habe 2). Zu benken hat man sich nach ben vorhandenen Umriffen die Sache etwa so, baß in bem Grabe, worin Casar Augustus durch Klugheit die Formen der Republik zu schonen und boch zu einer Monarchie Alles hinzulenken verstand, umgekehrt die Pifistratiden erst die Alleinherrschaft eroberten und bann einen Weg einschlugen, ber zu einer bemofratischen Republik nach solonischen und barauf durch Klisthenes erweiterten Grundsätzen führte.

Eine besondere Aufmerksamkeit scheint Pisikratus auch barauf verwandt zu haben, das in den unruhigen Zeiten ver-

<sup>1)</sup> Herod. und Thuc., auch Diog. Laert. L 1.

<sup>2)</sup> Aristot. polit. 5, 9, 22. Plut. Sol. 31. Rur der milte Charafter des Pisistratus spricht sich in seinem Verfahren gegen Thraspmedes aus, dem eingeholten Entführer seiner Tochter, dem er sie zur Gattin giebt. Polyan 5, 14.

wilberte und seinen regelmäßigen Geschäften entfrembete Bolf zu biesen wieder zurückzuführen. Die mehr polizeilichen und fittlichen Gesetze über Müßiggang 1) und die damit zusammenhängenden Dinge werben zwar bem Solon, aber eben so oft bem Pifistratus zugeschrieben, und sicher hielten diefer und seine Sohne auf Vollziehung derselben, bamit Ordnung im Staate zurückehrte?). Deßhalb wird von ihnen, wie von den Orthagoriben 3) erzählt, daß sie bie Landleute gezwungen hatten, wieberum die Bauernfleidung anzulegen, daß aber badurch auch ber sehr vernachläffigte Landbau sehr gehoben, vorzüglich bie einträglichen Anpflanzungen von Delbäumen sehr in Aufnahme gekommen waren 1). Sie verfolgten babei freilich zunächst ben 3weck, für sich selbst zu sorgen, aber boch auf eine Beise, bie ihnen Ehre macht und den Athenern zum mahren Beile biente. Eben bazu, bas niebrige Bolf auf nügliche Art zu beschäftigen, bienten öffentliche Bauten, die theils bein Cultus mehr Glanz gaben, theils bem erwerbenden Stande zu Rugen famen; auch mag bie Sorgfalt für ben Cultus zugleich barauf berechnet gewesen sein, burch anziehende Festseier bem Bolke Ergötlichkeiten zu gewähren 5). Eine glanzende Hofhaltung verlieh eben so fehr ihnen felbst ein größeres Ansehen in ben Augen bes gemeinen Mannes, als sie biesem, ber schönen Kunst und ber entstehenden Industrie wohlthätig war. Und wenn sie ein bewaffnetes Gefolge hielten — welches auch Hippias schon bamals hatte, als sein Bruber ermorbet wurde 6) — so waren beshalb die Bürger nicht entwaffnet, sondern erschienen z. B. am To-

<sup>1)</sup> Die åeyla.

<sup>2)</sup> Plut. im Solon 1. 1.

<sup>3)</sup> Dben, Geite 139; Aristophanes bei Suidas s. v. κατωνάκη.

<sup>4)</sup> Plut. Sol. 31. Aristoph. Lysiftr. v. 1154. Meursius im Pisistras tus 7. Pollug 7, 4, 68.

<sup>5)</sup> Thucyd. 6, 84.

<sup>9</sup> Thuchb. 6, 55. u. 56

destage des Hipparch in der gewöhnlichen Haltung einer Bürgermiliz, und man darf nicht auf ein despotisches Verfahren schließen; andererseits besaßen sie dadurch die Mittel, ihren Ansordnungen Nachbruck zu geben, die zuverlässigsten Anhänger in einen engeren Kreis um sich zu sammeln, und mitten unter respublikanischen Formen doch auch einen mehr königlichen Aufzug vorzuführen.

Naturlich mußten sie über bie Staatstaffe ziemlich frei verfügen können; aber auch bieß ließ sich unter benselben Formen erreichen, indem nur immer einer aus ber Familie der Schatmeister zu sein und in ber Versammlung eine scheinbare Genehmigung der Einnahmen und der Ausgaben durchgesett zu werben brauchte. Die gewöhnlichen Zufluffe aus den Staatsbomanen, Bollen, Gerichtsgelbern und bergleichen Dingen genügten übrigens ben Bedürfniffen nicht völlig. Bon Pifistratus wissen wir, daß er von allen Erzeugnissen bes Landes einen Zehnten forberte; von Hippias, baß er biesen auf einen Zwanzigsten herabsette 1); bei Diogenes von Laerte 2) rühmt sich jener, daß er ben Behnten und die herkömmlichen Baben, welche man ehemals ben Königen eingesandt hatte, nicht sur sich, sonbern für die Bedürfnisse bes Staates einsammeln lasse; und wenn ber Sohn ben im Alterthume sehr verhaßten Zehnten ermäßigte, so heißt es bagegen in einer angeblichen Schrift bes Aristoteles 3), baß er andere Hulfsmittel aufgesucht habe, welche Er besteuerte wenigstens uns ungleich mehr anftößig find. namlich jeben Ausbau, jebe nach ber Straße schlagenbe Thur, und beobachtete dabei schon das System der Verpachtung; er erklarte Münzen für außer ben Gebrauch geset, ließ sie sich

<sup>1)</sup> Thucyd. 6, 54; doch vergl. Bodh's Staatshaushaltung der Athener Seite 351

<sup>2)</sup> Im Solon cp. 6.

<sup>3)</sup> Oeconom. II. cp. 5. ed. Laudynis.

einliefern zu einem erniedrigten Preise und gab sie dann wohl zum vollen wieder aus; er erließ Liturgien oder Lasten, die Jesmand für den Kriegsdienst, den Cultus und andere Dinge zu übernehmen hatte, sür gewisse Summen den Verpflichteten und dürdete die wirkliche Last Anderen auf — ein Unsug, der aber später auch in dem demokratischen Athen nichts Seltenes war — er hob eine Art Gebühren, die an den Athenentempel dei einem Sterbefalle oder bei einer Geburt zu entrichten waren. Zu allem dem mögten unter den Pisistratiden Gütereinziehungen und Verwaltung des Vermögens der freiwillig Entwichenen nicht Undebeutendes der Staatskasse eingetragen haben. Vorsallen mochte überhaupt in dieser Hinsicht Manches, was nicht völlig in der Ordnung war; aber der Vorwurf wird den Pisistratiden nicht gemacht, daß sie despotisch, geradezu mit Vernachlässigung aller rechtlichen Formen zu Werke gegangen wären.

Auch die auswärtigen Verhältnisse leiteten sie so, daß Athen zu Achtung und Bedeutung gelangte. Schon bei der dritten Erwerdung der Tyrannis stand Pisistratus in einer engen Berührung zu manchen Staaten, denen er früher uns unbekannte Wohlthaten erwiesen hatte. Theben, Argos und Naros werden namentlich als solche erwähnt, die ihm befreundet waren 1); später werden wir von freundschaftlichen Verhältnissen zu den Dynasten Thessaliens, selbst zu Sparta, die dessen Gestinnung durch Orakelsprüche geändert wurde, ersahren; Eretria, damals eine bedeutende Seemacht, muß sedenfalls dem herrschenden Hause verdündet gewesen sein; auf der See begannen die Athener schon zu erscheinen, da sie mit Mitylene einen alten Haber sortsesten und den thracischen Chersones völlig colonisirten. Ihre Kriege, sagt Thucydides 2) nur im Allgemeinen, sührten die Herrscher glücklich. Naros überwand Phsistratus, trat dann

<sup>1)</sup> Herob. 1, 61.

<sup>2)</sup> Thucyd. 6, 54.

aber die Herrschaft seinem Freunde Lygdamis ab, brachte jeboch bort bie seinen Gegnern abgenommenen Geißeln unter 1); auf Delos nahm er eine Sauberung vor, indem er bie Graber von ber heiligen Insel sortschaffte2), und bestand noch die freilich veraltete Amphiktionie, welche jenes Heiligthum zu ihrem Mittelpunkte hatte, so nahm Bifistratus in bieser eine ehrenvolle Stellung ein. Sigeum, um welches Athen schon früher einmal mit Mitylene gestritten hatte, behauptete er und trat es an einen unehelichen Sohn, ben Hegefistratus, ab, ber indeffen fortbauernb Unterftütung bedurfte 3). Rach bem Chersones wurde Miltiades II., selbst nicht den Pisistratiden zuverlässig, und später Miltiades III., ihnen mehr befreundet, und mit ihnen Biele geschickt, die man auf diese Weise mit Landeigenthum versah 4); Athen aber erwarb baburch eine wichtige Colonie, die später bemselben oft große Anhanglichkeit erwies. Selbst die thracische Rufte am Strymon erwähnt Herobot 5) auf eine Art, als hatte schon Pisistratus bort, vielleicht in ber an Erzen reichen Gegenb, Besitzungen gehabt und borther Geldmittel und Dienftleute bezogen. Den bebeutenbsten Rampf aber, ber uns etwas genauer bekannt geworden ift, hatte Hippias um die Stadt Plataa zu bestehen. Diese wurde gegen das Jahr 520 hart von Theben bedrängt, welches schon damals nach einer Oberhoheit über bie bootischen Städte strebte, und wandte sich um Hulfe zuerst an Sparta, wurde aber dort an die näheren Athener verwiesen, und erhielt, hier bieselbe ungeachtet ber früheren Befreundung mit Theben. Von beiben Seiten rudte man mit Heeresmacht aus; allein vorläufig traten die Korinther als Vermittler ein, die einen

<sup>1)</sup> Serod. 1, 64.

<sup>2)</sup> Serod. 1. 1.

<sup>2)</sup> Herod. 5, 94, der jedoch in dem folgenden Rapitel daran Dinge reihet, welche sich auf frühere Zeiten beziehen.

<sup>4)</sup> Dben S. 77 u. 78.

<sup>5)</sup> Berod. 1, 64.

Bergleich zu Stande brachten, und als bessenungeachtet nach ihrem Abzuge die Athener von den Thebanern angesallen wurden, erlitten diese eine Riederlage. Die Grenzen wurden nach dem Billen Athens bestimmt und Platää seitdem eine Athen treu ergebene Stadt.). Aus dem Vorsalle selbst erhellt zugleich, daß, hatte auch der Gebieter eine Leibwache, dennoch die gesammte wassensähige Bürgerschaft nicht ihrer kriegerischen Haltung besraubt wurde; denn nur so war es möglich, daß Hippias einen Kamps gegen Theben siegreich bestand.

Es blieben endlich bie Pifistratiben gegen ben Ruhm mander anberer Alleinherrscher auch in ber hinficht nicht zurud, baß fie für Kunft und Wiffenschaft einen lebhaften Untheil nahmen und achtbare Denkmaler ihres Wirkens hinterließen. Für Athen, bas an Trinkwaffer nicht reich war, erwarben sie sich ein besonderes Berdienst burch einen Bau, welcher das Wasser ber Hauptquelle am Fuße ber Burg, fruber Kallirrhoe genannt, sparsam sammelte und burch neun Röhren, von benen auch ber seitbem übliche Rame Enneakrunos entlehnt ift, für ben Ge= brauch zweckbienlicher machte 2). Ihre Werke waren ber berühmte Altar ber zwölf großen Götter auf bem Markte und ein anberer bes Apollo im belphischen Tempel; an welchem letteren der jungere Pifistratus sich durch eine Inschrift verewigte ); ein prachtvolles Tempelgebäube, bas Dlympiaum, wurde bagegen von ihnen nur begonnen und nicht ganz vollendet 4). tus hat ben Ruhm, baß er zuerst eine Sammlung von Büchern veranstaltet und biese bem allgemeineren Gebrauche geöffnet habe 5); gang vorzüglich aber wird bie Theilnahme gefeiert, welche er und seine Sohne ber Anordnung ber homerischen Gedichte be-

<sup>1)</sup> herob. 6, 108; und zugleich wegen ber Zeitrechnung Thucyd. 3, 68.

<sup>2)</sup> Thucyd. 2, 15.

<sup>3)</sup> Thucyd. 6, 54.

<sup>4)</sup> Arist. polit. 5, 9, 4. Plut. Sol. 32; hirt's Geschichte ter Baus tunft Bd. 1, S. 225, und Müller's Archäologie §. 80, 4.

<sup>5)</sup> Gellius noct. attic. 6, 17. Athen. 1, 4.

wiesen1); im britten Abschnitte wird davon genauer bie Rebe Bekannt ift es, daß die Dichter Anakreon von Teos und Simonibes von Ceos nach Athen gezogen wurden, bei ben Bi-Aftratiden in hoher Achtung fanden und beren Bestrebungen für die Poesie unterftütten, indem dabei vorzüglich des Hipparch Von eben diesem heißt es in dem nach gebacht wirb?). ihm benannten Dialog Plato's, daß er ungemein thatig für die Volksbildung gewesen sei und unter anderem vieler Orten Hermensaulen habe errichten und mit lehrreichen Spruchen versehen lassen; und ist auch jener Dialog einer von den verbächtigen, so burfte er boch wenigstens beweisen, was die Sage von Hipparch erzählte. Rein unverdientes Lob möchte man also ben Pissistratiben erweisen, wenn man behauptet, daß sie auf bem, bereits von Solon angebahnten Wege, Sinn für Kunft und Wiffenschaft pflegken, jenen starren Geist ber alten Ariftofratie aus Athen entfernten und Reime eines neuen geistigen Auffluges gern in ihrer Entwidelung forberten. In enger Berbindung ftand aber damit Hebung jeber Gewerbthätigkeit, Begünstigung ber Schifffahrt und bes Seehandels; und wenn wir bie Pisistratiben in freundschaftlichem Berkehre mit ben Hanbelsplaten Korinth und Eretria sehen, während bas nahe Megara mehr erbrückt wurde, und von Unternehmungen nach ben Cyclaben, einem Rampfe mit Mitylene, einer Festsetzung am Sellesponte hören, so dürfen wir nicht zweiseln, daß unter ihrer Herrschaft auch in ben Dingen, für welche später erft Themistofles die entscheibenden Schritte that, die ersten Unfange geschahen. Segensreich war bas Wirken bes Pifistratus und feiner Söhne, ben Grund legte es zu vielem Schönen, bas balb nachher beutlicher ans Licht trat, und von ben Bürgern selbst, die sich nicht sträubten, wurde es anerkannt, bis nach einer

<sup>1)</sup> Bergl. vorläufig Illrici's Geschichte ber griech. Poefie 1, S. 214.

<sup>2)</sup> Aelian. var. hist. 8, 2.

fast 25jährigen Thätigkeit ein. Umstand eintrat, welcher ben Dingen einen anderen Umschwung gab.

Eigentlicher Herrscher war nämlich Hippias, boch verftattete biefer auch feinen Brübern hipparch und Theffalus, sowie seinen zum Theil schon erwachsenen Söhnen einen so bebeutenben Ginfluß, daß selten gerade er, meistens die Bifistratiben in Gemeinschaft, mitunter sogar Hipparch ganz vorzüglich, als die leitenden Männer des Staates hervorgehoben werden 1); und mochten auch nach Athen von benachbarten Dertern, in benen man fich langst ber Thrannen entledigt hatte, Gebanken an einen Sturz der Machthaber gebracht sein, so fehlte es doch den Ginzelnen an einem Mittelpunkte und an einer Veranlaffung zu einem Aufstande. Diefe lettere gab ein Liebesabentheuer. Bu Harmodius, einem sehr schönen Junglinge, hegte Aristogiton, ein Mann von mittlerem Stande, jene Zuneigung, die bei ben Griechen schon damals nicht selten einen unstttlichen Charafter annahm, und eben bemfelben machte hipparch locende Borschläge, welche diesen jedoch nicht verleiteten, fondern ihn zu einer Mittheilung an Aristogiton bewogen. In diesem erglühet spfort leidenschaftliche Eifersucht, und je mehr er von einem folden Rebenbuhler zu fürchten hat, um so mehr wird er zu dem Aergsten, selbst zu Morbanfchlägen und dem Sturze der Gebieter, ohne welchen er nicht sicher sein kann, geneigt. Wahrend er darauf schon sinnt, macht Hipparch einen zweiten Bersuch bei Harmobius, und als auch dieser mißlingt, steht er zwar ab, will jedoch eine fleine Rache nehmen, last die Schwester besselben zu einer ehrenvollen Theilnahme an einem Festaufzuge bestellen und weiset ste bann schimpflich zurück, als ware ste überall nicht gerufen. So werben beibe Freunde von gleicher Rachsucht erhipt, und stiften — eigentlich also bloß aus personlichen Grunden — eine Berschwörung, beren Buftanbefommen

<sup>1)</sup> Stupt fich gang auf Thuchd. 6, 84 und die Erörterung Göller's.

allerbings zeigt, baß in ber neuen Generation ein neuer Geift erwacht. Sie bestimmen zum Ausbruche berselben ben Tag ber großen Panathenaen 1), weil bann bie Burger unter ben Waffen einen Festaufzug hielten. Sie hatten nämlich zu ihrer Sicherheit nicht Viele in die Verschwörung gezogen und rechneten barauf, baß, wenn nur ber Anfang gelänge, balb alle-Bürger zuschlagen würden. An jenem Tage ordnete Sippias außerhalb ber Stadt im Ceramicus ben Zug an, und hier sahen Harmobius und Aristogiton einige ber Mitverschworenen sich mit ihm unterreben. Sie glaubten baber verrathen zu werben, wollten wenigstens vor ihrer befürchteten Einziehung noch an Hipparch Rache nehmen, eilten in die Stadt, ftießen auf bas ausersehene Opfer, brangen ein und erlegten ihn. Harmobius fiel auf ber Stelle burch bes Gebieters Leibwächter, Aristogiton wurde etwas spater ergriffen und unter Martern zu Tobe gebracht. Hippias erfuhr bas Geschehene zeitig und verlor nicht bie ruhige Fassung. Er ließ die Bürger die Waffen niederlegen, beorderte fie nach einem angewiesenen Orte, als wollte er zu ihnen sprechen, sammelte bann bie Waffen burch seine Leibwächter ein und ergriff alle biejenigen, welche wohl für Theilnehmer gelten fonnten, befonbers die, welche heimlich Dolche und andere furze Waffen bei sich führten. Der Aufstand wurde damit unterbrückt 2), ber in das Jahr 5143) fällt.

Ueberflüßig ist es wohl, die später von den Republikanern hochgeseierte That des Harmodius und Aristogiton hier einer moralischen Beurtheilung zu unterziehen, da ihre Beweggründe

<sup>1)</sup> Bachsmuth's griech. Alterthumer II, 2, S. 246.

Thucyd. 6, 54—58. Dasselbe, scheint es, wollte auch Gerod. 8, 55 erzählen; aber spaßhaft ist es, wie er auf einen Traum des hipparch und auf die Gephyräer, den Stamm der beiden Berschworenen, kommt und über seine Digressionen die hauptsache völlig vergißt. Rurz auch angedeutet bei Arist. polit. 8, 8, 9.

<sup>\*)</sup> Herod. 5, 55; Thucyd. 6, 59. Plato im Hipparch. Schol. zu Ariestoph. Lysistr. v. 619.

zu sehr auf ber Hand liegen; politisch hat dieselbe eine Wirtung gehabt, bie zur Erreichung des Endzieles führte. Denn Hippias behauptete sich zwar vorläufig, aber bas frühere Verhaltniß war fortan gestört. In ihm und ben Seinen walteten Argwohn vor, und gewaltsame Maaßregeln wurden ergriffen. Jest, sagt Thucybibes 1), wurde ihre Herrschaft eine brudenbe; Hinrichtungen und Verbannungen erfolgten; jene republikanischen Formen scheint man nicht länger beobachtet, die Zahl ber Unzufriedenen nur vermehrt, die Menge der Landesflüchtigen vergrößert au haben. Daffelbe bestätigt Herodot2), ber außerbem hervorhebt, wie die Alfmäoniden jest neue Hoffnungen schöpften, die Flüchtlinge sammelten, balb es wagten in Attifa einzurücken und am sublichen Abhange bes Gebirges Parnes sich bei Lipstdrium sestzusepen 3). Roch waren aber bie Pisistratiben zu stark, bie ihnen entgegenrückten und sie zum Lande hinausschlugen. Rur gaben die Alkmäoniben beshalb ihre Plane nicht auf. Da es ihnen auch damals an Schäßen noch nicht fehlte, so machten fie sich an die belphische Priesterschaft, nahmen ben Ausbau bes neuen Tempels in Berbing, führten ihn ftattlicher auf als verabredet war, und zogen so diese Geiftlichkeit in ihr Interesse. Seitbem mochte von Sparta im Ramen bes Staates ober von Einzelnen angefragt werben, immer erhielt man Ermahnungen Während also Hipund Befehle, man solle Athen befreien 1). pias sich gleichfalls nach auswärtiger Hülfe umzusehen und burch Berheirathung seiner Tochter mit bem Gebieter von Lampfatus, ber viel bei bem persischen Sofe galt, einen weiteren

<sup>1)</sup> Thucyd. 6, 59.

<sup>2)</sup> herod. 5, 62.

<sup>8)</sup> Darauf bezieht sich die Stolie 6 in der Anthologie von Jacobs, welche Klagen auf die bei Lipsidrium Gefallenen enthält. Eben dasselbe ers wähnen Suidas und Hespichius s. v. επὶ Λειψυδρίο μάχη; jener auch aus des Aristoteles πολιτεία Αθηναίων s. v. Λυχόποδες.

<sup>4)</sup> Herod. 5, 62 u. 63. und aus Ephorus der Schol. zu Pind. Pyth. 7, 10.

Rüchalt zu bereiten ansing 1), gaben endlich die Spartaner, obswohl sie Gastfreundschaft mit den Pisistratiden unterhielten, den dringenden Befehlen nach und schickten eine kleine Schaar ab, die zu Schiffe übersetzte und in Phalereus landete. Allein die Pisisstratiden hatten Kunde erhalten, und aus Thessalien 1000 Reister kommen und zwischen der Stadt und dem Hasen Alles ehnen lassen. Als daher die Spartaner vorrückten, sielen die Reiter über sie her, hieben viele nieder und jagten den Rest in die Schisse.

Erst nach biesem Unfalle nahm Sparta die Sache ernstlis Eine stärkere Macht wurde abgeschickt, und an ihrer Spite stand ber König Kleomenes. Diese ruckten zu Lande ein, und mit ihnen vereinigten sich die Flüchtlinge, welche der Alkmaonide Klisthenes und der ihm verschwägerte Alkibiades, beide Ahnherren des bekannteren Alkibiabes 3), anführten. Die Bististras tiben hatten wieder thessalische Reiter, die einen Anfall machten, dießmal mit Verlust zurückgewiesen wurden, und sich bann nicht langer halten ließen, sonbern in die Heimath zurückehrten. Seitbem räumten jene bas offene Feld; nicht einmal die untere Stadt wagten sie zu vertheibigen, sondern zogen sich in die mit Allem reichlich versehene Burg zurück. Ratürlich erfolgte jest ein allgemeiner Aufstand in Attifa; allein bie Spartaner bauerten — bie Grunde werben nicht angegeben, und es laffen fich beren manche vermuthen — nicht lange aus, sonbern zogen balb heim, und überließen bie Athener ihrem Geschicke. Run hatte bie Belagerung sich in die Länge ziehen ober gar bedenklich werden können, wenn nicht die Pisistratiden versucht hatten, ihre Rinber fortzuschaffen, und babei biese von ben Belagerern aufgefangen Um sie zu lösen, knupfte Hippias Unterhandlungen an,

<sup>1)</sup> Thuchd. 6, 59.

<sup>2)</sup> Serod. 5, 63.

<sup>8)</sup> Isokr. de Bigis cp. 10.

und nach einem geschlossenen Vergleiche mußte bie herrschenbe Familie bas Land innerhalb 5 Tage räumen 1).

Hippias begab sich mit ben Seinen zunächst nach Sigeum, zog später auch nach bem persischen Hose, und war einer von benen, welche jenen Perserzug veranlaßten, ber bei Marathon vereitelt wurde?). Da bieß nach Thucybibes 20 Jahre später geschah, so ist also die Vertreibung der Pisststratiben ins Jahr 510 zu seten. Athen war mit berselben noch nicht allen inneren Erschütterungen entgangen; benn ein neuer Ramps brach aus, in welchem Supatriben, Isagoras und Klisthenes, an der Spite der Aristofraten wie der Demokraten standen, und an welchem auch die Spartaner unter Rleomenes noch einmal Anstheil nahmen. Indeß weit entsernt, daß sich die solonische Verssassung nun noch umstoßen ließ, wurde sie vielmehr durch den am Ende siegenden Klisthenes nur nach der demokratischen Seite hin mehr ausgebildet und stärker beseskigt.

Weshalb das übrige griechische Festland, Böotien, dann die in diesem Zeitalter erst halb hellenisirten Ländchen der Lostrer, Photier, Dorer, Aetoler und Afarnaner, auch die weiteren Flächen und Berggegenden, worin die Thessaler überwiegend geboten, keine Thrannen ausweisen, ist oben in der ersten Abstheilung erörtert. Etwas in Betracht muß hier noch jener Küsstenstrich kommen, der sich an der Nordseite des korinthischen

<sup>1)</sup> Herod. 5, 64 u. 65. Paufan. 3, 4, 2. Uebrigens wissen wir von 5 Kindern des hippias und der Myrrhine, einer Tochter eines Kallias (Thuc 6, 55); unter ihnen werden der jüngere Pisistratus und die Archedike gewessen seine. Berheirathet war (nach Klidemus bei Athen. 13, S. 609) auch hipparch mit jener Phye, und nach ebendemselben ware auch die Tochter eines Charmus mit hippias vermählt gewesen. Andere bringen diesen Charmus mehr in Berbindung mit hipparch (3. B. Plut. im Ricias 11, Harpocr. 12. V. Innagyos).

Deuidas s. v. giebt an, hippias habe fich, nach der Schlacht bei Marathon, nach Lemnos zurückgezogen und sei dort an einer Krankheit verstorben.

Meerbusens hinzieht und darauf an Aetolien und Afarnanien bis an den ambrakischen Busen hinläuft; denn der Grundsatz war oben geltend gemacht, daß seder Küstenstrich für die Entstehung der älteren Tyrannis geeignet wäre.

Hier gedieh Krissa, an der Spipe bes Busens, welcher von bemfelben ben Ramen tragt 1), in fehr fruher Zeit zu einiger Bluthe, ba bieser Hafen ein gewöhnlicher Landungsplat für viele war, welche bas belphische Drakel befragen wollten, bergleichen Gesandtschaften aber sich reichlich mit Gelbmitteln zu versehen pflegten, nicht immer sofort von der Priesterschaft vorgelaffen wurden, sondern oft - besonders bei Unfragen, auf welche eine Antwort bebenklich war — etliche Zeit warten mußten 2) und daher Veranlaffung zu einem häufigen Aufenthalte von wohlhabenden Fremden, bald auch zur Weckung von Handel und Gewerbthätigkeit jeder Art gaben. Es kann also nicht befremben, wenn bie Hafenstadt ungleich mehr als Delphi selbst aufblühete und in berselben ein ganz anderes und zwar regsameres und beweglicheres Leben herrschte als in bem Site einer Priesterschaft, die schon zu ihrer eignen Erhaltung nicht umhin konnte, allem Neuen möglichst entgegen zu wirken unb ben bort sich entfaltenden Geist nieberzudrücken. Diese bildete zugleich eine Aristofratie, welche nach den wenigen vorhandes nen Nachrichten 3) Delphi, zu beffen Gebiete Kriffa gehörte, fast in Form eines Kirchenstaates regierte, indem hauptsächlich fünf lebenslängliche Heilige4), angeblich aus Deufalions Geschlechte stammend, Alles leiteten, obwohl in Inschriften auch ein Rath

<sup>1)</sup> Einen Unterschied zwischen Krissa und Cyrrha stellt R. D. Müller (Minyer S. 495) in Abrede; gegen ihn Ulrichs in seinen Reisen und Forsschungen mit überwiegenden Gründen.

<sup>2)</sup> Bachemuth's hellenische Alterthumskunde II, 2, S. 264.

B) Tittmann, Seite 384; doch geben die angeführten Inschriften keinen besonderen Aufschluß.

<sup>4)</sup> Die Soioi Plut. quaest. gr. 9; u. Euripides im Jon v. 428 u. 1236.

und andere Obrigkeiten genannt werden. Sehr benkbar ift es also, daß frühzeitig die Hafenstadt sich gegen die regierende Priesterschaft auflehnte, und in einem folchen Aufstande auch ein Zwingherr sich in berselben ber Gewalt bemächtigte. Ein solcher mußte wohl jener Daulius gewesen sein, von welchem Ephorus bei Strabo 1) erzählt, daß er, früher Tyrann von Krissa, in Großgriechenland die Stadt Metapontum gegründet habe. Da diese jüngeren Ursprunges als Tarent und Sybaris war, so fönnte er erst einige Zeit nach bem Jahre 700 gelebt haben; und wenn der Aulis, welcher in einer angeblichen Schrift bes Plutarch2) ein Tyrann in Phofis heißt und von den Spartanern in einer ungleich jungeren Zeit vertrieben sein foll, schwerlich ein anderer ift, so bestätigt sich badurch nur aufs Reue ber 3weifel an ber Glaubwürdigkeit jener Abhandlung. Es ift bieß aber auch alles, was wir über biefen Tyrannen erfahren, ber nach Ephorus sich nicht behaupten konnte und bann mit seinem Anhange auswanderte. Ueberhaupt schweigt die Geschichte über Kriffa, bis es in jenem Kreuzzuge, in welchem Klisthenes von Sityon einer ber Anführer war, seinen Untergang fand unb bei bem balb abnehmenben Zuspruche bes Drakels auch niemals wieder als eine gleich erhebliche Hafenstadt aufblühete.

Als einen Zwingherrn in Photis führt man auch wohl einen Exekeftus auf. Bon ihm soll Aristoteles erzählt haben, aber der Kirchenvater, der ihn einen Tyrannen nennt 3), erwähnt nur, daß derselbe einen Zauberring gehabt habe und durch diesen nicht vor Exmordung geschützt sei. Mit dieser Angabe ist also weiter nichts anzufangen, und besonders bleibt das dahingestellt, in welches Zeitalter Exekestus gehöre, und ob er nicht vielleicht ein phokischer Dynast oder ein Militairhaupt der späteren Zeit

<sup>1)</sup> Strabo 6, 1 am Ende.

<sup>2)</sup> De malign. Herod. cp. 21.

<sup>\*)</sup> Clemens Aleg. Stromat. 1, cp. 21, §. 133 ed. Klog.

gewesen sei, ber nur in einem sehr weiten Sinne jenen Ramen trage 1). Von ber eigentlichen älteren Tyrannis ist in Phofis keine Spur, hier auch keine Einrichtung zu entdecken, aus welcher sie hätte hervorgehen können.

Der nächste bebeutenbe Hafen war Raupaktus; aber bie Stadt wurde erst nach dem britten meffenischen Kriege unter Mitwirken ber Athener zu einer Zeit gegründet, als Tyrannen jener älteren Art nicht mehr auftreten konnten. Dann folgte der Theil der Kuste, auf welcher Niederlassungen der Korinther Nicht von jeder läßt sich genau das Alter angeben, und im Allgemeinen gilt nur bie Regel, daß die alteren auch unter die Herrschaft ber korinthischen Appseliden kamen, die Stiftung ber jungeren aber nicht mehr in die Zeit der Tyrannen Etwas befrembend ift es baher, daß aus Aftakus für fällt. bas erste Jahr bes peloponnesischen Krieges ein Tyrann Euarchus genannt wird2). Ihn verjagten bie Athener, und nach beren Abzuge setzten ihn die Korinther unter Mitwirken von Söldnern wieber ein. Es scheint also, daß man ihn nicht zu ben The rannen dieser Periode rechnen barf, sondern daß er einer der frühesten von benen ist, die an der Spige einer bemaffneten Macht nicht bloß Stadtkommandanten blieben, sondern sich selbst unter Mitwissen berer, für welche ste ben Ort halten sollten — auch ber inneren Regierung bemächtigten. also wohl unten noch einmal aufzuführen sein. Dann folgte Leukas, enblich Ambratia. Aus diesem sind Gordias ober Gorgos und Periander II., Glieder ber Kypseliden, schon oben als Zwingherren genannt; aber mehr als bas bort Mitgetheilte wissen wir nicht über bieselben, und die Colonie wurde mehr burch die Art ihrer Entstehung, als durch innere Entwickelung

<sup>1)</sup> Einen Phofier Exefestidas nennt Paus. 10, 7, 3, und nach diesem hatte er in der 48sten Pythiade, d. i. im Jahre 398, im Wagenrennen gestegt.

<sup>2)</sup> Thuend. 2, 30 und 33.

mit Tyrannen begabt, welche also auch schwanden, sobalb in Korinth die Lage der Dinge sich änderte.

Ueber die öftlich vom Festlande im Archipel gelegenen Inseln gilt das, was oben 1) im Allgemeinen von ben Colonie-Ländern gesagt ift; benn fie wechselten seit ber Wanberung ber Joner, bie nördlichen freilich erft spater, ihre herrschende Bevölkerung. Bang besonders leidet es auf Euboa und deffen Hauptstädte, Chalkis und Eretria, Anwendung. hier bildeten die hippoboten den berechtigten Adel; aber durch ein zeitiges Aufblühen bes Handels und der Gewerbthätigkeit, welche schon gegen bas Jahr 700 beide Städte zu einer Stufe, die auf bem Festlande faum Rorinth erreichte, erhoben hatte, entstand baneben ein zahlreicher Demos, ber wohl durch häufige Aussendung von Colonien abgeleitet wurde, aber bennoch in häufigen Seefriegen 2), auch in einem einft berühmten Rampfe, ben beide Rebenbuhlerinnen zugleich zu Lande gegen einander führten 3), sicher die Waffen in bie Bande bekam und mit Forberungen gegen bie Sippoboten hervortrat. Beide Stäbte haben nur bas Schicksal gehabt, daß fie frühzeitig, die eine durch die Athener, die andere durch die Berser, untergingen; und eine Folge bavon ift es, baß auch ihre Geschichte, welche uns wahrscheinlich ahnliche Dinge, wie Athen, Rorinth und Siknon, vorführen wurde, nicht erhalten ift. Was wir aus berselben noch wissen, barf man nur für einige Trummer ansehen.

Bon einem Tynnondas erzählt Plutarch 4), daß er auf Euda ein ahnlicher Aesymnet, wie Pittakus in Mitylene, ge-

<sup>1)</sup> Dben, Seite 61.

<sup>2)</sup> Rachweisungen bei Plaß, 2, S. 312.

<sup>2)</sup> Dem, was Plaß angegeben hat, ist noch hinzuzufügen, daß nach Aeneas im Poliore. cp. 4 Chaltis in diesem Kriege durch Verrath und liebers sall von den Cretriern genommen wurde, und dadurch wohl jene Schwächung erfuhr, die es später zu einer Beute der Athener machte.

<sup>4)</sup> Im Solon cp. 14.

wesen sei, sest aber weber hinzu, welcher Zeit, noch welcher Stadt er angehöre, und zweifelhaft bleibt es baher, ob er mehr in die Reihe jener Manner zu stellen ift, die mit einer neuen Gesetzgebung beauftragt wurden, ehe ber Rampf ber Stanbe ausbrach, ober ob er spater bei schon erfolgtem Aufstande mit bem Bertrauen seiner Mitburger beschenft wurde. Aus Eretria fennen wir feinen, der mit Bestimmtheit Thrann genannt wurde; Aristoteles 1) melbet nur, baß auf Beranlaffung einer bestrittenen Seirath ein Aufstand bes Demos gegen die Hippoboten erfolgte und in diesem bas Uebergewicht ber Letteren burch einen Diagoras gebrochen wurde; bag biefer Führer sich auch ber Gewalt als Tyrann bemächtigt hatte, wird nicht hinzu gefügt. Dagegen find zwei Tyrannen aus Chalkis namhaft gemacht. Der altere mögte Antileon sein, weil nach Aristoteles 2), ber eigentlich nur seines Sturzes gedenkt, noch einmal bie Ariftofratie der Hippoboten wiederkehrte; ein jungerer ist Phorus, über ben wir erfahren 3), baß er von bem Demos entsett sei, ber in einem auswärtigen Rriege bie Waffen mit Erfolg geführt und sie bei ber Heimfehr gegen ben 3wingherrn selbst gewantt hatte. Dieß ist aber auch Alles, was sich mit Sicherheit angeben läßt, und der wahre Berlauf der Dinge liegt also für uns im Dunkel.

Von den Cyfladen war Delos wegen seines Tempels und als Sitz einer Amphistionie berühmt; Thera erhielt als Mutters stadt von Cyrene, Melos durch die Behauptung seiner Unadhängigkeit dis in eine späte Zeit, Ceos als Vaterland eines gefeierten Dichters einen Ramen; als Staaten scheinen Raros, Paros und Andros die bedeutendsten gewesen zu sein, während die kleineren es nicht vermochten, sich von diesen oder den Ere-

<sup>1)</sup> Polit. 5, 5, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Polit. 5, 10, 3.

<sup>5)</sup> Arist. polit. 5, 3, 6.

triern und Chalkibiern ganz unabhängig zu erhalten, bis auch Pififtratus auf biefen Infeln einen Ginfluß gewann. biefem war Lygbamis aus Naros eng befreundet, ber, als ber Abel hier einen starken Druck ausübte, sich an die Spige bes Demos stellte, obwohl er selbst jenem angehörte1). geiziges Streben scheint aber Anfangs mißlungen zu sein; wenigstens begab er fich zum Pisistratus, als bieser sich in Eretria zu feiner britten Ruckfehr ruftete, und führte bemfelben seine Leute und seine Geldmittel zu2). Später bewies sich ihm ber Athener bankbar, unternahm einen Zug gegen Raros, eroberte es und übergab bann seinem Freunde Lygbamis bort bie Tyrannis.3). War aber auch bieser burch frembe Hulfe, so gut als Pifistratus selbst, jum bauernben Besitze berselben gelangt, so hatte er boch völlig den Charafter der älteren Tyrannen. Auch dem Polyfrates auf Samos war er sehr befreundet und leistete ihm gelegentlich Beistand 1); ber angebliche Plutarch 5) rechnet ihn zu benen, welche spater burch die Spartaner gestürzt waren, und bahin fann er sehr wohl gehören, weil er mit ben Pifistratiden und mit Polyfrates in enger Verbindung stand. Auch barf man von ihm glauben, daß er als Zwingherr ahnliche glänzende Seiten wie seine beiben Freunde hatte; allers bings scheuete er auch nicht Gewaltstreiche, und ber falsche Aris stoteles 6) erwähnt in dieser Hinsicht, daß er, als auf das Bermögen ber Berbannten Niemand mehr als einen Spottpreis bot, es ben ursprünglichen Eigenthümern selbst, benen er also wohl Rudfehr verstattete, um eine größere Summe zuruckgegeben.

Bon ben übrigen Cyflaben fennen wir feinen 3wingherrn,

<sup>1)</sup> Arist. polit. 5, 5, 1. u. Athen. 8, p. 318.

<sup>2)</sup> Berod. 1, 61.

<sup>3)</sup> Serod. 1, 64.

<sup>4)</sup> Polyan 1, 23.

<sup>5)</sup> De malign. Herod. cp. 21.

<sup>6)</sup> Oeconom. II. cp. 3.

sei nun ber Grund, bag nur im Buche ber Geschichte bieser Infeln, beren Lygbamis auch fast lediglich seinem Berhaltniffe zu seinen beiben Freunden die Erhaltung seines Ramens verbankt, uns nichts aufbewahrt ift, ober baß wirklich eine Ausgleichung unter ben Ständen ohne bas Uebergangsmittel der Tyrannis, vielleicht unter Mitwirken eines fremben Einfluffes, erreicht wurde. Unter ben nörblichen Inseln ist oben 1) Thasos als eine solche erwähnt, auf welcher sich seit Colonisirung berselben burch Andrier Alles so gestaltete, daß sich die Elemente für Entstehung ber Tyrannis vorfanden, wenngleich gerade bamals, als es zu biesem Punkte gelangte, auswärtige Berhältnisse ftorend eingriffen. Wirklich wird auch ein Symmachus als Zwingherr besselben erwähnt, aber freilich nur in ber verbächtigen Schrift Plutarch's 2), nach welcher bie Spartaner zu seinem Sturze mitgewirft haben sollen. Schon dieß muß Argwohn erregen, ba boch faum einzusehen ift, wie im Zeitalter ber Bifistratiden die Spartaner ihren Einfluß dis nach jener Insel hin hatten ausbehnen können; überdieß kennt Polyan 3) einen Thafter dieses Ramens, ber unter Agestlaus gefochten habe. Durch biese lettere Angabe wird man zu bem Glauben geneigt, daß Symmachus eher aus einem Kriegsobersten ein Tyrann ber zweiten Periode geworben sei; möglich bleibt es indeffen, daß er zu ben von ben Persern gegen das Jahr 500 eingeseten Bebietern gehört 4).

Die Colonien an der sogenannten thrakischen Küste machten aus Gründen, die oben 3) ausgeführt sind, rücksichtlich der Tyrannis eine Ausnahme von dem gewöhnlichen Gange der Dinge; und die Alleinherrscher des Chersoneses sind schon frü-

<sup>1)</sup> Dben, Seite 73.

<sup>2)</sup> De malign. Herod. cp. 21.

<sup>\*)</sup> Polyan 2, 1, 27.

<sup>4)</sup> Bergl. unten, im Anhange.

<sup>5)</sup> Oben, Seite 72.

her 1) vorgeführt, weil die Deutlichkeit der Darstellung es nothswendig machte, daß sie sosort genauer zur Sprache kamen. Insem also in Betreff ihrer auf das dort Gesagte verwiesen wird, dürsen jest die vordere Küste Kleinasiens und die vor derselben liegenden Inseln solgen.

Für bas in ber Geschichte bekanntere Aeolis bilbet Lesbos ben Mittelpunkt, welches nach Zerstörung bes Ortes Arisbe noch funf Städte enthielt, unter benen auf der Oftfufte Mitylene und auf ber Rorbseite bas ungleich kleinere Methymna bie vorherrschenden waren. Nur unerheblich konnten die Gilande Bekatonnesoi und Tenebos bleiben; gegenüber aber hatten bie Aeoler nach bem Ausscheiben von Smyrna, welches zwischen ionischen Städten gelegen bald zu biesen überging, 11 Städte inne und bilbeten an und unfern ber Rufte, von Ryme in nordwestlicher Richtung, einen Halbbogen um Lesbos; während noch andere sich tiefer im Lande und am Fuße des Ida-Gebirges angefiedelt hatten 2). Aber alle biese Aeoler des Festlandes hatten sich zu sehr zerstreuet, konnten bem Antrange ber eingeborenen Bolfer, besonders der Lydier, nicht widerstehen und wurden vor Erlangung einer politischen Entwickelung tiesen so sehr einverleibt, daß von den Städten nur die Namen, von benen am 3ba auch biese nicht einmal vollständig bekannt sinb.

Bloß Kyme gelangte, wenigstens im Verhältnisse zu jenen, zu einiger Erheblichkeit und behielt mehr einen griechischen Charakter, da es Jonien am nächsten und an einem leidlich guten Hafen lag. Hier könnten also die Könige in erbliche, bald in wählbare Prytanen<sup>3</sup>) übergegangen, damit eine Aristokratie entswickelt, und seit dem Kampse des anwachsenden Demos auch

<sup>1)</sup> Dben, Seite 175.

<sup>2)</sup> Herod. 1, 149—151, der auch die 12 Derter namentlich aufführt; und Strabo 13, 1 u. 2, der jedoch Aeolis eine größere Ausdehnung giebt und es sich bis Cyzitus ersteden läßt.

<sup>5)</sup> Muller's Dor. 2, S. 136.

Thrannen aufgetreten sein. Als einen solchen nennt man einen Malakos, indem man sich auf Diodor 1) beruft; und allerdings spricht dieser von einem Malakos, ber an ber Spige bes Demos und im Rampfe mit ber Aristofratie sich zum Alleinherrscher in Kyme gemacht habe. Allein es fragt sich, von welchem Ryme in jenem Bruchstude bie Rebe sei, und ba wir bei Dionys von Halikarnaß?) lesen, bag Aristobemus, Gebieter bes kampanischen Kuma und Zeitgenoffe von Tarquinius Superbus, den Beinamen Malakos gehabt habe, so ift damit wohl genügend entschieben, baß für einen aolischen Zwingherrn biefee Namene fich fein genügenbes Zeugniß beibringen laffe. Eben so ift es ungewiß, ob jener Thrasymachus, von welchem Aris stoteles 3) redet, in dem dolischen oder dem kampanischen Kyme gelebt habe; überdieß darf man ihn nicht einmal zu den Tyrannen rechnen, ba Aristoteles nur melbet, baß, weil bie Demagogen gar zu gewaltsam verfuhren, die Aristokraten sich zu einer Kraftanstrengung gezwungen sahen und bann unter Anführung jenes Thrasymachus die Demokratie stürzten und eine Oligarchie herstellten. Auf bem aolischen Festlande also, auch auf den unerheblichen Inseln Tenedos und Hekatonnesoi kennen wir keine Thrannen, weil die griechische Staatsentwickelung bort eben so sehr unvollkommen blieb, als bie auf uns gekommenen Nachrichten mangelhaft sind; und wir haben uns nach Lesbos zu wenben, wo aber wieber nur die Hauptstadt Mitylene eine nicht völlig leere Tafel ber Geschichte barbietet.

Was auf bieser zu lesen ist, hat Plehn in seinem Lesbos mit so anerkannter Gründlichkeit und Vollständigkeit entziffert,

<sup>1)</sup> Diod. fragm. libr. 7.

<sup>2)</sup> Antiq. roman. 7, 4; vergl. unten Großgriechenland. Auch Suidas 8. v. Aριστόδημος.

<sup>\*)</sup> Arist. polit. 5, 43.

daß es ungerecht sein wurde, wenn man nicht ihm als bem Führer folgen wollte 1). Die alteste Rachricht theilt Aristoteles an einer Stelle 2) mit, worin er sagt, baß haufig Herrscher burch Bewaltthätigkeiten selbst Ursache ihres Sturzes gewesen seien, und bann aus Mitylene zum Belege anführt, wie Pentheliden deßhalb von einem Megakles und später noch von einem Smerbis erschlagen waren. Wir sehen also bort bie Stadt noch uns ter ber erblichen Herrschaft jenes aus ber Heroenzeit stammen= ben Geschlechtes, werben in die nicht näher zu bestimmenbe Zeit geführt, worin es burch seine Willführ Widerstand ber Angesehenen verursacht, können aber in Megafles und Smerbis ficher noch feine Tyrannen, wohl aber Manner erkennen, die zur Gründung ber Abelsherrschaft nach Ermordung der Könige bei-Diese Aristofratie mag sich reichlich ein Jahrhundert behauptet haben, bis gegen bie 42. Olympiabe, also gegen bas Jahr 6103), Aufstände bes Demos erfolgten, welche Tyrannen an die Spige brachten und einst durch Alfaus gefeiert wurden, weil er als Mitglied der Abelspartei den lebhaftesten Un= theil nahm, in den Rampfen perfonlich mitstritt, im Exil lebte und patriotische Lieber im Geiste seiner Partei sang, barin auch manche Gegner Tyrannen nannte, die es im ftrengeren Sinne des Wortes nicht waren. Als erster Zwingherr von Mithlene wird einstimmig von allen Gewährsmannern 1) ein Melanchros genannt; boch erfahren wir über benfelben nur bas Gine, daß er von ben vereinten Parteien des Pittakus und bes Al-

<sup>1)</sup> Plehn's Lesbos S. 46—55, wo auch die zum Theil abgedruckten Beweisstellen; daneben Ulrici Bd. 2, S. 353, wo von Alkaus die Rede und aus neueren Schriften Ergänzungen beigebracht.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 8, 13.

Dieber die Zeitreichnung wird gewöhnlich nur Diog. v. Laert. im Pitstakus cp. 6 angeführt: vollständiger findet man die Belege in Fischer's Zeitztafeln zu der 42. Olympiade.

<sup>4)</sup> Siehe Plehn und Ulrici.

faus, bem seine Brüber Kifis und Antimenides zur Seite fanben, gestürzt wurbe. Es erhellt baraus ziemlich flar, baß Melanchros ein Regiment führte, welches ben Demos, beffen Führer Pittakus war, nicht weniger als den Abel zu einem Losschlagen reizte. Aber die Ruhe wurde daburch nicht hergestellt, benn, wie in Athen nach jeder Bertreibung bes Pifistratus, gingen nun die stegenden Parteien aus einander. Wir wiffen, daß Alkäus und seine Brüder bald gegen eine andere Partei fampfen. Er selbst nennt bie Saupter berselben Myrstlus, Delagyrus und bie Rleanaftiden; er gebraucht gegen bieselben Ausbrude bes bittersten Grolles und heißt sie Tyrannen; er forbert in einem vorhandenen Bruchftude zu festlicher Feier bes Tobes jenes Myrsilus auf; und doch berichten Andere über ben Sanger selbst, daß er ungesetliche Reuerungen, mahrscheinlich eine volksfeinbliche Politik, verfolgte und jedenfalls später vor bem Aesymneten Pittakus geraume Zeit in ber Berbannung zubringen mußte. Plehn giebt nur bie Thatsache an; Ulrici meint, es hatte sich nach jenem Siege auch die Abelspartei balb in zwei Halften getheilt, und Führer maren hauptsächlich Alkaus und Myrstlus, letterer ber überlegene, gewesen. Bu beweisen ift dieß nicht, und ebenso möglich bleibt es, daß Pittakus, als ber mehr gemäßigte Mann, in biesem zweiten Rampfe keine entscheibende Rolle spielte, Myrfilus und seine Freunde dagegen bie am weitesten gehenden Democraten waren, bis man endlich auch beren Treiben baburch ein Enbe machte, baß man Pittafus zum Aesymneten ernannte. Eigentliche Tyrannen fann man also auch in Myrfilus und seinen Freunden nicht anerkennen, zumal ba Alfaus in seiner feurigen Sprache auch ben Pittafus so heißt.

Bon diesem ist in aller Strenge hier nicht zu reben; und sein Walten im Innern bes Staates ist auch schon oben 1) zur

<sup>1)</sup> Dben, Seite '116.

Sprache gekommen. Er gab bemselben eine uns nicht näher bekannte, wahrscheinlich aber eine im solonischen Geiste gehals tene Verfassung, die, weil er selbst 10 Jahre lang (589-579) an der Spige blieb und nach Niederlegung seiner Gewalt wenigstens noch 10 Jahre in seiner Baterstadt fortwirfte 1), burch ihn so ins Leben eingeführt zu sein scheint, daß Mitplene seitdem keine neue Erschütterungen durch einen Kampf der beiden Hauptparteien erfuhr. Es war übrigens Pittakus auch Rrieger, ba er nicht allein gegen bie Aristofraten, welche unter Alfaus mit einer gewaltsamen Rudfehr brobeten, sonbern auch gegen Athen, bas fich schon bamals in bem nahen Sigeum festgeset hatte, Kämpfe bestand. Das Rähere über diesen Krieg, den endlich Periander als Schiederichter beilegte, findet man bei Plehn, ber indessen wohl nicht ganz richtig voraussett, es hatte Pittatus nur als Aesymnet gegen Athen gestritten. Wahrscheinlicher möchte es sein, daß ber Kampf um Sigeum schon früher anfing, ba auch Alfaus an bemselben noch in ben Reihen seis ner Mitburger Antheil nahm und bei biesen Gefechten einmal seinen Schild verlor. Auch ber Zweikampf zwischen Pittakus und Phrynon könnte baher sehr wohl in frühere Jahre gehören, und ber in diesen Kampfen erworbene Ruhm konnte bei Pittatus, wie bei Solon die Eroberung von Salamis, ein neuer Grund gewesen sein, warum man gerade ihn zum Aesymnes ten wählte.

Auf Aeolis folgte in süblicher Richtung Jonien. Bon bessen Städten lagen, abgesehen von Smyrna, 10 auf dem Festlande, unter welchen Lebedus, Myus und Teos nie zu einer größeren Bedeutung gelangten, Priene, Erythrä, Klozomenä,

<sup>1)</sup> Die Hauptstelle ist bei Diog. v. Laert. im Pittak. Cap. 6; unzuverlässkere, welche die Angabe theils bestätigen, theils wenig erschüttern, siehe bei Fischer s. Olymp. 52, 8. Auch den Beinamen Physkon, d. i. Schmeersbauch, hatte Pittakus von dem Alkaus erhalten.

Kolophon und das ältere Ephesus 1) einen mittleren Standpunkt erreichten, Phofaa und Milet für diese Zeit entschieden die bebeutenbsten waren. Ihre Geschichte war einst in ben Schriften von Radmus, Hekataus und Dionyfius, von Hellanikus, Xanthus, Panyasis und Anderen gewiß recht vollständig aufbewahrt; allein bie Werke biefer Manner sind verloren gegangen, und einige jener Städte, Teos und Phofäa, schieben schon bei bem ersten Andrange ber Perser aus ber Reihe, andere, Lebebus, Myus, Priene, Erythrä, Kolophon und Klazomenä, litten hart burch mächtige Könige Lybiens und sanken später zu unbebeutenden Flecken oder Dörfern herab; und bamit verlor auch ihre Geschichte für die etwas späteren Schriftsteller bedeutend an Wichtigkeit. Rein Wunder also, wenn schon Herobot selten über die Angriffe ber Tybier und ber Perfer hinausgeht, ober wenn andere Schriftsteller bloß beilaufig über altere Ereigniffe bieser Städte etwas mittheilen. Bollständiges über die Tyrannen berfelben zu sammeln, ift baher nicht möglich, und aus bem Schweigen ber uns gebliebenen Geschichte folgt nicht, baß ber Entwickelungsgang in ben hier nicht erwähnten Städten nicht berselbe gewesen ware; boch ist ja oben auch nicht behauptet, daß er nothwendig aller Orten wiederkehren muffe. Ein etwas weniger mangelhaftes Bilb läßt sich über Milet entwerfen, mit bem baher bie Reihe ber Einzelnen begonnen werbe.

Ursprünglich herrschten in Milet Releiden und bildeten hier ein königliches Geschlecht, bessen Mitglieder zu dem zeitweiligen Haupte des Hauses wohl jene schwankende Stellung einnahmen, welche in dem heroischen Zeitalter die gewöhnliche war. Auf diese älteste Perisede der Stadt bezieht sich eine Angabe

<sup>1)</sup> Berühmter wurde Ephesus erst, als Photda zu existiren aufgehört hatte und Milet gesunken war, besonders aber im Zeitalter des Lysander und später des Lysimachus, durch den es unmittelbar an seinen Hafen gestuckt wurde; vergl. Herod. 1, 26 mit Strabo 13, 1, 13.

Plutarch's 1) und Polyan's 2), wonach eine Partei sich gegen die Releiden auflehnte, zur Stadt hinausgeschlagen wurde, sich nach Myus flüchtete und Dieses in einen Kampf mit Milet verwickelte, bis ein junges Mabchen und Tochter eines Flüchtlings sich das Wohlwollen eines Phrygios, eines der mächtigften unter ben Releiden, erwarb und eine Aussöhnung bewirfte. Denselben Phrygios erwähnt nach Aristoteles und bem Berfasser der Milesiaca auch Parthenius 3), sagt aber, den Releiden Phobios hatten tragische Ereignisse in seiner Familie zur Nieberlegung ber Herrschaft und zur Abtretung berselben an ben Phrygios bewogen. Soweit ist also in der Sage nur von erblichen Königen die Rebe. Hieran scheint sich zunächst die Angabe bes Aristoteles 1) zu reihen, welcher Milet's Prytanen als ein Beispiel aufführt, wie man solchen Obrigkeiten auch eine zu große Macht anvertraute und sogar Tyrannen — wohl nicht im strengeren Sinne gesagt — aus ihnen werben ließ; benn in diesen afiatischen Colonien war der Bang ber Dinge im Allgemeinen ber, baß bie erblichen Könige in lebenslängliche und bann allmälig weiter beschränkte Prytanen, wie zu Athen in Archonten, übergingen 5). Bielleicht solche Prytanen meint Conon 6), obwohl er sie Könige nennt. In einem Streite, erzählt er, hatten ein Leobamas und ein Philtres um bie Krone gekampft, und man hatte bestimmt, daß berjenige, welcher sich die größten Berdienste um Milet erwurbe, die Herrschaft haben solle. Run hatte Milet bamals einen Krieg mit Melos unb einen andern mit Karpftus gehabt; Philtres ware gegen die Insel gezogen, ohne sie zu nehmen, Leobamas hatte aber einen

<sup>1)</sup> De mulier. virtut. p. 214 ed. Tauchn.

<sup>2)</sup> Polyan 8, 35.

<sup>3)</sup> Parthenius R. 14.

<sup>4)</sup> Polit. 5, 4, 5; Aehnliches im Allgemeinen über Jonien ib. 5, 8, 4.

<sup>5)</sup> Muller's Dor. 2, S. 136.

<sup>9</sup> Bei Photius 44.

glanzenden Sieg über Karpflus errungen; dieser ware also König geworden. Ihn erwähnt auch Risolaus von Damast') als einen König, der sehr beliebt gewesen, aber doch von einem Amphitres ermordet sei. Letterer bemächtigte sich der Regierung, und wird dort Tyrann genannt. Ihn stürzten aber die Söhne des Leodamas, ohne felbst Herren zu werden; vielmehr ernannte man einen Epimenes zum Aesymmeten, der nun Republif anordnete. Bon Releiden ist in dieser Erzählung wernigstens nicht mehr die Rede, und die Erwähnung von Seertriegen mögte die Ereignisse nach dem Jahre 800 heradrücken. Auch tiese Begebenheiten gehören also noch nicht der Tyrannis an, sondern eher der Macht des Adels mit Prytanen an seiner Spiße.

Dann beginnen die Nachrichten über einen Kampf ber beiden Stände. Heraflibes Pontifus") gebenkt eines solchen, und dabei giebt er an, daß in Milet die Gemeinen Gergithen genannt wären und blutige Händel mit den Bevorrechteten geshabt hätten. Aus diesen Streitigkeiten könnten die ersten Iwing-herren hervorgegangen sein, die Plutarch") Thoas und Damassenor nennt. Er spricht von zwei Parteien in der Stadt, der Plontis oder Plutis") und der Cheiromacha"; und da er hinzussügt, daß die Bornehmen gesiegt, die Tyrannen gestürzt und die Aristokratie hergestellt hätten, so ersieht man deutlich genug, welcher Partei sene Tyrannen angehört haben, während auch darüber kein Iweisel bleibt, daß Lettere in die ältere Zeit hinauf zu rücken sind, in welcher die Macht des Abels noch weniger gebrochen war. Bekannter ist Thrasydul, der Zeitgenosse von

<sup>1)</sup> Ritol. v. Damast bei Feber S. 177.

<sup>2)</sup> Bei Athen. 12, 26.

<sup>8)</sup> Quaest. gr. 32 und Athen. l. l.

<sup>4)</sup> Die Leseart ist unsicher, und danach find entweder die Besitzer von Schiffen ober geradezu die Reichen angedeutet.

<sup>5)</sup> D. h. die mit der Faust darein Schlagenden.

Periander und Alpattes. Er lebte also um bas Jahr 600, und die Erzählung über ben Rath, welchen er seinem Freunde Periander ertheilte, indem er durch eine symbolische Handlung auf die Enthauptung aller Hervorragenden hindeutete 1), beweiset hinlanglich, aus welcher Partei er selbst zur Macht gelangt war, und burch welche Mittel er sich im Besitze behauptete. Er gehört überhaupt zu ben wenigen Tyrannen bieser Periobe, von benen die uns gebliebene Geschichte nichts Gutes zu erzählen weiß; aber eigentlich erfahren wir auch nur jenen einen Bug aus seinem Charafter, während Herodot 2) von seinem Kriege mit Alpattes etwas erzählt, bas ihm jedenfalls keine Unehre Hart bedrängte nämlich bieser Lybier bie Stadt, aber bei angeknüpften Unterhandlungen wußte Thraspbul burch eine Kriegelist seinen Gegner glauben zu machen, baß bie vermeintlich ausgehungerte Stadt Lebensmittel in Ueberfluß hatte; und baburch erlangte er einen gunftigen Frieden, Bundniß mit bem überlegenen Könige und Bewahrung ber Stadt vor Drangsalen, welche andere ionische Plage zu erdulden hatten. Wie er enbete, wissen wir nicht; nach ihm erscheint aber Milet als eine Republik, welche burch Handel und Schifffahrt ganz ungemein blühete, auch Seefriege mit Rachbruck führte, ohne daß von inneren Unruhen weiter die Rede ift. Vermuthlich war also auch hier die Tyrannis gerabe das Uebergangsmittel, um die alte Ariststratie burch Einmischung von Demokratie zu milbern und so ben Rampf ber Stände zu beenben. Freilich wird in ber verbächtigen Schrift Plutarch's noch ein Ariftogenes als ein Tyrann von Milet erwähnt, ber von ben Spartanern gefturzt ware; aber gerabe bieser Busat erregt gegrundeten 3weifel gegen die Richtigkeit der ganzen Angabe. Wäre indeffen ein

<sup>1)</sup> herod. 5, 92, 6; Arist. polit. 5, 8, 7 und 3, 8, 3.

<sup>2)</sup> heredot 1, 20 - 22; und nach ihm Bolyan 6, 47.

<sup>\*)</sup> De malign. Herod. cp. 21.

folcher Aristogenes Herrscher gewesen, so dürfte man entweder benken, daß er jenem Thraspbul nachfolgte und dann erst mit ihm die Reihe der älteren Tyrannen in dieser Stadt schloß, oder man könnte ihn zu den später von den Persern eingesetzten Gebietern rechnen.).

Ueber Phokaa haben wir keine genauere Rachrichten, ba mit der Stadt auch ihre Geschichte zu früh unterging. Man hat wohl einen Aristoteles Rhodios einen Tyrannen derselben genannt; allein dieser wird einen Theils nur in einer wahrscheinlich nicht echten Schrift<sup>2</sup>) erwähnt, und anderen Theils heißt es doch auch in dieser nur, daß er bei einem Zwiste von zwei Parteien sich durch Schelmereien und Borspiegelungen Geld von beiden erpreßt habe, indem ihm auch bloß der Name eines Archon von Phokaa beigelegt wird. Dazu ist also eigentlich kein Grund vorhanden, ihn für einen Tyrannen auszugeben.

In Ephesus scheint aus ben Nachkommen bes Androklus) ein regierendes Geschlecht unter dem Namen der Bastliden hers vorgegangen zu sein und mit den Baschiaden Korinths einige Aehnlichkeit gehabt zu haben. Ihre Herrschaft, heißt es, ersstreckte sich die in die Zeit, in welcher Cyrus gegen den Astyages ausstand, also die etwa zum Jahre 560; damals aber habe ein Pythagoras mit einem Aristarch um die Gewalt gerungen. Aus den sehr kurzen Angaben unseres Gewährsmannes ist außersdem zu ersehen, daß Aristarch 5 Jahre lang recht gut herrschte, dann von dem Gegner überwältigt, sich einige Zeit in Athen

<sup>1)</sup> Bergl. unten, im Anhange.

<sup>\*)</sup> Aristoteles (s. Anonymus) Oeconom. 16.

<sup>3)</sup> Strabo 14, 1.

<sup>4)</sup> Suidas s. v. Pythagoras und Aristarchus. Eben derselbe (s. v. 'Innavas) erwähnt einen Athenagoras und Komas als Tyrannen von Ephesus, welche den Hipponag vertrieben hätten; beide waren wohl nur Parteihäupter.

aufhielt, bald aber von seiner Partei gegen Pythagoras zuruch gerufen wurde, biesen auch verbrängte, indessen die Macht nicht wieder aus ben Handen gab. Schwerlich irret man also, wenn man in ihnen wirkliche Tyrannen, die einen Kampf ber Aristokraten und der Demokraten für sich ausbeuteten, erblickt. Bon ihnen ift aber gewöhnlich in ben Berzeichnissen ber Tyrannen nicht die Rebe, und bagegen wird aus Ephesus ein Pindar erwähnt, von welchem hauptsächlich Aelian 1) erzählt. Rach diesem war er Sohn eines Melas und durch seine Mutter Enkel bes Lydiers Alyattes 2), ererbte bie Tyrannis in Ephesus und war zwar ftreng und unerbittlich gegen seine Wiberfacher, übrigens mild und seines Charafters wegen geachtet. Mit ihm kommt man in einige Berlegenheit, weil nicht recht zu entscheiben ift, ob man sich unter ihm einen eigentlichen Tyrannen, ober nur ben einflußreichsten Mann aus bem Sause ber Basiliben benken In letterem Falle ware Aelian nicht genau in seinem Ausbrucke gewesen, und man wurde ihn für alter als jene beiben halten muffen 3). Bon ihm berichtet Aelian außerbem, daß er es gewesen sei, welcher bei bem Angriffe bes Krösus auf bie Stadt ben Runftgriff angegeben habe, burch Stricke die Mauern mit bem nahen und berühmten Dianentempel in Berbindung zu segen und sie so unter ben Schut ber Göttin zu ftellen 4), und welcher nun Unterhandlungen mit dem Lydier einleitete, die zu einer Berschonung der Stadt führten, ihm aber das bereitwillig bargebrachte Opfer auferlegten, bie Stabt zu verlaffen und auf seine bisherige Stellung zu verzichten. Er habe, fügt er hinzu, sich nach bem Peloponnese begeben, jedoch seinen Sohn unter einem Vormunde in Ephesus zurückgelaffen. Auffallenb

<sup>1)</sup> Var. hist. 3, 26.

<sup>2)</sup> Rach ber gewöhnlichen Zeitrechnung von 621 - 564.

<sup>5)</sup> Dieß hat auch Bachemuth in der Alterth. 1, S. 279 gethan.

<sup>4)</sup> Die Belagerung und die Kriegslist auch bei herod. 1, 26. und Polpan 6, 50.

ift dabei, daß Herobot bieser Belagerung ber Stadt und jener Kriegslift, aber nicht bes Pinbars gebenft. Ware biefer wirt. lich ein Tyrann gewesen, der sich erst durch Aufstand der Gewalt bemächtigt hatte, so würde Herobot ihn kaum unerwähnt gelassen haben; eher konnte bieß geschehen, wenn Pinbar nur unter ben Basiliben die gewöhnliche Stellung ber ersten obrigkeitlichen Person einnahm. Außerbem melbet Aelian selbst, daß Pindar seinem Bater nach Erbrechte gefolgt sei, giebt eine Uebertragung von erblichen Rechten an ben Sohn zu verstehen und läßt in einem Manne, beffen Bater mit Alyattes Tochter verheirathet mar, einen hochgestellten Dligarchen vermuthen. Gegen Aelian mögten wir also Pindar nicht für einen Tyrannen halten, sondern eher glauben, baß erft nach beffen Ruckzuge bie Bewegungen in ber Stadt erfolgten, welche in schnellem Wechsel die von Suidas erwähnten Männer an die Spipe brachten, und welche burch bie Verwickelungen, worin Krösus balb mit Cyrus gerieth, begünstigt wurden. Im Ganzen bestätigt sich in Ephesus nur ber allgemeine Gang ber Dinge während über bie Einzelheiten wenig Sicheres heraus zu bringen ift.

Daffelbe Schwanken wiederholt sich noch einmal bei Erysthrä. Auch hier war eine Oligarchie ber Basiliben, welche nach Aristoteles i) dem Staate nicht übel vorstanden und dennoch von dem Demos, der nach größeren Rechten strebte, beseitigt wurden; und von unruhigen Auftritten lesen wir etwas bei Athenaus i, der als seine Quelle den Erythräer Hippias, Berstasser einer Geschichte seiner Baterstadt, angiebt. Der König Knopas, heißt es dort, wollte zu dem Orakel reisen, wurde aber unsern der Küste von seiner Umgedung ermordet, und diese Frevler rissen, unterstüßt von Gewalthabern in Chios, die Macht

<sup>1)</sup> Polit. 5, 5, 4.

<sup>2)</sup> Athen. 6, cp. 74 (S. 259).

in Erythra an sich und gaben sich einem wüsten Treiben hin, bis der Bruder des Ermordeten, Hippotas, unter Mitwirfen der Erythräer sie übersiel und das Vaterland von den Unholden befreiete. Diese, besonders ihr Anführer Ortyges, werden bei Athenaus zwar Tyrannen genannt, aber offenbar nur in dem Sinne, in welchem man später mit diesem Worte alle gesetwidrige und böswillige Wachthaber bezeichnete. In die Reihe derer, von welchen hier die Rede ist, gehören sie nicht, und man sieht nur im Allgemeinen, welche Wendung die Dinge auch in Erythra nahmen. Von den übrigen Städten des ionischen Fest-landes ist nicht einmal dieses weiter nachzuweisen.

Bu Jonien gehörten aber auch bie Inseln Chios und Samos. Jenes, obgleich an Umfang diesem und bem aolischen Lesbos nicht nachstehend, überbieß als griechischer Staat nicht unbebeutent, ba es nur Ein ungetheiltes Ganze ausmachte, wird bennoch in den Rachrichten über diese altere Zeit weit seltener als jene beiden Inseln erwähnt, und besonders ift von Colonien, Schifffahrten und Seekriegen ber Chier nirgenbe die Es scheint baber, daß man auf dieser Insel sich fast ausschließlich bem Acerbau widmete, beghalb ein gefährlicher Demos sich hier weniger ansammelte, zumal ba Unbemittelte wohl leicht unter die milefischen Colonisten aufgenommen wurden, überhaupt die älteren Zustände sehr langsam und dann ohne gewaltsame Erschütterungen fich anberten. Königliche Herrschaft war ursprünglich baselbst, und einen König bes alten Hauses nennt Plutarch 1) ausbrücklich jenen Hippoklus, von dem er erzählt, daß ihn, der bei einer Hochzeitsfeier sich etwas zu viel herausnahm, die Freunde des Gefrankten erschlugen, bann aber allesammt in ber Berbannung Heil suchten. Daß königliche herrschaft in eine brudenbe Dligarchie überging, balb aber auch

<sup>1)</sup> De mulier. virtut. p. 193 ed. Tauchn.

biese von den Unzufriedenen gestürzt wurde, giebt Aristoteles!) an. Nur der kurz vorher genannte Erythräer Hippias?) ers wähnte bei Erzählung der Borfälle, die sich in seiner Batersstadt ereigneten, zwei Männer aus Chios, einen Amphiklus und einen Polyteknus als Tyrannen, von denen Ortyges und seine Benossen unterstützt wären. Ob sie mit mehr Recht als diese Erythräer so heißen, läßt sich nicht sagen; so viel ist ausgemacht, daß Chios, mögen zu einzelnen Zeiten Männer zu einer Art Zwingherrschaft gediehen sein, doch keine bekannter gewordene Tyrannen auszuweisen hat.

Desto mehr erwarb sich in dieser Hinsicht Samos einen Als einen König aus bem alten herrschenden Saufe erwähnt Herobot3) einen Amphifrates, und da bieser gegen bie Aegineten einen Seefrieg geführt haben foll, so mögte seine Lebzeit näher zu bem Jahre 700 herabzuruden sein. Aber nicht lange mehr behauptete sich bie ältere Verfaffung, sondern auch hier fühlte sich ber Abel, die Geomoren genannt, durch bie Vorrechte ber königlichen Familie beengt, in einem Aufstande wurde unter bedeutendem Blutvergießen der lette König, Damoteles, erschlagen, und man richtete bann eine sehr aristokratische Berfassung ein4). Wohl ein Jahrhundert — benn für eine genauere Zeitrechnung fehlt es uns hier an allen Stuppunften - mag diese Abelsherrschaft sich behauptet haben, und unter berselben entwickelte sich Samos bedeutenb, da man aus ber Anlegung von Colonien und ber Führung von Seefriegen, welche in diese Zeit gehören 5), flar ersteht, baß Handel, Seefahrt und Gewerbthätigkeit zunahmen. Eben bamit bilbete fich aber, mote

<sup>1)</sup> Polit. 5, 5, 11.

<sup>2)</sup> Bei Athen. 6 cp. 74 (S. 259).

<sup>3)</sup> Berod. 3, 59 und Muller's Aegin. S. 67.

<sup>4)</sup> Plut. quaest. gr. 57.

<sup>5)</sup> Bergl. Panofta's res Samiorum, das hauptwerk über diese Insel, S. 20 und S. 27; auch Plag 2, S. 247.

auch die wiederholte Aussendung von Colonien die Gefahr einer drohenden Volksmenge etwas ableiten, in Samos ein Plebesers stand, der um so leichter sich einmal auflehnen konnte, weil er jedenfalls zur Bemannung der Schiffe in Seekriegen benutt und zur Führung der Wassen herangezogen werden mußte. Zu einem Ausbruche kam der wohl schon lange zurückgehaltene Groll in einem Kriege, welchen Samos gegen Megara führte.

Eine Colonie der Samier war nämlich Perinth an ber Propontis 1); allein eben bahin wandte sich bald nachher eine Colonie von Megarern, ber es gelang, sich bes Ortes zu bemachtigen. Die Geomoren ließen also eine Flotte von 30 Galeeren ausruften, und biese Expedition vollführte ihren Auftrag und nahm auch 600 Megarer gefangen. Dem erhaltenen Befehle gemäß brachte man biese nach Samos, aber auf ber Ruckfahrt brach unter ber siegesstolzen Mannschaft eine Meuterei aus, und man beschloß, die verhaßte Herrschaft ber Geomoren zu In die Verschwörung zog man die Gefangenen, benen Freiheit verheißen wurde, und Leiter bes ganzen Unternehmens scheint ein Syloson, Sohn bes Kalliteles 2), vielleicht ein Großvater bes Polykrates, gewesen zu sein. Er wußte einen Theil ber Samier aus ber Stadt zu einer Festseier im Tempel ber Here zu locken, eilte selbst zu seinen Leuten zurud, flieg mit biesen und ben anscheinend in Retten aufgeführten, aber mit Dolchen bewaffneten Megarern ans Land, überfiel ben arglosen Rath ber Geomoren und veranstaltete bann ein Blutbab, burch welches der Adel seiner bisherigen Macht beraubt wurde 3). Den weiteren Berlauf ber Dinge kennen wir nicht genauer;

<sup>1)</sup> Es war nicht vor dem Jahre 600 angelegt, vergl. Fischer's Zeittafeln 8. a. 599, wo Beweise stehen, die in Ermangelung vollgültigerer anzunehmen sind; und danach ergiebt sich die Zeitrechnung für die Ereignisse auf Samos.

<sup>2)</sup> Daß Panoffa rudfichtlich seiner einen Fehlgriff gethan hat, bemerkt schon Bachsmuth, Alterth. 1, S. 277.

<sup>\*)</sup> Plut. quaest. gr. 57 und Polyan 6, 45.

Samos war aber durch das Geschehene in die Periode eingestreten, worin der Abel und die Semeinen mit einander kämpften. Lettere waren vorläusig im Uebergewicht, und sehr glaublich ist es, daß sener Syloson zunächst eine Stellung einnahm, welche der eines Tyrannen oder doch eines Aesymneten nicht unähnlich war. Sehr wohl verträgt sich aber damit die Annahme, daß noch einmal eine Reaktion, und daß erst darauf ein zweiter Ausstand erfolgt sei, der den bekannten Polykrates an die Spite führte.

Wir erfahren nämlich auch von Herobot 1), ber über Po-Infrates sehr ausführlich ift, nicht die seiner Gelangung zur Herrschaft unmittelbar vorhergegangenen Ereignisse, und nur Polyan ) erzählt, daß biefer fühne Mann, Sohn des Aeakes, unter Theilnahme seiner Brüber Sploson und Pantagnotus, eine Berschwörung gegen bie bestehenbe Ordnung gestiftet und am Feste ber Here seine Plane ausgeführt hatte. Als nach bem feierlichen Festaufzuge, heißt es, die Bürgerschaft die Baffen abgelegt hatte, bemächtigte er sich mit ben Berschworenen bieser, fiel über die Wehrlosen her, ergriff ober erschlug die Häupter, welche ihm gefährlich werben fonnten, besetzte bie Burg Aftypalaa, zog bie Verstärkungen an sich, welche ihm sein Freund Lygbamis von Naros zuführte, und wurde so Herr von Samos. Aber auch nur so lange, wie Herobot 3) sagt, blieb er mit seinen Brübern einig; benn balb ermordete er ben einen und zwang ben Sploson zur Flucht ins Ausland.

Wann dieß geschah, ist nicht mit Zuverlässigkeit zu sagen; nur daß Bolyfrates sich die zum Jahre 523 in der Herrschaft über Samos behauptete, wird so allgemein anerkannt und steht so fest, daß es darüber keiner weiteren Bemerkungen bedarf.

<sup>1)</sup> Serod. 3, 39—60.

<sup>2)</sup> Polyan 1, 23, 2.

<sup>3)</sup> Herod. 3, 39.

Als Anfangspunkt seiner Regierung ift in sehr vielen Hands buchern ber Geschichte bas Jahr 540 angenommen, aber, wie es scheint, vorzüglich auf ben Vorgang bes vortrefflichen Heeren's; jedoch läßt sich für diesen Ansatz eigentlich gar kein Gewährsmann ber Alten 1) anführen, und er mögte nur bamit zusams menhängen, daß Lygbamis auf Naros erft durch Pisistratus nach beffen britter Erlangung ber Herrschaft Tyrann jener Insel wurde. Genauer hat zuerst die Sache Bentley in seinen Untersuchungen über ben Samier Pythagoras geprüft, und bas von ihm gewonnene Resultat hat, unter einigen Berichtigungen, Panoffa in seinem Samos 2) bestätigt gefunden, worauf viele Gelehrte dieser Anficht beigetreten find. Polyfrates wurde danach schon im Jahre 565 zur Herrschaft gelangt sein; und im Allgemeinen ftimmt bieß sehr zu ber foeben mitgetheilten Darftellung ber uns bekannten Ereignisse auf Samos. Ein Schriftsteller des Alterthums von größerer Autorität läßt fich überall für kein Jahr anführen; bie Berechnungen nach dem Vergleiche mit Ph> thagoras leiten nur im Allgemeinen auf jenes Jahr; etwas beweisender sind die von Panoffa erläuterten Angaben des Suidas. Dennoch ist man in ber neuesten Zeit auch wieber von ber Annahme Bentley's abgegangen, und hat bas Jahr 532 als bas angesett, worin Polykrates Herr geworden ware. Dieß ist z. B. in ben von Krüger berichtigten Fasten Clinton's geschehen, und eben dahin neigt sich Fischer. Als Beweis kann man aber nur den Eusebius anführen, der ausdrücklich Olymp. 62, 1 nennt, und biefer mögte boch nicht Autorität genug haben, um alles bas umzustoßen, was in Bentley's Berechnung liegt. Denn wenn die Vertheidiger dieser neueren Ansicht sich auch auf Polyan berufen, ber allerbings fagt, Polyfrates habe ben Lygdamis, Tyrannen von Naros, zu Hülfe genommen, so haben

<sup>1)</sup> Höchstens Suidas s. v. Ibycus, wo indessen der Jusah "δ τοῦ τυράννου πατήρ" große Schwierigkeiten macht; vergl. Schneidewin de Ibyco.

<sup>2)</sup> Banosta's Samos S. 29.

seichnung wohl Tyrannen von Naros heißen konnte, barum aber noch nicht behauptet, baß berselbe es auch schon bamals gewesen sei. Nun wissen wir ja aber aus Herobot 1), baß Lygbamis schon zu jener Zeit, als Pisistratus noch in Eretria war, freiwillig zu bemselben kam und ihm Gelb und Leute zusührte; warum konnte also er, welcher mit Pisistratus und Polykrates ziemlich in einem Alter und schon früher auf ber Insel Naros ein sehr mächtiger Mann gewesen sein muß, nicht auch dem Polykrates wie später dem Athener Hülse geleistet haben? Der aus Polyän gezogene Schluß scheint also nicht bindend, und daber die von Bentley ausgestellte Meinung sestzuhalten zu sein; allerdings kann man in der Sache nicht von Zuverläßigkeit, sondern nur von größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit sprechen.

Uebrigens hatte die Regierung des Polyfrates, soweit die vorhandenen Nachrichten einen Blick in ihr inneres Wesen zu wersen erlauben, von Ansang an einen Charakter, der wesentlich von dem adweicht, welcher der Verwaltung dieser älteren Tyrannen im Allgemeinen eigen war, und Hauptursache davon scheint die zu sein, daß, stand er dem Demos auch etwas nächer als den ungleich mehr beeinträchtigten Geomoren, er doch eigentlich nicht als Kührer von senem zur Nacht gelangte, nicht in demselben sich seine Stüße erhalten mußte. Durch eine wirkliche Verschwörung und durch Söldner, welche in Jonien und Karien schon damals zu erhalten waren und bereits 100 Jahre früher in Negypten den Psammetich auf den Thron ershoben hatten<sup>2</sup>), Herr über die Insel geworden, suchte er sich auch durch ergebene Krieger und durch Verbindungen mit frems

<sup>1)</sup> Herod. 1, 61, und nach Arist. Polit. 8, 8, 1 war Lygdamis, bevor er Tyrann wurde, einer ber mächtigsten unter den Oligarchen auf Ragos.

<sup>2)</sup> Perod. 2, 182.

ben Königen zu behaupten. Etwas mag man freilich in Ansichlag bringen, daß immer eines Herrschers Walten im Innern seines Staates weniger Geräusch macht als sein kriegerisches Auftreten nach Außen, letteres also auch eher in der Geschichte sich verewigt als jenes; aber die nicht gerade dürftigen Rachsrichten über den Polykrates reden doch so überwiegend nur von seinen auswärtigen Verhältnissen, daß man zu dem Glauben derechtigt wird, es hätten wenigstens sehr bald diese den Angelspunkt seiner Regierung gebildet und nach ihnen auch seine Maaßeregeln im Innern sich gestaltet. Krieger waren seine Stüte, sie mußte er unterhalten, sie beschäftigen, und so wurde er in seinem Kreise ein Eroberer, der die schwächeren Nachbaren anssiel und stärkere Herrscher sich zu befreunden strebte.

Er ruftete vor allem eine Flotte, und nach einer Stelle Herobot's 1) besaß er bald 50 Galeeren. Diese waren zwar nur offene Kriegsbote; allein ba bie Samier zunächst nach ben Rorinthern schon viel früher Triremen erbauen ließen 2), so werben auch ihm diese nicht gefehlt haben, mögen immerhin jene zu Rapereien brauchbar gewesen sein; überbieß gebenkt Herobot selbst 3) an einer anderen Stelle eines Geschwaders von 40 Tris remen, welches von ihm nach Aegupten geschickt wurde und schwerlich seine ganze Seemacht bilbete; einstimmig aber wird von allen Schriftstellern angegeben, daß gerade Polyfrates es war, welcher zuerst bie fogenannten Samiai erbaute, ober eine Gattung von Schiffen, die, mit einem Berbecke wie die Trieremen versehen, einen fehr langen und gebogenen Schnabel, aber einen weiteren Bauch hatten und eben so gut als Kriegsschiffe wie zum Transport von Truppen bienten 4). Wenn Herobot zugleich hinzusett, daß er auch 1000 Schützen hielt, so war

<sup>1)</sup> Perod. 3, 39.

<sup>2)</sup> Thucyd. 1, 13.

<sup>5)</sup> Berod. 3, 44.

<sup>4)</sup> Die Stellen der Alten über die Samiai vollständig bei Panofta S. 14.

bieß augenscheinlich eine Kriegemacht, mit welcher sich nicht viel ausrichten ließ; vermuthlich hat man fich aber unter benselben nur eine besondere Schaar von Leibwächtern zu benken, auf beren Ergebenheit er unbedingt rechnen konnte, und wirklich erwähnt wiederum Herodot selbst an einer zweiten Stelle 1) neben biesen Schüßen auch andere Söldner. Die Samier waren außerbem schon seit langer Zeit als kühne und schonungslose Seeräuber bekannt, beshalb bereits früher in manche Fehde verwickelt2); und sie werden bem Polyfrates bereitwillig Dienste geleistet haben, wenn er sie zur Befriedigung jener Reigung in Anspruch nahm. Auch erklärt Herobot 3) gerabe zu, baß Polykrates Raub und Plünberung auf ber See und an ben Ruften überall verüben ließ, ohne zwischen Freund und Feind genau zu unterscheiben, und ben Grundsat schreibt er ihm sogar zu, daß er einen Freund lieber durch Rucksendung bes ihm Genommenen verpflichtet, als ihm überall nichts genommen hatte. Diobor endlich erzählt 1), baß Lybier, welche vor einem Satrapen entwichen waren, nach Samos Zuflucht genommen hatten und hier Anfangs freundlich behandelt, balb sammtlich erschlagen waren, um ben Gebieter zu bereichern. Seeraub scheint also Polyfrates nach einem großartigen Maafftabe ausgeübt, barin eine Hauptquelle ber ihm nöthigen Mittel gefunden zu haben, und sehr gewissenhaft mag er also auch nicht gegen seine Unterthanen verfahren sein, wie benn z. B. gemelbet wird, baß er bie Mütter gefallener Krieger reichen Burgern ohne Beiteres zur Unterhaltung überwiesen habe 5). Einen Gebieter hat man fich wohl unter ihm zu benken, beffen Wille, nöthigen Falls

<sup>1)</sup> Herod. 3, 45; neben den rozórai anch die enticorpoi mis dorol.

<sup>2)</sup> Panosta 1. 1.

<sup>5)</sup> Herod. 6, 38; dasselbe wiederholt nur Polyan 1, 23, 1.

<sup>4)</sup> Diod, fragm. libr. 10.

<sup>5)</sup> Bergl. das Sprüchwort "" Nodung. unrega veuse" in dem Corpus Percem. von Leutsch und Schneidewin S. 146.

von ergebenen Kriegern vollzogen, auch Gesetz war und ohne strengere Beobachtung vorgeschriebener Formen ausgeführt wurde, in dieser Hinsicht einen Tyrannen im üblen Sinne des Wortes, der von einem Pisistratus sehr verschieden war und im Innern des Staates wohl wenig zur Besestigung einer gesetlichen Ordsnung that; wenigstens ist auch nicht eine Spur von einer solschen Wirksamseit desselben in den Angaben der Alten zu entbecken.

Jene Raubereien mußten zu Kriegen führen, wenn er biese auch nicht selbst gesucht hatte. In biesen war er im Ganzen sehr glucklich; benn Herodot, Thucybibes und Strabo 1) melden als Thatsache, daß er sich viele Infeln unterwürfig gemacht, auch manche Ruftenftabt unterjocht, eine Art Seeherrschaft in seiner Umgebung ausgeübt und Samos zu seiner höchsten Stufe friegerischen Uebergewichtes erhoben habe. Ins Besondere wird ein Krieg mit ben Milestern erwähnt, in welchem bie Lesbier biesen mit ganzer Macht zu Sulfe famen, aber zur See eine arge Rieberlage erlitten und viele Gefangene, die auf Samos zum Ausbau des Stadtgrabens gebraucht wurden, in seinen Handen ließen 2). Das Eiland Rhenea erwähnt außerdem Thucybides B) als ein von ihm genommenes, aber bem belphischen Gotte geschenftes; rudfichtlich bieser heiligen Insel scheint also Polyfrates, wie Pisistratus, mehr so verfahren zu sein, daß er sich eher eines Berbienstes rühmen konnte. Genauere und ausführlichere Rachrichten über bergleichen friegerifche Unternehmungen fehlen ganzlich.

Unter seinen auswärtigen Verbindungen ist die mit dem ägyptischen Könige Amasis 4) geschlossene am bekanntesten; und

<sup>1)</sup> Berod. 3, 39; Thuc. 1, 13; Strabo 14, 1.

<sup>2)</sup> Herod. 3, 39; und der Orafelspruch: "πάλαι πότ' ήσαν άλκιμοι Μιλήσιοι." Schol. ad Aristoph. Plut. v. 1075 und daselbst Bed.

<sup>3)</sup> Thuc. 1, 13 u. 3, 104; auch Corpus Paroem. von Lentsch und Schneidewin S. 165.

<sup>4)</sup> König seit dem Jahre 863.

nach Herobot 1) bewarb er sich um biese gleich nach Erlangung ber Herrschaft, indem er dem Aegypter nach morgenländischer Beise reiche Geschenke sandte. Die Freundschaft bestand lange, und bie bekannte Geschichte von den Warnungen des Aegypters vor der Unbeständigkeit bes Glückes und von ber wunderbaren Rettung bes Ringes findet sich schon bei Herodot 2); aber sehr abweichend und für Viele dießmal wohl glaubwürdiger giebt Diodor 3) an, baß Polyfrates selbst gegen ägyptische Raufleute, bie in Samos anlegten, sich Gewaltthätigkeiten erlaubte, barauf erst Borstellungen, bann Auffündigung aller Freundschaft erhalten hatte. Mit Cyrus, ber sich die ionischen Städte des Festlandes unterwürfig machte und bann die strengere Eroberung seinen Satrapen überließ, kam Polyfrates nicht in hartere Berührung, ba es, wie Herobot ausbrucklich bemerkt, bamals ben Persern noch an ber phonicischen Seemacht gebrach und kein Angriff auf die Inseln geschehen konnte. Um so weniger kann eine unächte Schrift eines angeblichen Pythagoras, welche einen Krieg bes Chrus und ber Samier beschrieb 1), Glauben verdienen; hochstens könnten bamals einige Plate, welche ber Gebieter auf bem Festlande besaß, verloren sein, und ift auch der berühmte Tempel ber Here auf Samos durch Perser verbrannt ), so gehört bieß in eine etwas spätere Zeit. Dagegen suchte Polyfrates um ein Bundniß bei Rambyses nach, und als biefer seinen Zug nach Aegypten unternahm, bat er selbst — wahrscheinlich auch in ber Absicht, um verbächtige Leute aus Samos fortzuschafsen — baß dieser Herrscher ein Geschwaber von ihm zur Heersfolge annehmen mögte. Damals schickte er 40 Triremen und zwar mit einer Mannschaft ab, die nach einem geheimen Schreis

<sup>1)</sup> Berod. 3, 39.

<sup>2)</sup> Herod. 3, 40—44, und Biele, die wahrscheinlich nur nach ihm erzählen, bei Panosta S. 34.

<sup>3)</sup> Diod. 1, 95.

<sup>4)</sup> Bergl. Panofta S. 34.

<sup>5)</sup> Pausan. 7, 5, 2.

ben bort festgehalten werden sollte. Ob diese wirklich nach Aegypten kamen und dann entwischten, ober ob sie unterwegs umfehrten, wußte schon Herobot nicht mit Sicherheit zu er= fahren; aber sie kamen als Feinde zurud, und Polykrates verlor gegen sie eine Seeschlacht und konnte bie Landung berselben nicht verhindern. Auf dem Boben von Samos wurden sie bagegen von ben ergebenen Soldnern und Schützen geschlagen und auf die Schiffe zurückgetrieben. Uebrigens ließ der Gebieter in jener Roth die Weiber und Kinder vieler seiner Unterthanen ergreifen und einsperren, indem er brobete, baß, wenn jene mit ben Aufstanbischen gemeinschaftliche Sache machten, er alle in den Gebäuden verbrennen murbe 1). Hier treten abermals die Züge eines militärischen Despoten hervor und geben bem Polyfrates schon einen ben späteren Tyrannen verwandten Charafter, ba alles eigentliche Bürgerthum in einem Grabe, wie es bei ben meisten seiner Zeitgenoffen boch nicht ber Fall war, unter ihm aufhörte.

Durch jene Empörung wurde Polykrates noch in eine zweite, sehr mißliche Fehde verwickelt. Die Ausständischen nahmen nämlich nach dem griechischen Stammlande Zustucht und wandten sich an Sparta, wo man sich nach einigen Bedenklichkeiten zu einer Unterstützung entschloß. Vorzüglich die Korinther waren zur Ausrüstung einer Flotte sehr bereitwillig und thätig. Die Ursache dieser Geneigtheit leitet Herodot?) davon ab, daß die Samier ehemals die Kinder der Korchräer, welche Periander sich zur Buße stellen und dem Lydier Alyattes zusühren ließ?), in Schutz nahmen; aber in der That ist nicht einzusehen, wie dieser Vorsall überall eine seindliche Stimmung in den Korinthern hätte erwecken können. Einen sehr wohl verdienten Tadel erhält Herodot daher schon

<sup>1)</sup> Berod. 3, 44 u. 45, und nach ihm Andere bei Panofta S. 37.

<sup>2)</sup> Serod. 3, 47-53.

<sup>3)</sup> Dben, Seite 161.

in ber Schrift bes falschen Plutarche 1), ber bas Abgeschmadte, von welchem jene Schilderung bes Zufammenhanges ber Dinge nicht frei ift, mit siegenden Grunden barlegt, ber aber nicht einen bosen und die Thatsachen entstellenden Willen, sondern lediglich eine Schmäche Herobots, ben nun einmal alles Abentheuerliche unwiderstehlich anzieht, aus bem Fehlgriffe hatte folgern follen. Bei weitem mahrscheinlicher ift ce, baß auch die Korinther wie alle peloponnesische Anwohner des saronischen Meerbusens gewiß schon recht häufig und recht empfindlich von jenen Kapereien gelitten hatten, welche Polyfrates rudfichtslos gegen Freunde und Feinde verübte, um sich Gelb zu verschaffen, und daß biefe baber ernstlich in die Spartaner brangen, bamit bem Treiben bes Friedensstörers endlich ein Ziel gesetzt würde. Bu ber Unternehmung, ber erften, welche bie Peloponnester nach Affens Rufte hinüber aussührten, werben bie Spartaner selbst wenig mehr als die Anführer gestellt haben, die Schiffe und des ren Bemannung konnten nur bie peloponnesischen Seestaaten Sie war aber so bedeutend, daß Polyfrates liefern. See nicht einen Kampf wagte, nicht einmal bie Landung hinderte, sondern, daß er sich in seiner Feste eingeschloffen hielt; sicher ber beste Entschluß, ben er fassen konnte, ba er nichts aufs Spiel sette, unb auf baldige Ermübung ber Gegner rechnen burfte. Diefe blieb nicht aus. Die Belagerung der Stadt erfolgte zwar, und bei ber Erstürmung griff man so unerschrocken an, daß Einzelne foger in die Stadt einbrangen; allein bet Gebieter hatte seine Maagregeln so gut getroffen, bag er auch biefe burch feinen Rudhalt wieder hinausschlug und überhaupt den Muth der Gegner recht wirksam abfühlte. Rach einer 40tägigen Belagerung zogen also die Peloponnesier wieder ab, ohne etwas ausgerichtet zu haben und selbst ber verleumberischen Rachrebe zu entgehen, als waren sie von Polyfrates bestochen worden; die Aufstandi-

<sup>1)</sup> De malign. Herod. cp. 22.

schen blieben dagegen ihrem Schicksale überlassen, raumten gleichs falls die Heimath und trieben sich unter Abentheuern, bei denen natürlich Herodot mit Wohlgefallen verweilt, lange umher, bis sie größtentheils ausgerieben wurden 1).

Räherte sich aber auch Polyfrates, rücksichtlich des bisher Erzählten, mehr als irgend ein anderer der vorgeführten Tyrannen dem Charafter eines Militärdespoten, so wird er, von einer anderen Seite betrachtet, wieder den Zwingherren seiner und der kurz vorhergegangenen Zeit ähnlicher, da er doch zugleich ein Mann gewesen zu sein scheint, welcher durch eine lebhafte Theilnahme für die damals sich entwickelnde Kunst und Wissenschaft sich einem geseierten Ramen erward und durch Prachtliebe einen glänzenden Schimmer um sich verbreitete.

Schon vor seiner Gelangung zur Herrschaft machte er ein glanzendes Haus und zog burch Geprange die Augen des Bolfes auf fich, während ein fehr freigiebiger Gebrauch seiner Schape ihm auch Popularität gewinnen mußte "); als alleiniger Machthaber verwandte er bagegen, so viel seine Kriegsrüftungen es ihm erlaubten, große Summen auf theils stattliche, theils nutsliche Anlagen, bei benen er zugleich ben 3wed verfolgen mogte, auch bas niedrige Bolk auf eine heilsame Beise zu beschäftigen D. Lange vor feiner Zeit hatte sich ber Geschmack für die bilbenben Runfte und Tachtigfeit in denselben auf Samos entwickelt, und einer samischen Künftler-Familie verdankte man unter anderem ben Tempel ber Here, ben noch Herobot4) ben größten nennt, welchen er unter Griechen habe kennen lernen, und die Erfindung bes Erzgusses, nach welcher bald rasche Fortschritte in ben funktlerischen Leistungen gemacht wurden; aber bis in Polykrates' Zeit lebte auf Samos ein jungerer Theodorus, und dieser Bildner

<sup>1)</sup> Herod. 3, 54—56 und dann 57—59.

<sup>2)</sup> Athen. 12, S. 540.

<sup>3)</sup> Arist. polit. 5, 9, 4.

<sup>4)</sup> herod. 3, 60.

mögte, in freilich kleinerem Maaßstabe, bem prachtliebenben Herrscher wie später Phibias bem Perikles gebient haben 1).

Im Allgemeinen rebet von polyfrateischen Werken auf Samos Aristoteles 2) als überall so bekannten, daß er nur auf bieselben hinzubeuten brauche; und wollte man barunter nur Bauwerke verstehen, so erwähnt Herodot3) ebenfalls die kostbaren Kunstschäße, welche nach des Polyfrates Tode Maandrius aus den Wohnzimmern besselben in das Heräum bringen und bort als sehenswerthe Dinge weihen ließ. Ramentlich aufgeführt werden von Herodot 4) brei von ihm als großartige geschilderte Werke, namlich ber Durchstich eines sieben Stabien langen Berges nebst einer hindurchgeführten Wasserleitung, ein ungemein starker Damm ins Meer, welcher ben hafen schüßen follte, und das vor allem beachtenswerthe Heraum; und während Thiersch jene beiden Werke als Anlagen bes Polykrates nicht ansicht und nur gegen ben Tempel bie Einwendung macht, daß nach ben bestimmtesten Nachrichten ber erfte Bau aus einer alteren Zeit stammt, mögte boch aus jener Verbindung bei Hervorgehen, daß hirt mit einigem Rechte das Gebäude zu benjenigen rechnet, welche erst burch Polyfrates ihren völligen Glanz er-Bildwerke, die Amasis geschenkt und Polykrates im Heraum aufgestellt hatte, erwähnt Herobot 5) ausbrucklich; eine sehr geschätte Statue ber Here, Die ebenfalls von Polyfrates bort geweihet war, preiset Apulejus ); noch jest ift eine, freilich nicht zu ben vollkommneren gehörenbe Statue vorhanden, beren Inschrift aussagt, daß Polyfrates sie fertigen ließ). Allgemein

<sup>1)</sup> Thiersch Epochen der bildenden Kunst der Griechen, S. 183, die aus: führliche Anmertung 94.

<sup>2)</sup> Aristot. 1. 1.

<sup>3)</sup> Serod. 3, 123.

<sup>4)</sup> Herod. 3, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Id. 2, 182.

<sup>6)</sup> Florida II. S. 15.

<sup>7)</sup> Bergl. Winkelmann's Geschichte der Runft des Alterthums. cp. 1, §. 12.

bekannt ist der Werth, welchen der Herrscher auf seinen berühmsten Siegelring legte, der einen in Gold gesaßten und mit dem Bilde einer Leier geschmückten Smaragd enthielt und ein Werk des jüngeren Theodors war 1); wohl aber darf man erwarten, daß ein solcher Herrscher Kunstschäße sammelte, so viele er zu seiner Zeit vereinigen konnte.

Bauten anderer Art hatten mehr eine militärische Bestimmung, und erwähnt find schon bie Burg Aftypalaa, ber Graben, welcher burch Gefangene um bie Hauptstadt gezogen wurde, und die Erweiterung und Sicherung bes Hafens; welch einen Ruf aber bas Schloß bes Polyfrates im Alterthume gehabt haben muß, geht baraus hervor, baß Caligula, ber mehre gefeierte Bauwerke bes griechischen Alterthums wieber herftellen wollte, babei auch an die Regia des Polyfrates bachte D. Eine andere Anlage, die Laura, welche mehr ein schöner Bergnügungsort gewesen sein muß, erwähnt Athenaus 3). Sie war nach einem Borbilbe, bas Sarbes gewährte, innerhalb ber Stadt angelegt, war mit auserlesenen Gewächsen geschmückt, diente indeffen auch leichtfertigen Mabchen und allen Helfern ber Ueppigkeit zu einem weithin bekannten Tummelplage. Derfelbe Gewährsmann fagt, daß Polyfrates aus allen Gegenden bas Vorzüglichere nach Samos zu verpflanzen suchte. Molossische und spartanische Hunde, welche bei ben Griechen als die besten für die Jagd gepriesen werben, Ziegen von Schros und Naros, Schafe von Milet unb Athen werben namentlich aufgeführt, und zu verkennen ist es nicht, daß durch diese die Zucht in Samos veredelt werden sollte. Rünftler, wird hinzugefügt, ließ Polyfrates für hohen Lohn von ben verschiebensten Seiten nach seinem Sitze kommen; bagegen

<sup>1)</sup> Hersd. 3, 41; Pausan. 8, 14, 5. Clem. Alegand. Strom. III. S. 185. ed. Al.

<sup>2)</sup> Sueton im Caligula. cp. 21.

<sup>. 5)</sup> Athen. 12, S. 540. Der Ort hieß aber wahrscheinlich "Laura des Bolpfrates"; denn Lauea bedeutet "Stadtviertel", siehe Etymol. magn. s. v.

erhält er, ungeachtet daß ihm Aftens Despoten so nahe waren, bas Lob, daß ihm Anlegung eines Harems ober ähnliche Dinge wie Korinth's Periandern nicht zur Last fallen, und Frauen spielen an seinem Hose durchaus keine Rolle. Bon den Dichtern der damaligen Zeit lebte Anakreon lange in der Umgedung des Herrschers und gesiel sich daselbst ungemein i); Ibykus verweilte ebenfalls einige Jahre bei ihm ihr der berühmte krotoniatische Arzt Democedes wurde für einen hohen Lohn berufen i); für Anslegung einer Bibliothek war dieser Gebieter ebenso wie Pisisstratus thätig.

In allen biesen Dingen tritt also Polykrates ben gefeiertsten Thrannen dieses Zeitalters ruhmvoll an die Seite; den stärksten Schatten wurde es bagegen wohl auf ihn werfen, wenn sich genauer barstellen ließe, wie er im Inneren seines Staates wal-Eigentliche Grausamkeit, boses Mißtrauen, erfinberische tete. Spürerei und ähnliche Untugenden macht ihm zwar Riemand zum Vorwurf; aber gebieterisch und eigenmächtig war er im hochsten Grabe, und zu ben ärgsten Maaßregeln griff er, wenn seine Herrschaft auf irgend eine Weise bebroht wurde. mier aus den ersten Familien hatten gewiß recht viel von ihm zu leiben, und ein Mann wie Pythagoras verließ baher ebenfalls lieber sein Baterland, als daß er sich ben Launen eines willführlich verfahrenden Gebieters ausgesetzt hatte; selbst die Maffe bes Volkes, welche immerhin auch Verbienst und Lustbarkeiten durch ihn erhalten mogte, konnte nur ächzen, ba jedes Recht und jeder Bestt unaufhörlich gefährbet war; seine befolbeten Krieger, seine Beamten und seine Hofbiener werben wohl allein

<sup>1)</sup> Herod. 3, 121; Pausan. 1, 2, 3; Athen. 1. 1.; Aelian 9, 4 u. 12, 25; Strabs 14, 1.

<sup>2)</sup> Suidas. s. v.; dessen Worte: ", o τοῦ τυράννου πατήρ" ich jedoch nicht zu erklaren vermag.

<sup>5)</sup> Herod. 3, 131; Suibas s. v.

<sup>4)</sup> Athen. 1. S. 3.

eine angenehmere, wenngleich nicht gefahrlose, Stellung gehabt haben; und ber wahre Wohlstand von Samos, das auch durch Auswanderung seiner alten Bewohner empfindlichen Berlust erlitt, scheint schon unter Polyfrates bedeutend gesunken zu sein. Im Grunde mußte dieser, wenn auch Kapereien und auswärts ver übter Raub die hamptsächlichsten Erwerbquellen waren, durch seine Kriegsmacht und seine prunkende Hoshaltung die Kräfte der Insel erschöpfen und durch allen Schimmer ein tieses Elend des Bolks nur verstecken.

Diesem falschen Schein entsprach bas schmachvolle Enbe. Orvetes, perfischer Satrap bes vorberen Kleinaffens, munschte - benn nur biefes scheint ber wahre Grund ber Hinterlift gewesen zu sein - sich um seinen Gebieter bas Berbienst zu erwerben, daß auch er ihn um eine Provinz bereichert und eben ben Mann, welcher herr bes nachsten Meeres war und steis bie Ruften bebrohete, in seine Gewalt gebracht hatte. Unter trügerischen Berheißungen, als wollte er ihm zur Eroberung von Jonien behülflich sein und ihn vorzüglich mit reichen Geldmitteln unterftugen, locte er also ten Polyfrates, ber vorher schon seinen Geheimschreiber Mannbrius nach Sarbes geschickt hatte und durch die diesem widersahrene Täuschung so berückt war, daß Freunde, Bahrfager und die eigene Tochter ihn nicht zurückalten konnten, nach Magnefia, ließ ihn nicht bloß tobten, sondern auch seinen Leichnam and Areuz schlagen und hielt von bem Gefolge bes Erwürgten alle biejenigen als Sclaven fest, welche Freunde und Dienftleute waren, während er die eigentlichen Samier entließ und von ihnen sich künftige Bergeltung fir die ihnen gewordene Freiheit ausbedang 1).

Im Jahre 523 schied Polykrates auf biese Weise vom Schauplate, und einen Sohn und Erben scheint er nicht hinterkassen zu haben, ba nur von einer unverheiratheten Tochter besselben die

<sup>1)</sup> Herod. 3, 120—125; Athen. 12, S. 522. Strabp 14, 1.

Rebe ist 1). Bei seiner unglücklichen Reise nach Magnesia hatte er seinem Mäandrius die Verwaltung übertragen, und bieser hatte, als er bie Nachricht von bem Tobe feines Herrn erhielt, keine Lust, an bessen Stelle zu treten, errichtete vielmehr einen Altar bes Zeus Eleutherios, berief eine Versammlung ber Samier und erklärte in berselben, daß, obwohl es ihm möglich gewesen ware, bes Polyfrates Plat einzunehmen, er ben Samiern republikanische Freiheit zurückgabe und für sich nur 6 Talente von ben Schägen bes Erschlagenen und bas erbliche Priefter thum jenes Zeus ausbedänge. Statt ihm bieses Dank zu wissen, horte man sofort auf bas Geschwäß eines vermeffenen Demagogen Telesarchus, ber ihn vielmehr zur Rechenschaft ziehen wollte. Jest wurde Maanbrius bedenklich, zog sich in die Burg zuruck, lub bahin zu einer angeblichen Unterhandlung bie Häupter ber Gegner und sette biese fest; bann übernahm, indem er entweber wirklich frankelte ober boch eine Krankheit vorschützte, sein mehr entschlossener Bruber, Lyfaretos, berselbe, welchen spater Darius jum Gebieter von Lemnos machte 2), die Leitung ber Dinge 3).

Unterdeß hatte Syloson, der jüngere Bruder des Polykrates, sich im Auslande umher getrieben, hatte gerade um die Zeit, als Rambyses Aegypten eroberte, sich hier aufgehalten und hatte Gestegenheit gehabt, sich dem Darius, der im Heere als einer der angesehensten Perser diente, ausmerksam und gefällig zu deweisen. Eben dieser war im Jahre 522 König der Perser geworden, und an ihn wandte sich setzt Syloson. Schon die morgenländische Hossitte erlaubte es nicht, ihm, einem Wohlthäter des Königs, eine Bitte abzuschlagen, und da er nur wünschte, daß ihm Samos, welches nach dem Tode seines Bruders ihm zukäme und gegens

<sup>1)</sup> Herod. 3, 124.

<sup>2)</sup> Berod. 5, 27.

<sup>3)</sup> Berod. 3, 142 u. 143.

<sup>4)</sup> Herod. 3, 139; und wohl nur nach ihm Strabo 14, 1; Aelian 4, 8. und Andere.

wartig ein Stlave seines Hauses beherrschte, ohne Blutvergießen und Berwüftung überliefert wurde, so murbe Dianes beorbert, mit einer Heeresmacht bes Syloson Begehren zu unterstüßen 1). Dem Perser wurde es nicht schwer, auf Samos zu landen, wo Maandrius sogleich Unterhandlungen begann und unter freiem Abzuge die Burg zu räumen versprach. Allein er hatte noch einen zweiten Bruber, Charilaos, ber fühneren Sinnes war unb gerade damals gefangen gehalten wurde, vermuthlich damit er nicht Unheil anrichtete. Diesen befreieten unter ben augenblich lichen Umftanden die Unzufriedenen, und während Maandrius mit seinen Schäten burch einen unterirbischen Gang die Burg verließ und über bas Meer entwich, stellte jener sich an die Spite ber Soldner, überfiel bie arglosen Perfer und richtete ein farkes Blutbab unter ihnen an. Balb sammelte sich inbessen die überlegene Masse und trieb die Wenigen in die Burg zurück; nur konnte Dtanes jest seine Leute nicht im Bugel halten. Bahrend ein Theil berselben die Burg beobachtete, sielen die Anberen über die Stadt her und verübten in derselben ein fürchterliches Gemețel und Gräuel jeder Art2). Damals, scheint es, wurde auch der berühmte Tempel ber Here arg mitgenommen und eines großen Theils seiner Runftschäße beraubt.

Was aus jenem Charilaos wurde, erfahren wir nicht; gesnommen wurde, nachdem auf der Insel die berüchtigte Treibjagd der Perser angestellt war 3), auch die Burg, und die Insel dann dem Sploson übergeben 4). Dieser war also eigentlich ein Basall der Perser und gehört schon zu den Tyrannen, von welchen am Ende dieses Abschnittes die Rede sein wird. Er erhielt die Insel im traurigsten Zustande und so entvölkert, daß daher auch

<sup>1)</sup> Herodot. 3, 140 u. 141.

<sup>2)</sup> Serod. 3, 145-147.

<sup>2)</sup> Das berüchtigte oaynveveir, wobei man in einer umstellten Gegend auf die Menschen, wie auf Wild, Jagd machte.

<sup>4)</sup> herod. 3, 149.

ein Sprüchwort entstand 1); benn schwerlich ist denen beizustimmen, welche andeuten<sup>2</sup>), als wäre erst durch Sylosons bose Herrschaft die Insel völlig zu Grunde gerichtet, vielmehr mußte er sogar durch Freilassung von Stlaven die Zahl der Bürger etwas in Aufnahme bringen<sup>3</sup>).

Er faim, ba er im hohen Alter zur Herrschaft in Samos gelangte, nicht lange regiert haben; sein Tobesjahr ist inbessen nicht zu bestimmen, und wir wissen nur, daß, als Darius im Jahre 508 seinen Seythenzug unternahm und auch die in ben griechischen Städten eingesetzten Satrapen zur Heersfolge zwang, schon fein Sohn Reafes an ber Spige ber Samier ftanb4). Bon biesem ift unten zu reben. Hier nur noch bie Schlußbemerkung, baß Samos nicht nur bas Unglud hatte, burch seine Tyrannen in auswärtige Hanbel verwickelt zu werben, bie es zu Grunde richteten, sonbern auch jenes zweite, bie Thrannen so lange zu behalten, bis es unter persische und balb unter attische Dberherrschaft gerieth, und bag es eben beswegen zugleich alle bie Bortheile entbehren mußte, welche die Tyrannen meistens in so weit gewährten, als vermittelst biefer Uebergangsperiobe ein mehr geregeltes und bald rein demofratisches, bald aus Ariftofratie und Demofratie wohl gemischtes Bürgerthum sich entwickelte und vollständiger ausbildete. Daher die Auftritte einer späteren Zeit auf bieser Insel.

Die angrenzende Lanbschaft Doris wurde etwas später als Aeolis und Jonien, schwerlich lange vor dem Jahre 900 colonistrt und erhielt ihre neuen Bewohner hauptsächlich von Epibaurus, Trözen und Argos, indem die Ausziehenden größtentheils

<sup>1)</sup> Εκητι Συλοσώντος εὐρυχωρία; Corp. Paroem. ed. Leutsch und Schneidewin, p. 98.

<sup>2)</sup> Strabo 14, 1; Berafl. Pontic. 10; Eustath ad. Dion. Perleg. v. 834.

<sup>\*)</sup> Suidas s. v. dymos.

<sup>4)</sup> Herod. 4, 138, zu vergleichen mit 6, 13.

eben biejenigen waren, welche von den andringenden Dorern eine neue Heimath zu suchen veranlaßt wurden, ihnen jedoch sich häusig Dorer beimischten und vorzüglich als Führer an ihrer Spize standen 1). Es bildete sich hier eine dorische Hexapolis, zu welcher die brei borischen Staaten der Insel Rhodos, Lindus, Jalysus und Ramirus, bann die Insel Ros und auf dem Festlande Halikarnaß und Anidos gehörten; doch schied Halifarnaß sehr bald aus bieser Berbindung und es blieb nur eine Bentapolis?). In bieser, scheint es, kam bas borische Element zu einem entschiedenen Uebergewichte, und von einzelnen jener Staaten wurden auch die Eilande der fleinen Sporaden, wie Telos, Rispros, Kalydna und Syme abhängig, während Rarpathos und auf bem Festlande Myndus unter ihren argolischen Bewohnern außer bem borischen Verbande blieben 3). Die nachsten Schicksale dieser Colonien lassen sich nicht ge= schichtlich verfolgen. Bon Königen ift bei ihrer Grundung bie Rede; spater finden wir dieselben bort nicht wieder, wohl vielvermögende und bevorrechtete Familien, und die Entwickelung ber Dinge scheint also hier völlig benselben Gang wie an anderen Dertern genommen zu haben, nur daß bie nahen Rarier frühzeitig etwas störenb in benselben eingriffen.

Rhodos, welches in diesen älteren Zeiten eben deßhalb zu feiner Bebeutung gelangen konnte, weil es in drei Staaten zersfiel, stand unter Königen, die von Tlepolemus, einem Sohne des Herkules, stammen wollten und sicher also wohl Herakliden

<sup>1)</sup> Bergl. Müller's Dor. 1, S. 102, wo das dorische Element haupts sächlich versolgt, und Plaß Bd. 2. S. 322, wo das nichtsdorische zur Gelstung gebracht wird. Bon Letzterem ist nicht berücksichtigt Pausan. 2, 30, 8, obwohl daselbst deutlicher als irgendwo sonst gesagt wird, daß die, welche von Trözen nach Halkarnaß und Myndos zogen, Abkömmlinge aus ihrem älteren, also nichtsdorischen Herrscherhause an ihrer Spitze hatten, während andere Glieder desselben damals nach Attika stückteten.

<sup>2)</sup> Serod. 1, 144.

<sup>3)</sup> Müller l. l.

waren 1); aber schon gegen bas Jahr 700 mussen, ba von einem starken Hanbel ber Insel nach ben westlichen Gegenden nirgends die Rede ist, Erschütterungen vorgefallen sein, welche auf dieser, wie auf einigen kleinern Inseln in der Nähe vielleicht durch neue Einwanderungen den dorischen Charakter sehr förderten und dagegen andere Einwohner bewogen, sich in Siciliens Gela und bald auch in Agrigent eine neue Heimath zu gründen. Könige werden schon aus jener Zeit nicht mehr erwähnt, und die dorische Aristokratie bildete sich nach jenem Abstusse sester aus, indem sie sich wahrscheinlich dem nahen Kreta enger ansschloß, die günstige Lage für den Handel wenigstens nicht besnutze und so das Auskommen eines zahlreichen und gefährlichen Plebeserstandes verhütete. Rein Wunder also, wenn wir von Eprannen der Insel Rhodos nichts hören.

Als einen solchen führt zwar Müller<sup>2</sup>) im ersten Banbe seiner Dorer ben auch zu ben sieben Weisen gerechneten Kleobulus auf und beruft sich dabei auf Zeugnisse, die nicht bedeutende Gültigkeit haben <sup>3</sup>); allein später scheint er — benn berichtigend erklärt er sich nicht — boch selbst diese Ansicht ausgegeben und den Kleobulus nur für einen Gesetzgeber gehalten zu haben <sup>4</sup>). Eine Wirksamkeit dieser Art, wie sie die meisten der steben Weisen hatten, wird ihm allerdings von vielen durch Müller angezogenen Schriftstellern beigelegt und ganz besonders in der von Diogenes von Laerte mitgetheilten Lebensbeschreibung, in welcher dagegen auch nicht die geringste Andeutung von einer Tyrannis des Kleobulus, wohl ein angeblicher Brief desselben an Solon

<sup>1)</sup> Müller's Dor. 1, S. 108.

<sup>2)</sup> Seite 108.

<sup>3)</sup> Klemens Alex. Stromat. 4, cp. 125, wo es allerdings heißt: "Κλεοβούλου τοῦ σοφοῦ καλ Λινδίων μοναρχοῦντος"; und Plut. de Ei apud Delph. cp. 3, wo die Worte lanten: "Κλεόβουλος δ Λινδίων τύραννος", der ganz dem Periander an die Seite gestellt wird.

<sup>4)</sup> Muller's Dor. 2, S. 148. 375, 392.

sich befindet, in welchem dieser eingeladen wird, sich vor Pistftratus nach bem bemofratischen Linbus zurückzuziehen. Darf nun auch letterer Zusat wohl nur von einer republikanischen Berfassung verstanden werben, so mögte boch als gewiß anzunehmen sein, daß bei inneren Bewegungen in dem kleinen Staate ber wegen seiner Weisheit hochgeachtete Mann nur Aufträge zu einer befferen Anordnung der Dinge annahm und burchführte, vielleicht die Stellung eines Aespmneten furze Zeit erhielt und so Veranlaffung gab, daß Klemens und Plutarch die nicht mit Vorsicht gewählten Ausbrucke gebrauchen konnten. Aus Jalysus kennen wir wohl das gefeierte Geschlecht der Diagoriben ober Eratiben, welches mit ehemaligen Königen zusammenhing, einen Mittelpunkt ber Aristofratie bilbete und von Pindar vor Mißbrauch seiner Macht gewarnt wurde 1), aber haben bavon keine Spur, baß bereits eine starke Gegenpartei sich wirklich aufgelehnt hatte. Ueber Ramirus fehlt es an allen Rach-Dagegen wiffen wir über bie Insel Ros mit Bestimmtrichten. heit, daß hier die Dinge, deren früheren Hergang wir nicht fennen, in den nächsten Jahrzehnten vor 500 dahin sich ents wickelten, daß Tyrannen an die Spige kamen. Herobot 2) spricht namlich davon. Rabmus, Sohn bes Schthes,- sagt er, welcher die wohl begründete Tyrannis in Ros von seinem Bater ererbt hatte, legte freiwillig und bloß aus hochsinniger Denkweise bie Berrschaft nieber, schenkte republikanische Freiheit zurud, begab fich mit ben Samiern, welche nach Unterbrudung bes ionischen Aufstandes auswanderten, nach Zankle in Sicilien und wurde bald bei Gelon ein hochstehender und geachteter Mann. Bater nennt Herodot selbst Schihes und vor dem Kabmus muß also schon dieser die Tyrannis auf Ros beseffen haben. Rur

<sup>1)</sup> Muller's Dor. 1, S. 108 und 2, S. 147; Bodh zu Pindar's Olymp. 7.

<sup>2)</sup> Serod. 7, 163 und 164.

theilweise stimmt bamit ber siebente ber sogenannten hippotrateischen Briefe überein, ber zwar auch biesen Rabmus als Zwingherrn von Ros kennt, aber bessen Beseitigung so erzählt, als hatte ber persische König bie Insel ber Artemista geschenkt, biese bei tem ersten Versuche sie zu nehmen Schiffbruch gelitten, bann aber bei bem zweiten ihren 3med um so leichter erreicht, weil Kabmus die Stadt verlaffen hatte. Indeffen laffen fich beibe Erzählungen ziemlich in Einflang bringen, indem man nur bie freiwillige Rieberlegung, wie sie bei Herobot bargestellt wirb, etwas zu ermäßigen braucht. Dagegen ift es kaum glaublich, daß jener Scythes, welcher bei Herobot 1) König ter Zankleer und ein Wegner ber ankommenben Samier heißt, berfelbe fei, welcher bes Radmus Bater genannt wird; und wenn Müller an einer Stelle seiner Dorer biese Annahme zu rechtfertigen sucht, so erklart er boch spater an einer zweiten, bag ihm bie Sache wenigstens sehr bebenklich geworben fei 2). Höchstens barf man wohl annehmen, daß eine und bieselbe foische Familie Mitglieder in Sicilien und in ber alten Heimath hatte.

Knidos hatte ursprünglich Herakliden als Könige<sup>3</sup>), die ihren Einfluß auch über die nahen und sehr kleinen Eilande verbreiteten, und erhielt später eine sehr strenge Oligarchie, gegen welche Ausstände erfolgten, weil selbst die jüngeren Söhne der berechtigten Familien sich zurückgeseht fühlten<sup>4</sup>). Diese Unruhen wurden sedoch in ihren weiteren Folgen gehemmt, da Knidos sich schon den Satrapen des Eprus unterwarf<sup>5</sup>). Dasselde Schicksal theilten Halikarnaß und Myndus, und später wurde das gesammte Doris, mit Ausnahme von Rhodos, der karischen Königin Artemista geschenkt, die nun ihren Sit nach ihrer Ba-

<sup>1)</sup> Herod. 6, 23.

<sup>2)</sup> Müller's Dor. 1, 170 und dagegen 2, 147; unten bei Gelon.

<sup>3)</sup> Diod. 5, 9 u. 53, vergl. mit herod. 1, 174.

<sup>4)</sup> Arist. polit. 5, 5, 3.

<sup>5)</sup> Herod. 1, 174.

terstadt, dem erst seitbem bekannter gewordenen Halikarnaß, verslegte 1). Diese Art von Tyrannis gehört also schon zu einer anderen Gatung, von der am Schlusse dieses Abschnittes zu reben ist.

Bon der assatischen Küste am Hellespont und an der Propontis ist bereits oben 2) gemeldet, daß die Anlage der dortigen Colonien erst mit dem Jahre 700 beginnt, die Mehrzahl dersselben Handels-Colonien waren, welche die Mutterstädte, bessonders Milet, in einiger Abhängigkett erhielten, alle aber vor ihrer eigentlichen Entwickelung bald nach dem Jahre 550 unter persische Herrschaft geriethen und eben deshald rücksichtlich der alteven Tyrannis wenig zu bemerken darbieten.

Am Eingange des Hellespont lag Sigeum, welches die Athener den Mitylendern entrissen und auch Pisistratus in einem neu ausgebrochenen Rampse behauptete. Dieser übergab es seinem unehelichen Sohne Hegesistratus!), der auf diese Weise Tyrann, aber eigentlich doch nur ein Vasall seines Vaters und später seines Halbbruders wurde. Eben deswegen zog Hippias nach seiner Bertreibung aus Athen dorthin sich zurück; zugleich wird klar, daß in Sigeum eine Tyrannis existirte, die nur der Zeit nach hier erwähnt werden kann, übrigens mehr jener ähnzlich ist, welche etwas später von den Persern in vielen Städten der askatischen Küste eingeführt wurde.

Schon näher dem nördlichen Ausgange des Hellespont lag Lampsakus, dessen oben als einer nicht ganz unerheblichen Stadt, welche den Athenern den Chersones streitig machte, gedacht wurde. Etwas Zusammenhängendes wissen wir nicht über dieselbe; aber aus dieser Stadt erwähnt Thucydides ben

<sup>1)</sup> herod. 7, 99.

<sup>2)</sup> Dben Seite 82.

<sup>1)</sup> Dben Seite 204.

<sup>4)</sup> Perod. 5, 94.

<sup>5)</sup> Thucyd. 6, 59.

Hippotlus als Tyrannen, mit bessen Sohne Acantidas Hippias seine Tochter Archedise verheirathete, und aus der bort mitgetheilten Grabschrift geht hervor, daß auch noch deren Sohn geherrscht habe. Indessen giebt Thucydides den Zusaß, daß sener Hippotlus viel am persischen Hofe gegolten habe, und Herodot!) zählt ihn unter denjenigen auf, die nur Vasallen des Darius waren. Dieser Zwingherr ist also gleichfalls kein solcher, der aus der inneren Entwickelung des Staates an die Spiße ershoben wurde, sondern nur ein von außen aufgedrungener Gebieter.

Bon ben übrigen Städten bis zu Chalcedon hinauf entshält die Geschichte gar nichts, das für den hier verfolgten Iweck von irgend einer Wichtigkeit wäre; denn die später zu erwähenenden Tyrannen berselben waren nur Vasallen der Perser; besto mehr ist das nicht sern am Pontus gelegene Heraklea zu beachten.

Schon oben 2) sind die Gründe angegeben, weßhalb in dieser Stadt ähnliche Austritte wie in Sikon, Korinth und Megara, aber doch wegen des jüngeren Alters derselben etwa 200 Jahre später vorfallen mußten. Bon den Unruhen, welche dem Hauptstampse der Plebejer gegen die Bevorrechteten vorhergingen, redet Aristoteles an mehren Stellen. An einer 3) sagt er, daß Demagogen das Bolf auswiegelten, die Gegenpartei versagten, dann aber doch ein so wildes Treiben begannen, daß die Landesslüchtigen heimkehrten und sich der Gewalt nicht nur wieder bemächtigten, sondern sie auch noch mehr als früher zu ihrem Bortheile ausbeuteten. An einer zweiten 4), daß nur sehr Wenige — wahrscheinlich also der altsdorische Geburtsadel — Zutritt zu allen Würden und Aemtern hatten, gegen dieselben aber

<sup>1)</sup> Serod. 4, 138.

<sup>2)</sup> Oben Seite 83.

<sup>5)</sup> Arist. polit. 5, 4, 2.

<sup>4)</sup> ib. 5, 5, 2.

Reiche, welche an Rechten sehr zurückftanden, vermuthlich also bie Wohlhabenben unter ben Plebejern eine so brohenbe Stellung einnahmen, daß man ihnen nachgab und die Zahl des Raths auf 600 Mitglieder erhöhete, indem man wohl die 300 ber alt-dorischen Phylen verdoppelte und so die angesehenen Plebejer als einen jungeren Abel bem alteren mehr politisch gleichstellte 1). An einer britten Stelle enblich melbet eben berselbe 2), daß die Richter nicht aus ber ganzen Bürgerschaft genommen wurden, und deßhalb die Volksführer neue Unruhen erregten und zu einer Staatsummalzung hindrangten. Un die lette Rachricht scheint sich die zu reihen, welche und Justin 3) erhalten hat. Danach verlangte ber Demos balb auch Erlaß ber Schulden (tabulas novas) und eine neue Ackervertheilung, und setzte bie Ariftofraten so fehr in Berlegenheit, bag biese sich nach auswärtiger Hülfe umsahen. Sie wandten sich an den Athener Timotheus 4) und barauf an ben Epaminondas; aber beibe hatten in bringenden Angelegenheiten ihrer Staaten zu viele Beschäftigung, ale baß sie barauf hatten eingehen konnen. Die Aristofraten faßten baher, statt nachzugeben, ben gefährlichen Entschluß, ihren Landsmann Rlearch, welcher, als Jüngling burch ben Unterricht des Plato und des Isofrates gebildet, und wahrscheinlich schon bei früheren Auftritten in seiner Baterstadt als ein unternehmender Mann befannt geworden, aber eben beswegen von ber Aristofratie selbst vertrieben, in jenem Augenblice bei bem pontischen Könige Mithribat biente 5), aus ber Verbannung zuruck zu rufen und durch ihn eine Aussöhnung zu Stande zu bringen.

I.

17

<sup>1)</sup> Bergi. Heraklea ad Pont. scrips. H. L. Polsberw.

<sup>2)</sup> Arist. polit. 5, 5, 5.

<sup>3)</sup> Justin 16, 4.

<sup>4)</sup> Der damals bei Cyzikus stand, Diod. 15, 81; Epaminondas war aber bei Werbung um Bundesgenossen bis Byzanz gereiset.

<sup>5)</sup> Memnon ed. Orelli cp. 1 und Suidas s. v. Klearch.

Er nahm im Jahre 3651) ben Ruf an, jedoch, wie sich bald zeigte, nur in ber Absicht, sich ber Tyrannis zu bemäche tigen. Bu biesem 3wede verficherte er sich zuerft einer Rriegsmacht, indem er mit Mithribat I. eine Berbindung abschloß, nach welcher er Krieger erhielt und bafür versprach, die Stabt später ihm zu überliefern und sie als Basall aus seinen Sanben zurückzunehmen. Einzug in die Stadt erhielt er, und sogleich sette er sich in einem verschanzten Theile berselben fest; balb fain Mithribat nach; aber nun warf er bie Maske ab, nahm den König gefangen und entließ ihn nur für ein Lösegelb, welches ihm die Mittel gewährte, seine Soldner fest an seine Person zu binden und ihre Zahl zu vermehren. Hierauf spielte er ben Volksfreund, als wollte er nur die lange Unterbruckten von bem Joche ber Aristofratie befreien; und auch bieß gelang ihm so gut, daß die Menge ihm alle Gewalt übertrug. endlich fiel er über bie Aristofraten her, beren Mitglieber theils entflohen, theils das Leben verloren, alle aber ihn in bem Befige von Schägen ließen, burch beren zwedmäßige Berwenbung er sich leicht in ber Tyrannis festseste2).

Er wird, besonders von Justin, doch auch von Memnon und Isotrates, als ein arger Despot geschildert. Da indessen Ersterer auch von Versuchen der Aristokratie, mit bewassneter Macht den Zwingherrn zu stürzen, und von einer hartnäckigen Schlacht, in welcher er den Sieg errang, außerdem noch davon redet, daß Klearch den Sklaven, also wahrscheinlich den leibeigenen Mariandynern, zu seiner Verstärfung die Freiheit schenkte, so wird es ziemlich klar, daß der Tyrann, um nicht zu unterliegen, zu den äußersten Maaßregeln greifen mußte und bald weniger in dem Demos als in den Leibeigenen eine Hauptstüße suchte. Damit wurden die Leidenschaften der rohesten Menschen-

<sup>1)</sup> Ueber die Zeitrechnung s. unten, im 2. Theile, Tyrannis von Beraklea.

<sup>2)</sup> Justin. l. l.; Bolpan 2, 30; Diod. 15, 81; Isokrat. epist. ad Timotheum cp. 7; Aeneas im Poliorc. cp. 12.

classe entsesselt, und die scheußlichsten Dinge mögen vorgesallen sein; doch solgt nicht nothwendig, daß Rlearch mehr zur Last zu legen ist, als daß er sie nicht habe verhindern können. Mögelich ist es freilich auch, daß er selbst einen blutdürstigen Charakter hatte und im Glücke diesen obendrein mit einem Uebermuthe verdand, der sogar den Göttern Hohn zu sprechen sich erdreistete<sup>1</sup>); und sehr entschieden spricht sich Isokrates in dem Briefe an den Sohn dahin aus, daß der Vater im Allgemeinen in dem bösesten Ruse gestanden und als Herrscher einen Charakter, wie ihn Riemand von seinen ehemaligen Bekannten erwartet hätte, an den Tag gelegt habe.

Diese Sewaltthätigkeiten veranlaßten aber eine Verschwörung, an beren Spiße Chion und Leonidas standen, zwei Jünglinge, die in Plato's Umgange gebildet waren und sich berusen
glaubten, die Vaterstadt von dem Tyrannen zu befreien. Die Verschwornen tödteten ihn im Jahre 353, nachdem er 12
Jahre geherrscht hatte, sielen aber selbst durch die herbeieisende Leidwache und konnten republikanische Freiheit nicht herstellen. Er hinterließ einen Sohn, Namens Timotheus, der noch minderjährig war, und für diesen sührte 7 Jahre lang sein Oheim Satyrus die Regierung, welche nach Memnon's Darstellung nicht besser als die seines Bruders war d. Dann herrschte Timotheus
selbst, den Memnon und Isokrates d. einen milden und guten,
doch tapfern und kräftigen Regenten nennen. Unter ihm soll

<sup>1)</sup> Wenn indessen Justin 16, 5 von ihm sagt: "eunti per publicum, aurea aquila velut argumentum generis praeserebatur," so muß der Berdacht entstehen, daß er vergißt, von wem er spricht, und den Klearch mit dem späteren Herrscher Dionysius verwechselt.

<sup>2)</sup> Justin, Diodor und Memnon l. l. Suidas s. v. Kléaexos.

<sup>2)</sup> Memnon cp. 2 und Instin 16, 5 nennen ihn als Nachfolger des Riearch; Diotor nennt ihn nicht und giebt (16, 36 u. 88) der Regierung des Timotheus eine Dauer von 15 Jahren, worin jene 7 begriffen sein mussen.

<sup>4)</sup> Memn. cp. 4. Isokr. epist. ad Tim. cp. 7.

Genaueres, wie sich die Verhältnisse der Stände, befonders die der früheren Leibeigenen gestalteten. Lediglich daraus, daß später von solchen Leuten nicht weiter die Rede ist und die gesammte Stellung der drei Stände immer nur von dem älteren Heraklea hervorgehoben wird, darf man schließen, daß die ehemaligen Leibeigenen, mit der Vertreibung und Ausrottung des früheren Landadels, selbst in den mehr freien Besitz der Höse kamen. Timotheus starb jung und kinderlos im Jahre 338, und es folgte ihm sein Bruder Dionysius.

Dieser wurde aber während einer langen Regierung ernstlich in die Händel der Nachfolger Alexander's des Großen verwickelt und ging daher, obgleich er durch Erbrecht zur Herrschaft gelangte, mehr in den Charafter der späteren Tyrannen über. Bon ihm wird also besser in der zweiten Abtheilung geredet; und über Herastea zum Schlusse nur noch die Bemerkung, daß hier zum ersten Male die Erscheinung sich darbietet, wie die Reihe der Tyrannen, sogar ohne irgend eine Unterbrechung, von denen der ersten zu denen der zweiten Beriode sortläuft. Ursache war hier nur die, daß bei der späteren Entwickelung dieser jüngeren Stadt die Tyrannen der älteren Zeit fast 2 Jahrhunderte später als in den meisten anderen Gegenden austraten.

Nicht so gewaltsame Erschütterungen erfuhr Sinope, das als milesische Pflanzstadt von Anfang an jene strenge Scheisdung der Bevölkerung, wie sie in den dorischen Staaten stattsand, weniger kannte; doch erhielt es wahrscheinlich, seitdem Jonien wiederholt verheert und von zahlreichen Schaaren seiner Bewohner verlassen wurde, starke Juzüge neuer Colonisten, und

<sup>1)</sup> Strabo 12, 3, 11.

<sup>2)</sup> Die Rüge, daß ich bei Heraklea Tyrannen der zweiten Gattung hiers her gezählt hätte, habe ich also nicht als richtig anerkennen können; denn diese Tyrannis ging ans der inneren Entwickelung des Staates hervor, wenngleich die Art und Weise ihrer Einführung, wegen des Gebrauches von Soldenern, leicht täuschen kaun.

außerbem war es ungleich mehr als Heraklea eine wirkliche Aeltere und jungere Familien mögen also auch Handelsstadt. hier balb einander gegenüber gestanden haben, und aus bem Beitalter bes Berifles hören wir baher von inneren Kampfen, bie einen Tyrannen an die Spiße bringen. Timefileos heißt bieser bei Plutarch 1), gegen welchen man bie Hulfe bes Perikles, als bieser mit einer stattlichen Flotte bie Herrlichkeit Athens sogar einmal ben Anwohnern bes Pontus zeigte, ansprach unb erhielt. Er schickte ben Lamachus mit einem Geschwader bahin; ber Gewalthaber wurde mit seinen Anhängern vertrieben, und spater kamen 600 Colonisten von Athen, welche man burch eingezogene Güter ber Berbannten mit Besitzthum versorgte. Rach biesen balb vorüber gehenden Bewegungen scheint man in Sinope aufs Neue zu wohl geregelter Ordnung zurückgekehrt zu sein; wir erfahren wenigstens nichts von ähnlichen Ereignissen.

Alle andern Colonien der Griechen an den Küsten des Pontus blieben zu unbedeutend, und ihre Schickfale sind zu undeskannt, als daß auch nur ein Versuch gemacht werden könnte, sie rücksichtlich der älteren Tyrannis vorzusühren; und der bosporanische Staat am Eingange des mäotischen Sees war höchsstens ein halb griechischer und stand unter erblichen Königen, die noch Niemand in die Neihe der Tyrannen gestellt hat?). Von dem sernen Nordosten gehen wir also jest zu dem griechisschen Westen über.

Hier bieten die südlichen Inseln des ionischen Meeres aus obens) angegebenen Gründen nichts für die Tyrannis dar; benn wenn auch Heraklides Ponticus!) von einem Zwingherrn Kephal-

<sup>1)</sup> Plut. im Perifles cp. 20.

<sup>2)</sup> Ueber diesen Staat sindet man eine sehr gelungene Darstellung in der allgemeinen Encyclopädie von Ersch und Gruber; vergl. Corp. Inscript. II. p. 90.

<sup>3)</sup> Dben Seite 87.

<sup>4)</sup> Herakl. Pont. fragm. 31.

leniens rebet, welcher in den Bruchstücken nur Sohn des Promnesus heißt und ungemein arge Willführlichkeiten sich erlaubt
haben soll, so erfahren wir doch nur dieses Eine und wissen
nicht einmal, in welches Zeitalter er zu versetzen ist. Die Erscheinungen der nördlicheren Inseln und Küstenstädte sallen dagegen mit der korinthischen Tyrannis zusammen, und von ihnen
ist daher das wenige Bekannte schon oben deigebracht. Sogar
rücksichtlich Großgriechenlands muß in einem hohen Grade auf
früher Gesagtes werwiesen werden, und besonders ist daher die
Grundlage zu entlehnen, daß sich dort zwar im Allgemeinen ein
fruchtbarer Boden für die Entstehung der Tyrannis vorfand,
und bennoch eigenthümliche Umstände diese in allen Staaten mit
Ausnahme von Rhegium nicht zur rechten Entwickelung gebeihen
ließen.

Bei Tarent könnte man veranlaßt werben, einen Aristophilibes, welchen Herobot<sup>3</sup>) König nennt, für einen Tyrannen zu halten, da auch dieser Schriftsteller im Gebrauche der Ausbrücke nicht sehr genau ist und z. B. den Sydariten Telys an zweisich in kurzer Entsernung solgenden Stellen erst als König, dann als Tyrannen bezeichnet<sup>4</sup>). Allein Aristophilibes hatte die Stellung, welche mit dem Ausdrucke angedeutet werden soll, schon vor dem Heereszuge des Darius gegen Griechenland, und damals bestand sicher noch die alte Versassung in Tarent, nach welcher ein bevorrechteter Theil der Bürger alle Staatsgewalt in den Händen hatte; und schwerlich darf man sich also unter jenem Könige etwas anderes als eine hohe Magistratsperson denken, für welche ein alter Name noch die in sene Zeit beibeshalten war. Die eigentliche und schon oben erwähnte Staatssumwälzung ersolgte nach Aristoteles erst kurz nach den Persers

<sup>1)</sup> Oben Seite 160.

<sup>2)</sup> Dben Seite 89.

<sup>5)</sup> Berodot 3, 136.

<sup>4)</sup> Id. 5, 44.

kriegen und nach Diobor im Jahre 4731); und fie war eine so vollständige, daß seitdem jeder Kampf der Stände aushörte. Zu dem Gebiete Tarents gehörte später auch Metapontum, das in älterer Zeit eine selbstständige Stellung hatte. Aus diesem erwähnt Plutarch?) einen Antiseon, der, wie Aristogiton, gegen einen Tyrannen auf Veranlassung eines Liebeshandels aufgetreten sei; indessen nicht einmal das wird hinzugesügt, daß dieser in Metapontum selbst geherrscht habe.

In Sybaris hatten innere Zwiste früh begonnen, weil es verschiebene Colonie-Züge aufgenommen hatte3); boch war bie Stadt zu einem fast fabelhaften Bohlstande gediehen, und baneben ein Theil ihrer Bewohner eben beswegen auch in eine entsprechende Ueppigkeit und Schlemmerei verfallen. Im Jahre 510 brach hier gegen die in Ueberfluß und im Besite der Macht schwelgenben Familien ein Aufstand aus, indem ein Telps sich als Demagoge an die Spite ber Maffen stellte, eine Berbannung ber 500 reichsten Familien bewirfte und bann ihr Bermogen angeblich zum Besten bes Staates einzog 4). Er muß bie gewonnene Stellung bazu mißbraucht haben, sich einer Tyrannis zu bemachtigen; benn bei Herobot und mehren von Athenaus genannten Schriftstellern 5) heißt er geradezu Tyrann. 3wingherrschaft kann nur sehr kurze Beit gebauert haben, ba jene Berbannten in Aroton Unterstützung fanden und zwischen beiben Stäbten einen Rrieg veranlaßten, in welchem bie an Zahl überlegenen Sybariten ben ungleich fräftigeren Krotoniaten

<sup>1)</sup> Arist. polit. 8, 2, 8 und Diod. 11, 82: doch auch nach herodot 7, 170 geschah es erst, als in Rhegium schon Mikythus herrschte. Bergl. auch oben Seite 94.

<sup>2)</sup> Plut. Amator. cp. 16.

<sup>\*)</sup> Aristot. polit. 5, 2, 10, wo auch das ayos der Sphariten schon von diesen Borfällen abgeleitet wird, während Schriftsteller bei Athen. 12 S. 521 es auf Ereignisse aus den letten Zeiten der Stadt beziehen.

<sup>4)</sup> Diob. 12, 9.

<sup>5)</sup> herod. 5, 44; Athen. 12. S. 521.

völlig unterlagen und von den Siegern die Stadt dem Boden gleich gemacht wurde 1). Strado sagt, der Kampf sei innerhalb 70 Tage abgemacht, und ist dabei auch nicht bestimmt angegesben, von wo an diese Tage zu rechnen sind, so kann sich Telps doch jedenfalls nur kurze Zeit behauptet haben. Athendus meldet überdieß, daß die Sphariten selbst über Telps und seine Genossen hersielen und sie erschlugen; und dieß müßte wohl unmittelbar nach der gegen Kroton verlornen Feldschlacht geschehen sein, Telps also auch nicht einmal das Ende seiner Vaterstadt erlebt haben.

In dem nahen Kroton, wo sich die herrschenden Familien umgekehrt badurch auszeichneten, daß ihre Mitglieder sich mit Vorliebe in allen athletischen Kunften übten, und wo also auch friegerische Stärke ihnen ein bebeutenbes Uebergewicht verliehen zu haben scheint, begann bas Aufstreben bes unteren Stanbes schon balb nach einer harten Rieberlage, welche seine Burger gegen die Lofrer bei Sagra erlitten, und welche wohl die Zahl ber am meisten Streitbaren erheblich geschwächt hatte 2). Es entstanden Bewegungen und Eingriffe in die alte Berfassung; und hatten diese auch nicht unmittelbar verberbliche Folgen, so waren sie boch zum Theil Veranlaffung, daß ein Menschenalter später Pythagoras um so leichter mit bem Bestreben Anklang fand, junge Manner aus ben ersten Familien zu einem politischen Orden um sich zu sammeln, in den allerdings bald auch Leute aus anderen Städten Großgriechenlands, selbst aus Sicilien, Es wurde hier zu weit führen, wenn bas Wesen eintraten. bieses Orbens umftanblicher erörtert wurde, und es ift bieß um so mehr überstüßig, da Krische in der angezogenen Schrift Alles, was sich über benselben sagen läßt, auf eine ganz genügenbe Weise zusammengestellt hat; hier reicht bas Eine hin, daß durch

<sup>1)</sup> Diodor, Berodot und Athen. 1. 1.; auch Strabo 6, 1.

<sup>2)</sup> Bergl. die Preisschrift von A. B. Krische de societatis a Pythagora in urbe Crotone conditae scopo politico p. 17.

Pythagoras das mehr aristofratische Element einen neuen Halt bekam, und diesem gegenüber auch die Demokraten lauter Zutritt zu allen Aemtern, ausgebehnteres Stimmrecht und eine neue Anordnung über bie Rechenschafts-Ablage verlangten. schon bebenklichen Lage ber Dinge gab bie Feldmark bes zerftorten Spharis einen neuen Streitpunft, indem die Aristofraten ihr lieber ben allgemeinen Charafter einer Staats-Domane gegeben hatten, die Demokraten fie natürlich vertheilen wollten; und es erfolgte unter Anführung eines Cylon, ber, gleichfalls aus einer ber erften Familien, aber ein Mann von übelem Rufe, von Pythagoras bei seiner Anmelbung zur Aufnahme zuruckgewiesen und daburch auch persönlich gereizt 1) war, ein außerorbentlich leibenschaftlicher Aufstand, in welchem viele Pythagoreer erschlagen, andere vertrieben und selbst noch in anderen Stäbten verfolgt wurden, auch der hochbetagte Philosoph in der Flucht Heil suchen mußte 2). Indessen wird doch dieser Cylon selbst nirgends ein Tyrann genannt, auch findet sich nirgends angebeutet, welche Urfachen es hinderten, daß er eine Stellung einnahm, für welche ber Weg gebahnt schien. Wohl dauerten die Parteikampfe noch eine Zeit lang in Kroton fort, und biefe mögten einen Kleinias als Tyrannen an die Spipe gebracht haben. Diesen erwähnt Dionys von Halikarnaß 3) als einen solchen, sagt von ihm, baß er Flüchtlinge gesammelt und Sflaven befreiet, so eine bewaffnete Schaar vereinigt, die angesehenen Krotoniaten bestegt, viele ge= tödtet und viele vertrieben habe; und da er unmittelbar barauf ben Rheginer Anaxilas erwähnt, so ift kaum zu bezweifeln, daß dieser Kleinias in die Zeit unmittelbar nach jenem Aufstande zu Auch von Diobor4) wird ein Kleinias, ber, versegen sei.

<sup>1)</sup> Diod. fragm. libr. 10.

<sup>2)</sup> Siehe über alles dieses Krische.

<sup>7)</sup> In einem Fragmente, in der Ausgabe von Reiste, Bd. 4, S. 2358

<sup>4)</sup> Diod. fragm. libr. 10.

von Geburt ein Tarentiner, ein eifriger Verehrer des Pythago, ras gewesen sei, erwähnt; ob er jedoch derselbe sei, von welchem Dionys spricht, läßt sich nicht mit Sicherheit behaupten, und überall ist weder über diesen muthmaßlichen Gebieter etwas Genaueres bekannt, noch sinden sich Spuren, daß ihm später noch ein anderer gefolgt sei.

Lokri ist hier ganz zu übergehen, weil es nach bem oben Gesagten i) durch seinen Zaleukus eine Versassung erhielt, die es vor allen weiteren Erschütterungen seines Innern bewahrte; länzer ist dagegen bei Rhegium zu verweilen, zugleich sind früher hierher verschobene Rückblicke in seine ältere Geschichte nachzusholen.

Die Stadt war ursprünglich eine Colonie ber Chalkibier von Euboa, da man hier wegen Uebervölkerung sich an bas belphische Drakel wandte und bann ben Befehl erhielt, einen Theil ber Einwohner auszusenben 2); aber schon damals schloß fich an die Chalkidier eine Abtheilung Meffenier, die bei bem Ausbruche bes ersten meffenischen Krieges sich mit ihren Lands-Danach wurde also Rhegium leuten überworfen hatten 3). gegen das Jahr 750 gegründet sein und hatte gleich Anfangs einen doppelten Bestandtheil seiner Bevolkerung gehabt. Die Chalkibier mögen bie zahlreicheren gewesen sein; bie Meffenier aber bekamen, wie Strabo fagt, sofort ein politisches Uebergewicht, und die Häupter von Rhegium waren bis auf Anarilas Zeit vom meffenischen Stamme. Unter jenen bauptern bat man sich wahrscheinlich Erbkonige zu benken. Damit stimmt Paufanias 1) ziemlich überein, wenn er erzählt, daß nach bem Ende bes ersten meffenischen Krieges Alfidamas mit einer Ab-

<sup>1)</sup> Dben, Seite 92.

<sup>2)</sup> Strabo 6, 1; Diod. 14, 40; Herakl. Pont. 25; Muller's Dor. 1, S. 260.

<sup>5)</sup> Strabo und Herakl. Pont. 1. 1.

<sup>4)</sup> Pauf. 4, 23, 3-5.

theilung Meffenier sich nach Rhegium gewandt hatte, und wenn er biesem eine königliche Stellung ertheilt. Pausanias und Strabo, scheint es, sind völlig in Einklang zu bringen, sobald man annimmt, daß Meffenier sich zwar schon unter die ältesten Ansiedler mischten, jedoch bas eben erwähnte Uebergewicht wohl erft mit bem Eintreffen biefes Alfibamas erhielten. Ein zweiter Buzug von- Meffeniern erfolgte nach bem zweiten meffenischen Rriege. Damals, fährt Paufanias fort, herrschte in Rhegium Anarilas, der vierte Nachkomme des Alkidamas — was sehr wohl in die Zeitrechnung paßt — und biefer rief die Ueberreste ber freien Meffenier, die sich unter Gorgos und Mantiflus nach Zakynthus geflüchtet hatten. Allein nun macht Pausanias einen recht argen Fehler1), indem er diesen Anaxilas einen Tyrannen nennt und mit einem sungeren und möglicher Beise aus bemselben Hause stammenben Manne verwechselt, auf welchen er auch schon die Einnahme von Zankle überträgt, die, wie wir unten sehen werben, nach ben vollgültigsten Zeugen erst burch den nach dem Jahre 500 herrschenden Tyrannen dieses Namens geschah. Wenn übrigens nach Pausanias ber altere Anaxilas jene Meffenier in der 29. Olympiade oder gegen das Jahr 664 nach Rhegium rief, so ift rudfichtlich ber Zeitrechnung wieber gar nichts zu erinnern, und jebenfalls erfolgte bamals eine neue Einwanderung von Messeniern, wenn auch in Rhegium bamals kein Mann Ramens Anaxilas lebte und bieser nur burch einen Irrthum bes Pausanias eingeschoben mare?).

Diesen Fehler rügt Plaß 2, S. 416; allein erkennt ihn nur halb in seinem wahren Wesen, da er später (S. 426) benselben Fehler mit Pausas nias macht, die Messenier schon durch diesen älteren Anazilas nach Jankle kommen läßt, und gar den Herodot tadelt, der natürlich von einem messenisschen Jankle in so früher Zeit nichts weiß.

<sup>2)</sup> Rudfichtlich dieses alteren Anagilas haben sich Bentlen (de Phalar. p. 146—160), Corfini (fast. Attici III. p. 155) und Larcher (zu Herod. tom. 5) entschieden dahin erklart, daß er nur durch den Irrthum des Paussanias in die Geschichte gekommen ware. Dabei bleibt nur rathselhaft, wie

Sollte aber bis bahin bas chalkibische Element bem messenischen noch einiger Maaßen bas Gleichgewicht gehalten haben, so wurde es sicher seit dem Jahre 664 mehr unterbruckt, und es bilbeten sich in Rhegium Zustände aus, welche früher ober spater zu einem inneren Kampfe führen mußten. Von der weiteren Entwickelung wiffen wir zwar nichts Genaueres; aber bie von Herobot 1) mitgetheilte Nachricht, baß bie vor Cyrus aus Aften entwichenen Phofder in Rhegium Aufnahme suchten, aber abgewiesen wurden, läßt boch vermuthen, daß die meffenischborische Aristofratie sehr wohl ihren Vortheil wahrnahm, wenn ste bas ionische Element nicht verstärft sehen wollte; und in einer anderen furzen Angabe heißt es bei Aristoteles 2), baß in Rhegium eine Oligarchie — wir sagen jest Aristokratie — geftürzt und in die Tyrannis des Anaxilas übergegangen sei. Dieser ift ber jungere und als historische Berson verburgte Anarilas und wirklicher Tyrann.

Ueber seine Gelangung zur Tyrannis haben wir keine genaue Rachrichten, ba aber boch in bem messenischen Rhegium einst Könige an der Spite gestanden zu haben scheinen, und darauf zuverslässig eine herrschende Aristokratie sich aller Gewalt bemächtigte, so mögte die Annahme nicht zu gewagt sein, daß auch hier das einst königliche Haus nicht vertrieben, sondern zu einem bedeutenden Plate unter den aristokratischen Familien herabgedrängt wurde, aber Ersinnerungen an frühere Hoheit nicht verlor. Diesem Geschlechte

benn Pausanias in den ganzen Irrthum versiel. Man könnte sagen, er habe aus Thucydides gewußt, daß Messana erst durch Anazilas seinen Ramen erhielt, habe gemeint, dieser hätte also auch Messenier neu kommen lassen, habe damit eine Einwanderung nach dem zweiten Kriege combinirt, und sei so in jenen Irrthum gerathen. Allein woher dann jener vierte Rachstomme des Alkidamas? Hat er diesen erdichtet? Und mit jenen Resseniern des Gorgos und Mantiklus weiß man auch nirgends als in Rhegium zu bleis ben, wohin sie gerusen zu sein scheinen.

<sup>1)</sup> Berod. 1, 167.

<sup>2)</sup> Arist. polit. 5, 10, 4.

chalkidischen Plebejer gegen ben messenischen Abel benutt haben, um selbst einen Aufstand einzuleiten, in welchem er sich vor allem der Burg, wie Dionys von Halikarnaß sagt »), bemächtigte und dann sich zum Alleinherrscher auswarf. Es geschah dieß nach Diodor »), der ihn im Jahre 476 sterben und 18 Jahre regieren läßt, im Jahre 494.

11eber ben Charakter seiner Regierung sind die Nachrichten etwas spärlich. Bei Justin 1) lesen wir bas nicht sehr vollgultige Zeugniß, daß Anarilas ein sehr guter Herrscher gewesen sei; und eine Bestätigung erhält bieses boch baburch, baß spater die Unterthanen auch unter seinen unmündigen Söhnen bem ihnen gesetzten Bormund, einem ehemaligen Sklaven und bann Bertrauten bes Anaxilas, ungemein willig gehorchten und ihm ganz ergeben waren. Einen anderen Aufschluß giebt bie fest stehende Thatsache, bag bei ber Wiederkehr republikanischer Freiheit Rhegium völlig ben meffenisch borischen Charafter verloren hat und in allen politischen Ereignissen bes nahen Siciliens immer und entschieben auf ber Seite ber ionischechalkibischen Stäbte steht; benn biese Umwandlung kann nur währenb ber Herrschaft bes Anaxilas und seines Hauses geschehen sein. Boren wir also auch nicht von Maaßregeln, wie sie Drthagoriben und die Appseliben gegen ben borischen Abel ergriffen, so muß doch Anarilas, wenngleich mit mehr Schonung, in ber chalkibischen Bevölkerung seine eigentliche Stute gesucht und fie von manchem früheren Drucke ober boch von mancher Harte bes Rechts befreiet haben. Umgekehrt bestätigt jene Erscheinung,

<sup>1)</sup> Bu beweisen ist dieß nicht; die Wahrscheinlichkeit stützt sich auf jenen alteren Anaxilas des Pausanias, und etwas begünstigt sie die Angabe des Aristoteles.

<sup>7)</sup> In den Fragm. Bd. 4, S. 2359 ed. R.

<sup>3)</sup> Diod. 11, 48.

<sup>4)</sup> Justin 4, 2.

vorben sei, die richtige sein mögte.

Bei weitem bekannter sind seine auswärtigen Berhältnisse. Gleich zu Anfange gerieth er mit bem gegenüber gelegenen Zankle in Streit, und der Grund mochte wohl vornehmlich der sein, daß manche Flüchtlinge bort Schut fanben und eine brohenbe Stellung einnahmen. Run waren bamals Samier und andere Jonier, welche nach Unterbrückung bes Aufstandes gegen bie Perser ihr Vaterland verlaffen hatten und sich eine neue Heimath fuchten, in der Nähe von Lokri vor Anker gegangen und bachten an eine Rieberlassung in Calacte auf ber Rorbkufte von Sicilien 1). An diese wandte sich Anaxilas, indem er ihnen Zankle verhieß, und sie gingen auf ben Antrag ein und nahmen die Stadt durch Ueberfall, während beren ftreitbare Mannschaft ge-Lettere rief nun ihrerseits ben gen Sikuler im Felbe ftanb. Hippofrates, Beherrscher von Gela, zu Hulfe; und von biesem Schlauen wurden alle Streitenbe betrogen. Er verständigte fich mit ben Samiern, überließ biesen die Stadt und beren altere Bewohner, so viele deren nicht entstohen, erhielt selbst die beweglichen Güter und die eine Halfte ber Zankleer, und brachte ben Anaxilas um eine Oberherrlichkeit über die Stadt, welche er an sich übertrug 2). Er konnte indessen die Stadt nicht gegen ben naheren Gebieter von Rhegium schützen, ber, ungewiß auf welche Art, in kurzem sich bennoch berselben bemächtigte, die Samier vertrieb, den Ort mit Colonisten vermischter Abfunft bevölkerte, ihn fortan zu Ehren seiner Vorfahren Messana nannte und nun über beibe Stabte an ber Meerenge gebot3).

<sup>1)</sup> Bergleiche Weissenborn's Hellen, S. 132.

<sup>2)</sup> Herod. 6, 23 u. 24, der hier nur ein Jankle, noch nicht ein Dess sana kennt; u. 7, 164. Thucyd. 6, 4; Arist. polit. 8, 2, 11.

<sup>2)</sup> Thuc. 6, 5; Diod. 11, 48; Schol. zu Pind. Pyth. 2, 34 und Bodh zu Pyth. 2. Dagegen ist die Schilderung der Einnahme bei Pausan. 4, 23, 3—5, der hier ganz verschiedene Dinge vermengt, nur dessen eige nes Werk.

Um biese zu sichern, suchte er auch ben Seeraubereien ber Etrusfer Schranken zu setzen, und legte bie Feste Skyllaum an, die als Warte bienen sollte 1). In einem feinblichen Verhältnisse blieb er aber wohl zu bem Geloer, und ba bieser mit bem agrigentinischen Herrscher befreundet war, so mag er sich wohl bas mals mit ber Tochter bes Terillus, bes Tyrannen von himera, vermählt haben. Später wurde sein Schwiegervater von bem Agrigentiner Theron vertrieben und suchte Schut bei ben Karthagern; und eine Folge bavon war, daß Anaxilas ebenfalls mit jenen Fremben in engere Verbindung trat und wesentlich zur herbeirufung berselben nach Sicilien mitwirkte2). In bem gefeierten Rampfe, welchen bie Griechen Siciliens unter Leitung von Gelon und Theron gegen bie Karthager bestanden, während man im alten Stammlanbe gegen Xerres' Heerschaaren ftritt, erntete also Anaxilas nicht nur keinen Ruhm, sondern lud viels mehr bie Schmach auf fich, baß er in geheimer Verbinbung mit dem gefährlichen Feinde stand, obwohl er andererseits biefen boch auch nicht thatlich unterftütte. Rach bem Rampfe mag seine Stellung anfänglich eine bebrohte gewesen sein; inbeffen hören wir nichts von einem auf ihn geschehenen Angriff, vielmehr ift bei Diobor3) von wichtigen Diensten bie Rebe, welche Gelon dem Anaxilas geleistet habe, und biese mögten bavon zu verstehen sein, baß, hatten auch Andere Absichten auf ben Berrather, ber viel vermögende Gelon boch biese zur Erhaltung bes Friedens auf ber Insel beschwichtigte und nun freundschaftliche Berhältnisse zwischen beiben Herrscher-Häusern einleitete. Politif mag auch im Spiele gewesen sein, ba ber Agrigentiner und Gelon balb aus warmen Freunden Rebenbuhler wurden. Später suchte Anarilas sich zu vergrößern, inbem er Lokri bebrängte; allein bieses sprach Hiero, Bruber unb Rach-

<sup>1)</sup> Strabo, 6, 1.

<sup>2)</sup> Berod. 7, 165.

<sup>\*)</sup> Diod. 11, 66.

folger bes verstorbenen Gelon, um Hülfe an, und auf bessen brohende Vermittelung stand der Rheginer von dem Unternehmen ab. Es muß dieß, da Hiero erst im Jahre 477 antrat, gerade im letten Regierungsjahre des Anaxilas geschehen sein 1). Er stard, wie es scheint, eines natürlichen und nicht ganz unerwarteten Todes, da er zum Vormunde seiner Söhne den Ristythus, seinen vertrauten Stlaven oder Freigelassenen, eingessetzt hatte 2).

Drei Kinder besselben werben erwähnt; eine Tochter wurde Gemahlin Hiero's von Sprakus 3), die beiben Sohne werben meistens als gleich berechtigte bargestellt, boch scheint es sich bamit ebenso wie mit ben Athenern Hippias und Hipparch zu verhalten; benn nicht nur ber Scholiast zu Pinbar4) hebt einen Sohn, den er Kleophron nennt, als den eigentlichen Rachfolger hervor, sondern auch in bem bereits angezogenen Bruchstude bes Dionys von Halikarnaß wird gesagt, daß Anaxilas bie Herrschaft seinem Sohne, ber bort Leophron heißt, hinterlaffen habe. Beibe waren aber minberjährig, und bie Regierung führte vorläufig Mikythus auf eine Weise, welcher allgemein nur das größte Lob ertheilt wird. Minder glücklich war er in einem friegerischen Unternehmen, ba er ben Tarentinern in einem Rampfe gegen die Japyger eine Hülfe sandte und diese bort mit ihren Bundesgenossen bie arge Rieberlage theilte; baß aber bie Sieger auf ber Berfolgung in Rhegium felbst eingebrungen maren, scheint nur eine Uebertreibung Diodor's zu sein, ba die Sache an sich höchst unwahrscheinlich ist und Herobot nichts von berselben

<sup>1)</sup> Schol. zu Bind. l. l.

<sup>2)</sup> Herod. 7, 170; Diod. 11, 48; Justin 4, 2, wo aber der Rame uns richtig Micalus lautet; Paus. 5, 26.

<sup>\*)</sup> Schol. zu Pind. Pyth. 112.

<sup>4)</sup> Pythic. 2, 34: die Worte könnten sehr wohl bedeuten, daß bald Anaxilas II. seinen Sit in Messana, Kleophron dagegen mehr in Rhegium nahm. Daß übrigens Kleophron richtiger als Leophron ist, beweiset Ebel de Zanclensium redus p. 18.

weiß 1). Dagegen wirkte wohl Mikythus einem Einflusse Siero's pur Erhaltung ber Selbstständigkeit bes Staates mit Erfolg entgegen, bis dieser die beiben Schwäger zu fich einlub und fie dahin brachte, selbst die Regierung zu übernehmen und den Vormund zur Rechenschaft zu ziehen. Diese legte Letterer auf eine so zufrieden stellende Weise ab, bag Alle über seine Redlichkeit flaunten und die beiben jungen Männer selbst ihn baten, er mögte seine Wirksamkeit ferner fortseten. Allein er fühlte wohl das Gefährliche seiner Stellung zu sehr, ließ sich nicht auf eine weitere Verwaltung ein, übergab biese seinen bisherigen Mündeln und zog sich in den Privatstand zurück. Es geschah bieß nach Diobor mim Jahre 467, und viel gepriesen wird Die tythus auch als Privatmann, ba er in bem arkabischen Tegea feinen Wohnsit nahm, hier ganz befonbere ben bilbenben Runsten eine schöne Theilnahme bewies und sein bebeutenbes Bermögen benutte, um Olympia mit zahlreichen und werthvollen Beihgeschenken zu schmuden 3).

Die Söhne bes Anarilas herrschten nach ber gewöhnlichen Darstellung gemeinschaftlich; boch ist schon bemerkt, baß Kleophron ober Leophron ber ältere gewesen sein und nur seinem Bruder Anarilas II. einen wichtigen Posten in Messana überslassen haben mögte. Sie behaupteten sich nach Diodor d) noch bis zu dem Jahre 461, ohne daß wir über dieselben weiter etwas erfahren. Damals wurden auch sie vertrieben, woraus nicht nothwendig eine gehässige Regierung berselben folgt; denn es war für ganz Sicilien bereits der Zeitpunkt eingetreten, worin man sich der Zwingherren entledigte. Syrakus und Agrisgent, die beiden wichtigsten Träger der Tyrannis, waren schon befreiet; durch ganz Sicilien verbreitete sich das Streben nach

<sup>1)</sup> Diod. 11, 52; Berod. 7, 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diod. 11, 66.

<sup>5)</sup> Diod. l. L; Pausan. 5, 26; Macrob. Saturn. 1, 11.

<sup>4)</sup> Diod. 11, 76.

republikanischer Verfassung und wurde von jenen beiden Städten angelegentlich unterstütt; es erreichte ganz zulest auch Messana und das gegenüber gelegene Rhegium. Aus beiden Städten mußten also Anarilas' Söhne weichen, von deren weiteren Schicksalen und nichts gemeldet wird; Messana und Rhegium löseten aber als Republiken das Band, welches sie eine Zeit lang zu einem Staate vereinigt hatte.

Auch an der Westsüsse Italiens lagen einzelne Riederlassungen der Griechen, welche hier zu Großgriechenland, zu dem sie allers dings eigentlich nicht mehr gehören, gerechnet werden mögen. Bon der Meerenge dis zum Flusse Laus hinauf fand man nur solche, welche von irgend einem Staate Großgriechenlands abshängig waren und zu keiner Selbstständigkeit gelangten; jenseits dieses Flusses sind noch Elea, Posidonia, Cumd und das von diesem ausgegangene Neapolis zu beachten.

Unter ihnen wurde Elea von einer Abtheilung jener Phokäer erbauet, die vor Cyrus ihr Baterland verlassen hatten, und
beren größerer Theil in Massilia eine Ruhestätte fand; es eristirte also etwa seit dem Jahre 540°). Bekannter ist aber diese
griechische Stadt nur dadurch, daß von ihr eine philosophische
Schule ausging, die mit der ionischen im engsten Zusammenhange stand; und zu dieser gehörte Zenon, der gegen das Jahr
465 ledte I, als die Stadt unter der Herrschaft eines Tyrannen
stand. Dieser wird von den meisten, die ihn erwähnen, Rearch
genannt I, doch wissen sie, daß er bei Anderen Diomedon I,
auch wohl Demylus I) heißt; und weder sie, noch diesenigen,
welche nicht einmal seinen Ramen angeben I, erzählen uns

<sup>1)</sup> Perod. 1, 167; Strabo 6, 1; Gellius noct. att. 10, 16.

<sup>2)</sup> Diog. v. Laerte 9, 5 und Suidas s. v.

<sup>3)</sup> Diod. fragm. lib. 10; Diog. Laert. 9, 5, 5; Klemens Alexand. (nach Aristoteles) Strom. 4, cp. 8.

<sup>4)</sup> Diog. v. Laerte 1. 1.; Suidas s. v. Zhrwr.

<sup>5)</sup> Klem. Alex. l. l.

<sup>9)</sup> Plut. de garrulitate 8, und Cicero de nat. deor. 3, 33.

über ihn etwas anderes, als daß jener Zenon einer Verschwöserung wenigstens angeklagt, eingezogen und auf die Folter gesbracht wurde, aber mit löblicher Standhaftigkeit — nach den Weisten die er sich die Zunge ab — jedes Geständnis über die Theilnehmer verweigerte. Iener Rearch kann also nur in die Reihe der bekannten Tyrannen aufgenommen werden; übrigens ist nicht einmal die Ursache, warum man sogar in dem Ramen so sehr schwankte, anzugeben.

Posibonia 1) bietet nichts für den vorliegenden Zweck. Cumå, bas burch sein ausnehmend hohes Alter ein besonderes Intereffe erwedt, bem indeffen hier nicht nachzugeben ift 2), hatte furz vor Bertreibung ber römischen Könige, also etwa gegen bas Jahr 520, eine ariftokratische Berfaffung, wie bie meisten Cotonien nach Befeitigung ber Konige, und enthielt einen Abel, bem gegenüber sich Plebejer angesammelt hatten, während es von außen durch eingeborne Stämme wiederholt bebrangt wurde. In einem solchen Rampfe zeichnete fich Aristobemus, spater mit Beinamen Malakos, rühmlich aus, fand aber bei ben Ariftofraten nicht genügend Unerkennung und schlug sich seitbem auf bie Seite ber Plebejer, beren Haupt er also bald wurde. einer späteren Kriegsunternehmung wurde er mit einer Schaar, welche die Aristofraten gern dem Untergange geweihet hatten, zu einem fehr gefahrvollen Juge ausgesandt, erfüllte jedoch auch diese Aufgabe mit einem unerwartet gludlichen Erfolge, kehrte mit seinen Leuten und vielen Gefangenen heim, wurde von ben Plebejern mit Begeisterung empfangen, stachelte sie burch Berheißung von neuer Landvertheilung, Schuldenerlaß und ähnlichen Dingen auf, zog auch bie Gefangenen in seine Plane, ließ sich eine unumschränkte Bollmacht jur Ausführung bes Bersprochenen

<sup>1)</sup> Ueber dessen Geschichte ein sehr genügender Artikel in der allg. Encycl. von Ersch und Gruber.

<sup>2)</sup> Sehr vollständige Rachweisungen giebt R. F. Hermann § 82, Ammerk. 1—8.

ertheilen und richtete bann unter ben Bevorrechteten ein fürchterliches Blutbab an, burch welches er Alleinherrscher wurde 1). Die Mittel, durch welche er sich behauptete, und ber Geift, in welchem er regierte, entsprachen ganz ber Art, wie er bie Herrs schaft erlangt hatte; wenigstens stimmen bie angezogenen Schriftsteller in bem Gemalbe überein, baß er mit ber unerhörtesten Willführ alle Reiche verfolgte, ihre Güter einzog, ihre Weiber und Kinder mißhandelte, alle Berbächtige aufs Land entfernte, nicht einmal Zusammenkunfte in Gymnasten, noch andere Bib bungsanstalten bulbete, und bagegen seine Macht auf Solbner und auf die Riedrigsten bes Bolfes, zum Theil auf Freigelassene stütte. Sicherlich hat er es wohl selbst verschuldet, baß bie späteren Schriftsteller sich barin zu gefallen scheinen, auf ihn fast alles Bose zu häufen, was nur von ben schlechtesten The rannen erzählt wird. Bei ben Römern wurde er baburch befannt, baß Tarquinius Superbus bei ihm seine lette Ruhestatte fand, als alle Bersuche zu einer Rücklehr nach Rom mißlungen waren 2), und baß er auch noch im Jahre 492 einen feindlichen Sinn gegen Rom bewies, indem er bas in Cuma wegen einer Theurung aufgekaufte Getreibe zur Entschäbigung fur bes Tarquinius' Guter, bie ihm zugefallen waren, anhielt 3). Er erlitt endlich einen Tob, wie er ihn verdiente, indem früher Verfolgte ober beren Söhne unter Mitwirken von Frauen, denen er nachstellte, eine Berschwörung glücklich burchführten und ihn mit seinem ganzen Geschlechte ausrotteten. Dann

<sup>1)</sup> Hauptsächlich Dion. Halic. antiq. rom. 7, 4—11, der sich jedoch offenbar in rhetorischer Ausschmuckung gefällt; allein dasselbe in kurzen Umseissen auch bei Diod. fragm. libr. 7, und Plut. de mul. virt. 2, S. 231 ed. Tauchn.

<sup>2)</sup> Dion. Halic. 6, 21 und 7, 2, der hinzusetzt, daß damals 14 Jahre nach Bertreibung der Könige verflossen waren; Livius 2, 21 neunt das Jahr 496 als Todesjahr des Tarquinius.

<sup>9</sup> Livius 2, 34.

kellten sie die frühere Berfassung möglichst wieder her 1); doch scheint Cuma durch sene Erschütterungen so geschwächt zu sein, daß es nicht lange mehr den stärker andringenden Eingebornen widerstand.

Eine Tochterstadt besselben war Reapolis, das, abgesehen bavon, daß es den völlig griechischen Charakter noch früher verlor, rücksichtlich der Tyrannis keine bekannte Erscheinung darbietet.

Ueber Sicilien, so weit es von ben Griechen besetzt wurde, darf man wohl behaupten, daß es sich unter allen Wohnsigen dieses Boltes burch ein üppiges Aufschießen und eine überraschenbe Entwickelung ber Tyrannis auszeichnete, und für beibe Berioben berfelben bie beachtenswerthesten Erscheinungen barbietet. Hier haben wir es zunächst mit benen ber alteren Zeit zu thun, und diese tragen völlig ben bis bahin in anderen Gegenden wahrgenommenen Charafter an fich, wie bereits das oben Ditgetheilte erwarten läßt. Die griechischen Städte der Insel zerfielen in calkibisch-ionische und in dorische, von benen jene, vorzüglich wegen bes weniger scharf ausgeprägten Gegensates ihrer Bevölkerung, freilich auch aus einigen anberen und später beizubringenden Gründen, rudfichtlich ber Tyrannis wie in jeder anderen Hinsicht bedeutend in den Hintergrund Ungleich wichtiger find bie borischen Staaten, von welchen schon früher Sprakus, Gela und Agrigent als die eigentlichen Mittelpunkte genannt find. Gegenwärtig, scheint es, hat unter biesen breien Gela voranzuschreiten, ba es für Agrigent Mutterstadt und für Sprakus die Schöpferin ber Tyrannis war.

Dorer aus Rhobos, vielleicht auch einige aus Kreta, bils beten hier die bevorrechteten Familien, und ihnen gegenüber

<sup>1)</sup> Dion. Halie. 7, 11 and Plut. l. l.

<sup>2)</sup> Bergleiche oben G. 220, wo auch der angebliche Tyrann Thrasimachus

<sup>5)</sup> Dben S. 97 u. ff.

stand eine zahlreiche Klasse ber Plebejer, welche aus eben jenen Inseln und benachbarten kleineren eingewandert waren 1). stofratisch, sagt baher Aristoteles, war bie Berfassung vor Entstehung ber Tyrannis, und von einem Aufstande, bessen Zeit nicht genauer angegeben ift, erzählt Herobot 3), nach welchem eine Partei, die damals mit ihren Forberungen noch nicht burchbringen konnte, auszog und sich in ber Rähe lagerte, jedoch von einem Telines, gebürtig aus ber Insel Telos und Ahnherrn ber späteren Herrscher, sich zur Rückfehr und Aussöhnung bewegen ließ. Er bebang sich bei ben Machthabern für seine Familie ben erblichen Besit eines Priesterthums ber unterirbischen Götter aus; aber irren wird man wohl nicht, wenn man annimmt, daß seitbem bieses Haus eine bedeutende Stellung in bem Staate behauptete und in bemselben mehr eine volksfreundliche Richtung befolgte. Reue Zwistigkeiten brachen später aus, und plöglich finden wir einen Kleandros, Sohn bes Pantares, an ber Spiße als Tyrannen. Wie er zu ber Gewalt gelangte, ift unbekannt, und nur aus Aristoteles geht hervor, daß er die Aristokratie stürzte; auch über sein Wirken liegen keine Rachrichten vor. Aber im Jahre 505 war er Tyrann geworben 4), und er behauptete sich 7 Jahre, also bis 498, indem er damals von einem Geloer, Ramens Sabyllus, ermorbet wurde 5).

Ihm folgte sein Bruber Hippokrates, von dem wir hauptsächlich erfahren, daß er sehr kriegerisch war und viele Fehden

<sup>1)</sup> Oben S. 98 u. ff.

<sup>2)</sup> Polit. 5, 10, 4.

<sup>3)</sup> Berod. 7, 153.

<sup>4)</sup> Die Richtigkeit der Zeitrechnung nachzuweisen, ist wohl überflüßig, da die zum Grunde liegenden Stützunkte nach Boch zu Pind. Diymp 1, und Krüger's Appendig 10 zu Clinton's Fasten jetzt allgemein als richtig anserkannt werden.

<sup>5)</sup> Herod. 7, 184. Tittmann S. 514 hat sich versehen, indem er diesen Sabyllus als den altesten Tyrannen von Gela aufführt.

mit benachbarten griechischen Städten hatte, in benen auch schon Gelon, Sohn des Dinomenes und Rachkomme von Telines, nebst bem Emmeniben Aenesibemus, Bater bes Theron 1), sich rühmlichst als Anführer auszeichnete. Er erweiterte sein Gebiet ber Art, daß unter ihm Gela ber mächtigste Staat auf Sicilien wurde; benn nach einer Stelle Herodot's 2) untersochte er die Städte Kallipolis und Raros, Zankle und Leontini, und bestand gegen Sprakus und viele mit bemselben verbundete Situler einen Kampf, worin er, ungeachtet auch Korinther und Rorcyraer bie Reihen seiner Feinde verstärkten, bennoch jenes zwang, die Stadt Kamarina an ihn abzutreten; und nach einer zweiten Stelle 3) mischte er sich in die Handel, welche Bankle unter seinem Könige Schthes gegen Anaxilas und die von diesem berbeigelockten Samier hatte, spielte bamals gegen alle Betheis ligte eine ziemlich verrätherische Rolle, schleppte große Beute aus ber genommenen Stabt weg und überließ biese ben Samiern, ohne daß er jedoch bort seinen Einfluß lange gegen Anaxilas behauptete 1). Den Krieg mit Sprakus erwähnt auch Thuche bibes 5), und nach beffen Darftellung hatte sich Ramarina gegen bieses aufgelehnt, war von bemselben zerstört, wurde aber zur Auslöfung von gefangenen Syrafusanern an den Geloer abgetreten; auch Diobors), ber bem Hippofrates zugleich bas Lob ertheilt, daß er die flüchtigen Sprakusaner von der Plunderung eines Tempels des Zeus verjagt und fich selbst ber Antastung der Tempelschätze enthalten habe, aber boch auch hinzufügt, daß er eben baburch bie Aristofratie von Sprakus habe in einen übelen Ruf bringen und fich in ein vortheilhaftes Licht stellen

<sup>1)</sup> Boeckh explicat. Pind. p. 117.

<sup>2)</sup> herod. 7, 154.

<sup>5)</sup> Herod. 6, 23; auch Polyan 5, 6 erwähnt Kampfe mit den Situlern.

<sup>4)</sup> Oben S. 270.

<sup>5)</sup> Thuchd. 6, 5.

<sup>6)</sup> Diod. fragm. libr. 10.

wollen. Am Aussührlichsten hatten einst Timäus und Philistus!) über die am Flüßchen Helorus zwischen den Geloern und Sprakusanern vorgefallene Schlacht berichtet, deren Entscheidung Gelon an der Spize der geloischen Reiterei herbeissührte, wenn nicht der Titel Hipparch den völlig stellvertretenden Heersührer bezeichnet. Aus Allem geht ziemlich klar hervor, daß Hippokrates seine Herrschaft über die ganze Ostküste Siciliens ausdehnte und nur über Sprakus selbst noch nicht Gebieter wurde. Ueberdieß suchte er die eingebornen Sikuler zu untersochen; allein dabei siel er nach einer Tjährigen Regierung vor der Stadt Hybla?).

Er schied also im Jahre 491 vom Schauplate und hinsterließ zwei Sohne, ben Euklides und ben Rleanbros. Die Geloer suchten, da diese unmundig waren, durch einen Auskand ihre Freiheit wieder zu gewinnen; allein, vorläusig unter dem Borwande, die Rechte jener beiden zu schützen, eilte Gelon mit den ihm ergebenen Kriegern herbei, bestegte die Ausständischen und bemächtigte sich der Herbei, ohne daß wir ersahren, was aus jenen Erden geworden sei3). Aehnliche Absichten scheint auch Aenesidemus gehabt zu haben, welchem, mogte er auch für kurze Zeit sich in Leontini als Gebieter sestsen. Geslon in der Hauptsache zuworkam, und welchen er dann bald beswog, sich nach Agrigent zurüczuziehen. Ueber die Zeitrechnung veranlaßt Pausanias ienige Bedenklichkeiten; allein schon von Anderen ist nachgewiesen, daß allerdings Gelon im Jahre 488

<sup>1)</sup> Schol. zu Pind. Rem. 9, 95 und Olymp. 5, 19.

<sup>2)</sup> Bered. 7, 155.

<sup>8)</sup> Herod. l. l.

<sup>4)</sup> Boeckh explic. Pind. p. 117.

<sup>5)</sup> Pausan. 6, 9, 2.

<sup>6)</sup> Bodh zu Pind. Olymp. 1, dem Krüger nur folgt. Roch einen Einswand könnte man aus Plutarch entlehnen. Dieser sagt im Coriol. cp. 16, Gelon habe als Tyrann von Syrakus den Römern in jener Theuerung, die Coriolan's Verbannung veranlaßte, Getreide zum Geschenke gesandt; und

nur erst Herrscher von Gela war und bamals auf einem Weihgeschenke zu Olympia sich noch nicht einen Sprakusaner nennen
konnte; die aus Pausanias entlehnte Einrede ist damit erledigt.
Mit Gelon folgt also ein neues Haus), aber mit ihm endet
auch die glanzvollste Zeit Gela's, da er schon im Jahre 485
eine Gelegenheit sand, sich des bedeutenderen Sprakus zu bemächtigen, und dahin nicht allein seinen Sitz verlegte, während
er seinem Bruder Hiero als einem Vasallen die Vaterstadt
übergab, sondern auch die Hälste der Geloer zwang, sich ebenfalls nach Sprakus hinüber zu siedeln\*). Die Tyrannis von
Gela ging dadurch in die von Sprakus über.

Hier standen nach dem Obigen 3) die Gamoren, ähnlich ben römischen Patriziern, dem Demos und hinter diesem den Killyriern, deren Verhältnisse noch schlimmer als die der ältesten römischen Elienten waren, schon lange drohend gegenüber, als bald nach dem Jahre 500 die Stände seinblich zusammenschlugen. Die erste Veranlassung scheint ein blutiger Zwist gegeben zu haben, der über einen Liebeshandel unter den Gamoren selbst ausbrach, wenigstens erwähnt Aristoteles 4) diese Vorsälle in Syrakus als einen Beweis, wie dergleichen anscheinend unbedeu-

bewogen werden konnte, ein solches Geschenk zu machen, ist nicht wohl einzussehen; Livius (2, 34) sagt nur, daß aus Sicilien Getreide eingeführt sei, und erwähnt nicht den Gelon; Plutarch, der richtig Gelon und Coriolan als Zeitgenossen annimmt, scheint nur an Dinge gedacht zu haben, die von hiero II. und dessen Sohn Gelon über allen Zweifel gewiß sind, und er zeigt schon hier, was sich unten häusig bestätigen wird, daß er nämlich wohl einmal etwas niederschreibt, das man nur nicht all zu genau nehmen muß.

<sup>1)</sup> Rur bei Dion. Halic. antiq. rom. 7, 1 heißt er ein Bruder des hippotrates, aber schon die Erklärer zu dieser Stelle haben nachgewiesen, daß dieß ein Irrthum ist, der wahrscheinlich in einer flüchtigen Auffassung ber Stelle bei herod. 7, 185 seinen Grund hat.

<sup>2)</sup> Perod. 7, 156.

<sup>3)</sup> Dben Seite 98.

<sup>4)</sup> Arist. polit. 5, 3, 1.

tende Dinge bis zu einem förmlichen Bürgerkriege führen können, und Plutarch i) gedenkt derfelben ebenfalls als solcher, die mit dem Umsturze der alten guten Versassung geendet hätten. Jenen Ramps der Gamoren untereinander benutten also die vereinten Plebejer und Killyrier zu einem Ausstande, in welchem sie durch ihre überlegene Masse jene zur Stadt hinausschlugen. Die Flüchtlinge setzen sich aber in dem sprakusanischen Städtchen Rasmenä sesten sich aber in dem sprakusanischen Städtchen Rasmenä sesten sich anrückte und in Verbindung mit ihnen gegen Sprakus zog. Ihm leistete hier die bisher siegreiche Partei keinen Widerstand, sondern sie ließ ihn einziehen und erkannte ihn als Herrscher an 3). Es geschah dieß im Jahre 485.

Mehr erfahren wir nicht über ein Ereigniß, welches zuverlässig mit ungleich wichtigeren Nebenumständen verbunden war. Jene Bereitwilligkeit, mit welcher die unteren Stande Geson ben Einzug verstatteten, ware unbegreiflich, wenn bieser nicht umgekehrt ihnen sehr umfaffenbe Bugestanbniffe gemacht hatte; er selbst konnte nicht wünschen, baß bie Gamoren wieber ihre chemalige Stellung erhielten, ba neben dieser die seinige nicht haltbar war; sein späteres Streben war barauf gerichtet, bie Maffe persönlich freier Bürger in seinem Staate möglichst zu vermehren; nie gewannen enblich bie Gamoren wieder die Borrechte, welche sie früher gehabt hatten, und Rillprier kennt die Geschichte burchaus nur aus dem alteren Sprakus. Fast mit Nothwendigfeit ergiebt sich baraus, baß Gelon mit vieler Rlugheit die Lage der Dinge benutte, um, verhalf er auch dem Abel zur Wiedererlangung eines Theils seiner Guter, fich in Wahrheit doch an die Spipe der Bewegung zu stellen, sich als Bermittler allen unentbehrlich zu machen, mit Schonung gegen

<sup>1)</sup> Plut. praecepta rei publ. ger. cp. 32.

<sup>2)</sup> Herod. 7, 155; Dion. Halic. antiq. rom. 6, 62; Arist. polit. 5, 2, 6

<sup>3)</sup> Herod. l. l,

republikanische Formen alle Gewalt an sich zu bringen, und eine Tyrannis im ebelften Sinne bes Wortes, immer aber noch ganz im Geifte bieser alteren Periode auszuüben. Es ift mahr, Gelon zog mit einer Kriegsmacht, bie ihm schon früher zu Gebote stand, in Sprakus ein; aber Aehnliches that z. B. auch Bifistratus, und wenn er, wie wir gleich sehen werben, auch eine Anhäufung bes eigentlichen Demos in Sprakus zu verhüten suchte, so folgt baraus eben so wenig, daß er seine Macht nicht vorzüglich auf biesen gegründet hatte, sondern er handelte barin gang fo, wie viele andere Zwingherren biefer Zeit, bie aus bem Demos und dem ehemaligen Abel ein neues Ganze bilbeten, ben eigentlichen Böbel aber weislich im Zaume hielten; ober wenn er, der schon früher ein ausgezeichneter Rrieger gewesen war und bann das Erbe bes erobernden Hippofrates erworben hatte, auch als Syrakusaner sein Gebiet burch Waffengewalt auszubehnen suchte, so ift Aehnliches bei Perianter und Polyfrates vorgekommen und verträgt sich überall sehr wohl mit dem Charafter der älteren Tyrannis. Schwerlich barf man also Wachsmuth 1) beistimmen, wenn er meint, bas bie Tyrannis Gelon's nicht aus bem Inneren bes sprakusanischen Gemeinbewesens aufgesproßt ware, sonbern nur Eroberungsluft eines Auslanders fich mit einer derselben entsprechenben Partei verknüpft hatte. In biefem Falle mußte Gelon eher zu ben Tyrannen ber zweiten Periode gerechnet werben; aber bas hieße ganz ben Gang ber Dinge in Sprakus und ben Charakter von Gelon verkennen. Dieser hat nur zu seiner eignen Ehre ganz eigenthümliche Züge vor fast allen Tyrannen voraus und erhält daburch einen mehr königlichen Charakter, wie ihn später auch seine Untergebenen als ihren König begrüßten.

In den ersten Jahren seiner Regierung widmete er sich ganz der Durchführung einer neuen Gestaltung von Sprakus.

<sup>1)</sup> Bachsmuth hell. Alterthumetunde 1, S. 280.

Mitgetheilt wird uns barüber von Herobot 1), daß er die Leis tung in Gela an seinen Bruder Hiero abgab, selbst aber auf alle Weise Syrafus zu vergrößern strebte und barin ben überraschenbsten Erfolg hatte. Alle Kamarinder führte er nach Svratus, nahm ste unter bessen Bürger auf und zerftorte beren alte Baterstadt2); ebenso machte er es mit ber einen Halfte ber Bewohner von Gela, bas eben baburch völlig bieser neuen Hauptstadt untergeordnet wurde; Megara, mit dessen Abel er in Feindseligkeiten fam, zwang er zur Uebergabe, und bann verpflanzte er alle wohlhabenbe Bürger besselben nach Sprakus, während er die Besitslosen verkaufte und dabei die Bedingung stellte, baß man fie aus Sicilien wegführte 3); bie Euboer und barunter find wohl die Bewohner von Leontini, Raros, Rallipolis und Ratana zu verstehen, von benen jene brei schon bem Hippokrates gehorcht hatten — erfuhren ein völlig gleiches Schicksal wie die Megarer4); allerdings schließt Herobot biese Erzählung mit ber Bemerkung, daß Gelon einen zahlreichen Demos für eine wiberwärtige Bolksmaffe gehalten habe. Diobor<sup>5</sup>) rebet bagegen nur im Allgemeinen von Fremblingen und zugleich Söldnern, die Gelon bis zur Zahl von 10,000 Familien-Sauptern unter bie Bürger aufgenommen habe, und läßt bas unentschieben, ob unter ben Fremblingen wohl gar auch manche Nichtgriechen gewesen waren. Plutarch ) erwähnt, baß Gelon seine Sprakusaner, um sie zu beschäftigen, häufig in den Waffen geubt, forgfältig aber auch zum Aderbau angehalten und über eine fleißige Bestellung ber Felber gewacht hatte. 24us

<sup>1)</sup> Herodot 7, 156.

<sup>2)</sup> Dieß auch Thuc. 6, 5; vergl. Boeck zu Pind. Schol. S. 121 und Wesseling zu Diob. 11, 76.

<sup>3)</sup> Auch Thucyd. 6, 4.

<sup>4)</sup> Denn davon zu verstehen, das etwas dunkele Wort: " deaupivas" bei Herod. 7, 156; die Thatsache selbst auch bei Polyan 1, 27, 3.

<sup>5)</sup> Diod. 11, 72.

<sup>6)</sup> Plut. reg. et imper. Apoph. s. v. Islavos (30. 2 p. 9 ed. Tauchn.)

ben späteren kriegerischen Ereignissen endlich wird hervorgehen, daß unter Geson nicht etwa eine Schaar Söldner die bewassenete Macht bildete, sondern daß, mogte auch eine auserlesene Leibwache vorhanden sein, doch die gesammte eigentliche Bürsgerschaft, wie in allen griechischen Freistaaten, militärisch gesordnet und für die Zeiten des Krieges schlagsertig war.

Rach diefen verbürgten Angaben ber Alten war also Gelon's Streben zunächst darauf gerichtet, Sprakus zu bem Mittelpunkte eines Staates zu machen, beffen wohlhabende Bürgerschaft in demselben auch ihren Sit hätte; und da nun beren Bohlstand sich wesentlich auf Landeigenthum gründete, das unmöglich unmittelbar von ber Hauptstadt aus bebauet werben fonnte, so ist nur an eine solche Zusammenziehung ber Bewohner (Spnoifismos) zu benken, bei welcher die Familien ber Hofbesitzer für gewöhnlich in ber Stadt wohnten und die Sofe durch Raufstlaven bewirthschafteten. Zweitens war er nicht ein unbebingter Begunstiger bes Demos. Aus ben nach Sprakus Berpflanzten schied er ihn bestimmt aus, um nicht bie Menge ber Besthlosen in bemselben anzuhäufen; keinen Aufschluß haben wir aber barüber, was aus ben Killpriern und ben meisten ber alteren Plebejer wurde, sonbern nur vermuthen kann man, baß die Mehrzahl berselben mit freiem Landeigenthum versehen wurde, viele von ihnen wohl fortwährend in ben Landstädten wohnten, beren Aushebung nicht gemelbet wird, und schwerlich gegen jene Bürgerschaft schon völlig gleiche politische Stellung erhielt. Drittens mußte bas ftrenger borische Wesen ber alteren Zeit in einem hohen Grabe aufgehoben werden, ba boch ber Abel jener Gamoren zu sehr mit Reuburgern, bie zum Theil von ionischem Stamme waren, burchmischt und bie Bahl ber Gleichberechtigs ten wenigstens verzehnfacht wurde, alle aber aus ben früheren Berhaltniffen zu fehr geriffen waren, als bag ber frühere Geift hatte bleiben konnen. Ueberbieß war Gelon baran gelegen, sein Syratus, das seitdem durch Aufnahme neuer Stadttheile

auch an außerem Umfange reißend schnell gewann, auf alle Weise empor zu bringen, und bem Hanbel, zu welchem bie schönsten Safen einluben, und ber im Gefolge beffelben gebenden Gewerbthätigkeit wird er nur Borschub geleistet, beibe von ben Fesseln ber borischen Aristofratie befreiet haben. wunderbaren Umschwung mußten baher die Dinge in Sprakus Wo vor wenigen Jahren noch eine abgeschlossene erhalten. Körperschaft auf die leibeignen Landleute einen schweren Druck ausübte und einer gefürchteten Mittelclasse, mogte fie bem Aderbau ober jedem anberen Erwerbe obliegen, vielfache Hinderniffe gegen jedes Aufkommen in den Weg legte, da sah man sich jest aller unnatürlichen Feffeln entbunben, ba ftrengte jeber mit freudiger Geschäftigfeit seine Kraft an, da fühlten sich, mahrend noch Wenige über bas Verlorne grollen mogten, alle Andere als Bürger eines gebeihendes Staates und erblickten in Gelon nicht einen Tyrannen, sonbern einen König im hehren Sinne bes Wortes, den Schöpfer und Beschirmer eines neuen und gludlichen Daseins. Daher allein kann man bie Anhänglichkeit erklären, welche seine Sprakusaner zu ihm hatten, und welche ste mit ber neuen Staatsverfassung fo sehr aussohnte, daß ste zwar die Waffen in die Sande bekamen, aber sie nicht gegen ihn gebrauchten. Aber leider ist Gelon begegnet, was so vielen ausgezeichneten Herrschern. Sein friedliches Wirken, bas eine recht schwere Aufgabe ungemein glücklich lösete, war den Geschichtschreibern nicht geräuschvoll und blendend genug; fie lassen uns fast völlig im Stiche, und nur nach eigner Phantafte hat jeder so manche Frage zu beantworten, über die man gern einen historischen Aufschluß hatte. Mehr wird uns bagegen über seine kriegerische Thatigkeit gemelbet, burch welche er ab lerbings ein Retter sammtlicher Griechen Siciliens wurde.

Vier Jahre hatte nämlich Gelon eine wenig gestörte äußere Ruhe genossen, worin er die neue Gestalt der Dinge fördern konnte, und schon war sein Staat nicht nur unter allen gries

chischen auf Sicilien unbebingt ber mächtigste, sonbern auch sein Ruf unter allen Griechen bes Stammlandes bekannt, als biefes durch Xerres' Heerschaaren bedrohet wurde und die in Korinth tagenben Abgeordneten auch an ihn Boten sandten, um ihn um seinen Beistand für den nahen Kampf zu ersuchen. konnte ber König 200 Galeeren, 20000 Hopliten, 2000 Reis ter und 6000 Leichte anbieten; aber er verlangte ben Dberbefehl über bie vereinte Kriegsmacht aller Griechen, wobei er fühne Plane über eine Einheit ber gesammten griechischen Ration hegen mochte; und jebe Theilnahme schlug er ab, als man ihm nicht einmal die Führung der vereinten Flotte anvertrauen wollte. Er soll sogar in der Person des Kadmus, des ehemaligen Herrschers von Ros, einen Bevollmächtigten nach Delphi geschickt haben, um ben Ausgang bes Rrieges zu erwarten und nothigenfalls bem Xerres seine Unterwürfigkeit anzubieten 1). wirklich eine so große Streitmacht aufbringen konnte, mögte zu bezweifeln sein; wenigstens jene Seemacht erschien auch gegen bie Rarthager nicht. Diese aber riefen ihn aus einer nicht rühmlichen Stellung, und die Sikelioten behaupteten, daß er auch ungeachtet ber Zurudweisung ber obigen Bebingungen bem Stammlande geholfen haben wurbe, wenn nicht die nahere Gefahr seine Streitkräfte in Anspruch genommen hatte 2).

Karthago, welches mehre Jahrhunderte damit hingebracht hatte, erst sich selbst zu besestigen und dann seine Herrschaft über gleichsalls phonicische Städte und über die nächsten Stämme der Eingebornen in Afrika zu erweitern, verfolgte, nach Erzeichung dieses Zieles, den weiteren Plan, sich die Inseln im westlichen Theile des Mittelmeeres unterwürsig zu machen. Bezgünstigt dadurch, daß die phonicische Macht durch den Druck assatischer Eroberer versiel, war es bereits dahin gediehen, daß

<sup>1)</sup> Serod. 7, 157—164.

<sup>2)</sup> Id. 7, 165.

es bie meisten Punkte, wo schon Phonicier sich angestebelt hatten, zu feinen Befitzungen zählte. Rur bas nahe und vor allem gunstig gelegene Sicilien war, wiewohl es ihnen auf seiner westlichen Spite phonicische Statte als Stutpunkte gewährte, bis bahin von den Karthagern nicht mit eigentlicher Heeresmacht heimgesucht; und Furcht vor einem Zusammentreffen mit ben streitbaren Griechen scheint ber Hauptgrund bieses Zauberns gewesen zu sein. Jest aber waren sie mächtig genug, um wegen bes glücklichen Ausganges eines zu erwartenden Kampfes ihren Hülfsmitteln trauen zu bürfen; benn zur See waren sie an Stärke ber Flotten, an Kunde ber Schifffahrt und an guten Seeleuten überlegen, und scheueten sie auch selbst die Griechen im Landfriege, so hatten sie boch mit friegerischen Stämmen auf Italiens, Galliens und Spaniens Ruften genügende Berbindungen, um durch ihre Schäße unermeßliche Schaaren berselben als Solbner in ihre Dienste zu nehmen, biese ben griechischen Schwerdtern entgegen zu werfen und endlich die Wenigen burch Maffen zu erbruden. Sanbel hatte inbeffen Gelon, wie dieser bei Herobot1) sagt, schon früher mit ihnen gehabt, indem Egefta fich in ben Schut berfelben begab, er aber baran bachte, bie Karthager unter Mitwirken bes griechischen Stammlandes völlig von ber Insel zu vertreiben; nur war es nicht zu Feindfeligkeiten gekommen. Gegenwärtig konnte es nicht fehlen, baß bie Karthager von Phonicien her erfuhren, welche Anstrengungen in bem großen perfischen Reiche gemacht würden, um ben Hauptstamm ber Griechen zu unterbruden. Daher mußte ihnen ber Zeitpunkt als ber gelegenste erscheinen, worin sie bie gegen bie Griechen Siciliens nur aufgeschobenen Absichten ausführen und zugleich ihre Eifersucht auf die griechische Nation, welche ste mit ben Phöniciern theilten, burch einen Bertilgungsfrieg befriedigen könnten. Un ein formliches Bunbnig mit bem Ber-

<sup>1)</sup> Serod. 7, 158.

ser Könige ift nicht zu benken. Den jest Lebenben scheint bieß freilich sehr natürlich: die damalige Zeit kannte so ausgebehnte politische Verbindungen nicht; ber Perser war in seinem stolzen Selbstvertrauen sicher nicht um dieselben bemüht; und ber farthagisch-phonicische Bolksstamm sah in ben Persern nur Unterbruder. Allerdings stellte schon Ephorus 1) bie Sache so dar, als hätten Gelon und bie Griechen bes Stammlandes gleich wie die Perfer und die Karthager ein wechselseitiges Bundniß zu ihrer Unterstützung gemacht, und Diobor2) wiederholt die Angabe: allein Herodot weiß bavon nichts und zu seinem Stillschweigen kommen die aus bemselben mitgetheilten Angaben, die mit denen bes Ephorus und bes Diodor nicht in Einklang stehen; auch ist nicht einzusehen, wie er, welcher von so vielen bamals hin und her gefandten Boten erzählt, solche Unterhand= lungen zwischen Xerres und Karthago nicht sollte erfahren ober ber Erwähnung würdig gehalten haben. Den letten Anlaß zu einem scheinbar gerechten Angriffe gaben aber ben Karthagern Sandel unter ben Griechen selbft, ba Theron, Beherrscher von Agrigent, ben Terillus, Gebieter von Himera, verjagte und fich ber Stadt bemächtigte. Der Bertriebene flüchtete zu ben Rarthagern und bat diese um Schut, während zugleich sein Schwiegersohn, Anaxilas von Rhegium und Meffana, Freundschaft mit ihnen schloß und seine Kinder als Unterpfänder seiner Treue ihnen stellte 3). Sehr gegründet waren also die Hoffnungen auf einen gunftigen Erfolg und Werbungen stellten sie unter Spaniern, Ligurern, Sarbiniern und Afrikanern an, bilbeten aus Karthagern und Libyphöniciern ben Kern eines Heeres und rusteten Flotte und Heergerath, während die Griechen Siciliens davon ebenso wenig erfuhren, als die des Stammlandes von

<sup>1)</sup> Bei bem Schol. zu Bind. Pyth. 1, 146.

<sup>2)</sup> Diod. 11, 1 u. 20.

<sup>2)</sup> Berod. 7, 165.

ben Anstalten des Xerres. Jedoch sollte auch ihnen die Unkunde der feindlichen Uebermacht, wie jenen, mehr zum Heile dienen.

Im Jahre 480 erschien also ziemlich unerwartet die farthagische Flotte, welche Diodor 1) auf nicht weniger als 5000 Segel angiebt, auf ber Bobe von Sicilien, umschiffte bie Beftfpite ber Insel, verlor zwar burch Sturm zum guten Glucke der Griechen gerade die Abtheilungen, welche die Reiter und die Sichelmagen enthielten2), erreichte aber ben Hafen von Banormus und erfuhr in bieser phonicischen Stadt keine hinderniffe bei dem Anlanden. Hamiltar hieß ber Anführer des Heeres, bessen Kopfzahl auch Herodot's) auf 300,000 Mann schätt, und bieser rucke nach kurzer Ruhe gegen himera, bas, obwohl erschrocken, boch eine Belagerung annahm. Statt Sicilien mit seinen Massen zu überschwemmen und bessen Rüften mit seiner Flotte zu bedrohen, vor Himera aber nur die nothigen Truppen zurückulaffen, bezog ber Karthager vor bieser Stadt ein boppeltes Lager, eines für die Landtruppen, ein anderes für die Decung ber am Strande liegenden Schiffe, von benen nur wenige für den eigentlichen Dienst thätig blieben: außerdem nahm er bei Errichtung der Lager mehr barauf Bebacht, einen Angriff von Entsatruppen leicht abzuwehren, als darauf, selbst angriffsweise gegen die übrigen Sifelioten zu verfahren. Auch diese groben Fehler trugen wesentlich zur Rettung ber Griechen bei, die vorläufig Zeit gewannen, ihre Streitfräfte zu sammeln. Theron allein war freilich zu einem ernstlichen Unternehmen zu

<sup>1)</sup> Die von den griechischen Schriftstellern mitgetheilten Zahlen werden hier wieder gegeben, wie sie bei ihnen lauten; aber bedeutend zu ermäßigen sind sie gewiß, wenn auch Niemand ein Recht hat, andere als die gültigeren an die Stelle zu setzen.

<sup>2)</sup> Bedenklich bleibt es, ob man überall im Stande war, eine Masse Reiter übers Meer zu bringen; sicher also nur, daß sie in Sicilien nicht auftrat. Auch wird später die Angabe wiederkehren, daß immer gerade die Reiterei durch Sturm untergeht.

<sup>2)</sup> Perod. 7, 165.

schwach, und die griechische Stadt Selinus, welche mit Agrigent in den gespanntesten Verhältnissen zu stehen pflegte, ging
sogar zu dem Feinde über: aber nun wandte er sich um Hülfe an Gelon, der augenblicklich die Bedeutung der Gefahr erkannte, die übrigen Sikelioten um sich vereinigte und unerschrocken gegen Himera zog.

Von 50,000 Mann Fusvolf und 5000 Reitern, mit benen Gelon aufgebrochen mare, redet Diodor; mahrscheinlicher ift es, baß kaum bas vereinte heer sammtlicher Griechen so ftark war, ba sich in bemselben keine Himeraer, Selinuntier und Messenier befanden. Die Oberleitung wird gemeiniglich bem Gelon beigelegt und ficher war bieser auch die Seele des Ganzen; nur erhellt aus Herodot's 1) Ausbrücken, daß barum Theron sich ihm nicht unbedingt untergeordnet hatte. Nahe an den feindlichen Linien bezog man ein verschanztes Lager, und einige Zeit scheint man mehr benutt zu haben, um bie Krieger an ben Feind zu gewöhnen und von ber Ueberlegenheit der eignen Bewaffnung und Disciplin zu überzeugen; zugleich wartete man auf eine gunftige Gelegenheit. Diese kam. Aufgefangene Boten sagten aus, daß selinuntische Reiter auf Umwegen im feindlichen Lager eintreffen sollten, und statt beren schickte man ins Seelager ber Karthager eine auserlesene Schaar ber eignen Reiter, bie auf ein gegebenes Zeichen bort Brand stiften sollten, währenb ein Front-Angriff gegen bas andere Lager geschähe. Nicht eine eigentliche Schlacht wurde geliefert, sondern mehr ein vorsichtig vorbereiteter Ueberfall mit Rühnheit ausgeführt: boch hielten bie Feinde alle Angriffe tapfer aus, bis sie erfuhren, daß bas zweite Lager in Flammen stände und Hamilfar felbst, ber sich bahin zufällig zur Verrichtung eines Opfers begeben hatte, gefallen Daburch verbreitete fich auch an ber wirklich bebroheten Stelle Schrecken und Berwirrung und bald brangen bie Gries

<sup>1)</sup> Serod. 7, 166.

chen unaufhaltsam ein. Das bunte Gemisch ber Bölker, ber Mangel an Disciplin und ähnliche Dinge trugen bazu bei, baß sich Alles bei ben Karthagern auslösete und in kurzem seber nur sich zu retten suchte. Nach dem Schiffslager drängten die Einen, um sich auf die etwa verschont gebliebenen Schiffe zu slüchten; und wirklich gelang dieß Manchen, obwohl auch von den überfüllten Schiffen nicht wenige versanken: ins offene Feld strebten Andere zu gelangen, wo sie für einen Augendlick den Würgern entrannen, um später eingefangen zu werden: ohne Erbarmen wurde niedergemetzelt, was in beiden Lagern Widerstand zu leisten wagte.

So enbete ber entscheibenbe Rampf, ben uns Diobor 1) et was genauer schildert, während Herobot2), seiner Gewohnheit gemäß, fast nur bei einigen absonderlichen Dingen verweilt und die Hauptsache barüber vergißt. Nach bem Letteren fiel er an bemselben Tage vor, an welchem die Schlacht bei Salamis, nach jeuem an bem, woran in ben Thermopplen geschlagen wurde, höchst wahrscheinlich also an keinem von beiben, da man burch bergleichen Zusammentreffen nur bas Wunder ber Rettung zu vermehren suchte und Griechen sich wirklich ungemein leicht in solchen Dingen etwas glauben machten. Sieger jagten die Flüchtlinge auf eine Anhöhe, wo sie biesele ben balb burch Mangel an Wasser zur Uebergabe zwangen; und bann ging es an eine Vertheilung ber Beute. Mit seinem Antheile ging Gelon ebenso staatsflug als bieber um; benn gebachte er auch bes Glanzes seines eignen Hauses und wandte er biesem Reichthumer zu, burch welche er in Sicilien, etwa mit Ausnahme des Theron, Alle überstrahlte, so wurden boch auch Weihgeschenke in den Tempeln Siciliens wie in benen bes Stammlandes aufgestellt, und die einzelnen Krieger, wie die

<sup>1)</sup> Diod. 11, 21-23.

<sup>2)</sup> Herod. 7, 166 u. 167. Einiges auch bei Simonides in der Anthoslogie von Jacobs 1, S. 66.

Stabte, beren Contingente mitgestritten hatten, reich begabt, so baß jene Mittel zur Hebung ihres eignen Wohlstandes, biefe jur Errichtung gemeinnütiger Werke ober prunkenber Denkmaler erhielten, Alle aber Urfache bekamen, ihn wiederum als ben Gründer ihres Wohlseins anzuerkennen 1). Man rechne bazu jenen Aufschwung, welchen ber Geist ber Sikelioten burch bie Erweckung bes Rational-Gefühls und bas Bewußtsein von überlegener Stärke erhielten; und man wird sich vorstellen, wie bieser Sieg auf sie einen ganz ahnlichen Einfluß übte, als im Stammlande der über bie Perfer errungene. Daran aber bachten sie nicht, ben erstrittenen Sieg weiter zu versolgen, und während griechische Schriftsteller2) ben Schrecken und bie Angst in Karthago schilbern, fällt es auch biesen nicht auf, daß selbst jest die Sikelioten keine Seemacht zur Verfolgung des Feindes entwickelten, nicht einmal Panormus und andere phonicische Städte angriffen. Doch ganz im Geiste jener Zeit zogen bie ruhmgekrönten Sieger wie aus einem großen und herrlichen Rampffpiele nach bem heimischen Seerbe zurud.

Auf der Rückfehr wurde Gelon überall mit unerheucheltem Jubel begrüßt; selbst solche Städte und Machthaber, welche sich früher wenig vor ihm gebeugt hatten, brachten ihm jest ihre Huldigung dar. Mit weiser Mäßigung und ohne des früher Geschehenen weiter zu gedenken, nahm er sie an 3), alle Zeit ein liebenswürdiger Mann, der, zum Herrschen würdig und sähig, mehr durch allgemeine Ergebenheit der Herzen als durch eingeslößte Furcht sich die Führung des Steuers sicherte. Und angelangt in Sprakus, trat er ohne Wassen und Wächter unter die zusammen berusene und in kriegerischer Haltung versammelte Bürgerschaft, legte Rechenschaft von seinem Thun ab,

<sup>1)</sup> Diod. 11, 25.

<sup>2)</sup> Diod. 11, 24.

<sup>5)</sup> Darauf find auch wohl die oben erwähnten Berdienste zu beziehen, die er fich um Anarilas erworben baben foll.

und erklärte dann, daß er jest der Gewalt sich begebe und respublikanische Freiheit zurücktelle. Db er es auch damit auserichtig meinte? — klug handelte er und seinen Zweck erreichte er: denn lauter Beisall wurde Allem ertheilt, was er gethan, gebeten wurde er von der Menge, serner Wohlthäter des Volskes zu sein, und der Name eines gesehlichen Königs wurde ihm gegeben, auch ein Denkmal zur Verewigung dieser schönen Handlung beschlossen.

Er sette also bie Regierung fort. Diobor2) will wissen, bat er jett eifrig ruftete, um bem Stammlanbe gegen die Berfer zu Hulfe zu kommen, boch auf bie Runbe von bem bereits errungenen Siege bavon abstand. Die Karthager waren zu sehr erschreckt, als daß sie zu einer Fortsetzung des Krieges Neigung behalten hatten. Un Gelon schickten fie Unterhanbler; und bie ihnen gestellten Bebingungen, 2000 Silbertalente (etwa 2,750,000 Rthlr.) als Kriegsentschäbigung zu erlegen und bie Rosten für zwei zu errichtenbe Tempel zu beden, nahmen sie nicht nur mit Freuden an, sondern sie schenkten auch noch für die Demarete, Gemahlin Gelon's und Tochter Theron's 3), welche bei den Unterhandlungen behülflich gewefen war, einen goldenen Kranz zum Werthe von 100 Talenten, woraus spater bie Goldmungen geschlagen wurden, welche man Demaratien nanntet). Ueberaus reich wurde Gelon's Schat burch diese Summen; er theilte indeffen weber diese mit seinen Berbundeten, noch holte er beren Zustimmung zu bem Friedensschlusse ein, und thatsächlich sprach er es daburch aus, daß jest auch unter ben Sikelioten eine Hegemonie entstanden ware. Gegen biese erhob fich freilich später Einspruch; so lange Gelon lebte, nahm Rie-

<sup>1)</sup> Diob. 11, 26; Polyan 1, 27; Aelian 6, 11 und 13, 37.

<sup>2)</sup> Diod. 11, 26.

<sup>3)</sup> Schol. zu Pind. Olymp. 2, 29.

<sup>4)</sup> Diod. 11, 26; aber vorzüglich Boech's Staatshaushaltung ber Athener 1, S. 26 u. 28.

mand baran Anstoß. Uebrigens war sein Wirken mahrend seis ner letten Jahre, wenn auch ein segensreiches, boch ein geräuschloses, und wir erfahren über baffelbe nur, daß er, ungeachtet er mehr Herrscher und Rrieger war, auch für bie schönen Runfte warme Theilnahme hegte. Schon als Beherrscher von Gela hatte er nach einem Siege in den olympischen Spielen einen Wagen und darauf seine Statue, welche ber Aeginete Glaufias verfertigte, als Weihgeschenk in Olympia aufgestellt 1): jest ließ er einen prachtvollen Tempel ber Demeter und ihrer Tochter erbauen, während er die Bollendung eines anderen am Fuße des Aetna nicht mehr erlebte, und ftolze Weihgeschenke schickte er nach bem belphischen Tempel2). Im Ganzen war er allerdings zu sehr mit bringenberen Sachen beschäftigt gewesen, als daß er den schönen Kunften große Aufmerksamkeit beweisen fonnte; vielleicht besaß er auch für biese nicht gleich lebhaften Sinn als sein Bruber Hiero.

Er erkrankte nach Aristoteles ) an der Wassersucht, sah seisnen Tod herannahen, und bestimmte, daß sein Bruder Hiero ihm zwar nachfolge, aber der jüngere Bruder Polyzelus die Wittwe Demarete heirathe, die Vormundschaft über seinen unmündigen Sohn sühre und an der Spise des Heeres bleibe, ordnete überdieß an, daß, falls Polyzelus zu früh ausschiede, dann zwei Verwandte, Aristonous und Chromius, als Vormünder einzutreten hätten. Er stard, nachdem er 7 Jahre in Syrasus regiert hatte, oder doch nach Aristoteles ) im kaum angetretenen achten, also im Jahre 4776). Wie er überhaupt

<sup>1)</sup> Siehe barüber Boedh zu Pind. Olymp. 1.

<sup>2)</sup> Diod. 11, 26.

<sup>3)</sup> Bei bem Schol. zu Pind. Pyth. 1, 89.

<sup>4)</sup> Diod. 11, 38, und Boeckh explic. Pind. p. 118.

<sup>5)</sup> Arist. polit. 5, 9, 13.

<sup>9)</sup> Dieß steht genügend sest. Wenn die parische Chronit cp. 86 ihn im 3. 473 sterben läßt, so scheint doch ihr Berfasser die stehenjährige Regie=

weise Vorschriften gegeben hatte, um ben übermäßigen Auswand bei Begräbnissen zu beschränken, so fand man auch Bestimmungen, wie er begraben werden wollte, und diese vollzog sein Bruder; aber obwohl er 5 beutsche Meilen von Sprakus beigesett wurde, so war-boch das freiwillige Geleite, das noch sein Leichenam erhielt, eines der glänzendsten, welches Jemandem werden konnte, und ebenso erwies man ihm freswillig die Ehre eines Herven. Auch jest noch mögte kaum irgend Jemand in Absrede stellen, daß Gelon, der freilich von Ehrgeiz und Herrschssucht nicht frei zu sprechen ist und sich daher Einiges erlaubte, das vor dem strengeren Rechte nicht bestehen kann, der achtbarste unter sämmtlichen Thrannen der älteren Zeit sei und — haben Andere es verschuldet, daß der Name ein Brandmal wurde — diesen wie den königlichen zu wahrer Ehre gebracht habe.

Einen anderen Charakter nahm schon die Regierung Hier ro's an. Während sein Borgänger sich mit weiser Schonung als ersten Privatmann benommen und durch die Liebe und das Bertrauen Aller sich die Leitung der Dinge gesichert hatte, sühlte sich Hiero ungleich mehr als erblichen König, führte eine glänzende Hoshaltung ein, gebot schlichtweg, wie sein Wille war, und machte besoldete Krieger und Diener bedeutend mehr zu seiner Hauptstütze. Als freigebiger und geistreicher Förderer von Künsten und Wissenschaften erward er sich am meisten Ruhm. Die ersten Lyriker seiner Zeit, Simonides, Bakchylides und Pindar, waren häusig in seiner nächsten Umgebung?); ber Tragiker Aeschylus begab sich, als der ausstrebende Sophokles ihm in Athen den Rang abgewann, nach Syras

rung Gelon's gekannt und sie unrichtig von dem Siege bei himera an oder von der Beilegung des königlichen Namens gerechnet zu haben.

<sup>1)</sup> Diod. 11, 38.

<sup>2)</sup> Aelian 4, 15.

fus 1), wo damals auch ber Komiker Epicharmus seine Schöpfungen aufführen ließ, freilich wegen seines schneibenden Wißes nicht immer ben Beifall seines hohen Gonners erhielt2); ausgezeichnete Meister in ben bilbenben Kunsten wurden nach Sprakus gezogen, um theils bei ten prachtvollen Bauten behülflich zu fein, theils an ben prunkenden Beihgeschenken zu arbeiten, die besonders nach Siegen in ben großen National-Spielen aufgestellt wurden 3). Da ber König über einen reich gefüllten Schat verfügte, so konnte es nicht fehlen, daß sowohl die Stadt Syrafus und ihre Umgebung durch die bildenden Kunste vielfach verschönert und ben damals prangenbsten Städten ber Griechen gleich gestellt wurde, als auch ihre Bewohner eine regsame unb lebenbige Theilnahme für alles Schone entwickelten, die ihnen bis bahin noch ziemlich fremb gewesen war, fottan aber ihnen in bieser-Hinsicht eine beachtenswerthe Stellung unter ben griehischen Stammen sicherte 4).

Gegen diese entschiedene Glanzseite des Herrschers mögte der innere Geist seiner Regierung etwas weniger Lob verdiesnen. Pindar ermahnt ihn sehr deutlich zur Wahrheitsliebe und Gerechtigkeit, zu Freisinnigkeit und mehr dürgerlicher Denkweise, zur Vorsicht und Behutsamkeit gegen schmeichelnde Hosseute ); doch bringt Plutarch ) Aussprüche von ihm bei, nach denen

<sup>1)</sup> Plut. Cimon 8; Pausan. 1, 2, 3; und die Grabschrift in Gela bei Jacobs Antholog. 2 S. 81 und Plut. de exsilio cp. 13. Auch Phrynichus starb auf Sicilien, Bentley's opusc. p. 294.

<sup>2)</sup> Plut. reg. et imp. Apophth. u. swar Hieronis 5.

<sup>3)</sup> Senne und Boech zu Pind. Olymp. 1 und Pyth. 1 u. 2.

<sup>4)</sup> Dieser Geist ging auch auf des Herrschers Umgebung über; und von einem Phormis, der, gebürtig aus Mänalos in Artadien, schon in Gelo's Dienste getreten und dann nebst seinem Freunde Lykortas ausgezeichneter Oberst war, wissen wir bestimmt, daß sie geseierte Beihzeschenke nach Olympia und Delphi sandten. Pausan. 5, 27, 1.

<sup>5)</sup> Pythic. 1, und daselbft Benne und Boedh.

<sup>•)</sup> Plut. reg. et imp. Apophth. l. l.

er wenigstens kein Freund von Angebern und Haschern war. Jene Einigfeit, welche zwischen Gelon und seinen Brubern Hiero, Polyzelus und Thraspbul bestanden hatte, hörte in einem hohen Grabe auf. Argwöhnisch betrachtete ber Herrscher vorzüglich ben Polyzelus, welcher beliebter war und als Gatte ber Demarete und Vormund bes fünftigen Erben ihm nicht ohne Grund etwas anstößig sein mogte1). Er nahm zum Theil beshalb nicht allein eine geworbene Leibwache an, sonbern ba um diese Zeit Ueberreste ber Sybariten von den Krotoniaten gebrangt wurben und in Sprakus um Sulfe fleheten, so ersah er den Polyzelus zu einem Auftrage, von welchem er beffen Untergang erwarten mogte. Rach Diobor entzog sich bieser augenblicklich burch die Flucht bem erhaltenen Auftrage; nach Timaus erfüllte er ihn mit vielem Glude und steigerte baburch nur die Spannung: jedenfalls führte die Sache bahin, baß er zu Theron in Agrigent entwich und hauptsächlich mit beffen Sohne Thrasphaus in Verbindung trat. Run wurde der Streit noch verwickelter, weil eben bamals die himeraer ben im Ramen seines Baters sehr willführlich waltenben Thraspbaus vertrieben und zur Abwendung der Rache sich dem Hiero in die Ein Rrieg brohete auszubrechen, als Letterer Urme warfen. bie ihm von ben Himeraern geworbenen Anerbietungen bem Theron anzeigte und Simonibes unter ben Uneinigen ben Bermittler machte. So fam eine Aussohnung zu Stande; bas Volk von Himera bußte für bie Sunben ber Könige; boch rebet bie Geschichte auch nicht weiter von Polyzelus?).

Je mißlicher aber Hiero's Stellung durch diese Vorfälle gleich in den ersten Jahren seiner Regierung geworden war, um so mehr suchte er seine Macht auf einem anderen Wege zu be-

<sup>1)</sup> Schol. zu Pind. Olymp. 2, 29 aus Timāus. 🕙

<sup>2)</sup> Diod. 11, 48; Timaus bei dem Schol. zu Pind. Olymp. 2, 29; Boeckh explic. p. 118.

festigen. Die noch gebliebenen Bewohner von Raros und Ratana nothigte er, die Städte zu verlaffen und fich in dem näheren Leontini anzustebeln, wo er glauben mogte, die Chalkidier besser unter Aufsicht halten zu können: bagegen berief er aus bem Peloponnese 5000 Colonisten, vermehrte ste um eben so viele Sikelioten, und ließ alle zusammen an Ratana's Stelle eine neue Stadt erbauen, die Aetna genannt wurde, ihm als bem Gründer größere Burgschaft gewährte und an seinem Sohne Dinomenes einen Statthalter empfing 1). Mit einer besonberen Borliebe scheint er diese neue Schöpfung gepflegt zu haben, da er sogar bei einem pythischen Siege sich nicht als Syrakufaner, sondern als Aetnäer ausrufen ließ und bas Gerücht erregte, er wollte, wie einst sein Bruber von Gela nach Sprakus, fo selbst seinen Sit nach Aetna verlegen 2). Durch die neue Stadt gewann er zugleich einen Stütpunkt gegen bas Haus des Anaxilas, ben er von einem Angriffe auf Lotri zurückgeschreckt hatte 3), während er für letteres ein Beschützer wurde. Ebenso nahm er sich Cuma's gegen bie Etruster an, welche von feiner Flotte zurückgeschlagen wurden ), und suchte auf ben dort nahe gelegenen Gilanden Niederlassungen zu gründen, die freilich nicht recht gebeihen wollten und später aufgegeben wurden.

Auf Sicilien dauerte aber der Friede nur so lange, als Theron in Agrigent lebte. Kaum war im Jahre 472 an dessen Stelle sein gedieterischer und leidenschaftlicher Sohn Thrasphäus getreten, als dieser starke Werbungen und andere Kriegsrüftungen veranstaltete und nach einigen erfolglosen Berhandlungen die

<sup>1)</sup> Diod. 11, 49; Strabo 6, 2, 3; Pind. Pyth. 1, 118 u. 135 und dascibst die Schol. und Boech zu Pind. Pyth. 1 u. 3.

<sup>2)</sup> Boeckh explic. Pind. 101 u. 224.

<sup>2)</sup> Oben S. 272.

<sup>4)</sup> Diod. 11, 51; Schol. zu Pind. Pyth. 1, 137; und die Inschrift auf dem sogenannten Helme des Onatas, vergl. Boeckh explic. p. 225 u. 229; auch Corp. Inscript.

Sache zu einem Kriege trieb, ber mehr ben Charafter eines Streites um die Hegemonie auf Sicilien annahm. Mit 20,000 Mann rudte Thraspbaus bem Hiero entgegen, ber mit einem reichlich so starken Heere in Anzug war; beibe stießen auf einander; und der Rampf blieb um so weniger lange zweiselhaft, ba bie anwesenden Agrigentiner und Himeraer hochst ungern für ihren verhaßten Gebieter stritten. Dieser ließ 4000 Mann auf dem Plate, sein Heer lösete sich auf, in Agrigent selbst brach bei ber Kunde des Geschehenen ein Aufstand aus und Thraspdaus mußte flüchtig werben, ohne auch baburch sein Leben lange zu fristen. Dem anrudenben Hiero schickten aber die Agrigentiner Abgeordnete entgegen, verglichen sich mit ihm, erhielten Serftellung republikanischer Freiheit zugestanden, und erkannten, obgleich nur als Bundesgenossen, eine gewisse Oberhoheit bes Siegers an 1). Hiero handelte schwerlich barin politisch klug, daß er ben völligen Sturz bes agrigentinischen Hauses und bas Aufkommen einer Republik geschehen ließ; benn was bort gelungen, mußte in der Folge auch auf anderen Punkten Nachahmung finben: aber ba er auch Gela nicht an einen Bruder abgegeben hatte, so war er allerdings jest in einem größeren Umfange als sein Borganger Herr über bie sammtlichen Sikelioten, und nur Meffana, welches bem Hause bes Anarilas gehörte, erkannte noch keine Abhängigkeit an. Um auch bort seinen Ginfluß geltend zu machen, wiegelte er bie Söhne bes Anarilas gegen ihren bieberen Bormund Mifpthus auf, und noch im Jahre 467 gelang es ihm, diesen zu verbrängen und die Jünglinge wohl in einige Abhängigkeit zu bringen 2).

Sein Beist mag an diese Erfolge weitere Entwürfe geknüpft haben, da in Sicilien noch die eingebornen Sikuler und die phönicischen Städte unbestegt dastanden, nach einer anderen Seite

<sup>1)</sup> Diob. 11, 53.

<sup>2)</sup> Dben S. 273.

hin schon Stütpunkte auf dem Festlande Italiens gewonnen waren: allein der Tod übereilte ihn, indem er nach einer zehnjährigen Regierung im Jahre 467 an Steinbeschwerben in Katana oder Aetna verstarb, wo er als Gründer der Stadt auch Heroen-Ehre erhielt 1).

Er war zuerst mit einer Tochter bes Anarilas, von welcher er keine Rinder hatte, bann mit einer Tochter bes Xenofrates, eines Brubers von Theron, verheirathet gewesen, und biese hatte ihm ben nach bem Großvater genannten Dinomenes geboren 2). Ueber diesen außert sich nur Pausanias an einer Stelle so 3), als hatte er seinen Bater überlebt; boch sieht man aus ber von ihm mitgetheilten Inschrift eines Weihgeschenkes, baß, ba hiero die Aufstellung desselben seinem Sohne überlassen hatte, vor allem bieß ben Schriftsteller zu jener Ansicht brachte. Durchaus alle andere Angaben ber Alten flimmen barin überein, baß bem Hiero ber jungfte von ben vier Brubern in ber Regierung folgte; und lesen wir also bei ihnen auch nichts Genaueres über ben Tob bes Polyzelus und bieses Dinomenes, so kann es boch wenig Zweifel leiben, baß beibe noch vor Hiero gestorben waren. Dagegen melbet über ben früher von Gelon hinterlaffenen Sohn - Aristoteles 4), Thraspbul habe ihn zu einem ausschweisenben Leben verleitet, bamit er selbst die Herrschaft erlangte, und Biele hatten bazu mitgewirkt, um spater bas ganze Haus zu beseitigen.

<sup>1)</sup> Axist. polit. 5, 9, 23'; Diod. 11, 66, wo von 11 Jahren, und 11, 38, wo von 10 Jahren und 8 Monaten die Rede; Schol. zu Pind. Pyth. 1, 89; Boech zu Pyth. 1; Goeller res Syracus. p. 9.

<sup>2)</sup> Timaus und Philistus bei dem Schol. zu Pind. Phih. 1, 112 und Boeckh explic. p. 119.

<sup>3)</sup> Pausan. 8, 42, 4. — Boech zu Olymp. I. spricht über die Stelle, ohne Anstoß zu nehmen; doch erwähnt er auch die zweite Stelle des Paussanias (6, 12, 1), wonach Dinomenes nur die Aufstellung des Weihgeschenkes besorgte. Sollten die dort genannten maides nicht Gelon's und hiero's Söhne sein? Siehe über diesen Titel auch S. 652, N. 7.

<sup>4)</sup> Arist. polit. 5, 8, 19.

scheint also, daß nach dem Scheiden des mit der Vormundschaft beaustragten Polyzelus dieser Erbe in die Hände des Thraspbul gerieth und von ihm zu Grunde gerichtet wurde: sedenfalls läßt die Stelle vermuthen, daß Hiero's Tod nicht unerwartet kam, und eine Partei am Hose für den wüsteren Thraspbul auf eine frevelnde Weise gegen zwei näher Verechtigte arbeitete, während schon Andere hinter diesem Deckmantel republikanische Absichten versteckten. Das ist nicht völlig klar, ob die mehr Verechtigten noch vor oder unmittelbar nach Hiero's Tode vom Schauplatze traten.

Dem britten Throninhaber fehlten alle Tugenben, durch welche allein er unter einem Bolfe, bem königliche Regierung boch immer noch etwas frembartig war, und in welchem jeder Bürger mit ben Waffen umzugehen wußte, seine Burbe hatte behaupten können. Er verstand es nicht, wie Gelon, Liebe und Bertrauen zu seiner Einficht und seinem Willen einzuflößen; aber eben so wenig verstand er es, gleich dem Hiero durch außeren Glanz eines weithin gebietenben Herrschers und ruhmvollen Siegers und burch einen prangenben Hofftaat, von welchem Wielen Vortheile zugefloffen wären, eine suße Tauschung ber Gemuther zu unterhalten: er wollte nur burch Furcht regieren, und wurde, da bei seinem vermuthlich auf bose Art erlangten Antritte sich sofort unruhige Bewegungen zeigten, gleich zu bem Spstem ber Einkerkerung, Verbannung und Hinrichtung, also auch bahin gebrängt, sein Vertrauen nur bewaffneten und unbebingt huldigenden Söldnern zu schenken. Richt einmal völlig ein Jahr hielt bieß Bestand 1); benn auf eine nicht näher bekannte lette Beranlagung brach eine allgemeine Emporung in Sprafus aus. Nicht ganz konnte er biefe unterbrucken, sonbern wenn er auch bie beiben zunächst am Meere gelegenen Stabtviertel behauptete, so blieb boch die Oberstadt in den Händen

<sup>1)</sup> Arist. polit. 5, 9, 23; Diot. 11, 66 u. 67.

ber bewaffneten Bürger. Beibe Theile sahen sich bann nach hülfe um. Der König sammelte besonders aus Aetna, doch auch aus anderen besetzten Punkten Söldner und vereinigte neben einer Flotte 15000 Krieger: die Bürger sanden dagegen durch ganz Sicilien Anklang und erhielten Juzug von Agrigent, Gela, Selinus und anderen Städten, wo man edenfalls nach Erlangung völliger Freiheit begierig war. Von Reuem brach dann der Ramps aus, indem Thraspbul zu Lande und zu Wasser Ansälle machen ließ; allein nirgends gelangen diese, und die eignen Leute desselben wurden so übel gelaunt, daß ihm nichts als Annahme einer Capitulation übrig blieb. Ihm und seinen Getreuen wurde freier Abzug verstattet, und er begab sich nach Italiens Lokri, wo er seitdem als Privatmann unangeseindet lebte 1).

In Sprakus rief man jest wieber die Republik aus; aber hier wie in vielen anderen Städten erfolgten zunächst gewaltige Beränderungen, indem hier angesiedelte Fremdlinge vertrieben wurden, bort verpstanzte Bürger in die alte Heimath zurücksehrten, überall aber neu zu schaffen und die nicht leichte Aufgabe zu lösen war, an die Stelle der ehemaligen aristokratischen Versfassung eine demokratische, die dennoch geordnete Zustände sicherte, ins Leben treten zu lassen. Da man vorläusig von Angrissen Wuße zu den neuen Schöpfungen: spätere Erscheinungen werden lehren, daß hier das alte aristokratische Element zu gewaltsam zerschmettert und das Bolk von dem herrschenden Hause zu sehr in politischer Unmündigkeit hingehalten war, als daß man semals wieder zu einer wahren Festigkeit der Verfassung gelangen konnte.

Gegen alle andere Staaten bietet Agrigent, welches erst im Jahre 582 von Gela aus, sedoch unter starker Theilnahme unmittelbar einwandernder Rhobier und anderer nahen Insulaner

<sup>1)</sup> Diot. 11, 67 u. 68.

gegründet wurde 1), und baher wohl borische Familien, aber diese schwerlich in großer Zahl an seiner Spite hatte, rudfictlich ber älteren Tyrannis eine ganz eigenthümliche Erscheinung bar. Hier trat nämlich, wie jest allgemein angenommen wird 2), schon zwischen ben Jahren 565—549 in der Person des Phalaris ein Tyrann auf, folglich zu einer Zeit, worin die Entwidelung von zwei gegen einander kampfenden Standen noch nicht geschehen sein und aus einem Rampfe berselben noch kein Zwingherr hervorgehen konnte. Ueber die Art, wie dieser Mann zu seiner Stellung gelangte, giebt indeffen Aristoteles 3) einigen Aufschluß; indem er ihn ausbrücklich zu benen rechnet, welche nicht aus Demagogen, sonbern als Inhaber eines mit zu großer Macht bekleibeten Amtes Tyrannen wurden, und aus Bolyan 4) erfahren wir, baß zu einer Zeit, worin noch nicht einmal bie Burg unb der Haupttempel der Stadt ausgebauet war, dem Phalaris die Leitung des Baues aufgetragen, von ihm aber die Maffen ber Werkleute gewonnen und zur Erringung einer Alleinherrschaft benutt wurden. Möglich ift es, daß ihm auch Parteiungen

<sup>1)</sup> Ueber dieses Jahr siehe die Beweise bei Fischer in den Zeittaseln s. a. 582, und Boeckh explic. Pind. p. 116.

<sup>2)</sup> Da wir unter dem Namen des Phalaris eine von einem späteren Rhetoren angesertigte Sammlung von Briesen haben, so veranlaßte die Unstersuchung über deren Aechtheit, welche zugleich alles sonst über Phalaris Bekannte zur Sprache brachte, eine gelehrte Fehde, in welcher auf der einen Seite Bentley als siegender Kämpser an der Spike stand. Die darauf sich beziehenden Schristen sindet man in Fabr. diblioth. ed. Harless. Bd. 1, S. 662 ausgeführt. Die Zeitbestimmung, wann Phalaris herrschte, stütt sich nur auf Angaben des Hieronymus, Eusedius und Suidas, die mit einander keines Weges völlig im Einklang stehen, und auf den ebenfalls nicht ganz sicheren (Boeckh explic. ad Pind. p. 117) Stammbaum der Emmenden. Diese Angaben sind z. B. von Clinton s. a. 849 zusammengestellt; und mit Sicherheit geht aus denselben hervor, daß Phalaris in die früheste Zeit von Agrigent gehört, aber auch zu keinem noch bestimmteren Resultate zu geslangen ist.

<sup>\*)</sup> Arist. polit. 8, 8, 4 ,, ἐκ τῶν τιμῶν".

<sup>4)</sup> Polyan 5, 1.

unter den stammverschiedenen Colonisten zu statten kamen; wenigstens liegt diese Ansicht der Vertheidigungsschrift für Phaslaris, welche unter Lucian's Namen geht, zum Grunde, da er in derselben als ein Mann dargestellt wird, welcher nur zu dem Zwecke, Parteiungen ein Ende zu machen, Alleinherr geworden und zu harten Maaßregeln i erst durch Angriffe und Nachstellunsen gen gezwungen sei.

Phalaris mögte also mit ben Tyrannen bes Chersones in so weit in eine Classe zu stellen sein, als bei ber ersten Einrichtung ber Colonie Ereignisse, die wir bei ihm nicht genauer erfahren, alle Gewalt in die Sande eines Einzigen brachten. Bas wir übrigens von demfelben hören, lauft im Besentlichen nur auf Schilderungen seiner Grausamfeit hinaus2), und fast follte man glauben, er sei formlich ein fabelhafter Träger für bergleichen Erzählungen von unerhörten Dingen geworben. Eine Hauptrolle spielt babei ber befannte Stier, ben ihm ein Perilaus ober Perillus angefertigt haben foll; und gewiß ift, daß noch später ein solcher Stier in Agrigent gezeigt wurde, wenn auch ber angeblich achte von ben Karthagern bei ber ersten Eroberung ber Stabt weggeschleppt war 3). Rücksichtlich besselben wolle man wenigstens bie Aeußerung bes Argwohns hier bulben, daß vielleicht an berselben Stelle, wo Griechen Agrigent erbaueten, schon eine phonicische Niederlassung und barin der Moloch-Dienst mit seinem glühenden Kalbe und seinen Menschenopfern vorgefunden wurde, die Sage aber diesen mit der Grausamkeit des Phalaris auf eine nicht mehr zu entziffernde Weise zusammenwarf. Weniger enthält eine Erzählung, die uns Aelian aufbe-

<sup>1)</sup> Diese erkennt auch Lucian in dem dis Accus. cp. 8. an, wo Phalaris zu den Unholden einer barbarischen Zeit gerechnet wird.

<sup>2) 3.</sup> B. Athen. 9, S. 396, Polyan und Lucian 1. 1. Berat. Pont. 36.

<sup>3)</sup> Schol. zu Pind. Pyth. 1, 185 und dazu die erledigende Erläuterung Boech's.

wahrt hat und auch Plutarch nicht unbekannt war 1), Beweise von unbedingter Grausamfeit; benn nach bieser wurde ein Denalippus durch des Gewalthabers Machtgebot allerdings in seinem Rechte beeinträchtigt, fliftete bann eine Berschwörung, wurde entbeckt und peinlich verhört, erlangte aber burch eine eble Freimuthigkeit, bag ber Tyrann ihn und seinen Freund entließ und ihnen nur auferlegte, Sicilien nicht wieber zu betreten. Unrichtig ift bei Valerius Maximus 2) von einer Verschwörung bes Eleaten Zeno die Rede, da dieser viel später als Phalaris lebte, und was diesem bort aufgebürdet wird, konnte sich nur auf ben eleatischen Tyrann Nearch beziehen. Von einem allgemeinen Aufstande, ben Phalaris endlich burch seine unerträgliche Grausamkeit erregt, und in welchem er seinen Untergang gefunden habe, erzählt Cicero 3); aus ben Scholien zu Pinbar 4) erfahren wir bagegen, daß sich Telemachus, Ahnherr des Hauses ber Emmeniden, aus welchem Theron ftammte, an bie Spipe jenes Aufstandes gestellt hatte.

Dieser war mit einer neuen Schaar von Einwanderern, welche von Rhodos, Thera und anderen nahen Inseln kamen, in Agrigent eingetroffen, und sein Haus, wenn auch kein dorissches, erhielt eben beswegen sosort ein großes Ansehen; doch werden und noch zwei andere Männer genannt, die zuvor und gleich nach dem Falle des Phalaris eine bedeutende Rolle bei der Regelung der Verhältnisse übernahmen. Alkamenes und Alkander nennt sie Heraklides Pontikus, und nach seinen Ausdrücken hat man sich unter beiden, die sich in kurzer Zeit einander solgten, nicht Tyrannen, sondern etwa Alesymneten zu benken,

<sup>1)</sup> Aclian 2, 4, und Plut. amatorius cp. 16.

<sup>2)</sup> III, 3 extern. 2.

<sup>3)</sup> Cic. de offic. 2, 7. Ovid nimmt dagegen im Ibis v. 441 an, baß Phalaris selbst auch in dem berüchtigten Stiere umkam.

<sup>4)</sup> Pind. Olymp. 2, 82 und 3, 68.

<sup>5)</sup> Beratl. Pont. 36.

welche ihre Aufgabe auf löbliche Weise löseten und sich bann von der Leitung wieder zurückzogen. Erst seitdem scheint Agrigent zu geregelten Verhältnissen gelangt zu sein, und es entwickelte sich in einem ungemein raschen und üppigen Wachsthume, wobei immerhin eine mehr dorische Aristofratie Vortheile
genießen mogte, welche in Anderen, besonders in den Emmeniden
Eisersucht erregten.

Dieses Haus leitete seinen Stammbaum von ben alten fabmeischen Königen Thebens ab, bilbete eine Seitenlinie besselben burch jenen Theras, ber mit ben Dorern nach Lakonien zog, später aber eine Colonie nach ber Insel Thera führte, unb abermals von biefer Linie einen Nebenzweig, welcher in Agrigent mit bem schon erwähnten Telemachus beginnt 1). dem Scholiasten zu Pindar folgten dann in dem Hause als Sohne auf die Bater Emmenides, Aenestdemus und Theron; und fest steht, baß biese Seitenlinie sich nach irgend einem Ahnherrn Emmeniben nannte. Bei Herobot 2) heißt aber ber Bater bes Aenesibemus nicht Emmenibes, sonbern Pataifos. Deßhalb will Bodh ben Letteren zwischen jene beiben einschie= ben, wie zwischen Emmenibes und Telemachus noch einen Chalkiopeus; allein so murben zwischen bem Tobe bes Phalaris (etwa 550) und dem Antritte des Theron (etwa 488) vier volle Generationen in der Mitte liegen und alle Zeitrechnung Es scheint vielmehr Emmenides gar nicht einmal an jene Stelle zu gehören, sondern, wie auch die Endigung bes Wortes verrath, nur burch ben Scholiaften aus bem Familien-Ramen entstanden zu sein. Auf biese Weise hatten wir Telemachus, Zeitgenoffen von Phalaris, Pataifos, und bann Menesidemos, ber sich schon im Dienste bes Geloers Sippokrates

<sup>1)</sup> Müller's Minner S. 338 und 469, und Boeckh expl. Pind. p. 116 und 117.

<sup>2)</sup> Berod. 7, 154.

und als Freund und Nebenbuhler Gelon's bekannt machte 1), nach bes Hippokrates Tobe sich vielleicht kurze Zeit in Leontini als Zwingherr behauptete 2), balb aber vor Gelon sich nach Agrigent zurückzog. Kein Wunder, wenn das Streben, auf welches er vielleicht wegen seines hohen Alters verzichtete, auf seinen Sohn Theron überging; und biesem gelang es, an die Spitze einer auf Staatskosten gerüsteten Kriegsmacht zu kommen, diese Krieger an seine Person zu sessellen 3), und so sich im Jahre 488 der Tyrannis zu bemächtigen, die er auch dis an seinen Tod im Jahre 472 behauptete 4). Jene Rachricht Polyan's allein kann aber augenscheinlich kein Grund werden, um nicht anzunehmen, daß auch Theron's Tyrannis in der Hauptsache ihre Wurzel in der nicht genau bekannten inneren Entwicklung Agrigents hatte; denn Polyan giebt ja nur die letzte Veranslassung an.

Ueber Theron's inneres Walten, welches dem des Gelon sehr ähnlich war, erfahren wir wenig. Dem Geiste seiner Resgierung ertheilt Diodor 5) ein unbedingtes Lob; und wenn auch Theron niemals die Herrschaft niederlegte und sie sich von seinen Bürgern wiedergeben ließ, so waren diese ihm doch mit ganzem Herzen zugethan und erwiesen ihm nach seinem Tode noch Heroen-Chre. Ebenso spricht Pindar in seinem Hymnus auf Theron in denen auf dessen Bruder Xenokrates 7) nur auf die ehrenvollste Weise von beiden Männern. Zugleich erssehen wir aus dem Verhältnisse derselben zu Pindar und Sie

<sup>1)</sup> Dben Seite 279.

<sup>2)</sup> Paufan. 5, 22 am Enbe.

<sup>3)</sup> Polyan 6, 51.

<sup>4)</sup> Diod. 11, 53. Boeckh explic. Pind. p. 117 und 209, der jedoch lieber 473 als Todesjahr annimmt, so daß bei einer 16jährigen Regierung der Antritt ins Jahr 489 fallen würde.

<sup>5)</sup> Diod. 11, 53 und fragm. libr. 10.

<sup>6)</sup> Olymp. 3.

<sup>7)</sup> Phith. 6 und Isthm. 2.

monibes, baß an biesem Hofe gleichfalls Dichter bie gunftigfte Aufnahme fanden, und baß man bort für den Glanz der Nationalspiele sich gern betheiligte. Nicht weniger geht ein leb= haftes Interesse für die bildende Kunst aus jener Stelle Diobor's 1) hervor, worin bieser von ber ungemein reichen Beute, besonders den außerordentlich vielen Gefangenen, die man nach dem Kampfe bei Himera gerade im agrigentinischen Gebiete am meisten erhielt, und von beren zwedmäßiger Benutung rebet Die Privatleute gebrauchten die Masse der ihnen gewordenen Sklaven zu einer sorgfältigeren Bebauung einer gesegneten Felbmark und gebiehen erft seitbem zu einem Reichthume, ber fie später den ehemaligen Sybariten näher rückte; die öffentlichen Sklaven benutte bagegen Theron in Steinbrüchen, welche nicht allein zu ben gelobten Tempeln ber Götter, sondern auch zu bem Bau von Kloaken, wie sie keine andere griechische Stadt aufzuweisen hatte, und für Anlegung von Teichen und Wafferleitungen bas Material lieferten. In biefer Bauliebe scheint er also mehr bem Hiero ähnlich zu sein, nur baß sich dieselbe bebeutend mehr in Anlagen zeigte, welche zugleich für ben Wohl= stand von Agrigent von wesentlichem Rußen waren.

Die auswärtigen Verhältnisse mußten schon bei der Erstählung über Gelon und Hiero zur Sprache kommen, und brauchen hier also nur kurz angedeutet zu werden. Theron mag danach getrachtet haben, sich den westlichen Theil von Siscilien zu unterwersen, und dabei mußte er es zunächst auf Seslinus und Himera absehen. Aus dem Letzteren vertried er den Terillus und nahm es dann für sich in Besitz). Dieß gab die letzte Veranlassung zu dem Auftreten der Karthager, und bei dem Kampse standen die Selinuntier wenigstens nicht auf Seiten ihrer Landsleute. Uebrigens traf der Stoß der seinds

<sup>1)</sup> Diod. 11, 25.

<sup>2)</sup> Berod. 7, 165.

lichen Heerschaaren zunächst Agrigent, und Gelon mußte als Retter zu Hulfe gerufen werben und erhielt eben baburch ein gewisses Uebergewicht über Theron. Bon einem Angriffe, ber später auf Selinus geschehen mare, ift nirgends bie Rebe; vielmehr scheint Theron zunächst seine ganze Aufmerksamkeit auf jene Bauwerke gerichtet zu haben, bis burch Gelon's Tob bas Einverständniß mit Sprakus getrübt wurde. Polyzelus flüchtete sich nach Agrigent, Thraspbaus waltete in Himera so, baß bieses sich lieber bem Hiero unterwerfen wollte 1); und einige hochstehende Männer, zum Theil aus Theron's Familie, fehlten nicht in Agrigent, die zu einem Aufstande unter Mitwirken bes Hiero nicht ungeneigt waren?). Go brobete ein Rampf zwischen ben beiben mächtigsten Herrschern Siciliens auszubrechen, ben jeboch Simonibes als Vermittler beseitigte. Jene Häupter einer Partei wurden verbannt, unter ben Himeraern wurde bagegen ein starkes Blutbab angerichtet und bann biese Stabt mit neuen Colonisten bevölfert 3). Seitbem blieb ber Friebe bis an Theron's Tob im Jahre 472 ungestört.

Ihm folgte noch sein Sohn Thraspdaus, ber schon zu Lebzeiten bes Baters in Himera Beweise gegeben hatte, wie unsgleich er bemselben wäre, und ber daher auch in Agrigent sosort auf eine Art mag gewaltet haben, die ihn um alle Anhängslichseit ber Bürger brachte. Bor Allem rüstete er zu einem Rachefriege gegen Hiero, und als er sich hinlänglich start glaubte, schlug er los, wurde aber nicht allein besiegt, sondern auch von seinen Leuten verlassen und nicht wieder in Agrigents Mauern aufgenommen. So endete noch im Jahre 472 die Tyrannis. Agrigent erhielt republikanische Freiheit zurück; jener slüchtete sich nach Megara, fand dort aber bald seinen Tob.

<sup>1)</sup> Diod. 11, 48.

<sup>2)</sup> Boeckh explic. Pind. p. 119. Schol. zu Pind. Olymp. 2, 173.

<sup>3)</sup> Diod. 11, 49.

<sup>4)</sup> Diod. 11, 53.

Bu ben borischen Stäbten gehörte an ber Sübküste, aber weiter nach Westen, auch Selinus, bas fast 50 Jahre alter als Agrigent und von Megarern gegründet war 1). Der ursprüngliche Stamm ber Colonisten war aber schwerlich so zahlreich, daß aus ihm allein sich ber Staat entwickeln konnte, welcher mit Agrigent lange wetteiferte, bis dieses durch Theron entschieben überlegen wurde; und obwohl es an allen genaueren Belegen fehlt, so barf man boch annehmen, daß auch nach Selinus später viele Einwanderer zogen, die jenen alteren Familien an Befithum und politischen Rechten nicht völlig gleich ftauben. So fonnten im Inneren ber Stadt Reibungen vorfallen, die einen Tyrannen an die Spite brachten, und ein solcher mag ber Peithagoras gewesen sein, ben Herobot 2) einen Alleinherrscher Er muß vor bem Jahre 510 sich der Gewalt bemächtigt haben; benn jener Spartaner Dorieus, welcher fich seinem Bruber Rleomenes nicht unterordnen wollte 3), mit peloponnesischen Auswanderern erft nach Cyrenaica zog, hier aber nach brei Jahren vertrieben wurde, und bann im Peloponnese eine neue Schaat sammelte und mit bieser nach Sicilien kam, war sein Zeitgenosse. Von ben Phoniciern und Egestanern wurden Dorieus und die Mehrzahl seiner Leute erschlagen, als sie in beren Rabe ein Heraflea erbauen wollten; an bie Spipe bes Ueberrestes kam ein Euryleon und bemächtigte sich Minoa's, eines zwischen Selinus und Agrigent gelegenen Ortes. Hier wurde er eine Stütze ber Partei, welche Selinus von der Herrschaft jenes Peithagoras zu befreien suchte, und wirklich stürzte er bemächtigte sich aber bann selbst auf kurze Zeit bet Herrschaft, bis er in einem neuen Aufstande erschlagen wurde 1). Seitbem scheint die Stadt zu einer fester begründeten Verfassung

<sup>1)</sup> Dben Seite 97.

<sup>2)</sup> herod. 5, 46.

<sup>3)</sup> Tritt als König an im Jahre 515; nach Schulz ann. rer. graec. p. 22.

<sup>4)</sup> Berod. 5, 42-46.

in ihrem Inneren gelangt zu sein, da im Zeitalter Theron's und Gelon's, worin fast in allen griechischen Städten Siciliens Thrannen walteten, keines solchen Gebieters in Selinus gesdacht wird.

Himera, der einzige bedeutende griechische Ort an ber Nordfüste, verbankt Chalkidiern aus Zankle 1) und Flüchtlingen aus Sprakus, die es im Jahre 649 grundeten, seinen Ursprung; und wenn auch nach Thucybides 2) bas chalkidische Element das Uebergewicht bekam, so lagen boch schon in dieser Mischung beffelben mit Dorern Reime zu inneren Bewegungen. Stadt blieb aber in ber Nahe ber Phonicier zu unbedeutenb, als daß sich über ihre weitere Entwickelung Nachrichten erhalten hatten, und sie tritt in ber sicilianischen Geschichte fast nur in ben Kämpfen zwischen Griechen und Rarthagern als ein Angriffspunkt hervor. Schon in bem ersten Kriege erhielt sie biese Wichtigkeit, und bei Gelon und Theron ift bereits erwähnt, daß ihr Zeitgenoffe ber himeraische Tyrann Terillus war. Wie dieser zur Macht gelangt war, wissen wir nicht; vielleicht in inneren Unruhen, in welchen er für seine Plane Unterftützung bei den Karthagern fand, mit denen er sehr befreundet war; eine andere Stupe hatte er in seiner Berbindung mit Anarilas, bem er seine Tochter Kydippe zur Gattin gab. Allein er wurde von Theron vertrieben 3), und die Tyrannis von Himera fiel seitbem mit ber agrigentinischen zusammen.

Mit Zankle beginnen die chalkibischen Städte. Dieses war nach seiner Gründung neuen Einwanderungen wegen seiner Zage an der Meerenge sehr ausgesetzt und erfuhr häusige Wechsel, die hier nicht weiter verfolgt werden können. Auf Veranlassung des Anaxilas wurde es durch Ueberfall von Samiern und an

<sup>1)</sup> Siehe oben Seite 95.

<sup>2)</sup> Thucht. 6, 5.

<sup>3)</sup> Berod. 3, 165.

<sup>4)</sup> Dben Seite 96.

beren Flüchtlingen aus Jonien genommen 1). Damals berrichte bafelbft ein ichon oben ermahnter") Stythes, ben Berobot ") Monarch ober Konig nennt, und ber alfo wohl ein Thrann gewefen fein tonnte. Fruber ) ift fcon bie Bermuthung ausgefprochen, bag er jebenfalls einer Familie angehoren mogte, bie fich in Ros und auf Sicilien verzweigt hatte; und ba es ju gewagt ift, herobot beffen ju beschulbigen, bag er irrthumlicher Beife ben Stythes jum Gegner ber Samier gemacht habe, welcher vielmehr an ihrer Spite geftanben und mahrenb ber turgen samischen Beriobe Bantle beherricht hatte, fo tonnte man glauben, baß ichon bei bem Beginnen bes ionischen Aufftanbes ein Bug von Auswanderern nach Sicilien gezogen und ihnen Stythes Fuhrer gewefen mare. Aufe Reine ift mit ber Sache nicht zu tommen. Stothes wurde burch ein Bufammenwirfen bes Anarilas und bes Sippofrates gestürzt, gerieth in bes Letteren Befangenichaft, entfam, begab fich nach Aften gum Ronige Darius und murbe biefem ein treu ergebener Diener ).

urze samische Periobes), tam bann ilas, und feine Eprannis verliert

Saufe ausgeübte.

ibischen Stabten blieb Naros für und die baffelbe betreffende Maagthnt. Katana wurde bebeutender, rondas einen Gesetzeber, welcher regelte, daß wohl keine Tyrannis e später burch hiero geschehenen

<sup>5)</sup> Auch Melian 8, 17; aber fast wortlich nach Berob. 6, 24.

<sup>9</sup> Thuepb. 6, 8; Arist. polit. 8, 2, 11; Bottiger in ber Amafthea 1, p. VIIL

Beranberungen tonnen bagegen bier nicht weiter jur Sprache fommen. In Leontini enblich fonnte man nie gu einer recht feften Ordnung der Dinge tommen, fondern flete lagen Ariftofratie und Demofratie mit einanber in Streit, weil bie alteften Familien auch im Befige ber beften Meder und politischer Borrechte waren. hier herrichte nach Gufebius ichon im Jahre 608 ein Banatius, wie hinzugefügt wirb, ber erfte Tyrann auf Sicilien, und hieronymus rudt ihn bis jum Jahre 613 hinauf1); eben benfelben ermahnt aber auch Ariftoteles 1) und nach biefem muß er, aus ben Ariftoftaten hervorgegangen, ein bebeutenbes Umt befleibet und baffelbe gemigbraucht haben, um fich bauernb ber Bewalt zu bemächtigen. Beiter erfahren wir nichts über biefen Banatius. Reichlich 100 Jahre fpater tam Leontini unter bie Berrichaft bes Beloers Sippofrates, und nach beffen Tode fann eine fehr furge Beit Menefibemus fich bafelbft im Befige ber Dacht behauptet haben, bis er fich vor Belon gurückyop

tini bi rafus

9

Tyran bie H griechi ba Ty Stellei ift hir

in gu allein

<sup>1)</sup> 1)

an ber

<sup>•)</sup> 

<sup>4)</sup> war nu

Massilia ertheilt Brudner biejenige Aussunft, welche Riemand verlangen barf hier zu lesen. Demnach wären also jest alle bekannte Tyrannen bieser ersten Periode vorgesührt und über bieselben erzählt, was sich an Nachrichten in den Alten erhalten hat, nur mögte man noch diejenigen vermissen, welche gegen das Jahr 500 vieler Orten von den Persern eingesest wurden, und welche man leicht völlig in diese erste Gattung aufnehmen könnte, weil sie wenigstens der Zeit nach mit denselben zusammen fallen.

Sie find allerdings gleichzeltig, barum aber nicht berselben Art; und einige Aehnlichfeit giebt ihnen nur ber zufällige Umstand, daß fie in Gegenden auftraten, wo man früher und noch turz vorher Tyrannen jener Art gehabt hatte und beschalb sich biese neuen um so leichter gefallen ließ. Berschieden sind sie hauptfächlich baburch, daß sie nicht eigentlich aus der inneren

ig der Staaten hervorgingen, sonhältnisse, namentlich durch die Pon wurden. Diese glaubten monarsicherer als Republisen unter dem
n, und stellten daher gern in sedem
eiches einen Alleinherrscher gleichsam
die Griechen nannten auch solche untr von persischen Machtgeboten abt; sehr richtig gebraucht aber Heroben Ramen Hyparchos, was man
übersehen konnte. Will man diese
der beiden Hauptgattungen einvertit mehr Recht unter die der zweiten

nachlaffigleit herodol's nachgewiesen bei Bachsmuth 1, G. 283, Anmert. 22.
2) herod. 8, 27.

Periobe aufnehmen; aber bort murben fie wegen gang veranberter Zeitereigniffe noch mehr abgesonbert bafteben, und baber schien es am zwedmäßigften, ihnen hier in einem Anhange einen Blat anzuweisen.

Bon ber Mehrzahl bieser Männer wissen wir nur ihren Ramen nebst dem der Stadt, in welcher sie eingesett wurden, außerdem jenes abhängige Berhältniß zu den Persern. Ueber Samos ist schon oben demerkt, daß hier des Polykrates Bruder Syloson durch persische Heermacht als Tyrann und Basall des Persersönigs eingeführt wurde und ihm sein Sohn Neates solgte; und über den thrakischen Chersones, daß Ribtlades dort schon herrschte, als das Land sich ohne Widerstand den Persern unterwarf und daher jener von diesen bestätigt wurde. Auf diesen beiden Punkten ging also, wie sich historisch nachweisen läßt, jene ältere Tyrannis ohne Unterbrechung in diese neuere über; in den anderen Städten waren es, so viel sich ermitteln läßt, erst die Perser, welche nach ihrer Politik Stadtvoigte einsehten, odwohl unmittelbar vorher keine Alleinsherrscher baselbst gewesen waren.

Unsere Rachrichten über bie vom
find fast ausschließlich
ie sich an die Erzäh
(in den Jahren 508
auch die bereits un
er Weise Heerfolge is
te erschienen zum Ti
i Samier, Ramens M
am Bosporus zu Stande gebracht is

fifche heer nach Guropa überging !),

<sup>1)</sup> Dben Gelte 249.

<sup>3)</sup> Dben Seite 78.

<sup>. 4)</sup> Berod. 4, 88.

Aprannen als Bafailen der Perfer, um das Jahr 500. 317 Joner, ber Neoler und ber Anwohner ber nörblichen Meerengen nach ber Donau hinaufsteuern und bann hier etwas stromaufwarts wiederum eine Schiffbrude bilben 1). Rach bem Uebergange war ber Perser thöricht genug, die Abbrechung zu befehlen, bamit bie Griechen bem weiteren Buge folgen könnten; boch hörte er auf ben klügeren Rath bes Roës, späteren Zwingherrn von Mitylene, ließ sie erhalten und beorderte die sammt= lichen Griechen zur Bewachung berselben 2). Balb wurden biese von ben siegreichen Schthen aufgeforbert, die Brude abzubrechen und die Perser ihrem sicheren Verderben zu überlaffen. Auch stimmte Miltiades für den Plan und gewann für den Entschluß bie meiften anderen Führer, bis Histiaus, bamals Herr von Milet, geltenb machte, baß es um ihre Herrschaft geschehen sein und sie alle in der Heimath sofort der republikanischen Partei unterliegen würden, wenn fie sich nicht in Darius bie unentbehrliche Stüte erhielten 3). Dieß veranlaßt Herobot 4) bie anwesenden Tyrannen mit Namen aufzuführen, und biese waren folgende: Daphnis aus Abydos, Hippofles aus Lampfakus 5), Herophanius aus Parium, Metroborus aus Prokonnesus, Aristagoras aus Kyzicuss), Ariston aus Byzanz, Strattis aus Chios, Aeafes aus Samos, Laobamas aus Phofaa7), Histiaus aus Milet, Aristagoras aus Rymes); bazu kommen jebenfalls noch

<sup>1)</sup> Berod. 4, 89.

<sup>2)</sup> Berod. 4, 97.

<sup>5)</sup> Berod. 4, 136 und 137.

<sup>4)</sup> Id. 4, 138.

Der auch aus Thucyd. 6, 89 bekannte, dessen Sohn die Tochter des beweigs heirathete.

Dieser könnte möglicherweise derselbe sein, welcher später in Milet bekannt wurde.

Die Stadt muß, nach der großen Auswanderung, ein kleiner Ort geblieben sein, da sie zu dem Contingente im ionischen Aufstande drei Schiffe stellte. Herod. 6, 8.

<sup>\*)</sup> Dieser heißt bei herob. 5, 37 ein Sohn des herakleidas, während der bekannte Milester ein Sohn des Molpagoras ist; herod. 5, 30.

Miltiades aus dem Chersones und bald Roës aus Mitylene, jedoch scheint auch Ephesus damals in einem Melankomas einen Zwingherrn gehabt zu haben 1).

Bei seiner Rückehr nach Sarbes beschied Darius ben histiaus und den Roës vor sich, um sie wegen ihres Wohlverhaltens zu belohnen. Letterer, welcher bis babin noch Privatmann war, bat sich bie Tyrannis über Mitylene aus, woraus wir zugleich sehen, daß nicht gerade in allen unterwürfigen Stäbten von ben Perfern Zwingvoigte eingesest waren; Siftiaus ersuchte bagegen um bie Erlaubniß, am Strymon auf der thrakischen Rufte eine Colonie grunden zu burfen 2). Gben bieß hatte wichtige Folgen; benn ber Perser Megabazus, welcher an ber Spige bes persischen Heeres in Thracien weiter nach Suben porbrang, faßte, als er biese neue Schöpfung am Strymon sab, Argwohn gegen Histiaus, als suche er in boser Absicht seine Macht zu erweitern, flagte ihn bei Darius an, und bewirkte, baß jener nach persischer Weise an ben Hof berufen, baburch vorläufig beseitigt, und zu bessen Stellvertreter Aristagoras in Milet ausersehen wurde 3). Um bieselbe Zeit erhielt bes Artabazus Oberbefehl ber Perfer Otanes, und von biesem erzählt Herobot4) unter anberem, baß er Bnjang und Chalcebon eingenommen habe — wonach also ber oben genannte Ariston entweber aus Byzanz vertrieben war ober gerabe er burch ben Perser gegen einen Volksaufstand geschützt wurde — und daß er die Inseln Lemnos und Imbros eroberte und auf der ersteren ben Lykaretos, einen Bruber bes Samiers Maanbrios, zum

<sup>1)</sup> Ihn erwähnt nur Clem. Alexand. in den Stromat. 1 S. 384 Pott. als einen Zeitgenossen des Philosophen Heraklit, der ihn zur Riederlegung der Tyrannis bewogen habe; Clemens meldet jedoch nicht, daß der Gebieter gerade in Ephesus herrschte.

<sup>2)</sup> Perod. 5, 11.

<sup>3)</sup> herod. 5, 23-25, u. 30.

<sup>4)</sup> herod. 5, 26 u. 27.

3mingherrn einfette. Mittlerweile waren auf Raros blutige Kehben zwischen ben Ariftofraten und ben Demofraten vorgefallen, von benen jene fich an ben Ariftagoras manbten, welcher, mahricheinlich um in ber Gunft ber Perfer noch hoher gu fteigen, bem Artaphernes, Satrapen in Borberaften, vorftellte, wie er burch bas Befchehene eine Belegenheit erhielte, fich burch eine neue Groberung Berbienfte um feinen Gebieter gu erwerben 1). Der Berfer ging gern auf bie Borftellungen ein, erhielt Buftimmung bes hofes und ließ im Jahre 501 2) eine ziemlich ftarte Expedition gegen Naros abgehen, bie, um ihren 3med ficherer ju erreichen, anfanglich norbmarte fteuerte. Allein wegen ber Art, wie Gfolar, Befehlsbaber eines griechischen Schiffes. von bem perfifchen Anführer behandelt murbe, geriethen diefer und Ariftagoras fo hart aneinanber, bag Letterer in feinem Borne ben Rariern Rachricht werben ließ und wegen hinlanglicher Ruftungen biefer Infulaner bas gange Unternehmen vereitelt wurbe 3).

Seitbem fühlte sich aber auch Aristagoras nicht mehr sicher ich Artaphernes minbestens von seinem Posten, während auch sein Schwiegervater Histaus, te, er würde nur dann aus seiner Gesangenserben, wenn in Jonien bedenkliche Auftritte einem Ausstaube ermunterte. Er hegte also ine allgemeine Empörung aller unter persischer en Griechen einzuleiten, und allerdings war eichen, da man die eigne Kraft überschähte, ichen Hülfsmitteln des persischen Reiches seine hatte, und nur den Eingebungen des des lach sich sich mit seinen die als Schriftsteller be-

<sup>1)</sup> Derob. 5, 30 - 3:

<sup>3)</sup> Die Beltrechnung

<sup>\*)</sup> perot. 8, 38 u. .

kannte Hekataus wegen seiner genaueren Kenntniß ber feinbe lichen Uebermacht gegen ben Plan auf; einstimmig erklärten sich bie anderen für ben Aufstand, und sogleich schritt man zur Ausführung, indem man sich bes von Raros zurückgekommenen, bamals bei Myus liegenben, aber größtentheils aus Griechen bestehenden Heeres versicherte!). Diejenigen, welche zu bemselben geschickt wurden, fanden bei ben Kriegern und Seeleuten bie bereitwilligste Aufnahme ihrer Borschläge, und die bortigen Führer, barunter z. B. Roës von Mitylene und Aristagoras von Kyme, wurden festgenommen. Aber auch für Aristagoras, den Leiter des Ganzen, blieb nichts Anderes übrig, als seine Tyrannis freiwillig nieberzulegen, ben Republikaner zu spielen und so zugleich in fast allen biesen griechischen Staaten Revolutionen zu erwirken. Biele Tyrannen entflohen bei Zeiten, und unter biesen Aeafes von Samos, andere wurden sofort erschlagen, noch andere ihren bisherigen Unterthanen preisgegeben, unter benen jener Roës gesteinigt wurde, während bie Rymäer ihren Aristagoras unverlett abziehen ließen. So weit aber der Aufstand sich verbreitete, kehrte republikanische Berfassung zuruck?).

Die Einzelheiten bes sogenannten ionischen Ausstandes zu verfolgen 3), kann hier um so weniger Absicht werden, da nicht einmal Aristagoras in demselben als Zwingherr handelte. Dieser wandte sich persönlich an die Hauptstaaten des griechischen Stammlandes, wurde aber in Sparta abgewiesen, und erhielt auch von Athen und Eretria nicht einen genügenden Beistand; dann geschah ein Zug landeinwärts und Sardes wurde versbrannt, was den Griechen nichts nütze, wohl ihnen schadete, da die Perser aus ihrer Langsamkeit und Unthätigkeit ausges

<sup>1)</sup> Serod. 8, 36.

<sup>2)</sup> Herod. 8, 37 u. 38.

<sup>3)</sup> Bergl. die zweite Abhandlung in Beigenborn's Bellen.

Tyrannen als Bafallen der Perfer, um bas Jahr 800. 321 rüttelt wurden; ohne bleibenden Erfolg wurde auch ein Theil von Eppern in Aufstand gebracht, balb aber von ber Uebermacht wieber erbrudt 1). Unterbeg hatte Hiftiaus seinen Wunsch erreicht und war in die Heimath entlassen, um bort burch seinen Einfluß bie Griechen zur freiwilligen Unterwerfung zu vermögen, was natürlich eben so wenig sein Wille war als in feinen Zugleich war ein persischer Feldherr zuerst Rräften stanb 2). am Hellespont aufgetreten und über bie bortigen vereinzelten Städte Meister geworben; balb wandte er sich gegen bas gleichfalls aufgestandene Rarien und brachte es unter vielem Blutvergießen zum Gehorsam zurud; endlich bedrohete er zu Lande bas eigentliche Jonien 3). Unter diesen Umftanden war Aristagoras gerade ber erfte, welcher verzagte und nur auf seine eigne Rettung Bedacht nahm. Mit vielen Gleichgesonnenen verließ er Milet und begab sich nach bem Punkte an ber Mündung bes Strymon, wo früher Histiaus eine Colonie hatte grunden wollen, fand aber bort mit ben meisten seiner Leute in einem Kampfe gegen die Thraker sehr bald seinen Tod4). In Jonien konnte histiaus nirgends Einfluß gewinnen und überall fehlte es hier an einem tüchtigen Anführer; dagegen sammelte sich langsam die Landmacht der Perfer unter den Mauern von Milet und eine ftarke Flotte steuerte von Phonicien heran. Samier fingen schon bamals an, mit bem Meafes wegen seiner Wiebereinsetzung zu unterhandeln, und um einer Auflösung bes Bundes zuvorzukommen, eilten bie Griechen eine entscheidende Seeschlacht zu liefern. Sie wurde im Jahre 494 bei der Insel Laba unweit Milet geschlagen und ging, weil mehre Contingente voreilig auf ihre Rettung bedacht waren, für die Griechen völlig

<sup>1)</sup> herod. 5, 49-55 u. 97-104 u. 108-116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Id. 5, 106 u. 107.

<sup>8)</sup> Id. 5, 117-123.

<sup>4)</sup> Id. 8, 124—126 und Thucyd. 4, 102.

verloren, worauf in Kurzem die Uebergabe von Milet und die völlige Unterdrückung des Aufstandes erfolgte 1).

Meakes wurde von den Samiern wieder als Herrscher anerfannt, indem nur die Freisinnigeren es vorzogen, auszuwandern, eben jene, welche oben in Zankle eine Rolle spielten; und er scheint als perfischer Satrap vorläufig in seiner Tyrannis bestätigt zu sein 2). Histiaus trieb sich noch eine Zeit lang als Freibeuter umber, bis er bei einer Landung auf persischem Gebiete eingefangen, nach Sarbes gebracht und bort ans Kreuz geschlagen wurde 3). Andere ehemalige Tyrannen, die bei dem Ausbruche bes Aufstandes mit dem Leben bavon gefommen waren, mogen gleichfalls in ihre alte Stellung wieder eingetreten fein, obwohl wir bavon nichts Genaueres erfahren und bei Herobot nur von der Strenge lesen, mit welcher die Sieger eine grausame Rache nahmen 1). Miltiabes, ber auch in biesem Aufstande nicht aller Feindseligkeiten gegen die Perser sich enthalten hatte, erwartete bagegen nicht die Ankunft der feindlichen Flotte, sondern gab seine Tyrannis auf dem Chersonese im Jahre 493 auf, entwich mit seinen besten Sabseligfeiten und entfam gludlich nach Athen 5).

Noch in dem Jahre 493 entbot Artaphernes, Statthalter von Sardes, Abgeordnete aller seiner griechischen Städte und traf die Einrichtung, daß sie in einem ausgedehnteren Maaße aufhörten, besondere und zwar mittelbare Staaten zu bilden, und dafür zu Gemeinden zusammengelegt wurden, die eine eigne Communal-Bersassung behalten mogten, übrigens ihre Abgaben direct an seinen Schatz entrichteten. In Zusammenhang stand bamit das, worüber sich Herodot so sehr wundert, daß nämlich im Jahre

<sup>1)</sup> Perod. 6, 1—20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Id. 6, 22 u. 23.

<sup>3)</sup> Id. 6, 26-30.

<sup>4)</sup> Id. 6, 31—33.

<sup>5)</sup> Id. 6, 41; oben Seite 79.

Tyrannen ale Bafailen ber Perfer, um bas Jahr 800. 828

492 Mardonius, welcher sich mit einer Flotte und einem Landheere in Bewegung setzte, um auch das griechische Stammland
zu erobern, auf seiner Fahrt an Vorderasiens Küste überall die Tyrannen entsetzte und — wie Herodot es freilich mit Unrecht
nennt — Demokratie wieder herstellte<sup>1</sup>). Die Politik der Perfer
hatte sich nur etwas geändert; benn schwerlich ist daran zu benken, daß man die Griechen damals durch ein Zugeständnis
größerer Freiheit sich ergebener machen wollte: sie sollten überall
keine besondere Staaten, also auch nicht unter eigenen Basallen,
sondern nur Gemeinden von Unterthanen bilden, denen übrigens
nach morgenländischer Weise von dem alten Hersommen Beobachtung bessen, was nicht geradezu den Absichten der Eroberer
entgegen war, verstattet wurde.

Eine geraume Zeit gab es also in ben Gegenben, von welchen hier die Rede ist, auch keine Tyrannen dieser Mittelgattung: allein in einem Reiche, wie es das persische war, wo ber Wille des Monarchen auch von sedem Grundsaße seiner Bolitik nicht gebunden war, und worin dieser die Berdienste einzelner Männer oft mit Berleihung einer Herrschaft belohnte, konnte es sehr bald geschehen, daß dennoch wieder solche Gebieter austauchten. Einen sicheren Beweis davon giebt ein Theomestor, welcher, weil er sich auf der persischen Flotte in der Schlacht bei Salamis auszeichnete, dafür zum Tyrannen seiner Baterstadt Samos ernannt wurde?): und sehr benkbar ist es, daß sener Symmachus, von welchem oben als angeblichem Herrscher von Thasos die Rede war?), und ein Aristogenes, der in Milet Tyrann gewesen sein soll<sup>4</sup>), hierher zu rechnen sind. Beide werden nur in einer verdächtigen Schrift Plutarch's erwähnt.

<sup>1)</sup> herod. 6, 42 u. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Id. 8, 85.

<sup>3)</sup> Dben Seite 218.

<sup>4)</sup> Dben Seite 227.

<sup>5)</sup> Plut. de Herod. malign. cp. 21; Lahmeher vindicirt zwar die Schrift dem Plutarch, aber ihr Inhalt erhält damit nicht viel mehr an Autorität.

und in einem Bufammenhange, ber wenigstens ber eben aufgeftellten Unficht mehr jufagt, ale entgegen ift. Much biefe behaupteten fich inbeffen nur furze Beit, ba feit bem Jahre 479 bie griechische Flotte bes Stammlanbes ben Befreiungefrieg für bie Colonie-Stabte begann. Die Samier waren bie erften, welche jene Flotte gegen ben Theomeftor und bie Perfer ju Bulfe riefen 1); und nach bem Siege bei Mykale wurde bas Wert ber Befreiung überall fcnell zu Enbe gebracht. Rur bas farifche Ronigshaus behauptete fich langer, nahm aber entichiebener ben Charafter einer nicht griechischen Berricher . Familie an, beren Saupter, weil fie auch über griechische Stabte gebeten, wohl Thrannen genannt werben. Dabin gebort Bifinbelis, Sohn der Artemisia, auf welchen jener Lygbamis folgte, welcher über Salifarnaß gebot, ale ber junge Berobot von feinen Reifen in bie Baterftabt beimtehrte. Gegen biefen Gebieter entwarfen bie nach ihrer Freiheit begierigen Griechen Plane, an benen Berobot und ber Dichter Panyafis fich betheiligten, und es gelang, ben Machthaber aus Salifarnaß ju vertreiben, mas enva gegen bas 3ahr 456 gefchehen fein tonnte 1).

Da aber im persischen Reiche auch bie Satrapen oft hochst willführlich schalteten und zuweilen Gunftlinge nach Belieben mit Land und Leuten belohnten, so konnte es noch in späteren Zeiten recht wohl geschehen, bas Griechen, welche sich um einen solchen Gebieter Berbienste erworben hatten, eine Herrschaft über einzelne, mehr ober weniger griechische, Derter erhielten und von ungenauen Schriftstellern nicht Dynasten, sonbern Tyrannen ber nannt wurden. Einige berseiben sind bekannt; und sie mögen, nicht zem Charafter nach, hier einen Plat sinden.

robot; Clinton's fasti s. s. 458; Ulrici, Gefchichte . 1, S. 806. — Panyafis verlor babei bas Leben,

t vorber nicht Republiten gebilbet.

Thrannen ale Bafallen ber Berfer, um bas Jahr 800. 328

Ein auffallendes Beispiel erwähnt Kenophon 1). Ein Zenis war um das Jahr 400 von dem persischen Satrapen Pharnabaz zum Dynasten über einige ursprünglich dolische, aber damals den Griechen sast entfremdete Städtchen von Troas ernannt: und nach bessen Tode-hatte auch die Wittwe Mania, welche Beschenke und andere Mittel nicht scheute, eine Bestätigung in der Herrschaft erlangt. Sie bewies sich durch eine sast männliche Haltung des Postens nicht unwürdig, wurde indessen von ihrem Schwiegersohne Reidias ermordet. Dieser hatte sich kaum in den Dertern Stepsis und Gergitha sestgesest, als der Spartaner Derkyllidas dort mit seiner Kriegerschaar auftrat, ihn erst missbrauchte und dann beseitigte. Polyan nennt diesen Reidlas einen Tyrannen.

Leute ahnlicher Art mogen Rifagoras in Belea ), ber Epifureer Lyftas in Tarfos ), Molfestes und Semias in Pisidien ) gewesen sein. Sie gehören nicht einmal in die persische,
sondern in spatere Monarchien, in welchen die Wirthschaft ber Satrapen bald wieberkehrte. Doch scheint eine weitere Verfolgung solcher zerstreuter Erscheinungen über den hier gesteckten Kreis hinauszuführen.

<sup>1)</sup> Kenoph. Bellen. III, 1, 10-28.

<sup>\*)</sup> Polyan II, 6, aus beffen Worten fich ergiebt, bag er feine Ergab- lung von Kenophon bat.

<sup>5)</sup> Athen. 7, 33; Clem. Alexand. protrept. p. 48, Pott, ber hingus fügt, jener Milagoras habe in Alexander's Beltalter gelebt.

<sup>4)</sup> Athen. B, 84.

<sup>\*)</sup> Diob. Sicul. in den ju Paris 1848 Escur. c. 22.

## Dritter Abschnitt.

## Einfluß der älteren Tyrannis auf die Entwickelung des griechischen Volkes.

Nothwendig mußte ber Einfluß, welchen jene Tyrannis auf die gesammte Entwickelung des griechischen Bolkes hatte, groß, und zwar aus brei Grunden groß sein. Erstens war ber Abel der älteren Borzeit aus seiner etwas kastenartigen Stellung völlig verbrängt, hatte aller Orten von seinem früheren Befithume bebeutenb verloren, von seinen Gerechtsamen nur bas Unbenken und hin und wieder Ansprüche behalten, entbehrte mit seiner Geschlossenheit auch seine Lauterfeit und war meistens in einem hohen Grade gelichtet: bagegen waren alle personlich freie Familien-Haupter, die nicht etwa auf furze Zeit, folglich als Frembe, in einem Staate lebten, im Allgemeinen vor den Tyrannen einander politisch gleich geworden, aus den schon ihrer Geburt wegen früher Untergeordneten hatten sich Manche empor gearbeitet, alle aber waren, außerlich bemittelter und innerlich ge= weckter, nicht Willens, in ehemalige Verhältnisse zurückzutreten. Man hatte eine Revolution durchgemacht, die auf einigen Punkten schneller vorübergegangen war, in der Regel etwas langer als ein volles Menschenalter gedauert hatte; und sie war, wie alle Revolutionen als solche, hauptsächlich niederreißender Art gewesen, da die Tyrannen selbst freilich eine neue Ordnung

schufen und handhabten, aber selten eine auf anerkannte Gesetze gegründete, meistens nur eine burch ihren Willen getragene. Zweitens war die Tyrannis auch für die große Mehrzahl berer, welche sie bei ihrer Entstehung befördert hatten, nicht eigentlich das gewesen, mas man zu erreichen beabsichtigte. Schon mahrend berselben, und zwar besonders, seitdem sie im Besitze von Erben einen mehr entartenden Charafter annahm, mußten Viele im Bolke Ibeen zu neuen Schöpfungen fassen und in sich entwickeln: aber nach ihrem Sturze mußte unbedingt eine Zeit folgen, worin man die Trummer des ehemals Bestandenen und bie neu gewonnenen Materialien zu einem zeitgemäßen Baue Drittens ift nicht zu verkennen, bag bie Tyrannen, namentlich diejenigen, welche selbst die Gewalt erwarben, häusig auch bie, welche sie nach einer kurzen Regierung jener ersten ererbten, zu ben geistreichsten, gebilbetsten und thatfraftigsten Mannern ber Nation gehörten, und daß man, mag man eine politische Meinung hegen die man will, ohne Ungerechtigkeit sehr vielen berselben nicht das Zeugniß versagen barf, daß sie wirklich Manner an ihrem Plate waren. Es soll ja natürlich nicht geläugnet werben, daß unter ihnen, am meisten unter ben Erben im britten Gliede, auch Herrscher waren, die mit Recht übel berüchtigt sind. Allein wieberholt ist früher barauf hingebeutet, wie vorsichtig man ben greulichen Dingen, die erzählt werden, beizustimmen hat, und wie wenig man ben Herrschern um beretwillen eine Tüchtigkeit ber Gesinnung und ber Kraft absprechen barf: und jedenfalls läßt sich mit Grund behaupten, daß wenigstens eine Halfte biefer Tyrannen ausgezeichnete Manner im guten Sinne des Wortes heißen burfen. Wenn aber die Tuchtigsten an der Spipe der Staaten stehen, Manner, welche, begabt mit überlegener Intelligenz und reger Theilnahme für biefes ober jenes Gebiet ber menschlichen Entwickelung, zugleich mit einem Reichthum außerer Hulfsmittel und einer Unbeschränftheit in Berwendung berselben ausgestattet find; bann muß in ber

Nation Manches geweckt und genährt werden, was sonst vielleicht noch lange geschlummert hätte, oft gar nicht ins Leben getreten, wenigstens nicht zu Blüthe und Frucht gediehen wäre.

Bei einem naheren Eingehen auf biesen Einfluß ber Tyrannis bringt fich natürlich am ehesten ber politische auf. In bieser Hinsicht wurde, um mit bem Allgemeinsten anzufangen, ber republikanische Sinn, obwohl durch die Tyrannen selbst nur in soweit, als sie eine machtige und lediglich regierende Opposition überwinden halfen, in dem ganzen Bolfe ungemein gestärft. Es war ja eigentlich die Tyrannis nur eine Verirrung jenes schon erwachten Strebens ber Mehrheit, welche nicht in ben Handen einiger Familien ober eines bevorzugten Stanbes alle die Gewalt, die diese zum Theil selbst erst den ehemaligen Rönigen entwunden hatten, nicht in ihrem alleinigen Befige alle die errungenen Vortheile, welche sie auszubeuten verstanden, länger bulben wollte; und bie Männer, welche bie Mehrheit an ihre Spige erhob, sollten nur ihrem Bemühen bie nothige Leitung und Einheit geben, bamit man jenes Ziel erreichte. Rur so lange folgte man ihnen willig, als sie sogar auf bem Abwege, ber am meisten bem nachsten Interesse bieser Führer zusagte, boch zugleich raschen, oft ungestümen und umfturzenben Schrittes bem eigentlichen Ziele näher brachten. Sobald ste aber allein ober boch nur mit ergebenen Dienern bie lachende Höhe erstiegen, bort sich angenehm und stattlich einrichteten, von ba herab nach Belieben walteten, die Menge aber an ben Wänden berselben sich lagern ließen, wo es immerhin schon erfreulicher als im sumpfigen Thale sein mogte; ba konnten boch bie von ben Führern Getäuschten unmöglich vergessen, wohin fie wirklich hatten gelangen wollen, und mußten sich balb überzeugen, daß sie bort nicht zu bleiben, sondern auch gegen ben Willen ber Oberen vorzubringen hatten. Berfanken fie ja in mufsige Ruhe und schlaffe Gebankenlosigkeit, so fehlte es naturlich nicht an Leuten, welche, selbst von jener einst behaupteten

Hohe vertrieben, schon aus Reib und Rachsucht bie Menge aufstachelten, balb ben erfolglosen Rampf, ben sie eine Zeit lang mit eigenen Mitteln gegen jene Haupter und bie sie umfreisenbe Menge führten, klüglich aufgaben, ihre Ansprüche auf alleinigen Besit herabstimmten, ben Vielen gern Zugeständnisse machten und sich ihnen gegen bie Einen näherten. Es muß baher biese Beit ber Tyrannen eine ungemein politisch-regsame gewesen sein: man hatte bamals noch nicht bie heutigen Mittel ber Schrift und der Presse, um politische Ideen im Interesse dieser ober jener Partei in Umlauf zu bringen; aber baraus folgt nicht, daß, was nicht burch Schrift verewigt, auch nicht geschen mare. Es ift boch wenigstens von Zwangsmaaßregeln bie Rebe, oft von Harten und Gewaltthätigkeiten, zu benen viele Tyrannen gewiß ungern schritten, von Mitteln, durch welche sie bas Bolk von bem politischen Treiben zu gewerblicher Thatigkeit zurückführen, von Anlagen, durch welche fie ber Maffe Beschäftigung geben, sogar von Festen und Lustbarkeiten, burch welche sie bieselbe zerstreuen und zur Genußsucht verleiten wollten; und die Anwenbung dieser Mittel beurkundet offenbar bas Borhandensein eines Uebels, wie es ben Tyrannen selbst nur erscheinen konnte, mahrend die Aufpassereien und die Schirmung ber eigenen Person, zu benen fie im Laufe ber Zeit schreiten mußten, es nicht verkennen laffen, daß ber Druck von oben die Wühlereien nach unten nur steigerte und alle Rohlen entschiedener in bem Streben nach der Republik ihren Brennpunkt erhielten. Ueberdieß waren namlich, wie immer, auch dießmal bie Gegner zugleich arge Förberer ber Wühlereien. Die Tyrannen selbst hatten ja ben Stand ber Gemeinen von so vielen einst burch ben Abel angelegten Feffeln befreiet, hatten bie Gußigkeit schmeden laffen und das Verlangen nach dem Mehr geweckt; die Pisistratiden z. B. ließen die solonische Berfaffung in ein Leben treten, bas bie früher Ausgeschloffenen zu einer neuen, wenn auch unangenehm beengten, Theilnahme an öffentlichen Angelegenheiten heranzog,

und eine freiere Gerichtsverfaffung begunstigte Bifistratus in bem Grabe, baß er selbst als Verklagter berselben huldigte, währenb Aehnliches von einigen Anderen erzählt wird; meistens muffen, da die Bürger auch unter den Tyrannen sogar eine bewaffnete Wehr zu bilden pflegten, bann und wann Volksversammlungen gehalten, vielfach bie Gerichte mit Geschwornen, wenn auch oft auf trügerische Weise, besetzt sein; und selten burften bie Gebieter die Bolksstimme ganz überhören, wenn diese auch nicht gesetzlich beschränkend war. Man brangte sich mitunter, wie wir sagen wurden, in ein scheinbar conftitutionelles System; und bei bem Scheine begnügt sich nun einmal nie ber Mensch, und leitet ihn auch lediglich bie Gitelkeit. Wohl nur Wenige mogten, gleich den Pifistratiden, selbst den Schein völlig zugestehen, obwohl Gelon in einer Bürgerversammlung noch viel weiter ging; die Meisten erfragten sicher nur nach augenblicklicher Laune und nach bem vorliegenben Bedürfnisse bie öffentliche Stimme; aber ganz entgingen biesem boch nur einige bespotische Gebieter, bie, wie Polykrates und zum Theil Periander, entschiedener auf eine bezahlte Kriegsmacht ihre. Gewalt ftüsten, und im Allgemeinen wurden doch republikanische Weisen aufgenommen, die bald genug bas vorherrschende Gefühl in ber Menge erzeugten, baß fie nur für eine Täuschung berechnet maren, und die eben deßhalb die Bestrebungen nach ber Wirklichkeit erweckten. Wandten sich dabei auch die Herrscher am liebsten an die unteren Bolksschichten, welche sie am ehesten glaubten leiten und in ihr Interesse ziehen zu können, so verhüteten sie barum nicht, daß der republikanische Sinn, welcher früher eigentlich nur in bem bevorzugten Stande geherrscht und in der geplagten, nur nach Erleichterung von Lasten ringenben Menge feinen Anklang gefunden hatte, jest auch diese ungleich mehr burchbrang.

Dieser Gang ber Dinge bestätigt sich besonders ba, wo die Tyrannis dis auf den dritten Erben kam. Es ist wahr, daß der erste Erwerber, welcher noch selbst aus dem Bolke her-

vorgegangen war und nur mit vieler Schonung sein Ansehen zu befestigen hatte, weniger gebieterisch und hoffahrtig, volksthümlich und dem ersten Privatmanne ähnlich war, bagegen jeder Erbe mit größeren Ansprüchen auftrat, rucksichtsloser die unumschränkte Macht als eine bem Rechte nach ihm gebuhrenbe ansah, und bas ihm Ueberkommene auch eigentlich genießen Dennoch burfte biefes Eine es nicht genügend erklaren, wollte. wie ohne Ausnahme mit jedem Erben die Spannung zwischen bem Herrscher und benen, burch welche ber erfte Borganger es geworden war, immer mehr zunahm und bas Verhältniß herbeiführte, daß nicht etwa zwei Parteien sich feindlich gegenüberstanden, sondern im ganzen Bolte wirklicher Haß und Groll gegen jebe unumschränfte und feine Rechenschaft ablegende ober unverants wortliche Obrigkeit unvertilgbar wurzelte, und bag noch zu Lebzeiten ber Tyrannen dieser Name selbst eine ganz andere Bebeutung erhielt. In Anschlag muß man auch jenen republikas nischen Geift bringen, beffen Flamme burch jeben Regierungswechsel wie durch einen lebhaften Windstoß angefacht murbe, jene an Spannfraft nur zunehmende Feber, die zwar immer neuen Druck erhielt, aber ihn endlich naturgemäß wegschleuberte. Denn von einem Wegschleubern fann wirklich auf ben meisten Punkten, wo nicht auswärtige Verhältnisse hemmenb auf bie innere Entwickelung einwirkten, die Rebe sein. Eine sogenannte Rleinigkeit war es meistens, bie, nachbem ahnliche vorher beseitigt waren — und von ihnen, als den erfolglosen, wird baber im Buche ber Geschichte nicht gesprochen - helle Flammen aufschlagen ließ, in welchen bie Tyrannis rasch verzehrt wurde, um der Republik Plat zu machen. Folglich noch mahrend jener hatte ber republikanische Geift die ganze Ration ungleich mehr burchbrungen; alle Geifter hatten eine Richtung genommen, in welcher ben Bürgern eines Staates ein Tyrann, und ware er der liebenswürdigste Mensch gewesen, als ein Greuel erschien.

Was man bagegen nach ben herrschenb geworbenen Ibeen von einer guten Staatsverfaffung verlangte, war etwa Folgenbes: Es mußten alle Burger an ber Gesetzgebung Theil haben, wobei Ruckerinnerung an alte Borzeit alle geneigt machte, ein ungleiches Maaß bieser Theilnahme zu verstatten, wenn nur der Beschluß der Mehrheit nicht eine weitere Bestätigung von irgend einer anderen Seite bedurfte. Denn behielt auch z. B. in Athen ber Areopag in biefer Hinsicht vorläufig noch größere Befugnisse, so konnten diese boch nicht lange bestehen, schon weil sie eigentlich bem neueren Geiste nicht gemäß waren; und wenn wohl in allen Staaten auch ein Senat sich betheiligte, so hatte dieser boch mehr die Vorbereitung eines Antrages für die volle Bürgerversammlung und eine Mitwirfung zu ber burch eine Dbrigkeit geschehenben Ausführung eines schon gefaßten Beschlusses. Ein Zwei-Kammer-System fonnte nirgends Fuß fasfen, weil man auch in alte Bustande nicht zurudfehren wollte. Zweitens hatte sich bei der Wahl der Obrigkeiten und der Beforgung bes Richteramtes gleichfalls im Allgemeinen bie ganze Gemeinde zu betheiligen; nur ließ man es willig gefchehen, daß Bedingungen ber Befähigung für jegliches Amt aufgestellt Wie jenes Maaß und biese Bedingungen angesetzt waren, banach richtete sich bann bas Mehr ober Weniger ber Demokratie und ber Aristokratie; aber unabanderlich war jebe Dbrigkeit nur Vollstreckerin bes Gesetzes ober bes Volkswillens, und legte, zumal ba nicht Alles burch Vorschriften sich umgranzen ließ, nach Ablauf einer bestimmten Zeit Rechenschaft Diese lettere ober die Euthyna waren bas eigentliche Pallabium ber griechischen Republiken, in einem Grabe, wie dieß bei keinem anderen Bolke ber Erbe ber Fall gewesen ift, und so sehr, daß in dieser Hinsicht selbst Sparta, das seine erblichen Könige als erste Obrigkeit behielt, sich nicht völlig bes Einwirkens bes vorherrschenden Beiftes erwehren konnte; boch brachten sie auch — benn alle Staatseinrichtungen bleiben unvollkommen — unter bie griechischen Bürger einen Geist ber gegenseitigen Anfechtung, ber Zänkereien, ber Chikane und ans bere Uebel, die weiter zu verfolgen hier nicht Aufgabe wers ben kann.

Eine zweite politische Wirfung, welche indessen in bem Boranstehenben schon stark angebeutet ift, barf man die nennen, daß in allen Staaten, worin biese altere Tyrannis gewesen war, die Demokratie einen sehr mächtigen Vorschub erhalten hatte und bamit ber Grund zu einer ganz neuen Art von Scheibung in dem gesammten griechischen Volke gelegt war. Thatsachlich mögte wohl eine vollständige Demokratie etwas Unmögliches sein, ba eine völlige Gleichheit unter ben Menschen nicht zu erreichen ist und diesenigen, welche in irgend einer Hinsicht überlegen find, von biefer Ueberlegenheit auch Borzüge erhalten, welche die materiell ober geistig Zurückstehenden ihnen sogar des eignen Bortheils wegen zugestehen muffen; aber auch in bem Principe schritt man nirgends augenblicklich nach Vertreibung ber Tyrannen so weit vor, daß die reine Demokratie beansprucht ware. Wir wiffen wenigstens von Athen bestimmt, bas vorläufig z. B. nicht Alle zu ben ersten Aemtern gelangen konnten; in Sprakus wie auf Samos vermogten bie Gamoren etwas wieber aufzukommen; und in Korinth, Sikvon, Megara und Argos traten später aristofratische Elemente neu zum Borscheine: aber machtigen Borschub, warb auch nur gefagt, erhielt unter fast einer Salfte ber Griechen die Demofratie.

Abgesehen von den oben mitgetheilten Rachweisungen 1), daß man auf manchen Punkten nur durch Zugeständnisse, welche zur Demokratie hinneigten, dem Eintreten der wirklichen Tyrannis entging, wurden in andern Staaten Gesetzgebungen, welche diese Richtung hielten und unter der alten Aristokratie nicht zu wirklicher Lebenskraft gelangen konnten, eben durch die Tyrans

<sup>1)</sup> Dben Seite 109.

nen in einem Grabe verwirklicht, baß nach ber Bertreibung berfelben ihre völlige Durchführung mit Leichtigkeit geschah. befanntesten Beleg, ben wir hierüber haben, giebt Athen. solonische Verfassung, beren gegen frühere Zustände mehr bemofratischen Charafter Riemand in Abrede stellen wird, verbankt es bem Bisistratus und beffen Sohnen, bag, mogen biese mit berselben immerhin nur coquettirt haben, aus ihrer Berbindung mit bem attischen Bolke eine wahrhafte Vermählung wurde. Diese Berfassung war unter ben Tyrannen lange genug bie tauschenbe Form, um schon als solche ben Charafter bes Gewohnten und bes Liebgeworbenen anzunehmen; man hatte Zeit genug, sich zu überzeugen, daß gerabe sie in ihren Grundzügen ben gegebenen Berhältnissen entsprechen mögte, über etwa vorzunehmenbe Aenberungen nachzubenken, im Ganzen bas Berlangen nach einer von jeber Täuschung befreieten Einführung berselben zu entwickeln: und ohnmächtig war nach Bertreibung des Hippias in dem Streite zwischen Isagoras und Klisthenes jeber Versuch zu einem Rückschritte; bie Gelüste Einiger führten vielmehr zu einer Erweiterung bes bemofratischen Elementes. Banz baffelbe ift freilich aus keinem anberen griechischen Staate bekannt: bagegen wiffen wir mit Zuverlässigkeit, baß in ber gemäßigt bemofratischen Richtung bie Verfaffungen bes Solon und bes Charonbas einen weit verbreiteten Ruf hatten, baß lettere in ben chalkibisch-ionischen Staaten bes Westens bei Wiederkehr ber Republik bie Grundlage bildete, und daß die Eigenthumlichkeiten ber ersteren ein Menschenalter später von ben Athenern über bie Insulaner und Kuftenstädte bes Oftens mit einer Leichtigfeit verbreitet wurden, welche unerflärlich ware, wenn man sich baselbst nicht vorher schon viel von demselben Geiste angeeignet hatte. Wo aber auch nicht eine folche bereits vorhanbene Berfassung vorlag, ba war boch nach Beseitigung ber Tprannen etwas Neues zu schaffen, und es waren babei jene Punkte unabanberlich festzuhalten, die nicht wieder herzustellende Belastung der Personen und des Eigenthums durch einen Opfer ershaltenden Abel und die früher genannten Forderungen, welche man allgemein an eine Republik machte: und wo dieß, gleich viel in welcher Weise, geschah, da wurde augenfällig zugleich der demokratische Charakter der Verkassungen begünstigt.

Aber auch fraftige Damme hemmten vorläufig ben übertretenden Strom der Demofratie. Dahin gehört die erwähnte Unmöglichkeit der sogenannten reinen Demokratie; dahin jene Hochachtung, fast Scheu und Ehrfurcht, welche ber gemeine Mann vor alten, burch ber Ahnen Thaten berühmten, und immer noch reich begabten Familien zu haben pflegt und ihn bewegt, nach Ebenung ber wogenden Revolution bemselben gefetlich ober boch thatsächlich Bieles einzuräumen; bahin jene Timofratie ober Census-Verfassung 1), welche in der solonischen Gesetzebung entschieben, in ber bes Charonbas und bes Bas leutus in einem gewissen Grabe, also auch in allen ihnen nachgebildeten jum Grunde liegt. Allein in bem griechischen Stammlande hatte vor allen Sparta seine ältesten Satungen fast uns verändert erhalten, und hatte sich nicht allein frei von jeder Tyrannis bewahrt, sondern gegen sie, als die Bernichterin bes alten Herkommens und bes strengeren borischen Charafters einen solchen Widerwillen gefaßt, daß es seit ungefähr bem Jahre 550 dieselbe auch verfolgte, wo es in seiner Umgebung sie fand, ben Aufständischen bereitwillig Hulfe werben ließ, und bann etwas begünstigte, was man fast eine Reaction nennen könnte, ba wenigstens die ehemalige Aristokratie wieder eine bedeutendere und fraftigere Stellung erhielt, als ihr die Zwischenvorfälle an sich verstatteten2). In Athen freilich brachte ber Spartaner Theilnahme an der Vertreibung des Hippias nicht die endliche

<sup>1)</sup> Bergl. die Rachweisungen bei K. F. herrmann S. 59, 8; 67, 1; 88, 1.

<sup>2)</sup> Thucyd. 1, 18; Berod. 5, 92, 1; Plut. de malign. Her. 21; Müller's Dor. 1, S. 160.

Erlebigung herbei 1), und ihre Einmischung in ben balb erfolgenden Streit bes Isagoras und des Klisthenes blieb ebenfalls ohne den gewünschten Erfolg?); Argos, mit welchem fie in erblicher Fehde lagen, überließen fie lieber inneren Berrüttungen, als baß sie, wohl bazu im Stande, eine feste Ordnung ber Dinge zu begründen geholfen hatten 3); und was Plutarch 4) von ihrer Wirksamkeit zur Vertreibung ber Tyrannen in überseeischen Staaten erzählt, verbient wenig Glauben, ba noch Kleomenes entschieben gegen jebe überseeische Unternehmung war und nur ein mißlungener Versuch zur Unterftützung flüchtiger Samier gegen Polyfrates auch von Herodots) verburgt ift; aber seit ber völligen Unterjochung Meffeniens und ber wiederholten Demuthigung von Argos verbreiteten fie boch erft ihren Ginfluß über Arfadien und reichten bann in ben ursprünglich borischen Staaten, Phlius, Sikvon, Rorinth, ferner in ben gegen Argos Wiberstand leistenben Städten von Argolis, endlich in Megara ihre Hand ben Resten ber alten Aristofratie, waren hier sehr thatig, um bas eingebrungene bemofratische Element etwas zurudzuschieben, und begunftigten auf alle Weise bie borischen Familien, welche, je mehr sie zur Macht gelangten, um so mehr in ihnen ihre Stüte suchten und ihnen umgekehrt ein Unterpfand für treue Ergebenheit waren 6).

Deshalb hatte auch diese ältere Tyrannis einen wichtigen Einfluß auf die Gestaltung der gesammten inneren politischen Lage von Griechenland. Ohne die eigentliche Ursache zu sein, trug sie doch wesentlich dazu bei, daß Sparta in einem bedeu-

<sup>1)</sup> Dben S. 210.

<sup>2)</sup> Berodot 5, 70-73.

<sup>3)</sup> Perod. 6, 83; Aristot. polit. 5, 2, 8; Pausan. 2, 20; Plut. de mulier. virt. p. 196 ed. Tauchn.

<sup>4)</sup> de Herod. malign. cp. 21.

b) Serod. 3, 46 und 54-56.

<sup>6)</sup> Bergl. Müller's Dor. 1, S. 178; Manfo's Sparta 1, 2, S. 300; Bachsmuth's griech. Alterth. 1, 1, G. 288; R. F. Hermann \$. 32 u. 33.

tenben Kreise eine gewisse Schirmvogtei ober eine Hegemonie erhielt. Es hatte sich, zum Theil auf Beranlassung der Tyrannis, die man fturzen wollte, ober beren Sturz neue Parteiungen erregte, in die Angelegenheiten seiner nächsten Umgebung auf die Weise und mit dem Erfolge eingemischt, daß, so oft schon vor ben Perserfriegen irgend ein bebrangter Staat ober eine Partei Hulfe ber anberen Griechen suchte, man vor Allem am liebsten sich an Sparta wandte; man erkannte also baburch eine gewiffe Hegemonie beffelben an; ganz besonders war ber sogenannte peloponnesische Bund 1) und Spartas Vorrang in bemselben schon sehr vollständig ausgebildet. Run hatten aber alle Theil nehmende Staaten, wenn auch nach den Wirkungen ber Tyrannis fich nirgends wieder ein solcher borischer Charafter ausbilden konnte, wie er sich lediglich in dem unberührt gebliebenen Staaten von Sparta und Kreta erhielt, boch burch ben Einfluß bes leitenben Hauptes mehr aristofratische Einrichtungen in ihrem Innern hergestellt; und ber Herkunft nach gehörte wenigstens die Mehrzahl der aristofratischen Familien in allen zu bem borischen Stamme ober näherte sich, wie in Elis, bemselben sehr leicht, während auch für Arkabien, wo die griechische Durchbildung erft geschah, die Gestaltung berselben ziemlich fest vorgezeichnet war. Etwas abgesondert standen vorläufig noch bie Böoter ba, jedoch ihrem inneren Wesen nach so nahe jenen verwandt, daß nur eine äußere Veranlassung ben völligen Unschluß zu bewirken brauchte. Dagegen war Athen, zum Heile Griechenlands, vorläufig Sparta verpflichtet und befreundet, jeboch nicht eigentlich in ben Bund aufgenommen, war selbstständiger, war in seinem Innern mehr demokratisch, war Haupt bes ionischen Stammes und durch seine Lage auf bas Meer was unfehlbar bald einsichtsvolle Manner begrei= fen mußten. So gestalteten sich bie späteren Berhältnisse ber

<sup>1)</sup> Bergl. die fo eben genanten Schriften.

innern Politik des Stammlandes, indem freilich die Tyrannis und Spartas Mitwirfen zu ihrem Sturze zunächst nur bie eine, aber boch höchst wichtige Scheibelinie von aristofratischer und bemokratischer Richtung veranlaßte, und zu jener wieber Staaten mehr herüberzog, welche burch die Tyrannis selbst in bie andere gebracht waren. Im griechischen Westen war bagegen bas Wesen ber Hegemonie schon noch schärfer hervorgetreten. Hier hatten Gelon und Hiero ihr Sprakus offenbar zu dem überwiegenden Staate erhoben, und wenn Theron in Agrigent noch ein Gegengewicht bilbete, selbst Anaxilas sich lieber bes Einfluffes burch Berbindung mit Fremden erwehrte, so waren boch in den Sprakusanern Ansprüche geweckt, die sie niemals wieber aufgaben, und leiber baneben bie Reime zu einem 3wifte gelegt, ben die vorläufig zurudgeschlagenen Karthager benuten konnten, während ein anderer Reim zu ähnlichen Uebeln barin bestand, daß die chalkidischen Jonier, als sie nach bem Falle ber Tyrannis in ihre Städte zurückehrten, mit verdoppelter Kraft bem Hange zur Erhaltung ihrer Stammes-Eigenthümlichkeiten und zur Abwehr einer neuen Einverleibung unter bie Dorer nachgingen.

Auch für die auswärtigen politischen Verhältnisse blieb die Tyrannis nicht ganz ohne wichtige Folgen. Jene wurden allersbings in der Hauptsache durch völlig andere Dinge gestaltet; denn wären unter den Griechen auch niemals Tyrannen gewesen, so würde die gesammte Nation mit den erobernden Persern und Karthagern früher oder später zusammen gestoßen sein und das durch auf lange Zeit die Bestimmung ihrer auswärtigen Politis erhalten haben. Allein mehr als dieß früher unter den Griechen der Fall gewesen war, dei denen sich jeder Staat gern auf sich und seine unmittelbaren Gränznachbaren beschränkte, hatten die Tyrannen, als einsichtsvolle und weiter blickende Männer, zu ihrer gegenseitigen Unterstützung, auch wohl zur Erweiterung ihrer Macht und ihres Einstusses auswärtige Verbindungen

felbst auf ziemliche Ferne abgeschlossen. Verschwägerungen, benen politische Absichten zum Grunde lagen, Gaftfreundschaften, Einholung von Rathschlägen und geradezu Bündnisse unter einander waren bei ihnen ganz etwas Gewöhnliches; zum Belege braucht nur auf die sammtlichen Sikelioten, auf die Rypseliben und auf die Pisistratiben hingebeutet zu werben. Man erweiset bem Gelon, Hiero und Theron, bem Pheidon und Periander, bem Pifistratus und Polyfrates wohl nicht zu viel Ehre, wenn man in ihnen Vorläufer eigentlicher Staatsmanner, die fich auch eine auswartige Politif vorzeichnen, erfennt. War ber Unterschieb, welchen jeber im Volke zwischen einem Griechen und einem sogenannten Barbaren machte, auch noch so tief begründet, und noch so allgemein verbreitet, so setten boch zuerft bie umfturzenden Tyrannen fich auch barüber hinweg und schlossen ohne Bedenken eine enge Verbindung mit barbarischen Herrschern. Man blicke z. B. auf die Berhältniffe der Tyrannen. Joniens zu den Lydiern, bann bes Polyfrates zu Aegyptens und Perfiens Königen und nach ber anderen Seite hin auf die Stellung von Himeras und Rhegiums Herrschern zu ben Karthagern, während freilich im Stammlande sich zu bergleichen Dingen weniger Beranlaffung fand, und boch auch hier vor Allem Periander in dem engsten Verkehre mit barbarischen Fürsten stand. So trugen bereits die Thrannen zur Herbeiführung bessen bei, was Kriege zur Bollendung brachten; das ungemein Abgeschlossene bes griechischen Volfes begann aufzuhören, wenigstens unter ben Gebildeten erweiterte fich ber Gesichtsfreis, gegenseitige nationale Beziehungen, deren Beurtheilung Staatsmanner nothig machte, gestalteten fich allmälig, und vorgearbeitet wurde jebenfalls ben Wirkungen späterer Kriege. Und zu diesen letteren trugen doch auch die Tyrannen bei, welche zuerst auf eine großartige Weise zeigten, wie Griechen Verrather an ihrer eignen Nation wurden, um nur selbstsüchtige Zwecke burch Berbindungen mit fremden Bolfern zu erreichen. Terillus und Anaxilas riefen die Karthager herbei; Polykrates wurde in seinen Absichten nur von einem persischen Satrapen überlistet; die vasallenartigen Tyrannen versanlaßten den ionischen Aufstand, und sie nebst Hippias und einigen Anderen den ersten Heerzug der Perser. Die Tyrannisgab also die letzte Veranlassung, um die auswärtigen Verhältsnisse auf recht lange Zeit unwandelbar zu bestimmen.

Selbst bas Beispiel, welches einmal die Tyrannen gegeben hatten, mußte eine politische Wirfung auf später Lebende haben. Freilich find bie Griechen, welche mehr die Gegenwart und die unmittelbare Zukunft mit raschem Blide und feuriger Phantaste ergriffen, niemals bahin gebiehen, baß bei ihnen ein Staats. mann vor Allem auch ernste Studien ber früheren vaterländischen Bustanbe hatte anstellen muffen; und nur Thucybibes und Polybius, gegen welche Isofrates boch nur Rhetor blieb, faßten etwas klarer biese Ansicht auf, ohne daß sie bei Anderen für das wirkliche Leben Eingang gefunden hatte. Aber schwinden konnte nicht bas Andenken an die ehemaligen Tyrannen, an die Art, wie sie dieß geworden waren, und an die Herrlichkeit, welche sie nach gewöhnlicher Ansicht genoffen hatten; und bieß mußte später bei manchem begabten Manne, welcher Kraft zu fühnen Staatsstreichen in sich fühlte und von Herrschsucht und Chrgeiz getrieben wurde, auf die innersten und verborgensten Gedanken einwirken. Auch erfannte bas ganze Bolf es an, daß es bie Sache selbst natürlich fande. Daher bei allen griechis schen Bürgern bald jener ungemein bose Argwohn, es konnten bei ben Bestrebungen eines ausgezeichneten und im Dienste bes Staates hochverdienten Mannes Absichten auf eine Tyrannis im Hintergrunde liegen, jene Gifersucht, mit ber man ihn bei jedem Schritte zu einer höheren Stufe beobachtete, jener schwarze Undank, mit welchem man oft Manner ins Glend hinausftieß, benen man einst laut zugejauchzet hatte. Oft und bitter ift bieß ben griechischen Staatsbürgern eben ber Periode, worin fie bie höchsten politischen Tugenben entwickelten, vorgeworfen; und ber

Tabel ift auf eine unläugbare Thatsache gegründet, und er trifft die Griechen so unverhältnismäßig stark, daß bei ihnen neben ben Folgen bes Strebens nach bemofratischer Gleichheit, welches fich unter anderen Bolfern und in anderen Zeiten wieder findet, noch etwas Eigenthümliches muß mitgewirkt haben. Oft und scharf sind die Institute des Oftracismus und des Petalismus gerügt, burch welche Jemand beseitigt wurde, nicht weil er gefrevelt, sondern fast weil er sich zu große Verdienste erworben hatte; und die Rüge ift im Allgemeinen gerecht, wenn auch häufig das Gefühl des Volkes nicht ohne Grund diesen oder jenen plöglich zur Seite schob. Hier kann weber eine Anklage noch eine Bertheidigung folder Institute Aufgabe werben; eine Folge sind sie wesentlich bavon, baß man Tyrannen gehabt hatte und sie nicht wieder zu erhalten wünschte. Unbererseits ift es schwer zu sagen, welche Gebanken wohl mitunter bie Bruft eines Pausanias und Themistofles, eines Alkibiabes unb Lysander durchzuckt haben mögen, und wie viele Manner, könn= ten wir bie Falten ihrer Herzen aufschlagen, es bestätigen wurben, daß ein Hinblick auf die ehemaligen Tyrannen in ihnen Entschlüsse und Rraftanstrengungen gefördert habe. nur gar zu gefährlich, auch bloß ben Argwohn der Mitburger Perifles ift unter allen Griechen ber Einzige gewesen, zu wecken! der in einem gewissen Sinne eine Zeit lang fast ein hochst achtungswerther Tyrann ber alteren Zeit war, und bem man, mußte er auch Schinpfreben und Lästerungen geduldig hinnehmen, nichts anhaben konnte; benn bem Alkibiades trauete nie Jemand, und Agefilaus hatte zu sehr ben Charafter eines unentbehrlichen Rriegsobersten. Balb schwanden auch die Tugenden der griechis schen Bürger, und konnten biese auf Rosten bes Staates sich Bortheile machen, so trugen sie fein Bebenfen; bann mußte, unter Mitwirkung später zu erörternder Ursachen, bas Unbenken an die altere Tyrannis für das Entstehen ber jungeren forberlich fein.

Unerheblich war die politische Wirkung berselben, daß sie bazu beitrug, ben Staaten noch mehr Mittelpunkte in ben Sigen der Burgherren zu geben, also das begünstigte, mas wir gegen-In ber Regel hatten bie wärtig die Centralisirung nennen. griechischen Staaten einen so unerheblichen Umfang, daß in benselben wenig zu centralistren war. In bem attischen, welcher boch eine kleine Landschaft umfaßte, hatte sich schon früher nach ber Hauptstadt Athen Alles so vereinigt, daß die Pisistratiden in dieser Hinsicht wohl wenig schaffen konnten; Polykrates, ber auch über Inseln und Kuftenstädte gebot, mag seiner Hauptstadt Samos eine ganz neue Stellung gegeben haben, allein mit seis nem Tobe fiel Alles wieber auseinander; von Korinth, bas unter Periander weithin im westlichen Meere herrschte, fann man nicht einmal sagen, daß dieß für dasselbe etwas völlig Neues war; die Gränzen fast aller anderen Tyrannen beschränften sich auf einen sehr engen Umfreis. Lediglich von ben Beherrschern von Sprakus wissen wir bestimmt, daß sie eine solche Centralistrung in einem großartigen Maaßstabe verfolgten, indem ste ganze Stabte nieberrissen und die Burger nach ihrem Sipe zu ziehen nöthigten. Freilich begaben fich nach bem Sturze der Tyrannis die meisten Verpflanzten in ihre alte Heimath zurud, aber in Sprakus hörte ein gleiches Streben niemals wieder auf, wurde oft mit Erfolg erneuert, verlieh spater ber Stadt einen raumlichen Umfang und eine Starke ber Bevolkerung, wie sie sehr lange feine andere griechische Stadt hatte, und erhob es auf die spätere Stellung, wonach Syrakus bas griechische Sicilien war und von bem Schickfale tieser Hauptstadt bas der ganzen Insel abhing.

Daß endlich Griechen als Söldner die Waffen führten, war schon bei dem Eintritte der Tyrannis nicht völlig neu. Es wurde durch dieselbe begünstigt und doch in Wahrheit ungleich mehr beschränkt, da die Idee sich im Bolke sestsete und verbreitete, nur ein Tyrannen. Diener führe die Waffen um

Sold und folge deffen Fahne, der ihm den meisten Bortheil zuwende; und es hörte eine Zeit lang fast ganzlich auf, als die Republiken burchweg in ihren Bürgern auch eine Kriegswehr hatten, welche bem Beburfnisse genügte. Was also über biesen Gegenstand sich sagen ließe, bleibe dem Abschnitte vorbehalten, in welchem von den Ursachen der jüngeren Tyrannis die Rede sein wird. Und in einem engen Zusammenhange mit biesem Punkte steht jener andere, daß die Reinheit der griechischen Ration auch schon durch massenhafte Aufnahme von Barbaren getrübt wurde. Polykrates mag wohl unter seinen Soldnern Rarier und vielleicht Thracier gehabt haben, manche kleinere Tyrannen Joniens jene und andere Astaten; bei ben Herrschern von Sieilien steht es sogar fest, baß manche berselben auch Richtgriechen in Solb nahmen. Diese wurden mitunter in Maffe colonistrt, z. B. bei ber Anlage von Aetna burch Hiero; viel häufiger wurden einzelne berselben für ihre Berdienste um ihren Herrn mit eingezogenen Gutern verbannter ober hingerichteter Gegner belohnt; allein die Aufstände, welche nach bem Falle ber Tyrannis erfolgten, führten überall auch bie Umwälzung herbei, daß man solche Fremde wieder ausstieß und bie Bürgerschaften gleichsam sauberte. Die Sache mar also mehr eine vorübergehende Erscheinung, als eine nachhaltige Folge; höchstens schabete sie ber Nation burch ein Beispiel, bas einmal gegeben war.

Reben ben bis dahin vorgeführten und beurtheilten Wirstungen mußte die Tyrannis auch einen starken Einsluß auf sehr viele Dinge haben, welche nicht politischer Art im engeren Sinne sind; und von diesen möge jest weiter gerebet werden, jedoch so, daß von ihnen das Gebiet der Kunst und Wissenschaft vorsläusig ausgeschlossen und einer besonderen Zusammenstellung vorsbehalten wird.

Fragen wir auf bem so eben abgesteckten Felbe zuerst nach bem materiellen Wohle bes Volkes, in wie weit es gestört unb

gehemmt, ober gefördert und entwickelt wurde, so bringt sich die Erwartung, daß beides geschehen sein wird, unwillfürlich auf und durch eine nähere Untersuchung des Gegenstandes wird sie völlige Bestätigung sinden.

Berftorungen mancher Dinge, auf welche ber materielle Wohlstand eines Bolkes sich grundet, Hemmungen bes friedlichen Berkehrs, ben er forbert, und Entziehung von Kräften, bie für benselben arbeiten muffen, konnten überall, wo ein Tyrann an die Spige fam, wenigstens im ersten Augenblicke nicht ausbleiben, da ja eine Revolution unter Theilnahme fast ber gefammten Bevolkerung und unter oft argen Gewaltthätigkeiten burchgeführt Jedoch waren diese in solcher Allgemeinheit gefaßten Uebel vorübergehend, schwanden von selbst, sobald erst irgend eine neue Ordnung sich festsette, und können nicht auf eigentlich historischem Wege weiter verfolgt werben, sondern sind eines Jeben Bermögen, sie sich mehr ober weniger zu veranschaulichen, anheim zu geben. Eigenthümlich war bieser älteren Tyrannis die mehrfach erwähnte Verpflanzung der Einwohner ganzer Stabte; eine Maaßregel, welche inbeffen, wenn sie nicht mit ber einfachen neuen Ackervertheilung verwechselt wird, wohl nur von Gelon und ichon etwas weniger von Hiero ergriffen wurde. Beibe Herrscher erreichten ben 3weck, Sprakus zu einer möglichst großen und volfreichen Stadt zu machen; die Frage, ob sie baburch bem materiellen Wohlstande ber Verpflanzten, welche boch ihrer Mehrzahl nach Landbesitzer waren, mehr schabeten als nütten, mögte zu bejahen sein. Wir wissen freilich nicht genau, wie es bie frühern Bewohner z. B. von Leontini, Kamarina, Gela, Naros und anberen Dertern mit ber Bewirthschaftung ihrer Güter, seitbem fie in Sprakus wohnten, mögen gehalten haben, wenigstens läßt sich barüber nichts historisch Gewifies fagen; aber im Allgemeinen gilt boch bie Regel, baß bie Wirthschaft auf einem Sofe, deffen Eigenthumer nicht selbst auf bems selben ansassig ift und sich für jene nicht unmittelbar betheiligt,

ein Sinken bes wahren Wohlstandes herbeiführt; aus einer spateren Zeit ber griechischen Geschichte ift es befannt, baß, seits dem die kleineren arkabischen Gemeinden aufgehoben und die begüterten Familien aus ihnen nach Megalopolis zusammen gezogen wurden, auch bie forgfältige und angemeffene Benutung des Bobens aufhörte, Berge und Thäler bas früher rege Leben verloren, und die schönste Natur ein weniger freundliches Ansehen bekam 1); es mögte endlich nicht bloß Liebe zu der alten Vaterstadt die meisten einst Verpflanzten sofort nach bem Sturze ber Tyrannis bewogen haben, zu ber alten Heimath zuruck zu ziehen. Dhne Bebenken barf man also wohl annehmen, daß in einem weiten Halbfreise um Sprakus die fruchtbaren Fluren Siciliens einen weniger lachenden Anblick als früher gewährten; indessen fand sich ein Uebel dieser Art auch nur bort und es blieb sogar hier ohne bauernbe Folgen, ba nach ber Tprannis sogleich in biefer hinficht bie alteren Bustanbe wiederkehrten.

Berwandt mit jenem Uebel, jedoch allgemeiner verbreitet, war ein anderes, welches für den Ackerdau daraus hervorging, daß an fehr vielen Punkten die bisherigen großen Landbestiger verfolgt und zum Theil verjagt wurden, während hier die eigentslichen Feldarbeiter, Rillyrier, Konipoden, Mariandyner und ähnsliche Berwandte von Leibeignen, eine Zeit lang die gewöhnlischen Beschäftigungen ruhen ließen, auch nicht gesonnen waren, sie nach alter Weise neu auszunehmen, dort Pelaten, Theten und ähnliche Lohnarbeiter und Pächter ein Achnliches thaten und gleichfalls einer Beränderung ihrer Lage entgegen sahen. Eine augenblickliche Stockung alles ländlichen Betriebes und eine gränzenlose Berwirrung, die dem allgemeinen Wohlstand nur schaden konnte, mußte nothwendig eintreten; allein auch sie waren nicht anhaltend, und sie brachten um so weniger Nachtheil, da eine der ersten Bestrebungen der eingetretenen Tyrannis zu

<sup>1)</sup> Pausan. 8, 27.

sein pflegte, wahrhaft verbesserte Zustände herbeizusühren. Roch weniger konnte diese Uebergangszeit der Gewerbthätigkeit empsindslichen Schaden zusügen; denn im Zeitalter der älteren Tyrannis wurden überall Gewerbe als selbstständige Erwerbquellen erst wenig betrieben, die Erzeugnisse derselben mindestens eben so viel von wirklichen Hausstlaven, Mägden und Frauen geliefert; wo aber in größeren Städten freie Leute der unteren Bolkstlassen zusückehren, während jeder ausgedehntere und fabrikartige Betrieb wiederum nur durch Kaufstlaven geschah.

Wohl mag bagegen der Handel nicht nur im ersten Augenblide Störungen, sondern auch spater manche Belästigung erfahren haben. Jene vorübergehenden Unterbrechungen waren mehr Folge von bem revolutionairen Zustande, in welchem theils ber innere Verkehr und die Unternehmungen an den unsicheren Dertern gelähmt wurden, theils fremde Raufleute einen Plat mieben, ber einem friedlichen Austausche augenblicklich nicht gunftig war. Etwas empfindlicher hat es wohl mancher Stadt geschadet, daß reich bemittelte Leute sie mahrend ber unsicheren Zustände völlig verließen und sich anderswo aufiebelten, und wenn z. B. Sikpon und Korinth nach ber Zeit ihrer Tyrannis nie wieder eine relgtiv gleich glanzende Stellung unter den griechischen Staaten einnahmen, so mag bieß nicht bloß in dem Wachsthume Spartas und Athens, sondern auch in dergleichen Auswanderungen seinen Grund haben, durch welche sie erst bei bem Eintritte ber Tyrannis und bann bei - ber aristofratischen Reaftion gelitten zu haben scheinen. war dieß freilich für die Gesammtheit der griechischen Ration fein erheblicher Schaben, ba auf ben neuen Punften frisch bas borthin Verpflanzte emportrieb, indem Viele von dem forinthis schen Meerbusen mehr nach bem Westen, von ben Inseln und ber mittleren Rufte bes vorberen Kleinasiens nach nörblichen Plagen sich hinbegaben; aber weil gerabe in bem sechsten Jahrhundert vor Christus, also während der Blüthe der Tyrannis in den älteren griechischen Ländern, die entfernteren und jüngeren Colonien überraschend schnell aufblüheten, so ist es kaum erslaubt, an starken Auswanderungen zu zweiseln, welche die Städte schwächen mußten, von denen sie ausgingen, und ihnen nicht bloß Menschen, sondern vor Allem auch Mittel entzogen.

Am verderblichsten für den Handel und den gesammten Wohlstand mußte jenes Raubspstem sein, das einige Tyrannen in einem argen Maaße trieben. Die Sicherheit für Frembe in griechischen Staaten und ihrer Rahe war überhaupt in jenem Zeitalter noch nicht sehr bebeutenb, ift es auch in Bergleich zu unseren Zuständen niemals geworden; und Seeräuberei war zwar fein Geschäft mehr, auf bessen Betreibung man, wie im heroischen Zeitalter, Jemanden ohne ihn zu beleidigen anfassen fonnte, aber wurde boch immer noch recht häufig ausgeübt. Allein Polyfrates z. B. machte sie förmlich zu einer Hauptquelle ber ihm unentbehrlichen Geldmittel und burch ihn wurben die Gewässer in einem weiten Umfreise von Samos höchst uns sicher; von Periander wird bergleichen nicht ausdrücklich gesagt, aber seine Gewaltthätigkeiten erregen boch in dieser Hinsicht gegen ihn Verdacht; und von Hiero erfahren wir zwar, daß er bie Raubschiffe ber Etruster angriff und verfolgte, zugleich aber auch, bag er felbst Räubereien an Italiens Ruften vornehmen ließ und große Beute heimschleppte. Schwerlich war unter allen jenen Tyrannen, die einen mehr gewaltthätigen Charafter hatten, irgend einer, ber nicht Gelegenheiten zu Seeraubereien, überhaupt zu Erpressungen von jedem Freinden mahrgenommen hatte; diejenigen, welche Soldner hielten, mußten biesen gewiß häufig selbst wider ihren Willen Manches einraumen; und die öffentliche Sicherheit auf Lands und Wasserftragen, welche niemals eine glanzenbe Seite im Leben ber griechischen Staaten bilbete, mag wohl im Zeitalter ber Tyrannen so unbedeutend gewesen sein, daß ber Handel nicht recht eigent-

lich gebeihen konnte. Diesem fügten sie einen anderen Schaben burch Hebung ansehnlicher Zölle und Hafen- und Marktgelber Wenige von ihnen konnten mit den gewöhnlichen Einfünften bes Staates ausreichen. Bon Pisistratus ift oben erwähnt, daß er einen Zehnten, von Hippias, daß er einen Zwanzigsten vom Ertrage bes Bobens einforderte; Kypselus wußte sich einen Zehnten vom Capitale zu verschaffen; ähnliche Vermögenssteuern mögen von Anderen aufgelegt sein; bie porzüglichsten Bufluffe gaben, neben Ginziehung bes Bermögens geächteter ober erschlagener Wibersacher, jene indirecten Steuern, bei benen es in ber Regel nur auf möglichst reichen Ertrag für die nächste Zukunft abgesehen war, und bei benen also gewiß viele Anordnungen geschahen, welche bem Handel und dem Verkehre schabeten. Bringt man bazu in Anschlag, baß bie Thrannis boch immer ihrer Natur nach Herrschaft eines Einzigen nach Willführ, Riemand vor einer Schmälerung und Vorenthaltung seines guten Rechtes ganz sicher gestellt, jeber Reiche und Hervorragende leicht einem Argwohne und einer Berfolgung ausgesett war, so wird man nicht umhin können zu glauben, daß der materielle Wohlstand ber gesammten Nation und ihrer einzelnen Theile unter bieser Tyrannis an recht vielen Gebrechen litt, dieser ein absolut wohlthätiger Einfluß burchaus nicht beizulegen und alles Wohlthätige berselben vielmehr barin zu suchen ift, daß sie noch weit ärgere Hemmungen der unmittelbaren Vorzeit aufhob.

Letteres läßt sich leicht nachweisen; denn wie jene Revosution an sich und ohne alles Juthun der aus ihr hervorgehenden Tyrannen dem materiellen Wohle schadete, so nütte sie demselben in einem ungleich höheren Grade. Was an manchen Dertern, z. B. zuverläßig in Athen, frühere Gesetzgebungen zwar beabsichtigt, aber wegen des neu erwachten Widerstandes der Bevorrechteten nicht ganz die zu einer vollenzbeten Thatsache durchgeführt hatten, die Entlastung der theils

weise bis zu einer Leibeigenschaft hinabgebrückten unteren Bolksklaffe, wurde schon durch die Revolution selbst als ihr vornehmster 3wed erreicht, und überall, wo genügende Rachrichten auf uns gekommen sind, wurde oben nachgewiesen, wie die Tyrannen gerade in diesem gewinnenden Theile ber Bevölkerung ihre Hauptstütze suchten und fanden, beren Forderung also in biefer Hinsicht unbedingt genügen mußten. Dazu sind wir nicht im Stande, die Art und Weise, wie diese Entlastung verwirklicht wurde, bis ins Einzelne zu verfolgen. Der Weg, welchen Solon mit seiner bekannten Seisachtheia einschlug, führt in die allgemeine Gattung ber erleichternben Ablösung; aber wir wiffen nicht einmal, ob berselbe auch nur in Athen während der nachfolgenben Stürme inne gehalten wurde, und ba er regelmäßig als etwas bem Gange ber attischen Berhaltniffe Eigenthumliches bargestellt wird, so ist auch kaum zu glauben, baß er auf ans beren Punkten viel Nachahmung fand. In ber Regel scheint man burch Umsturz auf jenen anberen gekommen zu fein, wonach alle brudenbe Lasten mit ber geschehenen Umwälzung ohne Entschädigung aufhörten und die bisher Bevorzugten schon von Glud reben konnten, wenn sie mit bem Leben und einem geborgenen Theile ihres Gutes bavon kamen. Bon bem Drucke ber Schulbenlast 1), die sogar Verkaufung in Sklaverei herbeis führen konnte, ift nicht weiter in ber griechischen Geschichte bie Rebe, und diese schlimmfte Wirkung berselben mußte von selbst wegfallen, seitdem alle Mitglieder der unterften Bolksklaffen auch wirkliche Bürger geworden waren und Antastung ihrer perfonlichen Freiheit nicht langer geschehen konnte. Jene Leibeigenen, Die es früher unter verschiedenen Ramen gab, verschwinden überall, wo Tyrannis entsteht, und ste scheinen meis ftens freie Besther von Hofen geworben zu fein, von benen fie

<sup>1)</sup> Bergl. Nachweisungen über bas Wesen ber Seisachtheia bei R. F. Dermann § 106.

früher, wie wir fagen würben, Abgaben an einen Grundherrn entrichteten; vieler Orten war man aber bebeutend meiter gegangen, indem wohl gar eine neue Bertheilung der Aecker, ber Anabasmos, vollzogen wurde ober boch von den eingezogenen Gütern bes gestürzten Abels Besitlose ein Eigenthum erhielten. Im Allgemeinen darf man also annehmen, daß fortan aller Landbesit freies Gut, die Feldmarken auch auf eine zweckmäßigere Weise vertheilt und nirgenbs die Aeder zu sehr in wenigen Händen gehäuft waren, ohne daß man wegen ber vielfachen Gelegenheit zum Auswandern eine allzugroße Zersplitterung zu befürchten hatte; nach älterer Beise bewirthschaftete, geschlossene und nicht theilbare Höfe behielt man dagegen in den Landschaften, auf welche bie Tyrannis gar nicht eingewirkt hatte; höchstens mögten in Korinth, Sikhon und auf anberen Punkten, wo die Aristofratie wieder von Sparta begünstigt wurde, auch hierin einige Rudschritte zu alteren Zustanden geschehen sein. Das aber bebarf in jetiger Zeit keines Rachweises, wie sehr der gesammte Wohlstand eines Volkes durch wenigstens freien Landbesit gehoben wird; und die Gewinnung dieses Resultates war daher eine der größten Wohlthaten, welche man der Tyrannis und noch mehr ber sie herbeiführenden Revolution verbankte.

Nicht minder bedeutende Aufhülse erhielten alle diejenigen, welche einem Gewerbe und den verschiedenen Berussarten, die für den Verkehr und Tausch thätig sind, schon ausschließlich obslagen. Gerade als solche konnten sie früher selten Bürger im vollen Sinne des Wortes sein, denn dazu war fast immer auch Besitz von freiem Landeigenthume erforderlich; jede Beschäftigung mit solchen Erwerdzweigen stand früher, abgesehen von ausdrücklichen Belastungen, in so geringer Achtung und erniedrigte so unbedingt zu der Jahl derer, welche nicht einmal recht freie Männer wären, daß ein etwas schwunghafter Betrieb berselben nicht gebeihen konnte, und daß Jeder, welcher durch sie zu einigem

Wohlstande gelangt war, möglichst bald ein Landeigenthümer zu werben suchte. Auch ift es wahr, daß diese Ansicht in bem griechischen, wie in fast allen Bolkern bes Alterthums bie vorherrschende bis in ihre spätesten Zeiten blieb. Aber bedeutenb gemildert wurde fie schon während ber Tyrannis; die Gewerbtreibenden waren fortan ebenbürtige Bürger, und zum Theil von dem Reichthume, den sie ansammelten, hing es in den Timofratien ab, in welchem Grade sie auch im Staateleben zu einer Geltung gelangten; wenn auch bie Altabeligen an ben meisten Dertern noch einen unbedingten Abscheu gegen solche Beschäftigungen behielten, so wurden diese boch von Anderen ergriffen, die darin die Mittel fanden, sich emporzuarbeiten und ihre gesammte burgerliche Stellung zu verbeffern; und wenn jeder griedische Staat, nur weil er altere Grundsage in etwas milberer Form beibehielt, sich nie entschließen konnte, eine Sorge für bergleichen Beschäftigungen seiner Bürger unter seine 3wecke aufzunehmen, so verstattete er boch auch durch diese Richtbetheiligung allen Kräften und Reigungen die schrankenloseste Freiheit und wirkte baburch höchst wahrscheinlich gunstiger für Belebung von Gewerben, Induftrie und Verkehr, als er es durch Ueberwachung und sogenannte Pflege vermogt hatte.

Uebrigens haben, während das soeben Gesagte mehr eine natürliche Folge der Umwälzungen war, die Tyrannen auch selbst sehr Vieles für den allgemeinen Wohlstand gethan. Sie waren sa erstens diesenigen, welche die Revolution vorläusig schlossen und aus dem wilden Wogen, welches die Kräfte dem friedlichen Betriebe entzog, Alles wieder zu neuer Ordnung hinstührten. Zweitens wurde über Viele derselben oben nachgeswiesen, wie sie, freilich zunächst zu senem Zwecke, die in den Städten angehäuste Volksmasse auf eine Weise zus rückgaben, durch welche bald die Ueberzeugung Raum gewann,

daß man nun wirklich für sich erwürbe. Mehre berselben 1) hatten auch bafür Sinn, die Landwirthschaft zu verbessern, biefem und jenem 3weige berselben eine Beihülfe werben zu lassen, wohl gar aus ber Frembe Manches einzuführen, beffen Pflege ben Wohlstand heben mußte, und nicht geringe Unterftutung gewährten manche Unlagen aus öffentlichen Mitteln, z. B. Wafferleitungen, Brunnen, Teiche, wie biese namentlich von ben Pisistratiden, Polyfrates und Theron erwähnt werden. Eben so vortheilhaft wirkten sie für die Belebung ber Gewerbe. Kaum mögte unter ihnen irgend einer sein, ber nicht mit einer gewissen Vorliebe Bauten und zwar gegen frühere Zeiten nach einem großartigen und glanzvollen Plane unternommen hatte, mogte er nun baburch bem eignen Wohlleben, ober seiner Sicherheit ober seiner Eitelkeit und Ruhmsucht zu genügen, ober mogte er bem müßigen Volke Beschäftigung und Verbienst zu geben suchen. Dieser Hang berselben spielt freilich schon in ihre Thatigkeit für die Kunst hinüber; allein auch an dieser Stelle ist nicht unerwähnt zu lassen, wie sehr burch benselben zunächst zwar die baulichen, bann aber auch eine Reihe anderer Gewerbe zu schwunghafter Regsamkeit gediehen. Dieselbe Hauptwirkung ergab sich aus jener Prachtliebe und jener glanzenben Hofhaltung, worin sich die Mehrzahl berselben gefiel, und wiederum aus jenen Festen und jenem prunkenben Götterbienst, burch welche ste außerbem bas Bolf zu ergößen und zu zerstreuen suchten. Mögen biese Gebieter oft burch unerlaubte Mittel Schätze zusammengerafft haben, von keinem berselben wird erwähnt, baß er sie karg und geizig nur aufgeschichtet und bewacht habe; alle setten bie Schate, welche fie zum Theil boch auch auswärtigen Feinden abgenommen hatten, 3. B. Gelon und Theron, Polykrates und Periander, ober welche sie gar von astatischen Despoten zu erschleichen wußten, wieder in Umlauf, gaben allen

<sup>1)</sup> Siehe Orthagoras S. 139, Pifistratus S. 201, Polytrates S. 245.

Richt : politischer Einfluß ter Tyrannis. Materieller. 353

Gewerbthätigen Gelegenheit zum Berbienen und zum Fortschreiten in ihren Fächern, und verbreiteten durch das ganze Bolf einen gewissen Wohlstand. Endlich muß der Handel und Berkehr, der oben als sehr beeinträchtigt erschien, durch alles dieses auch belebt worden sein. Mindestens waren doch die Rohstoffe für die Gewerbe herbeizuschaffen; dem Handel kamen manche Bauten, z. B. die Hafenwerke eines Polykrates, Gelon und Hiero, zu statten; und sene Berbindungen, welche Periander und Polykrates mit den Herrschern im vorderen Kleinassen und in Aegypten, welche die siegreichen Gebieter Gelon und Theron mit den Karktagern, Hiero mit der Westsüsse von Italien einleiteten, und welche die Umwälzungen im pontischen Heraklea und in Sinope mit Athen anknüpsten, mußten dem auswärtigen Handel eine größere Ausbehnung und einen größeren Umschwung verleihen.

Es ist wahr, man muß, da die Angaben der Geschichte über das Rührige und Geschäftige des erwerblichen Lebens nicht ausreichen, etwas die Phantasie zu Hülfe nehmen; aber dann wird diese auch leicht über die Zeit der älteren Tyrannis ein Gemälde entwersen, welches ungleich sarbenreicher und lebens-voller ist als das, was die zunächst vorhergehenden Jahrhunderte in starrer und einsörmiger Gestalt darbieten. Man konnte allerdings leicht um all das Seine kommen; aber die Mittel und Wege zum Erwerbe waren vermehrt und freier geworden, die Regsamkeit gestiegen, der allgemeine Wohlstand ungemein erhöhet.

Sehen wir zu der intellectuellen Bildung der Nation über, bei welcher natürlich in Abrechnung zu bringen ist, daß sie überhaupt in ihrer Entwickelungs-Periode war und nicht alle Fortschritte, welche in zwei Menschenaltern gemacht wurden, gerade als Ausstüsse der einwirkenden Tyrannis angesehen werden können. Allein auch diese, in Verbindung mit den sie begleistenden Revolutionen, hatte doch einige wohl zu beachtende Wirstungen.

Als mabre Urfache fteht hier im hintergrunde wieber jene Befreiung bes Bolfes aus einem an Leibeigenschaft grangenben Buftand und jene Erhebung beffelben ju einer hoberen burgerlichen Stellung. Da Schulen nur Privatanftalten und lebiglich ben Bohlbemittelten auf eine erfolgreichere Beife juganglich waren, fo erhielten bie Griechen, ihrer überwiegenben Debranhi nach, vorzüglich burch bas thatige, befonbere burch bas öffentliche Leben und ihre Theilnahme an offentlichen Berhande lungen ihre intellectuelle Ausbildung; und bag biefe por ben Beiten ber Tyrannis bei ber Bolfsmenge, außer mas etwa Rational-Wefange, Lieber, Spruche und launige Bige und Scherze leifteten, gar nicht vorhanden mar, ergiebt fich von felbft. Furs erfte mogen auch felten Leute aus bem Bolfe in Berhandlungen ber Gemeinbe und ber Berichte etwas vernommen haben, bas ihren Befichtefreis ermeiterte und fie wirflich belehrte; aber ber Grund wurde jest ju bem gelegt, was fpater gefcah; Theilnahme an öffentlichen Angelegenheiten, bie griechische Plauberhaftigfeit, Reugierbe und Befrittelungefucht murben gewedt, und fie forberten jebenfalls im Bolte bie Intelligeng, wenn auch nicht immer bie richtige; Berricher wie Bififtratus, Drihagoras, Appfelue, Belon, hiero und Theron verftatteten einen Borgefcmad von republifanischer Beise, andere bei aller Eigenmache tigfeit ben Leuten aus bem niebrigen Bolfe immer noch eine größere Theilnahme als bie ehemalige Ariftofratie, und unwillführlich mußte biefe Betheilung jeden, welcher von ihr Gebrauch machte, anregen und etwas ju feiner geiftigen Entwidelung

gftens das Bedürfniß einiger Bildung fing an mit Boife fühlbar zu machen; und mahrend die tumpfheit ber Leibeigenschaft hervortraten, konnte Abel nicht langer ben herkommlichen Weisen und schon barum sich hinlanglicher Intelligenz bem Abel angehörte und die alten GewohnIn Kurzem mußte also auch für die höheren

Richtevolitischer Einfluß ber Tyrannis. Intellectueller. 358 Stande ein ganz anderes Maaß erforderlich und barum zugleich die Mittel erfunden werden, um baffelbe zu erreichen. Aber, wie gesagt, es entspann sich erft, was in den wiederkehrenden Republiken schnell als schon zum Theil Gestaltetes hervorirat.

Beniger mögte bagegen auf bas Bolf bie Freiheit gurud. gewirft haben, mit welcher viele biefer Berricher fich über jene acht griechische Beichranttheit und Abgeschloffenheit hinmegfesten, bie nicht leicht weiter als auf bie unmittelbare fleine Beimath blidte, die Beife ber Fremben nicht fannte, fie ichon beghalb verachtete, weil fie eine frembe; weniger auch bie fowohl aus innerem Bedürfniffe ale aus Pruntfucht entftanbene Reigung ber Berricher, bie geiftig bober gebilbeten Manner, beren Ruf weithin ericholl, in ihre unmittelbare Umgebung gu gieben unb um fich einen ju Rreis fammeln, ben auch fcone Blumen biefer Art gierten. Rlifthenes, Beriander, Die Bififtratiben, Bolotrates und hiero verbienen in biefer hinficht am meiften eine Erwähnung. Die Berbindung einiger berfelben mit nicht-griedifden herrichern erweiterte ben Befichtefreis ber hervorragenbften Manner ber Ration und verschaffte über Enbien und Megnbe ten einige Runbe, mahrent jene Bafallen-Berricher mehr mit ben Berfern und bein inneren Aften in Berbinbung traten, unb balb bunfele Beruchte von ben Bolfern bes Morgenlandes, Die in mancher Sinficht auf einer hoberen Stufe ber Bilbung ftanben, mehre wißbegierige Griechen anlockten und fie bewogen, fich burch eignen Anblick von Allem zu überzeugen. Der Umgang aber, welchen mehre Tyrannen mit be ber eignen Ration hielten, machte nicht bloß gab nicht blog über ihren eignen Stanbpunft niß, sonbern wedte auch bie Talente, erregte i ahmung bes gegebenen Beifpiele und verschafft

ahmung bes gegebenen Beispiels und verschafft höheren Classe ber Gesellschaft, welche früher tigen Berschloffenheit auch gegen Fortschritte bung litt, ber Ansicht Eingang, bas Manner

Spige bes Staates stehen wollten, auch angelegentlich nach einer Ueberlegenheit der Intelligenz zu trachten hatten. Erst mit ber wiederkehrenden Republik kam es schnell an den Tag, wie bebeutend die jüngeren Sprößlinge der alten Familien auch in bieser Hinsicht sich geanbert, wie sie ftatt bes Strebens, burchaus Alles nur bei bem Alten zu erhalten, bas fast entgegengesette, an Bildung und klarer Einsicht voranzuschreiten, angenommen Bis auf die Masse des Volkes konnte sich diese Wirhatten. fung weniger verbreiten; und bas ift wahr, daß bie Tyrannen nichts ins Werf richteten, von bem man sagen könnte, sie hatten es babei auf eigentliche Bolksaufflarung abgesehen. Sipparch 1) ist der einzige, von dem Einiges erwähnt wird, das allerdings dahin zielt; nachstbem könnte man hierher rechnen, daß manche Herrscher sich boch sehr für Poesie interessirten und mittelbar jenen Bolksunterricht, den die Musenkunfte gewährten, etwas begünstigten; im Allgemeinen konnten sie es ihrem Bortheile nicht entsprechend finden, gerade Förderer ber sogenannten Wolfsaufflärung zu fein, benn sie mußten fühlen, daß, wer für biese thatig ware und boch unumschränkte Herrschaft eines Gin= zigen wollte, mit fich felbst in Wiberspruch fame. Umgefehrt ift das ungegründet, was ihnen hin und wieder zu Last gelegt wird, als hätten sie geistige Ausbildung sogar unterfagt und Einrichtungen getroffen, um bas niedrige Bolk in Dummheit hinzuhalten. Was der Art oben bei einzelnen Tyrannen zur Sprache kam, bezog sich mehr auf die Maaßregeln, durch welche sie die alten Weisen der Aristokratie und die geschlossene Berfettung berselben zu vernichten strebten. Bielmehr ift jener Borwurf einigen Aristofratien, welche vor der Zeit der Tyrannis die Gemeinen nur nieber zu bruden suchten, eber zu machen; und wenn z. B. die alten Familien in Mitylena verboten, Kinder ber Untergebenen in Schrift und Musik zu unterrichten, so sind

<sup>1)</sup> Dben Seite 206.

Nichtspolitischer Einfluß der Thrannis. Sittlichsreligiöser. 357 bergleichen Anordnungen als von Thrannen ausgegangen unsgleich weniger verbürgt 1).

Rur überwiegend nachtheilig konnte ber Ginfluß sein, welchen bie Tyrannis auf den sittlichen und religiösen Charakter des Volkes übte. Es ist unvermeiblich, daß bei jeder Revolution der strengere Rechtssinn und die wahre Biederkeit Schaden nehmen, da ja gewaltsam das umgestürzt wird, was man bisher als Gesetz geehrt und geachtet hat, Gultigkeit bas erhalt, was man burch überlegene Stärke burchzusegen vermag, Leibenschaften zum Theil freien Lauf nehmen, gerade die Berwegensten und Vermeffensten gewöhnlich an die Spige kommen, und im Gebränge ber entstehenben Verlegenheiten jeber sich berechtigt ober genöthigt wähnt, von bem eine Ausnahme zu ma= chen, was sittliche und religiose Scheu ihm eigentlich gebieten. Dazu kam, baß eine Classe von Leuten, die bis bahin in großer Unmunbigkeit gelebt hatte und oft mit Harte und Strenge burch Andere nur zum Gehorchen gezwungen war, sich plötlich ber Banden entledigt sah, welche sie früher gezügelt hatten, eben bieselben zum Theil tiefen Grou gegen biejenigen hegten, von welchen sie so lange gebrückt waren, und daher der Rachsucht und ähnlichen Leidenschaften sich nicht selten ausgelassen hingaben, daß endlich, als ber alte Bau zusammenbrach, jeder aus ben Trümmern an sich zu reißen suchte, was zu ergreifen war, und bei der Wahl der Mittel Niemand mit Bedenklichkeiten sich Greuliche Dinge, wie sie überall vorfallen, wo augenblicklich bie Besitzlosen ben Sieg über bie Besitzenden in Handen haben und zu ihrem Bortheile ausbeuten, mögen in Fülle gefchehen sein, und natürlich fonnte alles dieses nur einen höchft schäblichen Einfluß auf ben sittlichen und religiösen Charafter bes Bolfes haben. Jenes biebere, wenn auch etwas rohere Wesen ber alten Zeit wurde tief erschüttert. Unter ben Tyrannen

<sup>1)</sup> Bergl. Bachemuth's hellen. Alterth. 1 Seite 128 und Scite 278.

gab es freilich einige, benen man einen ebleren Charafter nicht absprechen wird, z. B. Gelon und Pisistratus; im Ganzen aber ließen sie sich entweder mehr von den Regeln der Rlugheit und der Politik leiten und ordneten diesen die Vorschriften des Rechts und der Frömmigkeit unter, oder sie benuten wohl gar ihre Stellung, um ihren Trieben und Leidenschaften zu fröhnen und gaben sich, wie Periander, einer Ueppigkeit, einem morgenländischen Wohlleben und einer Weichlichkeit hin, welche auch die Sitten Anderer nur verderben konnten. Doch schon diese Andeutungen genügen für den sicher von Niemandem angesochtenen Sat, daß für Sittlichkeit und Religiosität im Ganzen auch die Tyrannen selbst ein Beispiel gaben, welches einen überwiegend nachtheiligen Einstuß äußern mußte.

Bu ihrem Lobe kann beghalb in biefer Hinftcht nur Weniges gesagt werben. Das Hauptsächlichste besteht barin, baß sie jenen Leuten, welche ber strengen Bevormundung entlassen waren, aufe Reue Bügel anlegten. Sie waren bie Werkzeuge, beren sich bie waltenbe Vorsehung nach bem Zeugnisse ber gesammten Geschichte fast überall bebient, um bie überströmenden Gewässer in einen ruhigeren Lauf zurück zu bringen; und fielen auch bei einer Salfte berselben nur bie Einflüsterungen ber Selbsterhaltung mit ben Vorschriften bieses erkannten Berufes zusam= men, so begriff boch eine andere Halfte flarer ihre Aufgabe und erfüllte fie auf eine beifallswürdige Weise; benn Beifall wird man boch auch bem nicht versagen, ber unter großen Schwierigkeis ten zwar nicht immer im Stande ift, überall fich ganz zu mä-Bigen, ber nicht immer ben Weg ber Reblichkeit wieder findet, wo biefer in ber Hauptsache verlaffen ift, ber aber boch unverkennbare Beweise giebt, daß sein Inneres sich gegen bas eigentlich Schlechte straubt und baß er nur aus vermeintlicher Rothwendigkeit sich zu bem weniger Guten entschließt. Auch in ihrem Privatleben behaupteten einige Tyrannen, wenngleich nur wenige, z. B. Orthagoras, Rypselus, die Pisistratiden und

Gelon eine solche Haltung, baß sie mehr wohlthätig als nachtheilig einwirken mußten; und mit Lob barf hier wegen seines fittlichen Charafters neben jenen noch Miththus erwähnt werben, ber bes Anarilas Sohne in seine Obhut nahm und babei zeigte, wie auch Leute verachteter Herfunft eine wahre Seelengröße an ben Tag legen fonnten. Ueberhaupt giebt eine solche Zeit mannigfaltiger Bebrangniß zugleich Gelegenheit, die Tugenben der Treue und der Selbstaufopferung durch edle Thaten zu verwirflichen; und wenn biese mehr von den Verfolgten und spurlos Untergegangenen ausgeubt wurden, so barf man beghalb nicht glauben, es hatten jene Zeiten neben ihren Greueln unb Unsittlichkeiten nicht auch Muster des Edelsinnes hervorgebracht, bie im Bolfe Anerkennung fanden und fraftigen Ginfluß übten. Plutarch erwähnt in einer Schrift über die Tugenden der Frauen manches dahin Gehörige, und er scheint vorauszusegen, es verfande fich von selbft, bag Manner noch Größeres leifteten. Erft gegen bas Ende ber Thrannis wurde es vorherrschenb, daß Seelenstärke und hoher Muth sich mehr auf den einen Punkt, die Stadt von Tyrannen zu befreien, vereinigten; doch muß man gestehen, baß bergleichen Entschluffe eben so oft aus ziemlich niedrigen Beweggründen entstanden, Liebeshändel und Eifersucht besonders häufig eine vorzügliche Triebfeber waren, und daß man in bem ganzen Volke zu bem bofen Grundsate gebieh, es ware Ermordung eines Tyrannen unbedingt eine eble That, und hier heilige ber Zweck jedes Mittel.

Die Religiosität geht im Sanzen mit der Sittlichkeit gleischen Schritt; und daraus ergiebt sich von selbst, daß sie eher tiefer sank, als eine höhere Stuse erreichte. In einer so beswegten Zeit konnte es nicht sehlen, daß man die Heiligkeit des Eides nicht immer streng beobachtete, mitunter sie arg verletze; und eben so wenig wird man das Asplrecht der Tempel und der Altäre immer unangetastet gelassen haben; denn schon bei dem missungenen Unternehmen des Eylon sinden wir für beibe

Frevel zuverlässige Belege. Je mehr aber die griechische Religion Götter zur Berehrung barbot, welche mit allen menschlis chen Gebrechen reichlich begabt waren, und je weniger sie eine strenge Sittlichkeit im ganzen Leben auferlegte und auf dieselbe hinwirkte, um so wichtiger war es, baß jene, bem Glauben an solche Götter zur Seite gehende Ibee, welche man balb unter bem Namen eines nach innerer Rothwendigkeit von Ursache und Wirkung waltenden Schicksale, bald unter bem liebe licheren einer nach sittlichen Grundsätzen entweder lohnenden ober strafenben Dike aussprach, in ben Herzen des Bolkes volle Anerkennung und Kraft behielt. Und gerade diese Stupe achter Religiosität fonnte burch jene Frevel, zugleich burch ben anscheinend glücklichen Erfolg mancher Schandthaten nur erschüttert Was dagegen bei ben später aus Rriegsleuten her= vorgegangenen Tyrannen etwas ganz Gewöhnliches mar, wirb eigentlich nicht von biesen alteren Gebietern erzählt, baß sie frevelnd und übermuthig ben ruchloseften Tempelraub verübt, und durch mancherlei vermessene Worte und Thaten ben Gottern bes Bolksglaubens ben schnöbesten Sohn gesprochen hat-Es mag wohl im Gebränge ber Umstände, ober burch die Persönlichkeit eines einzelnen bergleichen vorgefallen sein; weit entfernt, daß dieß ein charakteristischer Bug bieser Tyrans nen gewesen ware, ist vielmehr nicht zu verkennen, baß sie bem außeren Cultus meistens angelegentlich Achtung und Pflege ans gebeihen ließen. Bei jedem berfelben, über ben wir etwas genauere Nachrichten haben, wird erwähnt, daß sie bald pracht= volle Tempel erbaueten, balb möglichst glanzende Weihgeschenke an heiligen Stätten nieberlegten, jest sich bei ben religiösen Nationalspielen lebhaft betheiligten, bann neue Feste einführten ober den schon üblichen mit großem Aufwande eine weitere Ausdehnung, immer mehr schimmernde Pracht und reicheren Anlas zu allgemeiner Fröhlichkeit gaben. Man sollte fast behaupten, daß sie jene waltende Dife in den entfernteften Hintergrund zuRichtspolitischer Einfluß der Tyrannis. Sittlich religiöser. 361 ruckschoben, dagegen die menschlichen Götter des gemeinen Glausdens zu noch größerer Achtung brachten und dem menschlichen Charakter derselben neuen Vorschub leisteten. Daher auch so wesnige Spuren davon, daß sie mit der eigentlichen Priesterschaft in seindliche Berührung gekommen wären. Von wirklich religiösen Beweggründen ließen sie sich dabei am wenigsten leiten, sondern entweder bestimmten Ruhms und Prachtsucht oder politische Iwecke ihre Handlungen; immerhin hatten diese den Erfolg, daß das religiöse Leben in der Richtung, welche sich mehr von der Dike entsernte, manche neue und anregende Rahrung erhielt, und dem bereits national gewordenen Charakter der Religion gestreu blieb.

Inbessen ber Schaben, welchen biese ältere Tyrannis ber strengeren Sittlichkeit und ber mahren Religiosität zufügte, war nicht bleibend. Gleich nach, zum Theil noch währenb berselben entwickelten die großen Rationalfriege hier gegen die Perfer, dort gegen die Karthager hehre Bürgertugenden in ben Griechen und gaben bem Geiste ber Ration einen ganz neuen Aufschwung; zweitens erhielt nach ber Tyrannis ber alte strengere Abel boch überall wieber etwas mehr Geltung, und es bilbete fich aus feinen besten Mitgliebern und aus jungeren Aufkömmlingen ein Rern von ehrsamen Burgern 1); endlich entstanb in bem tragischen Drama eine Poesie, welche auf ernste Sittlichkeit scharf hinwirkte, mit einer Borliebe, die nach bem Dbigen fich leicht erklart, gerabe auf die Idee des nothwendigen Schicksals ober ber sittlich waltenden Dife 2) einging und babei ihren Schöpfungen bei dem ganzen Volke auf die anziehenbste Beise Eingang verschaffte. Denn die entstehende Philosophie kann in dieser Hinsicht nicht in Betracht kommen, da sie we-

<sup>1)</sup> Die wahre nodirela, die zadol zayabol; vergl. K. F. Hermannn § 58 u. 66.

Denes überwiegend bei Aeschilus, die Dike in schönster Haltung bei Cophokles; Euripides ist dagegen gang sokratischer Philosoph.

nigstens vorläufig die sittliche Idee und die mehr religiöse Dike fast völlig fallen ließ und gleichsam das schaffende Schicksal auf eine Weise verfolgte, die niemals im Bolke wahren Ansklang fand.

Einen sehr gunstigen Einfluß hatte bagegen die Tyrannis auf ästhetische Ausbildung des gesammten Volkes, da sie den gerade in ihrer Entwickelung begriffenen schönen Kunsten unverstennbar eine außerordentliche und rechtzeitige Unterstützung angedeihen ließ, die ausgezeichneten Meister zu höherer Geltung erhob und auf die mannigsaltigste Weise anregte, endlich die Leistungen derselben allen im Volke so zugänglich machte, daß dieses nach einer Seite hin den Kunstlern selbst eine neue Ermunterung werden und nach der anderen hin Sinn und Gesschmack für die Erzeugnisse der Kunst unter dem Volke wecken und fördern mußte.

Ge ist freilich der Eintritt der Tyrannis nicht Epoche maschend für die schönen Künste. Die erste Hälfte berselben fällt vielmehr noch in die älteste und die etwa zur 50. Olympiade oder die zum Jahre 580 sich erstreckende Periode der Kunst, während die andere Hälfte nur einen Theil der zweiten Kunstschoche ausfüllt und letztere sich die zu dem Jahre 460 heradzieht. Auch haben auf die Entwickelung der schönen Künste während des Zeitalters der Tyrannis viele andere Dinge eingewirft, die nicht hier zur Sprache kommen dürsen, eher große Borsicht nöthig machen, damit nicht zu Gegenständen abgesschweift werde, welche man nur in Darstellungen anderer Art zu suchen hat 1). Aber beschränken wir uns hier auch lediglich auf das Einwirfen der Tyrannis und der unzertremlich mit dersselben verbundenen Umwälzungszeit, so dringt sich doch vor Allem

<sup>1)</sup> Es genügt wohl, daß hauptsächlich auf R. D. Müller's Archäologie, das vollendetste Werk dieses ausgezeichneten Mannes, und auf Thiersch' Cpochen der bildenden Kunft unter ben Griechen hingewiesen werde.

bie Erscheinung auf, baß, während bie altesten und von ben peifen und herkömmlichen Formen wenig abweichenben Runftler, die sogenannten Dabaliben, überall zerstreuet, sogar in Lakonien auftreten 1), in ber zweiten Kunstperiode entschieden alles Ausgezeichnete auf eben bem Gürtel von Landschaften mahrgegenommen wird, worin auch jene politischen Umwälzungen vorgehen und zu ber Tyrannis führen. Für die bilbende Runst gestaltet sich eine asiatische Schule, bie wir freilich nur noch auf Samos und Chios schärfer zu verfolgen im Stanbe sinb2); ihr zur Seite steht die hellabische, welche in Sikpon, Korinth, Argos, Aegina, balb auch in Athen ihre vornehmsten Site hat 3); und gelangen auch bie westlichen Colonie-Länder nicht zu einer so festen Haltung, so werden doch besonders Rhegium, Selinus, Agrigent und Sprakus burch ihre Leistungen auf bem Gebiete ber Runft ganz vorzüglich beachtenswerth. Dieses auf fefte Thatsachen fich grundende Zusammentreffen in dieselbe Zeit und in dieselben Gegenden fann nicht ein bloß zufälliges sein.

So weit es bereits vor bem Eintreten ber Tyrannis ers
folgte, findet es hauptsächlich barin seine Erklärung, daß in
allen diesen Gegenden der Stand der Untergeordneten, aus welchem die Künstler hervorgingen, sich ungleich freier entwickelte
und mit einer Regsamkeit, welche auch auf den Charakter der
Kunst rückwirkte, nach etwas Reuem hinstredte. Sogar die Aristokratie ließ sich, salls sie nur in ihrer politischen Stellung
nicht verrückt wurde, am leichtesten hinreißen, wenigstens in Sachen der Kunst und in ähnlichen Dingen von den alten Sahungen und den üblichen Formen abzuweichen und den neuen Richztungen oft mit Theilnahme zu folgen. Aber in jenen Gegenz ben verbreitete sich unter viele Mitglieder der politisch noch wes niger Berechtigten Wohlstand und Reichthum; auch sie strebten,

<sup>1)</sup> Muller 1. 1. §. 82 u. Thiersch 1. 1. S. 170.

<sup>2)</sup> Muller 1. 1. § 60 u 61; Thiersch Seite 175, 180, 191.

<sup>3)</sup> Muller \$ 82, 74 u. 75; Thierich Seite 140, 164, 157, 198, 122.

biefen auf neue Weisen zu genießen und an ben Tag zu legen; bei ihnen fanden alle biejenigen, welche bas Gewerbliche bis zu einer Kunst zu steigern wußten, bie gunftigste Aufnahme. Mogte also ber Abel immer noch seinen Ueberfluß am liebsten auf glanzende Waffenrüftungen, auf Streitroffe, auf Gespanne bes Wettkampfes und ähnliche Dinge verwenden, so begann bei jenen mehr ein Lurus, ber Pracht in Bauanlagen, in Geschirren und Gerathen, in Götterbilbern, in Weihgeschenken, Opferschalen und dergleichen Sachen liebte und der bilbenden Kunft die erforderliche Nahrung gewährte. Man benke nur an die Bürgerschaften bes Mittelalters in Italien und Deutschland, an die enge Verbindung, worin freiere politische Bewegung, erhöhete Geltung bes Bürgers und vermehrte Wohlhabenheit mit der schwunghaften Entwickelung aller Runfte ftanden, und man wird es erklärlich finden, daß bei ben Griechen ähnliche Urfachen auch ähnliche Wirfungen schon vor bem Eintreten ber Tyrannis zu außern begannen.

Aber diese griff auch selbst zeitig und kräftig in den schon gegebenen Gang ber Dinge ein. Bon sehr vielen Tyrannen barf man ohne Bedenken sagen, daß sie, wie überhaupt geistig ausgezeichnete Manner, so namentlich mit einem regen Sinne und wohl gebildeten Geschmacke für alles ästhetisch Schone begabt waren, schon aus personlicher Reigung und Borliebe gern einen Theil ber zu Gebote stehenden Schäpe bazu verwandten, neue Schöpfungen ber Kunft erstehen zu lassen, und Freude und Genuß gerade an ihnen fanden. Sie sammelten beshalb auch Runftler um fich, erwiesen ihnen eine Aufmerksamkeit und eine Auszeichnung, wie bieß früher nie geschehen war, und gaben ihnen eine Beschäftigung, welche schlummernbe Talente immer mehr weckte und unter allen einen regen Wetteifer herbeiführte. Rypselus, Periander, die Pisiftratiden, Polyfrates, Gelon, Hiero, Theron und Mikhthus erhalten wohl nicht eine unverdiente Ehre, wenn man sie für solche Gönner ber schönen Künste ansieht, mag immerhin zugleich Politik auch bei ihnen im Spiele gewesen sein. Denn biese außerte ihren Ginfluß gleichfalls unb zwar auf boppelte Weise. Einerseits entging es allen die= fen Herrschern nicht, daß für sie auch ein gewisser Schimmer nothig ware, beffen Strahlen bie große Maffe ftark genug blenbete, um sie glauben zu machen, baß da, von wo sie aus= gingen, alles nur majestätisch, erhaben und preiswürdig ware und Anberen bemuthige Huldigung gebote. Bu biesem 3mede jene prunkenben Hofhaltungen, bie bei manchen zugleich ber Sinnlichkeit und ber Hoffahrt zusagen mogten; jene Errich= tung von Anlagen und Denkmälern mannigfaltiger Urt, Rieberlegung von funftvollen Weihgeschenken, Betheiligung bei ben Rationalspielen und Verewigung ber errungenen Siege, bie alle mehr ober weniger tie Ibee bes Hervorragenden und Ueberlegenen mit bem Namen des Herrschers verbinden sollten und zugleich bie ganze Thätigkeit der Kunstler in Anspruch nahmen; jenes Streben vor Allem Dichter in ihre Umgebung zu ziehen, und schon burch ben vertrauten Umgang mit diesen Gefeierten, noch mehr baburch, daß sie in ben Liebern und Gesangen wie die Heroen bes Alterthums gepriesen wurden, in der allgemeis nen Hochachtung zu gewinnen und jenen Heroen naher gerückt Andererseits hatte ihre Politik auch bafür zu zu werben. forgen, bag, mahrenb allerbings bie überfluffige Menge aus ber Hauptstadt wieder aufs Land und zu deffen Andau mög= lichst zurückgeführt wurde, die bennoch in jener Angesammelten und mehr auf Gewerbthätigfeit Angewiesenen bie gehörige Beschäftigung und bie nothigen Eristenzmittel erhielten. Bauwerke ber Tyrannen verbanken gewiß biesem Grunde ihren Uriprung; aber Bauwerke, bie für ben öffentlichen Gebrauch, besonders für den Cultus bienen sollten, hatten bei den Griechen zugleich ben Charafter, baß sie Träger und Förberer aller bilbenden Kunste waren, und biese mußten sich an jenen entwideln.

Unter ben siknonischen Herrschern werben besonders Myron und Klisthenes als solche genannt, von benen man glänzende Bauwerke hatte. Des ersteren Schaphaus in Olympia ist schon oben 1) zur Sprache gekommen; Rlifthenes schmudte Sikvon mit einer schönen Halle, auf die er einen Theil ber im heiligen Kriege gemachten Beute verwandte 2), und errichtete bem Menalippus ein Heiligthum, burch welches er ben Cultus bes Abraft zu verbrängen suchte 3). Appselus von Korinth legte ein Schaßhaus in Delphi an 4), die Pisiftratiben ben prachtvollen Tempel bes olympischen Zeus in Athen 5). Zahlreich und ausgezeichnet waren die Bauwerke bes Polyfrates auf Samos 6), und bie Vollendung des bekannten Tempels der Artemis in Ephesus gehört, wenn sich auch nicht nachweisen läßt, daß ein Tyrann ihn errichtet habe, boch ebenfalls in diese Zeit?). In Sprakus ließ Gelon mehrere Tempel aufführen, indem er einen Theil ber ben Karthagern abgenommenen Beute bazu benutte 8), und Hiero verschönerte bie Stadt auf bie mannigfachste Beise und machte sie wohl zu der prangenbsten, welche bamals in einem griechischen Lande zu finden mar 9). Noch jest werden bie Trummer jener Tempel bewundert, die besonders von Theron in Agrigent stammen 10); und basselbe ist mit den Resten der Tempel von Selinus ber Fall 11), von benen uns freilich nicht so bestimmt gesagt wirb, bas sie einem Tyrannen ihren Ursprung verbant-

<sup>1)</sup> Dben Seite 140.

<sup>2)</sup> Paufan. 2, 9, 6.

<sup>\*)</sup> Serod. 5, 67.

<sup>4)</sup> Dben, Seite 154.

<sup>5)</sup> Müller's Archaol. S. 80, 4.

<sup>9)</sup> Dben Seite 244.

<sup>7)</sup> Muller's Archaol. S. 80, 1; oben Seite 230.

<sup>8)</sup> Dben Seite 295.

<sup>9)</sup> Dben Seite 297.

<sup>10)</sup> Müller's Archaol. Seite 59; oben Seite 309.

<sup>11)</sup> Müller 1. 1.

ten. Gbenso wurden Wasserleitungen, Canale, Brunnen und Hasendamme angelegt. In dieser Hinsicht ist wiederum von Polykrates vorzüglich die Rede<sup>1</sup>), doch wird auch die Wasserleitung des Theagenes in Megara gepriesen<sup>2</sup>) und die von Bisstratus in Athen ausgebauete Duelle<sup>3</sup>), während uns freislich darüber Rachweisungen sehlen, wie Gelon und Hiero den Häsen von Sprakus nachhalfen, und unter Theron's Bauten dieser Art nur die Kloaken die Ausmerksamkeit der Schriftsteller gesesselt haben<sup>4</sup>). In den Archäologien hat man aber darüber das Rähere zu suchen, wie dei den meisten jener Anlagen das eigentliche Gebäude selbst, und war es noch so stattlich, doch in der Regel nur Stüspunkt für mannigsaltige Kunstschäße war, und wie für dieselben zugleich fast alle Iweige der Plastif in volle Thätigkeit geset wurden.

Indessen auch ohne Dienerin der Baukunst zu sein, erhielt die Plastif rielfältige Beschäftigung durch die Tyrannen. Veranlassung gab dazu häusig die Theilnahme an den Nationalsspielen, und bekannt sind dadurch besonders Nivron<sup>5</sup>), Klisthernes<sup>5</sup>), Periander<sup>7</sup>), Gelon, Hiero und Theron<sup>8</sup>), welche alle mit hingesandten Gespannen Siege davon trugen und dann lettere durch prunkende Weihgeschenke zu verewigen suchten. Siege, welche im Kampse mit äußeren Feinden errungen wasren, sührten eine andere Beranlassung zu solchen Weihgeschenken herbei; viele der sogenannten polykrateischen Werke<sup>9</sup>) mögen auch in diese Reihe gehören, und Klisthenes wird seinen Sieg

<sup>1)</sup> Dben Seite 245.

<sup>2)</sup> Dben Seite 177.

<sup>3)</sup> Oben Seite 201.

<sup>4)</sup> Dben Seite 309.

<sup>5)</sup> Pauf. 6, 19, 1.

<sup>6)</sup> Berod. 5, 67.

<sup>7)</sup> Dben Seite 163.

<sup>8)</sup> Rach den pindarischen hymnen.

<sup>9)</sup> Dben Seite 245.

auch auf diese Weise verherrlicht haben, während wir dies von Gelon und Theron, den Siegern über Karthago, und Hiero, dem Sieger über die Etrusker, bestimmt wissen. Oft wollte man nur bas Anbenken gewiffer Greigniffe erhalten, die für das herrschende Haus von besonderem Interesse waren. Das geseierteste Werk in bieser Art war unstreitig der Kasten bes Appselus, an bem die Glyphik Staunenerregendes leistete 1); weniger wissen wir die Veranlassung zur Aufführung bes Colosses ber Appseliden, einer wenigstens mit Gold überlegten Statue bes Zeus 2); aber ungemein zahlreich werben bie Statuen, Sculpturen und Gefäße gewesen sein, welche biesem Anlasse ihr Entstehen verbankten, jedoch in ben auf uns gekommenen Schriftstellern nirgenbs erwähnt werben. Selbst ben Borwand zur Einführung von Steuern und zu Erpressungen mußten angebliche Gelübde herleihen 3), und, wenn auch nur scheinbar, war alsbann bas Gelübbe durch irgend ein Weihgeschenk zu lösen. An reiner Kunstliebe kommt wohl Riemand bem schon in ben Privatstand zurudgekehrten Mikythus 4) völlig gleich.

Die Rebenzweige ber Plastik wurden ebenfalls gepflegt. Die Steinschneidekunst lieferte besonders Siegelringe, und ist in dieser Art auch allein der geseierte Ring des Polykrates des kannter, so ist man doch besugt anzunehmen, daß, je allgemeisner und größer im Alterthume wegen der Mangelhaftigkeit der Schlösser das Bedürsniß solcher Ringe war, und je mehr alle Reichere mit denselben zugleich einen Lurus trieben, desto zusverlässiger auch sämmtliche Tyrannen dieser Kunst eine ganz des sondere Beschäftigung gaben. Selbst Argwohn und das Bestreben, sich vor Betrug sicher zu stellen, mußten sie häusig dazu vermögen.

<sup>1)</sup> Müller's Archaol. §. 57; oben Seite 188.

<sup>2)</sup> Müller's Archaol. S. 71; oben Seite 155.

<sup>3)</sup> Dben Seite 155.

<sup>4)</sup> Dben Seite 273.

<sup>5)</sup> Müller's Archaol. §. 97; eben baselbst über das gleich Folgente.

Gleichzeitig wurde die Stempel-Schneidekunst ausgebildet, ba, seitdem man einmal die Bequemlichkeit ausgeprägter Münzen hatte kennen lernen, schnell andere Staaten dem Borgange des Argivers Pheidon I. 1) folgten, vorzüglich die Tyrannen, wenn sie nicht sehr kurze Zeit herrschten, auch Münzen schlagen ließen und sehr bald neben der Zweckmäßigkeit zugleich die Schönheit berücksichtigten. Nach Verdrängung des früheren Stabgeldes begnügte man sich zwar Anfangs mit sehr einfachen Zeichen auf den Münzen, z. B. mit einer Schildkröte in Aegina, Schilden in Böotien, Bienen in Ephesus; bald ging man weiter und prägte auf den Geldstücken Götterköpse, symbolische Wappen und vielleicht auch schon Köpse derer aus, welche sie schlagen ließen 2). Die Demaraten Gelon's 3) scheinen in bieser Art zu dem Vollkommensten, welches man die dahin hatte, gehört zu haben 4).

Das läßt sich natürlich nicht historisch versolgen, wie sehr die glänzende Hoshaltung und die zahlreich veranstalteten Feste auch dazu dienten, solche Gewerbe, welche Geräthe der versschiedensten Art aus mannigsaltigen Stossen lieserten, oder welche Bußsachen, besonders Frauenschmuck ansertigten, zu einer Höhe zu erheben, welche ihnen mehr den Charakter von Künsten versliehen. Glyphis und Toreutis gewannen dadurch am meisten; allein auch die Malerei, deren vollkommenere Entwickelung aus Gründen, die nicht hierher gehören, etwas später bei den Griechen erfolgte, konnte nicht ganz leer ausgehen. Basenmalerei sowohl als Verzierungen von Wänden, Fußböden und Zimmerdecken waren schon sehr gewöhnlich; der Maler Mikon von Kleonä gehört in dieses Zeitalter; und von dem Baumeister Mandrosses ist bekannt, daß er ein Gemälde von dem Uebergange des Das

I.

<sup>1)</sup> Dben, Seite 173.

<sup>2)</sup> Es ist mir zu dieser Behanptung die Anmerkung gemacht "in dieser Zeit gewiß nicht"; Rumismatikern muß ich die Entscheidung überlassen.

<sup>. 3)</sup> Oben Seite 294.

<sup>4)</sup> Bergl. über Die Stempelfchneidefunft Muller's Archaol. S. 98.

rius über den Bosporus verfertigte und dieses in dem Heräum zu Samos weihete 1).

Richt minder als die bilbenden wurden die redenden Kunste gepflegt. Die epische Poeffe, welche überall nur in ber ersten Jugendzeit eines Bolfes als hauptsächliche Bewahrerin ber Sage gebeihet, war freilich längst von der Höhe des früheren Alterthums herabgestiegen und ließ sich dahin um so weniger zurückführen, weil man durchweg im Bolke lieber ben Rhapsoben zuhörte, wenn sie Stellen aus ben alten Gefängen vortrugen, ober weil man — schon einen Homer hatte 2). Aber zu erhalten war boch, was man überkommen hatte; und während es zwar Klifthenes ben Rhapsoben untersagte, in Sikvon mit homerischen Gesängen zu wetteifern, weil in benfelben Argos zu fehr hervorgehoben und eine Abhängigkeit Siknons angebeutet wird?), stimmen barin alle Angaben bes Alterthums überein, baß es Pisistratus und seinem Sohne Hipparch nicht entging, wie burch bas willfürliche Berfahren der Rhapsoben, welche häufig nur die beliebtesten Stellen Homers hervorhoben und nach ihrem Sinne verknüpften, jene alten Befänge Befahr liefen, verftummelt und verfälscht zu werben. Beibe richteten also, unter Mitwirken poetischer Geister ihrer Umgebung, ihre Aufmerksamkeit barauf, biefe Schöpfungen der Borzeit neu zu sammeln und zu ordnen. Daß sie auch eine schriftliche Aufzeichnung berselben veranstalteten, läßt fich nicht streng beweisen, ist aber doch hochst wahrscheinlich; auch das ist nicht zu ermitteln, ob jene städtischen Recensionen 4), z. B. die massiliotische, die chüsche, argivische und andere, welche später die alexandrinischen Gelehrten ihren Ausgaben zum Grunde legten, älteren Ursprunges ober erft nach bem Borgange bes

<sup>1)</sup> Berod. 4, 88; Müller's Archaol. §. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Horat. epist. 2, 1, 100: Graecia, quod cupide petilt, mature plena reliquit.

<sup>3)</sup> Berod. 5, 67; Ulrici Geschichte der hellen. Dichtfunft 1, S. 246.

<sup>4)</sup> αί κατὰ πόλεις, oder ἐκ τῶν πόλεων.

Pisistratus zu Stande gekommen sind; es mag sogar des letteren und seiner Sohne Anordnung nur einen sehr örtlichen Zweck, nämlich die Festsetzung, wie an den Panathenäen die Gesänge vorzutragen wären, gehabt haben; immer bleibt gewiß, daß diese Herrscher sich um eine unverfälschtere Erhaltung der homerischen Dichtungen ein großes Berdienst erworben und schon durch diese es beurkundet haben, wie sehr sie auch Beschirmer und Pfleger der Musen waren 1).

Die lyrische Poesie erreichte bagegen noch während ber Zeit dieser alteren Tyrannen ihren Höhepunkt; und ift zu bem Gebeihen jeber Kunft vor Allem auch bas erforberlich, baß bie Tonangebenden im Bolfe ein lebhaftes Interesse an ihren Schöpfungen empfinden und bie ausgezeichneten Meister hochschäßen, zu sich heraufziehen, ihnen eine sorgenfreie und freudevolle Stellung bereiten, so gehen bie Berdienste ber Tyrannen schon genügend baraus hervor, daß kaum irgend ein gefeierter Lyrifer bieser Zeit erwähnt wirb, von bem wir nicht auch hörten, baß er am Hofe eines ober mehrer Tyrannen gelebt hatte. Etwas weniger mögte bieß bei bem Himerder Stefichorus ber Fall sein, ben die angeblichen Briefe bes Phalaris mit biesem in eine freundschaftliche Berbindung bringen; eine Angabe, welche man wegen bes verrufenen Charafters gerade biefes Tyrannen nicht gern als richtig anerkennt, jedoch auch nach einer Stelle des Aristoteles in Abrede nimmt 2). Ibnfus aus Rhegium wanderte viel umber, und mit Sicherheit wiffen wir, baß er längere Zeit am Hofe bes Polykrates lebte 3); und ihm in seiner Lebensweise ahnlich, wenn auch einer ganz anderen Richtung als Dichter angehörig, war Arion aus Methymna, ber

<sup>1)</sup> Ueber alles dieses spricht besonders ausführlich Ulrici über die helles nische Poesse Bd. 1, S. 237 ff., 248, 252, 282, wo man auch alle Beslege findet.

<sup>2)</sup> Ulrici Bd. 2, S. 402; Muller's Gesch. der griech. Literatur 1, S. 357.

<sup>\*)</sup> Ulrici Bt. 2, S. 414; Müller 1, S. 370, auch Schneidewin de Ibyco.

namentlich bei Periander lange verweilte und beffen Schut genoß 1). Biel wußte man bavon zu erzählen, wie mit Anafreon von Teos Polyfrates ben fröhlichsten Verkehr unterhielt und gern in seiner Gesellschaft die Sorgen der Regierung vergaß; nach dem Tobe bieses Herrschers sandte aber Hipparch ein besonders ausgerüftetes Schiff ab und ließ ben gefeierten Sanger nach Athen holen<sup>2</sup>). Simonides von Ceos war vor Allen ein Liebling bes Sipparch, bem er in deffen poetischen Bestrebungen zur Seite ftanb; ihm schabete später bieses Berhältniß nicht, fondern er blieb in Athen gesucht und geseiert; er verweilte eine Zeit lang bei den Aleuaden Theffaliens; er folgte endlich noch einem Rufe bes hiero und muß zugleich von Theron ausgezeichnet sein, da er ja beide bei einer brohenden Fehde mit einander aussöhnte . Als ein britter Dichter in ber Umgebung bes Hipparch ift noch Lasos von Hermione, Lehrer bes Pinbar, bekannt 1). Ueber letteren geben bie noch vorhandenen Siegeshymnen genügenden Aufschluß, in wie enger Berührung er mit Biero und Theron, außerdem mit allen einflußreichen Mannern ihrer Umgebung stand 5). Bakchylides endlich lebte mit seinem Dheim Simonibes und seinem überlegenen Rebenbuhler Pindar ebenfalls am Hofe des Hiero 6). Also Polyfrates, Hipparch und Hiero waren es, während auch andere Tyrannen sich rühmlich betheiligten, boch ganz besonders, welche nicht bloß ben Sangern eine angenehme burgerliche Stellung gewährten, sondern um sich auch einen Kreis von poetisch begabten Mannern sammelten und burch beren Zusammenwirken auf die Entwickelung ber Poeste nur einen vortheilhaften Einfluß übten.

<sup>1)</sup> Ulrici Bb. 2, S. 350; Muller 1, S. 367.

<sup>2)</sup> Ulrici Bt. 2, S. 858; Müller 1, S. 326.

<sup>3)</sup> Ulrici Bt. 2, S. 505; Müller 1, S. 378.

<sup>4)</sup> Ulrici Br. 2, S. 587; Müller 1, S. 388.

<sup>5)</sup> Ulrici Br. 2, S. 528; Müller 1, S. 391.

<sup>9)</sup> Ulrici Bb, 2, S. 551; Muller 1, S. 385.

Natürlich folgten übrigens alle biese gebornen Dichter zu sehr ihrem eignen Genius und dem Eindrucke, welchen alle Erscheisnungen der Zeit auf sie machten, als daß von einem weiteren Einwirken der Tyrannen auf den Charakter ihrer Poesie die Rede sein könnte; von diesem darf also auch nicht hier weiter gesprochen werden.

Selbst bie bamals erft entstehenbe bramatische Poesie verbankt Einiges ben Tyrannen. Der Anfang ber Romödie führt hauptsächlich auf Megara zurud, beffen Bewohnern, wie Muller sagt 1), eine besondere Spott- und Lachsucht inwohnte, welche allerlei Schimpf- und Spottspiele, voll jovialischer Lustigkeit und berber Spaße, hervorbrachte, nach bem Sturze bes Theagenes aber und mahrend ber baburch entstandenen zügellosen Demagogie sich fessellos außerte. Ein Megarer war Sufarion, welcher die Reime der Romödie nach Athen hinüberbrachte, wo fie indessen erft spater eine funftvollere Pflege erhielten; aber auch nach bem sicilischen Megara scheinen diese Reime hinüber getragen zu sein, ba Epicharmus einer von benen war, welche von bort unter Gelon nach Sprakus verpflanzt wurden, unb barauf hier die sprakusanische Komobie entwickelte. Sie mag hin und wieder auch Anspielungen auf politische Gegenstände enthalten haben; ihr Grundcharakter war bieß nicht wie in ber balb aufblühenden attischen, da fich bieser im Ganzen weniger mit der Herrschaft bes Hiero vertrug, der diesem Dichter auch etwas spärlicher hold war 2). Sie griff nicht in das Treiben ber politischen Parteien fraftig ein, sondern sie lachte, spottete und schalt über Thorheiten und Berkehrtheiten ber Menschen, wie sie mehr im geselligen Leben überall vorkommen, entlehnte mehr aus diesem Charaktere einzelner Personen und ganzer Classen, und würzte bas Gesagte mit einer treffenden Spruch-

<sup>1)</sup> Bergleiche über die Komodie die Belege bei Müller Dor. 2, S. 359, u. Literatur Bd. 2, S. 200 u. 262; Wachemuth Bd. 4, S. 406.

<sup>2)</sup> Dben Seite 297.

weisheit. Auf diese Richtung berselben hat gewiß die Tyrannis eingewirft, welche übrigens doch auch bei der Aufführung der Stücke vielfach mit außeren Mitteln geholfen haben mögte.

Die altesten Nachrichten über bie Entstehung ber Tragodie führen dagegen nach Sikvon, wo man schon zu Klisthenes Zeit die Beränderung vorgenommen hatte, daß die tragischen Chore statt der Thaten des Dionnsos auch wohl Scenen aus dem Leben von Heroen, namentlich bes Adrast, feierten, wo aber biefer Gebieter, aus Abneigung gerade gegen biefen Helben, zu bem Dionysos zurückzufehren vorschrieb1). Er hemmte freilich baburch etwas ben Gang ber Entwickelung, wiewohl man ans. bererscits mahrnimmt, daß er sich doch auch für biesen Theil der Festfeier betheiligte, ber burchaus einer Beihülfe aus Staatsmitteln bedurfte. Wahrhaft durchgebildet wurde die Tragodie in Attifa, wo Thespis unter bem Pisistratus ben entscheidenben Schritt that2), und sicherlich bieser Herrscher und bann beffen Sohne diese Kunftleiftung gleichfalls in ihren Schutz nahmen. Auf Thespis folgte Phrynichus, auf biesen Aeschvlus, welcher, nachbem er lange in Athen ben erflärtesten Beifall mit keinem Anderen getheilt, bann aber in Sophofles einen Rebenbuhler erhalten hatte, sich nach Hiero begab und diesem kunftliebenden Herrscher bazu diente, die attische Tragodie auch nach Sprakus zu verpflanzen 3).

Mannigsaltig ist also der wohlthätige Einsluß, welchen die ältere Tyrannis auf die schönen Künste, auf die bildenden wie auf die redenden, ausübte; nur Beredtsamkeit konnte natürlich, da jene doch die politische Freiheit beschränkte, wenn nicht hin und wieder ganz aushob, nicht gefördert werden, und von einer Begünstigung und Belebung der strengeren Wissenschaft kann

<sup>1)</sup> Herod. 5, 67; Muller's griech. Literat. Bd. 2, S. 30; Wachsmuth Bd. 4, S. 407.

<sup>2)</sup> Muller's Literat. Bd. 2 S. 33; Bachemuth Bd. 4, S. 409.

<sup>\*)</sup> Müller's Literat. Bd. 2, S. 86.

ebenfalls nicht bie Rebe sein. Die ersten Anfänge ber letteren find allerdings dieser Tyrannis gleichzeitig, indem die älteste Philosophie entstand und einige Schritte zu einer mehr wissenschaftlichen Gestaltung ber Geschichte gethan wurden; aber bie Ursachen sind mehr in der allgemein fortschreitenden Entwickelung ber griechischen Nation zu suchen, und schwerlich mögte fich irgend etwas auffinden laffen, bas man gerade ben Tyrannen als ein Verbienst anrechnen burfte. Eher konnten hier Hemmungen hervortreten. Nicht einmal sene Verbindung, welche vorzüglich Polyfrates und Periander mit Aegypten unterhielten, kann man sehr in Anschlag bringen; benn ift auch ein bebeutender Einfluß des Morgenlandes auf die älteste Philosophie der Griechen nicht zu verkennen, so war boch jener Verkehr selbst geöffnet, seitbem die Dynastie bes Psammetich (seit etwa 650) in Aegypten herrschte, und ohne Zuthun ber Tyrannis murbe er fortgesett fein und feine Wirkungen geaußert haben. gen ließe sich wohl ber Beweis führen, daß die Thrannen im Allgemeinen keine Freunde von jenen Mannern waren, die mit freierem Geiste über bas Wesen aller Dinge forschten und mehr ober weniger auch zu solchen Resultaten kamen, welche sich mit einer Willfürherrschaft nicht vertrugen. Pythagoras wenigstens verließ Samos gerabe wegen bes Polyfrates, und in Kroton fließ er balb mit ben zügellosen Demagogen zusammen. eleatischen Schule wurde schon oben als einer solchen gebacht, beren Lehrer von der Tyrannis in Elea verfolgt wurden. robot's Auftreten gegen einen Zwingherrn barf kaum berührt werben, da dieß mit der Geschichtschreibung doch eigentlich nichts zu thun hat. Das Einzige, was man meistens bem Polyfras tes und dem Pisistratus als ein besonderes. Verdienst um die Wissenschaft auslegt, besteht darin, daß sie zuerst bedeutende Büchersammlungen veranstaltet haben sollen 1). Allein ift auch

<sup>1)</sup> Gellius noct. attic. 6, 17; Athen. 1, 3 A.

bie Thatsache selbst nicht in Abrede zu stellen, so scheint es boch nicht, als habe man sich barunter Bibliotheken zu benken, welche für ben allgemeinen Sebrauch bestimmt gewesen wären; beibe Männer waren Freunde der Dichtkunst und hatten poetische Seister gern in ihrer Umgebung; beide ließen also auch Lieber und Sesänge der Vorzeit für sich und die Ihrigen sammeln, ohne daß babei gerade ein wissenschaftliches Streben zum Grunde lag 1).

Ende der ersten Abtheilung.

<sup>1)</sup> hier auch die politischen und ethischen Urtheile des Alterthums selbst über die Tyrannis zusammen zu stellen, namentlich ihr Berhältniß zu den Lehren und Schulen der Philosophie, so wie die juristische und moralische Betrachtung des Tyrannen-Mordes bei den Philosophen und Rhetoren des Alterthums zu beleuchten, dazu sinde ich keinen Grund, da mir dieß über die Gränzen der politischen Geschichte in die Philosophie selbst hinein zu führen scheint.

## Andeutungen

über

die historische Entwickelung der attischen Phylen und des damit Zusammenhängenden.

A.

Leitenbe Grunbfäte.

§. 1.

Quellen, bie alten Schriftsteller.

Ueber diesen Gegenstand haben wir außerordentlich wenige Angaben bewährter griechischer Schriftsteller. Die Aussagen stammen größtentheils von späten Lexicographen, Scholiasten u. bgl., und sie leiden alle an dem erheblichen Gebrechen, daß, obwohl Ramen zu verschiedenen Zeiten erweislich ganz verschiedene Begriffe bezeichneten, dennoch selten angegeben wird, von welcher Zeit die Rede sei.

Historisch gewiß sind nur:

- 1) zu bestimmten Zeiten eingetretene Beränderungen, von benen wir nicht mehr als schwache Umrisse haben;
- 2) ber allgemeine Sang ber Entwickelung von strenger Aristofratie zu vollenheter Demokratie;
- 3) bas nach Klisthenes in seinen Grundzügen Gebliebene.

Im Ganzen ist also mehr zu errathen, als daß durch Citate bewiesen werden könnte; und das hier Mitgetheilte 1) macht nicht darauf Ansprüche, zu zeigen, wie Alles verlaufen sei, sonbern will nur anregen, damit man neue Versuche zur Entbedung ber Wahrheit mache.

#### §. 2.

### Reuere Untersuchungen.

Sie sind sehr zahlreich, besonders von der Seite her, auf welcher dieser Gegenstand mit dem attischen Rechte zusammenshängt; sie leiden aber durchweg an zwei argen Mängeln:

- 1) Man beruft sich auf ein Citat, besinirt banach ben Begriff, entwickelt seine Theile, und thut, als ware bamit etwas für die verschiebenen Zeiten Durchschlagendes gewonnen. Eben Letteres folgt aber nicht aus den Vorderssähen.
- 2) Solon stellte 4 Phylen hin, ober ließ wesentlich umgebildete fortbestehen. Gben berselbe theilte aber auch die Bürger nach dem Census in 4 Rlassen. Beide Einzrichtungen mußten nothwendig in einander greisen, so daß entweder sede Phyle nach dem Census in 4 Curien, oder die 4 Census-Classen in se 4 Phylen zersielen, wie man erwarten sollte. Beides giebt die Factoren 4.4, welche historisch gewiß der attischen Eintheilung ganz und gar fremd sind.

Wie nun dieß geregelt wurde, sagt durchaus kein Citat aus den Alten, und sonderbarer Weise haben deshalb auch die neueren Forscher diesen Punkt gar nicht zur Sprache gebracht. Sie hätten daraus sehen sollen, wie wenig mit Citaten durchzukommen ist.

<sup>1)</sup> Das indessen, so viel mir bekannt geworden, in Göttingen keinen Beifall gefunden hat.

#### **§**. 3.

## Sang ber Veränberungen.

Alle Veränderungen waren nicht ein Umfturz des dis dahin Bestandenen, sondern nur zeitgemäße Resormen, die sich möglichst eng an das Frühere anschlossen.

Jede vorhergehende Zeit muß also etwas enthalten, von bem sich nachweisen läßt, daß auf demselben fortgebauet, ober mit Hülfe besselben gerade das nun neu Eintretende erbauet wurde.

#### §. 4.

#### Bahlen und Ramen.

Gewisse Zahlen-Verhältnisse pflegen beshalb möglichst beibehalten zu werden; und in dieser Hinsicht wichtig die Factoren 4, 3, baneben der Factor 12, auch der Factor 10; mit ihnen bilden sich wiederkehrend die Producte.

Ramen werben ebenfalls gern beibehalten, wenn sie auch eine ganz neue Bebeutung annehmen.

B.

#### Zeiten vor Solon.

#### **§.** 5.

#### Demen.

Eine örtliche und abministrative Abtheilung in 12 Bezirke (vielleicht  $\delta \tilde{\eta} \mu o \iota$ ) in sehr hohem Alterthume nicht zu bezweiseln. (R. F. Hermann, Staats-Alterth. §. 91, 9—11 giebt die Be-weise 1).)

Unsicher, in welchem Grabe auf sie der Begriff von 12 Staaten Attikas anzuwenden; nur scheint über jeden Zweifel

<sup>1)</sup> In diesen 12 Demen und nicht in 12 Phratrien finde ich also etwas allen Joniern Gemeinsames auch in Attika wiederkehren.

gewiß, daß Theseus eine Veränderung bewirkte, durch welche alle 12 entschieden bloß Gemeinden eines einigen Staates wurden (Thuc. 2, 15). Bestimmter mögte auf eine solche Eintheilung in 12 Demen eine ehemalige Zusammensetzung des Areopags (§. 23) aus 12 Mitgliedern hindeuten.

Diese Eintheilung läßt nur in mattem Lichte auch die Factoren 4.3 hervortreten (Scheidung in 4 attische Staaten).

Aber eine solche Eintheilung wiederholt sich in den Sißen der alten Jonier. In Achaja ging sie von den vertriebenen Joniern auf die Achäer über; nach Kleinasien wurde sie von den Auswanderern hinübergebracht; sie ist weniger eine specifisch attische, als eine ionische.

#### **§.** 6.

Phylen, fast in bem Sinne von Raften.

Rach ihrer Lebensweise, zum Theil auch nach ihrer burgerlichen Stellung im Staate zerstel bie Bevölkerung in 4 Kasten: Hopleten, Teleonten, Ergabeis und Aegikoreis.

Politisch brachte diese Theilung in so weit eine Scheidung hervor, als wohl lediglich die Hopleten oder der Abel vor Solon für Gesetzgebung, Wahl und Regierung im Staate berechtigt, und die drei anderen nur unterthänige, aber verschiedenem Erwerbe obliegende Stände waren.

#### **§**. 7.

## Eupratiben, Phratrien.

Unter Eupatriben, im Grunde denselben, welche auch Hopleten heißen, wird ber herrschende Abel verstanden.

Er zerfiel sicher in Phratrien und biese in Geschlechter.

Eben so sicher gab es in Attika eine Zeit, worin man 4 Phylen à 3 Phratrien, à 30 Geschlechter, à 30 Familien-häupter hatte, und worin diese Eintheilung zugleich politischer Art war.

Umfaßte sie vor Solon alle Athener, ober nur die Eupastriden? "Alle" sagen die Citate ohne Ausnahme, und doch kann dem nicht so vor Solon's Zeit gewesen sein.

#### **§.** 8.

- Reu aufgestellte Ansicht über die Eupatriden, ihre Phylen, Phratrien, Geschlechter.
  - 1) Es gab vor Solon zwar 4 Phylen, aber nur in bem §. 6 gesagten Sinne.

Gesett aber auch, daß schon jede der 4 Kasten in 3 Abtheilungen vor Solon zersiel (was unsicher), so hatten doch die 3 unterthänigen Kasten keine politische Bebeutung, sondern nur der Abel machte die stimmfähige Bürgerschaft aus.

- 2) Aber da die Phratrien in ein so hohes Alter gerückt werben, so muß wenigstens der Adel 3 Phratrien gebildet haben 1), und dabei ist höchst wahrscheinlich an eine Verwandtschaft durch Abstammung zu denken. Nahe liegen:
  - a) Nachkommen eingeborner Häuptlinge,
  - β) Einwanderer von der Seeseite,
  - y) Einwanderer von der Landseite aus mehr hellenischen Stämmen.
- 3) Diese durch Abkunft gegebene Eintheilung wurde nach Abschaffung des Königthums und während der alleinigen Herrschaft des Abels auch zu einer politischen ausgebildet.

Aber es enthielt sebe Phratrie nur erst 10 Geschlechter (nach Solon's Zeit 30), und es würden im Ganzen 30 Geschlechter gewesen sein, benen man immerhin jedem 30 Familienhäupter zugestehen mag.

So zahlreich fann ber Abel gewesen sein; gewiß nicht zahlreicher.

<sup>1)</sup> Dahet auch oben, S. 181, das τριακοσίων άριστίνδην δικαζόντων.

- 4) Es würden bamit 900 ablige Familienhäupter gewesen sein; und baher 9 Archonten, 3 aus jeder Phratrie, und 1 auf 100 Familien.
- à 30 Familien gabe 2700 Häupter; sicher zu viel!

Eine Annahme von 4 Phylen, à 3 Phratrien u. s. w. für den Adel allein gabe 10,800 ablige Familien. Offenbar Unsinn!

Eine Ausbehnung dieser Phylen und Phratrien sammt ihren politischen Rechten auf die drei unterthänigen Stände vernichtet alle historische Entwickelung der Dinge, stützt sich allerdings auf Citate; die späten Schriststeller haben aber gerade in diesem Punkte Altes und Reues verwechselt, und man muß für die Zeit der Abelsherrschaft die ausgebildete Eintheilung in Phratrien und Seschlechter lediglich auf den Abel beschränken. Ebenso zersiel in Rom nur der Abel in curiae, während freilich auch schon unter den bortigen Königen tribus als örtliche Saue eristirten.

C.

#### Solon.

#### **§.** 9.

## Eintheilung nach bem Cenfus.

Thatsachen sind:

- 1) Eintheilung aller Athener in 4 Classen nach bem Census.
- 2) Verleihung eines Stimmrechtes für Gesetzgebung und Wahlen an Alle.
- 3) Aufhören der ausschließlichen Berechtigung bes Abels. Nothwendige Folge:
- 1) Entweder eine völlig neue Eintheilung Aller für die Ausübung der jest Allen verliehenen Rechte,
- 2) Der Aufnahme ber Reuburger in eine frühere Eintheilung

der allein Berechtigten, und banach Umgestaltung ber älteren Eintheilung.

3) Run ist nirgends von einer völlig neuen Eintheilung die Rebe, sie auch nach §. 1—4 nicht zu erwarten; also muß Solon etwas Altes neu umgeformt und den neuen Census-Classen angepaßt haben.

#### §. 10.

## Vorhandenes Alte.

Es gab vor Solon:

- 1) In einem gewissen Sinne 4 Phylen (Kasten);
- 2) jedenfalls für die einst allein Berechtigten, ober für die eine Phyle der Hopleten schon 3 Phratrien u. s. w.;
- 3) hochst wahrscheinlich 12 örtliche Demen.

#### §. 11.

#### Sicher Geworbenes.

Rach Solon sind sicher:

4 Phylen, à 3 Phratrien, à 30 Geschlechter, à 30 Häupter. Wie ist bas Alte aus bem Neuen geworden?

Rein Citat ist darüber beizubringen; alle Citate vermengen schon Altes und Neues.

#### §. 12.

Erster, an sich möglicher Fall; aber bessen Unstatthaftigkeit.

Solon errichtete aus ben 4 alten und jest mehr gleich berechtigten Kasten seine 4 Phylen und in diesen abermals Abstheilungen nach ben 4 Census-Classen.

#### Aber bann:

1) Würden nicht 4.3, sondern 4.4 die Factoren geworden, oder 16 Phratrien entstanden sein; und dieß gegen alle Geschichte.

- 2) Es ist nicht abzusehen, wie
  - a) die Kaste der Hopleten auch Phratrien der 4ten und der 3ten Census-Classe hätte bilden können;
  - β) eben so wenig, wie z. B. die Kaste der Ergadeis und Aegikoreis auch Phratrien der ersten Census-Classe;
  - y) die möglichst gleiche Vertheilung auch nach Köpfen war nicht zu erreichen.

#### §. 13.

3weiter, an sich möglicher Fall, ber aber nicht eingetreten.

Solon legte die 3 Phratrien der Eupatriden zum Grunde, machte sie zu Phylen, und gab diesen nach dem Census je 4 Phratrien dei Aufnahme der einst nicht Berechtigten.

Aber bann:

- 1) Erhielten wir 3 Phylen à 4 Phratrien; was gegen die sichere Geschichte.
- 2) Dann bilden auch die Abligen den Stamm und die Ansteren nur die Anhängsel, während nach dem Charafter der Gesetzgebung in dem Census der Stamm zu suchen ist, welchem Abel wie Nichtadel sich anschließen.

#### **§.** 14.

Dritter, an sich möglicher Fall, ber aber nicht eingetreten.

Solon legte die 12 Demen zum Grunde und theilte ste in 4 Phylen à 3 Phratrien.

Aber bann:

- 1) Die Dertlichkeit und die Kopfzahl so vorherrschendes Prinzip, daß dieses weder zu der solonischen Census-Ordnung paßt, noch zu dem vorhergegangenen Geburtsadel.
- 2) Warum die 12 Demen zusammengelegt in 4 Phylen & 3?

#### Man fonnte erwarten:

- a) 4 Phylen nach ben Kasten, jebe zu 4 Phratrien nach bem Census.
- 8) 3 Phylen nach den alten Phratrien, jede zu 4 Phratrien nach dem Census.
- y) Nur nicht 4 à 3.

#### §. 15.

Vierter und allein übrig bleibender Fall.

Da nun bei ber solonischen Verfaffung

- 1) ber erste und Haupt-Factor 4 (4 Phylen) ist, ber zweite 3 (3 Phatrien);
- 2) und da neben 4 älteren Phylen (ober Kasten), die nach S. 12 nicht können zum Grunde gelegt sein, nur die neue Classen-Eintheilung nach dem Census den Factor 4 giebt; so müssen im Wesentlichen jest die 4 Census-Classen an die Stelle der 4 Kasten-Phylen getreten sein, was auch allein in den Geist der solonischen Verfassung past; und um das Alte möglichst zu erhalten, werden jest alle 4 Census-Phylen in je 3 Phratrien getheilt.

#### **§.** 16.

## Folgen baraus für die erste Classe.

- 1) Sie konnte fortan nicht mehr bloß Hopleten ober Eupastriben umfassen. Von dem Abel traten vielleicht Manche in die zweite ober gar in die dritte Classe zurück; dagegen aus den drei anderen ehemaligen Kasten Viele in die erste Classe.
- 2) Es wurden also nicht nur 3 Phratrien dieser ersten Phyle festgehalten, sondern auch wegen des Zuwachses nach dem Census jest die Zahl der Geschlechter von 10 auf 30 erhöhet.
- 3) Run waren auch politisch zu Solon's Zeit die 3 streitenden I.

Parteien der Pedider (fast nur Eupatriben), Parhaler und Diakrier.

- 4) Es scheint baher, als wurden
  - a) die reichen Eupatriden der vormaligen 3 Phratrien in eine Phratrie zu 30 statt 10 Geschlechtern zusammen geschoben;
  - b) aus ten neu in die erste Classe Aufzunehmenden 2 neue Phratrien, ebenfalls à 30 Geschlechter, gebildet.
  - c) Sollten also die Namen αἱ τριττύες (Drittel-Phratrien) und τριακάδες (30=Geschlechter) nicht erst aus dieser Zeit stammen? Denn die Namen φρατρίαι ober έθνη und γένη nahm der Adel sür sich in Anspruch, wie in Rom nur die Patricier gens hatten.

Erst im Laufe der Zeit vermischten sich die Untersschiede in der Bedeutung, bis der ehrenvollere Name auch ter vorherrschende wurde.

#### §. 17.

Beitere Folgen für bie brei anberen Claffen.

- 1) Sie wurden ebenfalls in politische Corporationen à 3 Phratrien, à 30 Geschlechter getheilt, damit jene nichts voraus hätte.
- 2) Auch diese Phratrien erhielten ähnliche Genoffen-Rechte (für Bürgerrecht, Familienrecht, Erbrecht und Achnliches; siehe die Schriften über das attische Recht), wie sie ehemaligen Phratrien der Eupatriden hatten.
- 3) Sie erhielten gemeinschaftliche Sacra, überhaupt neben ber politischen auch eine religiöse Weihe.
- 4) Die unter Nro. 2 und 3 angegebenen Dinge sesten sich so fest und gingen so sehr in alle bürgerliche, rechtliche und religiöse Verhältnisse über, daß sie fortbestanden, als durch Klisthenes die Phratrien für die Ausübung des Stimmrechtes gar keine Bedeutung behielten, und daß wir

sie noch bei Demosthenes, z. B. orat. in Eubul. und in Neaeram, in ihrer Gültigkeit bestehen sinden.

5) Welchen Einfluß bei der Bildung dieser 3.3 neuen Phratrien auch die Parteistellung der Pediäer (welche doch für die 4te Census-Classe viele blindlings folgende Hörige lieferten), der Parhaler und der Diakrier hatte, läßt sich aus Mangel an allen Nachrichten nicht sagen.

#### **§.** 18.

#### Ramen ber Phylen.

- 1) Es ist sehr wohl möglich, daß diese 4 solonischen Phylen die Ramen der Hopleten, Teleonten, Ergadeis und Aegistoreis exhielten, wie Herodot und Euripides sagen und alle ihnen Folgende behaupten. Dann empfingen alle Namen eine ganz neue Bedeutung. Dieß Ansicht von R. F. Hermann.
- 2) Es ist eben so möglich, daß schon sie, wie später die klistschenischen 10 Phylen, Namen von Herven trugen, und daß die Schriftsteller nur zwei ganz verschiedene Dinge verwechselt haben, weil zu ihrer Zeit beibe antiquirt was ren. Dann ist Solon auch hier ein Vorgänger des Klisthenes.

#### §. 19.

Ergebniß über bie Bevolferung.

Es würden also in Attika zu Solon's Zeit gewesen sein:

- 1) 4. 3. 30. 30 = 10800 Bürger; an sich nicht unwahrscheinlich;
- 2) unter diesen durchschnittlich 2700 in jeder Census-Classe. Da jedoch nicht zu erwarten, daß die Zahlen-Berhältnisse thatsächlich immer so zutrasen, so ergiebt sich, daß wohl die Geschlechter nicht buchstäblich immer 30 Häupter enthielten, hier viel mehr die 30 nur die annähernde Durchsschnittszahl ist.

3) 900 Eupatriden in der ersten Census-Classe; an sich nicht unwahrscheinlich.

#### §. 20.

## Einwürfe und Beantwortung.

#### 1. Phylobafileis.

"Die 4 Phylen hatten einst auch Phylobastleis an ihrer "Spiße, und diese waren Eupatriden (K. F. Hermann §. 99, 5); "also Eupatriden in allen Phylen."

#### Untwort:

- 1) Die Thatsache ist nicht zu beweisen, da die Citate nicht vollgültige Autorität haben. Es mag immerhin von Physlobasileis im Pluralis die Rede sein; nur darum noch nicht ausgemacht, ob, wie Photius behauptet, alle 4 Kasten gleichzeitig einen Phylobasileus, oder nur die Eupatriden einst zur Zeit Einen, nach einander mehre hatten.
- 2) Wäre indessen die Thatsache richtig und wir mögten sie annehmen so ist die Folgerung nicht anzuerkennen. Denn
  - a) falls Phylobasileis ber vor-solonischen Zeit gemeint werden und dieß muß man glauben wegen der Worte \*adáneq neóregor und falls vor Solon jede Kaste einen Vorsteher hatte, so ergiebt sich das von selbst, daß den drei unterthänigen eben weil sie solche waren Eupatriden gesetzt wurden; eine eigne Wahl zur Zeit der Abelsherrschaft darf man diesen 3 Phylen gewiß nicht beilegen,
  - b) falls aber Phylobasileis ber solonischen Zeit gemeint werden, so bleibt es möglich, daß verarmte Eupatriden selbst in der 4. Census-Classe waren, oder daß in dies sem Punkte den Eupatriden als Kennern der sacra u. s. w. etwas eingeräumt wurde.

#### §. 21.

#### 2. Der Rath ber 400.

"Wären die solonischen 4 Phylen aus den 4 Census-Classum hervorgegangen, so würde, da jede Phyle 100 Mitglieder "zum Rathe stellte, auch die 4. Census-Classe Rathsherren gesugehen haben; und doch war diese Classe durch Solon von allen "Ehrenämtern ausgeschlossen."

Untwort:

Daß ber Sit im solonischen Rathe ber 400 eine àqxý war, ist burchaus nicht zu beweisen (siehe R. F. Hermann S. 108; Tittmann p. 240 u. 653; Meier u. Schömann über den attisch. Proces p. 119.) Nach solonischer Anordnung scheint der Rath nur ein Ausschuß der gesammten Bürgerschaft gewesen zu sein, der das vorzubereiten hatte, was an diese kam. Dann mußte auch sede Phyle in demselben repräsentitt sein.

Auch nach der klisthenischen Verfassung nimmt erst die Abstheilung der Prytanen das Wesen einer åqx\(\delta\) an. Für Solon aber liegt es sehr nahe zu glauben, daß vielleicht die 100 der ersten Phyle, in Abtheilungen zu 10 Personen und in 10 Absschnitten des Jahres, als Prytanen thätig waren. Es würde sich daran mit Leichtigkeit die spätere Einrichtung des Klisthenes reihen, nach welcher sämmtliche Rathsherren aller 10 Phylen in 10 Abtheilungen zersielen und als Prytanen wechselten.

Die innere Einrichtung des solonischen Rathes der 400 kennen wir überall nicht.

#### §. 22.

#### 3. Die Raufrarien.

"Jede Trittys (Phratrie) stellte 4, jede Phyle 12, die ge-"sammte Bürgerschaft also 48 Naukrarien. Da wirken die Fac-"toren 4.3.4; wie dieß mit der obigen Ansicht zu reimen?" Antwort:

Thatsächlich ist zunächst zu berichtigen, daß es in dem Citate (siehe R. F. Hermann 99', 5) nur heißt, daß zu jester Phyle rerrives wer resis, ravneasiat de dodena gehörten, daß also damit die Naukrarien nicht für eine Unterabtheilung der Trittyes ausgegeben werden, sondern nach jenen Worten weit eher die Naukrarien als eine den Trittyen nicht subordinirte, sondern für besondere Zwecke coordinirte Abtheilung der Phylen anzusehen sind. Damit bleiben nur die Factoren 4.12 (Phylen und Demen).

Uebrigens ist das eigentliche Wesen der Naukrarien völlig im Dunkel, und die folgenden Bemerkungen sollen nur zeigen, daß dieselben mit der obigen Ansicht sehr wohl in Einklang zu bringen sind.

- 1) Die Ableitung bes Namens unsicher: ναύκραρος auch = ναύκληρος; bann gestritten, ob ναυ zunächst von bem Stamme νάω ober ναίω (also: Hausherr), ober von ναῦς (also: Schiffsherr) was die später vorherrschende Bedeutung war, abzuleiten sei (Nachweisungen bei Herm. §. 99, 5).
- 2) Die altesten Rachrichten finb:
  - a) Herob. 5, 71 aus Cylon's Zeit. Dort unterhandeln oi πρυτάνις των ναυνράρων, οίπερ ένεμον τότε τας Αθήνας, mit den Cylonianern, während Thuchb. 1, 126 gerade dasselbe von den 9 Archonten sagt.
  - b) Aristoteles bei Phot. s. v. ναυκραρία; τὰς δ' εἰςφορὰς τὰς κατὰ δήμους διεχειροτόνουν οὖτοι (οἱ ναύκραροι) καὶ τὰ έξ αὐτῶν ἀναλώματα; und āhnlich Hesphius: ναύκραροι τὰς εἰςφορὰς έξέλεγον.

Idem bei Harpokration sagt, daß durch Klisthenes neben dessen 10 Phylen auch die δημοι und die δήμαςχοι statt der ναυκραρίαι und der ναυκράροι eine Geltung erhielten.

- 3) Es bleibt also in jenen Stellen ber Sprachgebrauch schwankend. In der einen (wegen: diexeloxorovv) bezeichnet vaixquooi die Mitglieder einer Gemeinde oder doch einen Ausschuß derselben, in der anderen bestimmtet eine verwaltende Obrigkeit, während Herodot sogar noviavis unter den Raukraren kennt. Es scheinen Raukraren urssprünglich die Mitglieder irgend einer Gemeinde, dann aber durch Sprachgebrauch auch die Vorsteher derselben zu bedeuten.
- 4) In den ältesten Zeiten hingen diese Naukraren mit den Demen zusammen. Es scheinen 12.4 nach den 12 Demen und den 4 Kasten-Phylen gewesen zu sein. (Nun zersiel die Kaste der Eupatriden in 3 Phratrien oder Trittpes; so konnten die Lexicographen auf die Factoren 4. 3. 12 kommen, welche nur verschiedenartige Dinge vermengen).
- 5) Dben (§. 19) gezeigt, daß sämmtliche Athener vor und zu Solon's Zeit etwa 10800 Bürger ausmachten. Diese getheilt durch 12, geben gerade 900 Familien-Häupter, welche die Eupatriden ausmachen und durch alle Demen örtlich vertheilt waren. Nun stellten die Eupatriden auch die 9 Archonten, und daher läßt es sich hören, wenn Schneider (Lexic. s. v. vainspassol) meint, diese 9 Arschonten wären zugleich auch die neuranis zw vainspasson des Herodot gewesen.
- 6) Es können existirt haben 12 Demen & 900 Familien, unter welchen auch die Eupatriden; unter Berückschtigung der 4 Kasten-Phylen wurden aber aus den 12 Demen auch 48 Naukrarien. Und lettere bildeten eine zugleich örtliche und ständische Eintheilung für die Administration, z. B. Abgaben, Kriegspflicht, Gemeinde-Lasten u. s. w.
- 7) Dann fand Solon 48 Raukrarien vor und bildete sie auch hier so um, daß an die Stelle der 4 Kasten=Physlen die 4 Census=Phylen traten.

Reu scheint aber gewesen zu sein, daß, wie die 4. Censsus-Classe von Ehrenämtern (åexais) ausgeschlossen wurde, so der ersten Classe solche Ehrenämter, welche mit bedeustenden Vermögens = Lasten (Liturgien) verbunden waren, zusielen.

In dieser Hinsicht mußte für die erste Classe eine Einstheilung geschaffen werden, welche gerade auf die 48 Naustrarien paßte; und eben diese kennen wir nicht näher. Nur von Klisthenes wissen wir, daß er die solonische aufshob, dann eine neue auf die 10 Phylen gründete und so 50 Naukrarien z. B. für den Seedienst und die Reisterei gewann.

8) Jedenfalls scheint bei den Naukrarien nichts Erweisliches vorzukommen, welches mit den oben ausgesprochenen Anssichten nicht in Einklang zu bringen wäre.

## §. 23. Areopag.

- 1) Er soll bekanntlich einmal aus 12 Mitgliebern (angebelich ben 12 großen Göttern) bestanden haben. Dieß wohl auf jene Zeit zu beziehen, worin die 12 Demen vor Theseus sich sehr 12 Staaten näherten; jeder hätte ein Mitglied zu dem gemeinschaftlichen Gerichtshofe geschickt (Meier und Schömann über den attisch. Proces p. 9).
- 2) Rach ben Scholien zu Aeschyl. Eumen. v. 735 bestand ber Areopag einmal auß 31 Mitgliedern. Wohl zu beziehen auf die Zeit, worin die 3.10 adeligen Geschlechter (oben §. 8) sedes ein Mitglied stellten und der König ober der Archont an der Spiße stand.
- 3) Wann alle gewesene Archonten ob gleich nach Einstührung von 9 jährlichen, ober später in den Areopag eintraten, ist wohl nicht zu ermitteln, sollte auch hier ober da die Einrichtung dem Solon beigelegt werden.

D.

#### Rlifthenes.

#### **§.** 24.

## Thatsachen.

- 1) Er errichtete 10 Phylen.
- 2) Legte bei biesen die örtliche Eintheilung nach Demen zum Grunde.
- 3) Ließ also ben Factor 10 vorherrschend werben.

#### **§**. 25.

#### Erörterung.

- 1) Auch die Census-Grundlage für die Abtheilung in Phylen hörte auf. Leute von allen Census-Classen waren fortan in jeder Phyle; nur die der letten Classe blieben noch vorläusig von Ehrenämtern ausgeschlossen, während Aemter mit Liturgien auf die erste Classe sielen.
- 2) Die Phylen waren eine auf Dertlichkeit gegründete Abtheilung, und zwar
  - α) ob ursprünglich gerade 10.10 Demen durch Klisthes nes abgetheilt wurden, folgt nicht mit Sicherheit aus Herodot 5, 69, da gegen die Richtigkeit und die Erklärung des Textes Einwand geschehen kann.
  - Bier jeder Bürger gehörte einem Demos, und jeder Demos einer Phyle an. Bei Vertheilung der Demen unter die Phylen war indessen von Anbeginn nicht bloß die örtliche Lage derselben neben einander, sons dern auch die Volkszahl und das Vermögen der Desmoten zu berücksichtigen. Ob also jemals die 10 Physlen örtlich zusammenhängende und in sich abgeschlossene Provinzen Attikas enthielten (wie R. D. Mülsler in der bekannten Abhandlung über Attika bei Ersch und Gruber als ausgemacht annimmt), ist sehr

zu bezweiseln. Dagegen noch in später Zeit Spuren, daß die Demen einer Phyle, wenn es nicht andere Rücksichten verhinderten, neben einander lagen (siehe Müller).

- 3) Im Lause der Zeit stieg die Bevölkerung, in einzelnen Demen und eben so sehr wechselte der Bestand des Bersmögens. Dieß machte Zerreißungen von Demen in mehre und neue Berlegung in eine andere Phyle nöthig. Deßshalb bei den uns bekannten Demen alle Vertheilung sehr unregelmäßig.
- 4) Wegen dieser Wandelbarkeit der Demen ist es nicht auffallend, wenn für Familien-, Erb-Recht, manche sacra und Aehnliches die alten Phratrien und Geschlechter blieben, wiewohl diese in politischer Hinsicht mehr antiquirt waren.
- 5) In der eigentlichen Stadt hatte man wohl Komen (Straßen, Duartiere) für Demen, die übrigens gleichfalls unter die Phylen gehörten (Isocr. Areopag. 18). Nur die zunächst um die Stadt gelegenen Demen machten später, nach Ersweiterung der Stadt, auch Theile von dieser aus (siehe Müller).
- 6) Wegen des Factors 10 wurde auch der Rath von 400 auf 500, also auf 50 aus jeder Phyle, erhöhet.
- 7) Naukrarien blieben, in so weit sie für Liturgien Geltung hatten, und wurden wegen der 10 Phylen auf 50 erhöhet; in sedem anderen Sinne sielen sie ganz weg, da die Desmen an ihre Stelle traten.

## Die Cyrannis

in

ihren beiben Perioden bei ben alten Griechen.

Zweiter Theil.

Drud von George Beftermann in Braunichweig.

# Die Tyrannis

in

ihren beiden Perioden bei den alten Griechen.

Dargestellt

nach

Ursachen, Verlauf und Wirkungen

von

Hermann Gottlob Plaß,

Director des Dom. Gymnafiums ju Berden.

3 weite unveränderte Ausgabe.

Zweiter Theil.

~66008~~~~~

Leipzig, 'Adolf Gumprecht.
1859.



## Hebersicht.

## Zweite Abtheilung.

Die jüngere Tyrannis

von etwa 400 v. Chr. bis zur Berrschaft der Romer.

Erfter Abschnitt. Ursachen und Charafter der jungeren Tyrannis. S. 1—45.

#### I. Ursachen.

im Allgemeinen ftartere außere Einflusse auf die Staaten, als innere Entwickelung derselben. S. 1 u. 2;

#### ins Besondere : .

- 1) Innere Entwidelungen
  - a) die Zeit von 500—400 im Allgemeinen eine Gränzlinie zwischen älterer und neuerer Tyrannis, aber gleich nach 400 schon politi= sche Ereignisse, welche auf eine Wiederkehr hinwirken. S. 3—5.
  - b) in Thessalien jest erst Ursachen, welche zur alteren Tyrannis führten, zur Wirkung. S. 6 u. 7.
  - c) auf allen anderen Punkten hat die innere Entwickelung mehr den negativen Einfinß, daß sie die Entstehung der Tyrannis nicht hindert; und zwar
    - a) Macht des früher gegebenen Beispiels wird burch andere Dinge neutralifirt. S. 8—10.
    - β) Anfhören der Bürger-Tugenden, welche das Bestehen der Republik fordert, und besonders die Hetärien, welche positive Araft annehmen. S. 10—18.
- 2) Bolitische Ereigniffe.
  - a) Rriegführung durch Soldner. S. 18-25.
  - b) Auswärtige Berhältniffe; und zwar
    - 1) Ariege. S. 25.
    - 2) Politik ber Perser; Philipp's, Alexander's und Antipater's; der Diadochen und Epigonen; des Demetrins und seines Hansses auf dem makedonischen Throne; selbst eine Zeit lang Sparta. S. 26—37.

٠

e) Zusammenbrechen des bisherigen Staatsgebaubes und völlige Anarchie. S. 37.

Recapitulation ber Urfachen. S. 38.

- II. Charakteristische Buge ber jungeren Tyrannis. S. 38-45.
  - a) Erscheinen nicht auf einem bestimmten Landstriche und in einer vorher zu berechnenden Zeit. S. 38—40.
  - b) Stüte ist Waffengewalt, theils der Hetarie, theils der Söldner, theils fremder Gebieter. S. 40.
  - c) Der Tyrann oft uicht einmal Bürger des Staates, den er beherrscht. S. 41.
  - d) Rurze Dauer und Streben, den Genuß der Tyrannis schonungslos auszubeuten. S. 42.
  - e) Personliche Beschaffenheit dieser Thrannen, meistens Militairs Despoten. S. 43 u. 44.
- III. Warum der Gang der Darstellung im folgenden Abschnitte gegen den entsprechenden der vorigen Abtheilung zu andern. S. 45.

Zweiter Abschnitt. Die einzelnen Tyrannen der jungeren Zeit. S. 46-323.

- I. Der griechische Often. S. 46-190.
  - A. Zeit vor dem mächtigen Eingreisen Philipp's oder bis etwa zum Jahre 350. S. 46—104.

Thessaliens Tyrannis. S. 46-64.

Dellas: Tyrannis in Athen, Theben, Photis, Eubda. S. 64-78.

Peloponnes: Thrannis in Korinth und Sityon. S. 78-83.

Die Inseln und die Rüstenländer des Archipels: Detarchien, Tyrannis in Byzanz, Lesbos, Chios, Samos, Rhodos, Heraklea ad P., Abydos, Atarna, Halikarnaß. S. 83—94.

Cypern. S. 94-104.

- B. Zeit von Philipp's Eingreifen bis zum Tode Antipater's, von etwa 350-319. S. 104-111.
  - Thrannis in Elatea, Eubda, Sikyon, Phlius, Meffene, Kardia, Deraklea, Lesbos, Chios.
- C. Zeit der Diadochen und Epigonen, vom Jahre 319 bis etwa 281. S. 111—147.
  - Böotien, Enboa, Attika, Megara, Korinth, Sikyon, Achaja, Elis, Akadien, Argolis, Messene, Kassaudria, Inseln und afiatische Küste, Heraklea ad P., Cyrene.
- D. Zeit, worin das haus des Demetrius über Makedonien herrscht, vom Jahre 281—168. S. 147—184.

- Euboa, Athen, (Piraeus), Korinth, Sikyon, Achaja mit Phlius, Elis, Arkadien, Argolis, Sparta, Milet, Ephesus.
- E. Zeit nach dem Untergange jenes hauses. S. 184—189. Athen, Cyrene.

Aprannen, deren Ort und Zeit nicht zu bestimmen. S. 189 u. 190.

- I. Der griechische Westen. S. 190-323.
  - A. Die Inseln an der Beftseite. S. 190-196.
  - B. Großgriechenland. S. 196 u. 197,
  - C. Sicilien; und zwar:
    - 1) Die beiden Dionyse, vom Jahre 405-355. S. 197-254.
    - 2) Tyrannis, welche aus dem Sturz Dionys' II. hervorgebt: Rhes gium, Lofri, Spraktis, Leontini, Katana, Tauromenium, Messana, kleine skulische Derter. Timoleon. S. 254—268.
    - 3) Agatholles vom Jahre 317—289. S. 268—296.
    - 4) Tyrannis, welche aus dem Sturze des Agathofles hervorgeht: Sprakus, Messana, Rhegium, Agrigent, Tauromenium. Pyrrhus auf Sicilien. S. 296—304.
    - 5) hiero II. vom Jahre 270-216. S. 304-319.
    - 6) Tyrannis nach dem Tode hiero's. S. 319-323.
- Dritter Abschnitt. Einfluß der jungeren Tyrannis auf den Geist des griechischen Volkes. S. 324—346.
- I. Allgemeiner Charafter der Wirkungen: mehr zerstörender als schaffender Art, da das Beste, welches die Nation noch hervorbringt, nicht von der Tyrannis ausgeht. S. 324—326.
- II. Gingelnes:
  - 1) Politische Wirkungen, und zwar:
    - a) für das Staatsleben der Einzelnen. S. 326-330.
      - a) Bernichtung aller Bürger : Tugend und der Möglichkeit der Republik. S. 326—328.
      - 8) Aber doch Ringen tes alten republikanischen Sinnes, auch hin und wieder noch ein Aufflackern der Lebenskraft. S. 328—330.
    - b) Berwischung der Gränzlinien der gesammten Nation und getrübte Reinheit im Innern derselben. S. 330—334.
  - 2) Moralischereligiose Wirfung. S. 334 337.
  - 3) Einfluß auf intellectuelle Bildung. S. 337 u. 338.
  - 4) Materielle Wohlfahrt. S. 339 u. 340.
  - 5) Kunft und Wiffenschaft. S. 340-346.

Anlage über Diob. 19, 1. S. 347-350.

Anlage über die Chronologie in Philopoemen's Beitalter. E. 351-355.

Anlage über Plut. Arat. 38. S. 356 u. 357.

Alphabetisches Berzeichniß der Tyrannen und derer, welche hin und wieder dafür ausgegeben werden. S. 358-362.

Die Tyrannen, geordnet nach der Zeitfolge. S. 363-368.

Die Tyranuen, geordnet nach Landschaften, Staaten und Zeitfolge. S. 369—378.

Register. S. 379-392.

3weite Abtheilung.

## Die jüngere Cyrannis der Griechen,

von etwa 400 vor Chr. bis zum Aufhören ber Selbststänbigkeit ber griechischen Ration.

II.

. • •• . -

## Erfter Abschnitt.

# Entstehung und allgemeiner Charakter der jüngeren Tyrannis.

Während die ältere Tyrannis mehr aus der inneren Entwidelung ber griechischen Staaten, besonders aus der allmälig steigenben Unhaltbarkeit ber früheren Berhältniffe ber Stande gegen einander und aus einer bann meiftens erfolgenden gewaltsamen Umwälzung hervorging, find bie Ursachen ber jungeren Tyrannis vorzüglich in ben auswärtigen Angelegenheiten, also theils in Kriegen zu suchen, die man führte, und in ber Art ber Krieger, beren man sich vorherrschend bediente, theils in politischen Stellungen schwächerer Staaten gegen ftarfere, besonbers fraftloser Republiken gegen mächtige Herrscher eines Aus-Jene entsprossen hauptsächlich aus ben Reimen bes lanbes. inneren Lebens ber Staaten, falls nicht Dertlichkeiten bes Wohnfipes ober von außen gegebene Umstände es hinderten; diese wurden von außen in den Stamm, der allerdinge empfänglich fein mußte, eingefenkt. Rur biese Empfänglichkeit ift von bem, was sich im Innern ber Staaten verändert hatte, abzuleiten; bas wirkliche Entstehen ber Tyrannis hängt bagegen mehr von außeren Einflussen ab, und biese konnten sogar so überwiegend sein, daß die innere Beschaffenheit ber Bürger wenig in Frage Von selbst ergiebt sich baraus, baß hier, wo zunächst über fam. das Entstehen der jungeren Tyrannis Rechenschaft zu geben ift, etwas Doppeltes untersucht werben muß.

Rach bem Sturze ber älteren Tyrannis war in ber bei weitem größeren Salfte ber griechischen Staaten auch bie Wurzel, welche sie hervorgetrieben hatte, so gut als getöbtet; und an fast jedem Orte hatte das Treiben dessen, welcher daselbst in ber Reihe ber Tyrannen der lette gewesen war, die tiefste Erbitterung gegen eine solche Zwingherrschaft und argwöhnische Vorsicht gegen eine Wiederkehr derselben erweckt. Waren auch manche Staaten mit ihrer inneren Verfassung noch nicht zu wahrer Festigkeit gediehen, so erfreueten sich deren boch Sparta und Athen, etwas weniger Sprakus und Agrigent, und jene gelangten in dem griechischen Often, diese in dem griechischen Westen aus Gründen, welche nur die allgemeine Geschichte angeben kann, zu einer Stellung, welche, falls irgendwo noch Stoffe gahrten, nicht ein Auffommen der Tyrannis duldete, sondern zu einer republifanischen, bald mehr aristofratischen, bald mehr demofratischen Ordnung der Dinge führte. Eben dieselben schirmten gegen Uebergriffe aller Barbaren lange der Art, daß auch diese jeden Einfluß verloren. Sofern also nicht aus früher angegebenen Gründen fich die altere Tyrannis, z. B. in Heraklea am Pontus, in eine neuere Zeit hineinerstreckte, bildete das Jahrhundert, welches im Allgemeinen noch etwas diesseits des Jahres 500 vor Chr. anhebt und schon etwas vor bem Jahre 400 schließt, eine Scheidelinie zwischen der alteren und der jungeren Tyrannis, ba mährend desselben nicht füglich Zwingherren auffommen konn-In dieser Darftellung ift aber jenes Jahrhundert, in welchem allerdings die griechische Ration ihren politischen Sobenpunkt erreichte, lediglich von dieser Seite aufzufaffen; gerade hier fommt es nur als Scheidelinie in Betracht.

Aber schon mahrend des peloponnesischen Krieges, der im Jahre 404 endete, war die Kriegführung eine andere geworden, da statt der auf eigene Kosten dienenden Bürgerwehr immer mehr besoldete Krieger in den Kampf geführt wurden, auch schon wirkliche Söldnerei begann; und durch das Ende jenes Krieges

wurde in dem ganzen Often die Lage der Dinge wesentlich verandert. Hier genügt es, auf ben einen anerkannten Punkt hinzuweisen, daß Sparta eine Art Zwingherrschaft an sich riß und in furgem fein Mittel scheuete, wenn es nur ben 3wed, fich im Befige berselben zu behaupten, erreichte. Damit begann aber bas Tyrannistren, bem allerdings Athen in einem engeren Kreise vorgearbeitet hatte, sich neue Wege zu bahnen, mahrend im Westen fast gleichzeitig ein neuer großer Krieg mit Karthago ausgebrochen war und die Bereinigung aller militärischer Macht in einer Hand verlangte. Dann wurde bereits im Jahre 378 burch ben Frieden des Antalfidas ben Perfern wieder eine Stellung zu ber griechischen Ration eingeräumt, welche jener in bem Jahrhundert der politischen Höhe entwickelten Rationalität ungemein schabete und einer Wieberkehr der Art von Zwingherrschaft, von welcher am Schluffe bes zweiten Abschnittes der vorigen Abs theilung die Rede war, außerordentlich viel Borschub leiftete. Hierauf trat spätestens seit dem Jahre 359 Philipp als König von Makedonien auf, ber es bald auf Unterjochung ber Griechen anlegte und, selbst ein Alleinherrscher, auch gern dem entsprechende Berfzeuge gebrauchte. Alles bieses, wie die Einwirfungen bes späteren makebonischen Reiches sollen bald genauer erörtert merben; hier ift es nur erft Absicht, ber Erscheinung, wie nach einem Zwischenraume von 100 Jahren abermals die Tyrannis auftauchen konnte, alles Befrembende zu benehmen und schon durch eine solche vorläufige Bemerkung auf ihren völlig veränderten Charafter hinzudeuten.

Allein auch hier bleibt es wahr, daß wir Menschen in unseren Geschichtbüchern Scheidelinien ziehen und Epochen anssehen, um die Thatsachen in ihrer vollendeten Gestalt von einander zu sondern und der Auffassung zugänglicher zu machen, daß aber in der Wirklichkeit ununterbrochen die Fäden fortlaufen oder Kreise nur in Kreise fallen. Wie also bei der älteren Tyrannis zugegeben werden mußte, daß die herakleotische beide

Arten unmittelbar verbände, und daß jene von den Persern eingesetzten Zwingherren als Spielart gleichsam einen Uebergang zu denen der zweiten Epoche bildeten, so heben umgekehrt diese letzteren mit solchen an, deren Entstehen uns auch noch einmal in die erste Abtheilung dieser Darstellung zurückführt. Es sind dieß die thessalischen Tyrannen, deren erster, der Pheräer Lykophron, schon in demselben Jahre, worin Athen von den Peloponnesiern genommen wurde, siegreich an der Spitze eines Heeres stand 1).

Run ift aber oben 2) ausgeführt, baß die einzelnen Theile der Bevölkerung in Theffalien gerade so sich gegenüber ftanden, wie es für die Entstehung der alteren Tyrannis sein mußte, baß indeffen diese Landschaft, ahnlich z. B. Bootien, für einen lebhaften Seeverkehr wenig geeignet war, eine raschere Entwickelung ber erwerbenden Classe nicht begünstigte, vielmehr ihre Bewohner auf die Einförmigkeit und Unbeweglichkeit der Aderbauer hinwies; und baraus folgt, daß zwar Keime zur Entstehung der älteren Tyrannis im Lande vorhanden waren, diese aber jedenfalls erft fehr spat auflaufen konnten. Ferner war Theffalien, wie jede griechische Geschichte lehrt, während des glanzenden Jahrhunderts des Wetteisers unter Sparta und Athen, bis auf ganz unerhebliche Vorfälle, von allem Einflusse irgenb einer griechischen Hegemonie ausgeschloffen, während Makedonien noch in seiner Rindheit ftand; und die selbstständige Entwickelung ging also ohne alle Störung von außen langsam weiter und mußte zu einem endlichen Zusammenschlagen ber verschiedenen Stände führen. Endlich hatten bie eigentlichen Theffaler mehr ihren Sit im Innern bes Landes, ihre Dynasten-Beschlechter vorzüglich in Larissa, Pharsalus und Kranon, die Tyrannen das gegen mehr ber Rufte nahe, in Phera, wo die Wohnsitze ber pflichtigen Magneter und Phthioter begannen und von wo aus

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 2, 3, 4.

<sup>2)</sup> Bd. I, Seite 19.

7

fie gerabe gegen jene Dynasten fampften. Aus biesen Grunden wird es höchst wahrscheinlich, daß das Aufkommen der Tyrannis in Theffalien sehr eng mit ben Verhältnissen ber Bevölkerung unter einander, also mit einem erfolgreichen Aufftande ber Pflichtigen gegen die Bevorrechteten zusammenhängt und bemnach hier ber Eintritt berselben mit ben früher besprochenen Ursachen wesentlich zusammenfällt. Wir können leider! bei bieser Untersuchung nicht weiter als bis zur Wahrscheinlichkeit vordringen, da es uns an allen historischen Rachrichten fehlt und die früheste erst mit dem Zeitpunkte anhebt, in welchem jener Lykophron bereits ein kampflustiges Heer anführt. Allein auch nur in biefer Hinsicht sind die Zwingherren von Phera den alteren verwandt und bilden in der Kette gleichsam ein Berbindungsglied; in jeder anderen hinficht, besonders deswegen, weil ste sofort von gedungenen Soldnern einen großartigen Bebrauch machen und völlig ben Charafter von Rriegsoberften annehmen, find sie benen der zweiten Periode ahnlicher. Sie find daher in diese Abtheilung als die ersten eingereihet, wiewohl man Einwendungen wegen ber Art ihrer wahrscheinlichen Entstehung machen und in Betreff jenes Charafters auf ben nicht sehr unahnlichen Polyfrates hinweisen könnte. Gbensoviel läßt sich aber für die Vertheidigung des hier ihnen gegebenen Blates aufbieten und die gleichzeitigen Greignisse brangen beinahe in diese Stellung hinein. Da also die mangelnde Unumftößlichfeit ber gezogenen Scheidelinie bereits in ihrem vollen Rechte anerkannt ift, so wolle man die gewählte Anordnung bulben. Dieser Fall ereignet sich inbessen nur auf diesem einen Bunfte; von allen übrigen 3wingherren Diefer zweiten Abtheilung gilt die allgemeine Regel, daß die Ursachen ihres Auffommens, welche mehr aus dem inneren Leben der Staaten zu entlehnen find, nur einen negativen Charafter haben, indem die Burger als solche erscheinen, welche nicht länger eine Beschaffenheit hatten, um fich mit überwiegender Entscheidung der Tyrannis

zu erwehren, bagegen biejenigen Ursachen, welche aus ben auswärtigen Verhältnissen ber Staaten und aus der Art, wie man diese betrieb, hervorgehen, ben eigentlich positiven Charakter an sich tragen.

Durch die frühere Tyrannis war thatsächlich bewiesen, daß und wie es möglich ware, sich auch in einem Freistaate ber unumschränkten Herrschaft zu bemächtigen und eine Stellung einzunehmen, die nun einmal für jeden kraftigen Mann verführerische Reize hat. Und fragen wir zuerst, wie dieß gegebene Beispiel für und wider die Erneuerung wirkte, so mögten wir ziemlich auf bas Resultat kommen, daß die entgegengesetzten Krafte beffelben sich wohl das Gleichgewicht hielten, ober auf das vielleicht richtigere, daß lange Zeit die zurückschreckenbe, später die reizende Kraft überwiegend wurde. Schon oben berührt und genügend bekannt ift es, wie nach bem Sturze ber alten 3wingherrschaft ein schrankenloser Wiberwille gegen eine folche Staatsverfassung herrschte, ber auch nie völlig wieder unter ben Griechen verschwand; wie man so weit ging, ben Mord eines Tyrannen, er geschehe auf welche Weise er wolle, für etwas unbedingt Lobenswerthes, sogar Gebotenes zu betrachten 1); wie nichts für einen ausgezeichneten und wohlverdienten Mann gefährlicher war, als wenn man Berdacht schöpfte, er könnte wohl nach ber Tyrannis streben, bem jungen Perifles z. B., schon ehe er zu irgend einer Geltung gelangt war, sogar das höchst bedenklich wurde, daß er mit Pisistratus in seiner körperlichen Haltung und in seiner Sprache manche Aehnlichkeit haben sollte 2), Alfibiates zum Theil deswegen zu nichts Dauerndem gelangen konnte, weil man bei ihm sich eines solchen Argwohnes nie zu erwehren vermogte. Trug man boch in biesem republikanischen und nach Gleichheit und gleicher Berechtigung Aller hinstrebenten Eifer

<sup>1)</sup> Nach Andocides do myster. §. 97 war in Athen der Thraunen-Mord im Bürgereide sogar geboten.

<sup>2)</sup> Plut. Perikl. 7,

Ursaden ber jungeren Thrannis. Innere Entwidelung. fein Bebenken, den Oftracismus und den ihm verwandten Petalismus nicht bloß in Athen, sondern zuverlässig auch in Argos, Sprafus, Megara und Milet einzuführen, eine Sagung, burch beren Anwendung man den Leidenden nicht eigentlich beftrafen wollte, ba er kein erwiesenes Bergeben fich hatte zu Schulden kommen laffen, sondern nur den auf eine Reihe von Jahren zu entfernen beabsichtigte, welcher burch irgend etwas, vielleicht nur durch außerordentliche Berdienste und überstrahlende Tugenben, sich zu sehr über bie große Schaar seiner Mitburger erhob, als daß er thatsächlich ihnen noch gleich bleiben, nicht eine starke Ueberlegenheit fühlbar machen sollte 1). Wo aber unter einem Bolte eine solche Dentweise nach einmal gemachten Erfahrungen verbreitet war, da, follte man glauben, mußte gerabe ber Umstand, daß man die Tyrannis hatte kennen lernen, gegen ihre Wiederkehr ein unübersteigliches hinderniß werden. allerdings ift zuzugeben, daß bei biefer Denkweise die Zwingherrschaft nicht leicht wieder aus dem inneren Staatsleben her-

Allein bann mußten auch mahrer Patriotismus, Bereitwilligkeit, für bas Baterland und bie Erhaltung seiner Berfaffung Alles aufzuopfern, Geneigtheit, ben perfonlichen Gewinn bem allgemeinen Besten unterzuordnen, nicht leere Ramen sein, ober es mußten Tugenben, die allein die Republik ftugen und tragen konnen, wirklich unter ben Burgern vorherrschen; - unb, wie wir bald schen werden, gerade bieses fann nicht einmal von dem ganzen Jahrhundert der politischen Sohe des griechischen Bolfes behauptet werden; noch später fam es entschieden dahin, daß man mit republikanischem Sinne sich brüftete und ihn burch Rebendinge zur Schau trug, im Herzen und in ber That gern das Baterland empfindlichen Schaden nehmen ließ, wenn man

vorgehen konnte.

<sup>1)</sup> Bergl. über diese Institute die literar. Rachweisung bei R. F. Bers mann §. 66, 13 und §. 111, 18.

persönlich zu gewinnen glaubte. Und vor allem die Manner, welche möglicher Weise an eine Tyrannis benken konnten, wußten sicher genau, mas unter der außeren Sulle verborgen lage! Rudfichtlich ihrer gilt aber bie allgemeine Regel, daß bas Beispiel eine lockende Kraft hat. Sie vernahmen aus der Geschichte, daß die Erreichung eines solchen Zieles sehr wohl möglich ware, ersahen aus berselben, burch welche Mittel und auf welchen Schleichmegen Andere es erlangt hatten; sie verkannten nicht, wie auch für ste gleich günstige Umstände gegeben waren, wie ste 3. B. ben großen Saufen über ihre eignen Wünsche mit Blindheit geschlagen und bei einer vermeffenen und bes Gewinnes wegen zu Allem fähigen Söldnerschaar sich unbedingte Ergebenheit erworben hatten; sie fühlten sich unwiderstehlich von dem Reize angezogen und traueten ihren Kraften zu, daß ihnen gelingen murbe, mas Andere vor ihnen durchsegen konnten. ist baher sicher auch anzuerkennen, daß das einmal gegebene Beispiel, sobald fich nur die Umftanbe gunftiger gestalteten, machtig auf die Wiederkehr ber Tyrannis wirkte, und wohl niemand wird dieß z. B. bei einem Dionys, Agathofles, Hiero II. und allen ihren Rachfolgern, bann bei jenen Stadt-Commandanten ber makebonischen Zeit, welche einer nach bem anderen aus Söldner-Hauptleuten und zugleich Civilbeamten sich zu Tyrannen machten, in Abrede nehmen; allein jene gunftigen Umftande mußten boch erst durch andere Ursachen kommen, und baher foll hier, wo nach der eigentlichen Grundquelle geforscht wird, fein größeres Gewicht auf das gegebene Beispiel gelegt werden, als daß es die Kraft jenes Widerwillens gegen die Tyrannis jebenfalls in einem hohen Grade aufhob, anfangs gegen dieselbe zu schwach, später überwiegend war.

Dazu kommt nun aber, daß im Laufe ber Zeit sich unter allen Griechen immer mehr die Tugenden verloren, welche den Bürgern eines Staates eigen sein müssen, wenn sie in Wahrheit sich nicht beherrschen lassen, sondern politische Freiheit

genießen wollen, die, eben weil sie ja Freiheit ift, klares Erfennen, ehrliches Wollen und fraftiges Vollbringen bes mahrhaft Guten in Allen oder doch in der entscheibenden Mehrzahl voraussett, und ohne sittliche Größe weber denkbar ift, noch aller Erfahrung nach jemals lange zu behaupten mar. Es haben allerdings die Griechen kurz vor, während und unmittelbar nach ben Perserkriegen eine solche fittliche Größe als Staatsburger auf glänzende Weise an den Tag gelegt; aber auch nur auf ähnliche Weise, wie recht viele andere Bolker, wenn sie sich auf bemselben Standpunkte befanden. Denn die Tugenden jener Griechen ftutten fich hauptsachlich auf Genügsamkeit bei bem Wenigen, welches fie kannten, auf Ginfachheit aller Berhaltniffe in verborgener Zuruckgezogenheit unt in sehr fleinem und leicht zu überschendem Raume, auf eine burch Genüsse nicht geschwächte Starfe und eine durch Gewohnheit angenommene Entschloffenheit, bas von den Batern Ererbte in seinen Grundzügen ungeschmälert zu erhalten und so ihren Rachkommen zu Gerade die Kampfe gegen die Perfer und die Karthager führten das griechische Bolf aus jener Berborgenheit und Beschränktheit auf einen ganz anderen Schauplas, auf welchem es in die Weltgeschichte machtig einzugreifen hatte, entwickelten in seinem Innern plöglich neue Ideen, Bunfche und Bedurfs niffe, und ließen es nach außen in ganz andere Berührungen Wie fommen und dorther ganz andere Mittel heimtragen. bei einem Jünglinge, wenn er aus ber ländlichen Einfamkeit ploglich in eine große geräuschvolle Stadt versetzt wird, ist dieß im Leben der Bölfer immer der Wendepunft, an welchem man sagen muß, die alten Tugenden gehen unter, weil sie nur auf einem ganz anderen Boben gebiehen finb, und an welchem man bei ben meisten nicht findet, daß die Gewinnung eines genügenben Ersates gelingt. Bas z. B. bei ben alten Römern bie Rriege mit Großgriechenland und ben Puniern, das bewirkten jene Rampfe bei ben Griechen; auch diesen gaben fie Beranlaffung,

baß sie neue Fähigkeiten zum Bewundern entwickelten und ans zuerkennende Thaten verrichteten, aber Anhäufung von erbeuteten Schäßen, Bekanntschaft mit ganz neuen Genuffen, völlig veränderte Ansprüche an das Leben und eine ungestüme Sucht diese zu befriedigen untergruben die alte Zucht der Einfachheit und die ftrenge Sittlichkeit ber Gewohnheit, indem jebe neue Generation mehr, wie man es zu nennen pflegt, entartete. Allgemeinen zeigte sich dieß an den Athenern und den ihnen zu folgen Gezwungenen natürlich am ebesten, ba sie im glucklichen Rampfe gegen bie Perfer am frühesten auf einem größeren Schauplage thatig waren, aber nach dem Falle Athens sehr auch an ben Spartanern und benen, welche fich mehr ihnen angeschloffen hatten, bis gar auch Makedoniens Philipp eingriff und mit schlauer Berechnung Alles untergrub. bas Einzelne biefer Entartung fann hier nicht naber eingegangen werben, da es ohne einen argen Uebergriff in die allgemeine Cultur-Geschichte ber Griechen nicht zu erörtern und von Drumann in einem besonderen Werke bargeftellt ift 1).

Auch über die rein politische Seite dieser Umwandlung werden einige Anteutungen genügen, deren Zweck mehr ist, an dieselben zu erinnern als sie eigentlich nachzuweisen. Athen bildete hier wieder für den ganzen griechischen Westen den Aussgangspunkt. Gine Census-Verfassung hatte man, nach welcher die Bemittelten jedenfalls noch manche Vorrechte genossen, dafür aber die eigentliche Bürgerwehr, die Hopliten, auch nur aus ihnen hervorging, während die ungeregelten Psiloi, welche die unterste Volksclasse hergab, im Heere nicht einmal mitgezählt wurden. Allein in den Perserkriegen wurden auch diese, zum Theil aus öffentlichen Mitteln, zum Theil durch Andere besser bewassnet, den Vaterlandsvertheidigern wenigstens auf der Flotte eingereiht; sie bestanden im edlen Wetteiser gleich rühmlich; und

<sup>1)</sup> Drumann über den Berfall der griechischen Staaten.

Ursachen ber jungeren Tyrannis. Innere Entwidelung. 18 bann mußte schon in Aristibes Zeitalter ihnen eingeräumt werben, daß biese bewährten Mitstreiter auch Butritt zu allen Staatsamtern ohne Rudficht auf ben Census hatten. wurde damit die sogenannte vollendete Demofratie eingeführt 1), und es war der lette Schritt gethan, um in furzem den entscheidenden Einfluß auf die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten einer Burgerclaffe zu übergeben, welche biefer Bestimmung eben so entschieden nicht gewachsen ift und in Wahrheit sich von Führern, welche ihre Gunft und ihr Vertrauen zu gewinnen verstehen, nach beren 3meden entweder gut ober schlecht leiten läßt. Kimon, an sich ein edler aristofratischer Mann, ber aber die Bundesgenossen lehrte, die Dienstpflicht im Felde mit Geld abzukaufen, entwaffnete in Wirklichkeit einen großen Theil der griechischen Burger und machte sie zu Unterthanen, während die Athener lernten, die Waffen, wenn auch vorläufig nur im Dienste bes Baterlandes, doch zum Erwerbe und zur Bereicherung zu führen, auch Schäße aus Alien heimschleppten, die nicht ohne nachtheilige Folgen in Umlauf fommen fonnten. Perifles, ben nur die Umstände, nicht seine Gefinnung auf den Weg der Demagogie brangten, ließ ben Kriegsschat von Delos nach Athen bringen, stellte ben Grundsat auf, bag man über Berwendung besselben den Untergebenen keine Rechenschaft schuldig sei, führte Soldzahlungen für diezenigen ein, welche als Ges schworne im Gerichte faßen, für Rathsherren, gar für alle, welche in der Bolfsversammlung erschienen und ihre Stimme abgaben, veranstaltete Feste und Lustbarkeiten auf öffentliche Rosten, wurde bei allen unleugbaren Berdiensten boch Ursache, daß die Mehrs zahl der Athener sich bei einem müßigen und nur politischen Treiben vom Staate ernähren und ergößen ließ, und daß, wer

<sup>1)</sup> Bergl. R. F. Hermann S. 112, 7. Renere Politiker wollen doch die Frage beachten, ob denn wirklich eine Census-Berfassung für Stimmrecht und dergleichen, während die Militarpflicht für Alle gilt, wahrhaft haltbar sei?

an der Spite des Staates Einfluß haben wollte, vor allem biefer neuen Richtung bes Bolfes frohnen mußte, tragt außerbem noch die Schuld, daß fast in einer Hälfte ber Griechen die Gefinnungen freier Bürger erstickt wurden 1). Rur er hatte die Athener bei allen bem noch zu zügeln gewußt, obwohl durch sein Beispiel gezeigt, wie nahe jemand schon damals ber Zwingherrschaft kommen konnte, wenn er bie Mittel anzuwenden und jene in gesetlichen Formen auszuüben verstand; nach ihm folgten Demagogen an der Spipe eines herrschenden Bobels, und als das Ende des peloponnesischen Krieges es unmöglich machte, jenes Treiben fortzusegen, maren die aus Unterthänigkeit Erloseten kaum für gebotene Freiheit fähig, und es brauchte sich die politische Stellung Athens nur etwas zu verbeffern, als es flar wurde, daß bie Untugenden ber Burger nur eine Zeit lang unterbrudt waren. Die meisten wollten sofort wieber von bem Staate bloß Vortheile ziehen und suchten ben Leiftungen gegen ihn auszuweichen; ben Komifern und ben Rebnern, welche alle Gebrechen aufdeckten, hörten sie zwar mit Wohlbehagen zu, aber gegen bas allgemeine Berberben wurden fie im Grunde nur gleichgültiger 2).

Dieser Beränderung der griechischen Bürger in der demostratischen Richtung steht eine andere in der aristofratischen gegenüber. Je schrankenloser nämlich das regierende Bolk (Demos) seinen Launen oder den augenblicklichen Eindrücken folgte, welche ein Demagoge in der Bersammlung oder ein chikanirender Ankläger (Sykophant) im Gerichte gemacht hatte, und se mehr es eigentlich allen seind war, welche durch Glanz des Geschlechtes oder durch Reichthum oder durch persönliche Eigens

<sup>1)</sup> Man wolle das von Kimon und Perifles Gesagte nicht als ein Stres ben nach Lästerung großer Männer deuten; hier ist von ihnen überall nur das hervorzuheben, was zu der sogenannten Entartung der Athener und ihrer Untergebenen beitrug.

<sup>2)</sup> Siebe die literar. Rachweisungen bei R. F. hermann S. 69.

<sup>1)</sup> Sogar Sokrates rieth einem Manne, dem ein Spkophant etwas absjagen wollte, er mögte bei seinen Schafen sich einen Wolf zum Wächter halten; und jener nahm einen Spkophanten in Sold. Xenoph. Memor. 2, 9.

<sup>2)</sup> Ueber Diefelben Die Rachweisungen bei R. F. hermann S. 70.

<sup>\*)</sup> Polyan 3, 9, 29.

<sup>4)</sup> Arist, polit, 5, 7, 19.

Sturz bes übermächtigen Demos burchzuführen strebte, und baß über eine weite Strede hin sich oft ein Reg von bergleichen Berbindungen werbreitete, die zu einem gemeinschaftlichen Losschlagen eine gunstige Gelegenheit erwarteten. Von Athen wissen wir bestimmt, daß kurz nach Perikles Tobe hier bas Unwesen begann und bei ber steigenden Macht bes Demos rasch eine furchtbare Größe erhielt. Roch während des peloponnesischen Krieges wurde bort gewaltsam die alte Verfassung durch diese aristofratischen Hetarien umgestoßen, und später waren sie es, aus benen bie sogenannten 30 Tyrannen hervorgingen. Ebenso früh machten sie sich in Argos bemerflich, wo sie nach ber Schlacht bei Mantinea (im J. 418) gegen den Demos losschlugen und ihr Haupt, Bryas, kurze Zeit fast die Gewalt eines Tyrannen an sich ris1). Bon Athen verbreiteten fie sich in den letten Jahren jenes Krieges nach Samos und bald über alle Insulaner; und bann erhielten sie durch den Spartaner Lysander ein Haupt und eine furchtbare Ausbehnung, indem dieser seine oligarchischen Defarchien auf dieselben stütte. Seitbem aber nach dem Falle Athens die Dligarchien überall von Sparta unterftüßt wurden, bildeten fich neben ben aristofratischen auch bemofratische Hetarien, die nun fich gern für bie Patrioten ausgaben. Immer mehr verlor ber Staat als solcher bas Heft. Im forinthischen Kriege nahm bas Treiben beider Gattungen von Hetarien ungemein überhand, da er zugleich ein Rampf der Aristofratie und der Demofratie war. Einen neuen Aufschwung erhielt bas Unwesen burch die ungerechte Besetzung ber Rabmea, welche Sparta ober boch eine spartanische Hetarie im Interesse einer thebanischen geschehen ließ; abermals in dem nun erfolgenden Kampfe zwischen Sparta und Theben, in welchem, wie wir im zweiten Abschnitte sehen werben, z. B. Sifpon burch seine Betarie gerabezu einen Tyrannen in bem Euphron erhielt. Endlich nährte

<sup>1)</sup> Thucyd. 5, 82; Diod. 12, 80; Arist, polit. 5, 3, 5; Pansan. 2, 20, 1.

Urfachen ber jungeren Eprannis. Innere Entwidelung. 17 bas Unwesen mittelft seiner Bestechungen und biplomatischen Runfte gang besonders Philipp, ber am liebsten mit Wenigen ober gar mit einem Zwingherrn als seinem Geschöpfe zu thun hatte, und unter anderen in Euboa und in Meffene wirkliche Tyrannis burch jene Hetarien erreichte. Richt so genau sind wir über bas Innere bes republifanischen Syrafus unterrichtet. Aber bestimmt wissen wir, daß während ber Belagerung burch die Athener Rifias Verbindungen mit einer Hetarie in ber Stadt unterhielt, bas Manner, welche bamals zur Rettung rühmlichst mitgewirft hatten, balb durch Parteien gestürzt wurs ben, und daß Dionys auch mit geheimen Bereinen seine Plane verwirklichte. Es leidet also kaum einen Zweisel, daß das Uebel auch in die sicilianischen Republiken, die in einem ewig schwankenden Zustande und ohne recht feste Berfassung waren, Eingang fand und ber Wieberkehr ber Tyrannis vorarbeitete.

Denn war eigentlich zunächst auch nur nachzuweisen, daß bie Bürger nicht länger so beschaffen waren, daß sie sich mit Erfolg der Tyrannis hätten erwehren können, so mögte sich berreits herausgestellt haben, daß damit eher zu wenig als zu viel behauptet sei. Iener Geist, der sich in diesem Hetarien-Wesen offenbarte 1), darf geradezu eine wirkende Ursache der wiederkehrenden Tyrannis heißen. Auch dießmal ging ihr ein Kampfzwischen Aristokratie und Demokratie vorher, aber ein weit schlimmerer, da er von beiden Seiten kein ehrlicher war. Nicht Stände rangen gegen einander, von denen der untere die wider Gedühr ihm vorenthaltenen Rechte zu erzwingen suchte und mit einem Zugeständnisse doch noch zu beschwichtigen war; sondern die Gestaltung und bie Wohlfahrt des Staates sowie die Verstheidigung und Erringung von Rechten wurden eigentlich Rebenssche, dalb nur ein Aushängeschild, und alle, welche sich

<sup>1)</sup> Ausführlich und sehr gut handelt von diesem Gegenstande Buttner in seiner Geschichte der polit. Setärien in Athen.

betheiligten, wollten nur für sich gewinnen, ohne daran Anstoß zu nehmen, daß sie klar einsahen, wie sie Einem oder Wenigen alle wahre Macht in die Hände spielten. Giner weiteren Ausstührung dieser und ähnlicher Dinge bedarf es jedoch nicht, da jeder sie bei Orumann weitläusig dargestellt lesen kann; hier werde also zu einer anderen und recht eigentlich wirkenden Urssache der jüngeren Thrannis übergegangen, nämlich der Art der Kriegführung und besonders der allgemein verbreiteten Soldnerei; die bei jener Beschaffenheit der Dinge im Innern der Staaten doppelt gesährlich werden mußte.

Die Soldnerei war freilich nicht etwas biesen Zeiten völlig Eigenthümliches. Als Fremde, welche sich gern mit Seeräuberei abgeben und gelegentlich ihre Dienste auch verkausen, werden aus sehr früher Zeit die Karer und Leleger genannt ); und jene, vermischt mit Joniern, traten z. B. in den Dienst des Aegypters Psammetich, um ihm gegen das Jahr 650 die Herrschaft zu erkämpsen ). Die älteren Kreter werden nur von Pausanias ) da, wo er über die messenischen Kriege wenig verdürzte Dinge erzählt, als Söldner der Spartaner erwähnt, und es bleibt mahrscheinlich, das Dichter, denen er folgt, kretische Söldner einer späteren Zeit in jene frühere versett haben. Eher glaubslich ist es, daß jene Arkader ), welche den Resseniern zur Hülse zogen, hierber gehören, da auch Sprichwörter dahin sühren, daß bieses arme und rüstige Bergvolk früh seinen Wassendienst verskause.

<sup>1)</sup> Strabo 14, 2, gegen Ende.

<sup>1)</sup> Perod. 2, 152.

<sup>3)</sup> Pausan. 4, 8, 1; 4, 10, 1; 4, 19, 3.

<sup>4)</sup> Zwar nur enixovool genannt; aber dieß ift der altere, Rame ber Soldner.

<sup>5)</sup> Άρκάδας μιμούμενος; εξ Άρκαδίας επίπουροι; Paroemiogr. ed. Leutsch et Schneidewin p. 47 u. 158.

kich zum Mitkampfen anboten 1). Aber solche Erscheinungen waren fehr vereinzelt.

Bon ben Tyrannen ber älteren Periode sint viele erwähnt, die mit Hulfe gedungener Leute den letten entscheidenden Schritt thaten; aber unter solchen Leuten hat man wohl weniger fich eigentliche Bürger, mehr Pflichtige und Freigelaffene, jedenfalls Menschen zu benken, die wir Proletarier nennen würden 2). Auf diese find in der Hauptsache auch jene Leibwächter zu beschränfen, welche allerdings manche von ihnen hielten; und alle diefe ftanden in der öffentlichen Meinung so niedrig, daß sie überhaupt jede Lohndienerei solcher Art sehr verächtlich machten. Dagegen pflegte neben benselben bie Bürgerwehr nicht entwaffnet zu sein, und z. B. bei ben Pisistratiben, bem Kampfe bes Rlifthenes für Delphi, ben Kriegen Pheidon's und gang besonbers bei ben sieilianischen Tyrannen tritt biese sehr beutlich als bie eigentliche Rriegsmacht hervor. Um entschiedensten war Polyfrates ein Zwingherr, beffen nicht unerhebliche Land- und Seemacht aus wirklichen Solbnern, theils Griechen theils Fremben, bestand; jene Theffaler bagegen, welche bem hippias in feinem letten Rampfe zu Gulfe kamen, scheinen mehr wirkliche Bunbesgenoffen gewesen zu sein.

Rach ben Tyrannen verschwinden die Soldner eine Zeit lang sast völlig. In dem Bertheidigungsfriege gegen die Perser kämpfen nur Bürgerwehren, in denen jeder sich selbst ausrüstet und unterhält, wenn auch, wie in Athen, die ärmsten einige Beihülse empfangen. Aber diese Bürgerwehr war doch nur zur Beschirmung der Heimath und zu nicht weithin gehenden und nicht lange dauernden Zügen zu gebrauchen. Als Kimon den Ansgriffstrieg eröffnete und bald den Bundesgenossen es verstattete, statt Contingente zu stellen nur Gelb zu zahlen, da war es

<sup>1)</sup> Berod. 8, 2.

<sup>2)</sup> Suidas, s. v. Avxónodes; benn solche Bewaffnete nannte man auch Lytopoden.

nicht auffallend, war billig und nothwendig, daß die auf der Flotte bienenden Athener Sold bekamen; eine Einrichtung, die unter Perifles schnell so ausgebildet wurde, daß der Felbbienst für ben attischen Bürger auch schon ein Erwerbmittel wurde, wenngleich er vorläufig nur bem eignen Staate biente. In Athen hielt man indeffen in ben sogenannten Stythen 1) ober ben bewaffneten Polizeidienern auch schon gedungene Fremdlinge, und auf ber Flotte waren, wenngleich nicht bie Streiter, boch Ruberer und Seeleute meistens Miethlinge. Bei ben Berhandlungen über ben brohenden peloponnesischen Rrieg stellt baber ber forinthische Gesandte die Kampfer Athens als gedungene und unzus verlässige Leute ber peloponnesischen Bürgerwehr gegenüber 3), wobei er die Sache allerdings in seinem Interesse übertreibt. Mit diesem Kriege selbst werden die Soldner auf beiden Seiten üblicher. Die Korinther schicken 2000 gemiethete Beloponnesier nach Potidaa 3); Brasidas führt zum Theil Sölbner 4); Peloponnesier, vielleicht Arkader, dienen einer bootischen Faction 5); die Athener lassen gegen Brasidas in Thracien werben 9; Argiver, Mantineer, Kreter und Rhodier dienen als Soldner in der attischen Expedition nach Sicilien), und ein ftarfes Corps Thrafer fommt nur zu spät, um noch abgehen zu können !); Arkaber verkaufen sich sogar schon einem perfischen Satrapen ). In ber letten Abtheilung bes Krieges nahm aber die Soldnerei reißend schnell überhand, da auch die Spartaner mit einer Flotte an der Kufte Joniens erschienen und Subsidien von ben Persern

<sup>1)</sup> Rachweisungen und Belege bei R. F. hermann S. 129, 13.

<sup>2)</sup> Tbucyd. 1, 121.

<sup>3)</sup> Thucyd. 1, 60.

<sup>4)</sup> Thucyd. 4, 80.

b) Thucyt. 4, 76.

<sup>6)</sup> Thurpd. 5, 6.

<sup>7)</sup> Thurpd. 6, 44.

<sup>•)</sup> Tbucyd. 7, 29.

<sup>9)</sup> Thucyt. 3, 34.

erhielten, nun also beide Parteien sich durch höhere Soldzahlungen die Seeleute abwendig zu machen suchten. Im Jahre 410 trat sogar die ganze Mannschaft der vernichteten spartanischen Flotte, fast als Söldner, wenigstens um Eristenzmittel zu gewinnen, auf einige Zeit in die Dienste eines persischen Satrapen 1).

Gleich nach bem peloponnesischen Kriege sammelte ber jungere Cyrus griechische Krieger in Masse unter seine Fahne; und die Thaten ber 10,000 Tapferen, welche Kenophon aus bem Innern Asiens an den Bosporus zurückführte, bewirkten ein Staunen, daß fortan alle affatische Satrapen, wenn irgend möglich, Griechen als Haustruppen in Sold nahmen, und die aufftanbischen Sauptlinge in Cypern und Aegypten und ihnen gegenüber die persischen Könige ben Kern ihrer Heere aus griechischen Sopliten bildeten; und mahrend fo die Griechen auswärts bas Baffen - Handwerf trieben, trug um bieselbe Zeit Dionps in Sicilien fein Bedenken, bem Borgange ber Karthager zu folgen und seinem Heere möglichst viele Barbaren einzuverleiben, die unbedingte Bollzieher seines Willens waren. Sogar Agesilaus begünstigte bas Söldnerwesen, indem er es den weichlichen Bürgern der kleinasiatischen Städte erlaubte, statt personlicher Dienstleistung Gebungene zu stellen, bald unmittelbar werben ließ, am Ende fast ein furchtbarer Soldner-hauptmann wurde, für ben tie fogenannten Cyrianer ben Stamm bes Heeres ausmachten 2).

Einen neuen und entscheidenden Schlag für die Soldnerei gab der korinthische Krieg, indem für persisches Geld Truppen aufgebracht wurden, um die Imede des persischen Hoses zu unterftügen und Agefilaus zur Rücksehr aus Asten zu zwingen,

<sup>1)</sup> Xen. Hellen. 1, 1, 24.

<sup>2)</sup> Xen. Hellen. 3, 4, und Agefil. 13 — 27; Plut. Agefil. 9; Repos, Inftin und Andere, die meistens Tenophon wiedergeben.

besonders aber Iphikrates auch das Taktische dieser etwas leichter bewaffneten, boch in Reihe und Glieb fechtenden Schaaren verpollfommnete und seine Peltasten selbst ben Spartanern furcht-Seitbem verfiel bie Burgerwehr zusehenbs, inbem bar machte. die Bürger als solche sich dem Dienste entzogen und lieber Gebungene kampfen ließen. Man fühlte bas einreißende Uebel; und um ihm zu begegnen, wurde in manchen Staaten die Einrichtung getroffen, daß auserlesene Bürger, sogenannte heilige Schaaren sich ganz vorzüglich in ben Waffen übten. traten z. B. in Theben, Argos und Arkadien auf, und theils diese Schaaren, theils und bei weitem mehr brachten Epaminondas und Pelopidas, ihnen aber gegenüber das um seine Eristenz ringende Sparta noch einmal eine schöne Berjungung unter die Griechen. Aber nach dieser letten und überspannten Kraftanstrengung folgte in jeder Hinsicht die Zeit der völligen Ermattung. Schreckliches Unheil brachte ber heilige Rrieg, welcher wenigstens von ben Phofiern fast nur mit geraubten Tempelschäßen und ruchlosen Soldnern geführt wurde; lettere nahmen beinahe ben Charafter von organisirten Rauberbanden Nach Erdrückung ber Phofier und einer neuen Erschöpfung ber Thebaner war in furgem Athen noch ber einzige griechische Freistaat, ber sich einer bedeutenberen Kriegsmacht rühmte; und jebe politische Rede bes Demosthenes giebt Zeugniß, wie biefer es kaum magte, zur Aussendung von Bürgerwehr zu ermahnen, wie die Soldner-Hauptleute, die man ausschickte und felbst für Herbeischaffung ber Gelbmittel forgen ließ, fich nach Gutbunken umhertummelten und Freunde oft weniger als Feinde schonten, wie aber der Redner schon ungemein viel zu erreichen glaubte, wenn auch nur ein Viertel ber Krieger wirkliche Bürger Athens waren. In ber Schlacht bei Charonea rafften sich bie Athener und die Thebaner noch einmal auf, nur war ber Erfolg ber eblen Anstrengung über bie Maaßen nieberschlagend.

Unterdessen anderten sich die Dinge auf ähnliche Weise im

griechischen Weftlande. Tarent hatte unter Archytas, furz vor und nach bem Jahre 390, seine glanzenbste Periode 1); balb nach dem Scheiden dieses fraftigen Mannes verfiel es burch übergroßen Reichthum in fybaritische Weichlichkeit, und seine Burger entwöhnten fich ber Waffen, um fie Soldnern zu übergeben 2). 216 es nun ben italianischen Bolferschaften nicht recht gewachsen war, rief es Soldner-Hauptleute aus dem Stammlande. Archidamus, Sohn des Agefilaus, erschien zuerst, erlitt eine schwere Riederlage und stel in dieser, während Philipp bei Charonea schlug 3), und machte es burch seinen frühen Tod der Rachwelt unmöglich, zu beurtheilen, ob schon er es auf Erfampfung einer Zwingherrschaft abgesehen hatte. Dann wurde Alexander von Epirus gerufen, der manchen Sieg erfocht, nun auch gegen die Burger Großgriechenlands seine Baffen wandte und Beißeln nach Epirus schleppen ließ, weil jene mehr als seine Unterthanen sein wollten, jedoch ebenfalls schon im Jahre 322 mit dem besten Theile seiner Rrieger ben Tod fand4). Bunachft erschien ber Spartaner Riconymus als Söldner-Hauptmann und faft als Zwingherr, aber ein unstäter Abentheurer, ber es bei Beiten verlief 5). Endlich warf man fich dem befannten Phrrhus von Epirus in die Arme. Die südlicher gelegenen Stabte Großgriechenlands wurden theils in diese Kampfe theils mit den Beherrschern von Sprakus verwickelt. Ueber diese werden aber unten genügende Beweise kommen, wie beide Dionyse und alle aus dieser Duelle fließende Tyrannen, bann Agathofles und feine politischen Sprößlinge, selbst Hiero I. burch Söldner, welche fie ohne Unterschied aus Griechen und Barbaren nahmen,

<sup>1)</sup> Siehe die Beweise bei Müller, Dor. 2, S. 176; und bei Waches muth 1, 2, S. 325.

<sup>2)</sup> Strabo 6, 3, 4.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 63 u. 88. Plutarch im Camillus Cp. 19.

<sup>4)</sup> Paufan. 1, 11, 3; Livius 8, 17 u. 24; Justin 17, 3.

<sup>5)</sup> Diod. 20, 104 u. 105.

zum Besitze ber Macht gelangten und sich in bemselben be-

Philipp und Alexander hatten ein wirklich ftehendes Heer, bas zur Hälfte aus Makeboniern, zur Balfte aus griechischen Söldnern zusammengesett war, aber bas gesammte Fußvolk, welches in der Schlacht am Granifus gegen Alexander focht, bestand aus griechischen Söldnern, und die persische Flotte unter bem Griechen Mentor hatte ebenfalls fast nur griechische Bemannung. Indeffen fam durch Alexander und seinen Stellvertreter in Europa, ben Antipater, boch eine Zeit lang unter die Soldner Bucht und Ordnung, wie sie ein stehendes Heer unter tuchtigen Führern hat; unter ben Diadochen, gar den Epigonen ging es wieder in jeder Hinficht ins Wilde und völlig Entbundene. Jebe Partei, jeder Dynast gebrauchte nur Söldner für seine Zwecke, und diese wechfelten die Kahne, je nachbem sie mehr Vortheil zu erlangen glaubten; ber Oberst jeder Abtheilung, der Befehlshaber jeder Feste spielte ben The rannen, mogte er ben Ramen führen ober nicht; und wer Gelb, dabei Lust zum Herrschen hatte, ber fand leicht eine ihm zwedbienliche Partei, noch leichter Söldner, die zu Allem für Gelb erbötig waren 1).

So führte man ben Krieg; bazu bas Lodenbe ber Herrlichkeit, welche bie alteren Tyrannen genoffen hatten, und bie Entsittlichung ber Menschen, ber Mangel an allen Bürgertugenben, bas Unwesen ber Parteiungen und ber Hetarien, an beren Spise natürlich die entschlossensten und bie am meisten ruchsichtslosen Menschen standen; und wer mag sich wundern, wenn Zeiten kamen, worin die Tyrannen wie eine üppige Saat empor trieben? Viele wurden natürlich im wilden Getümmel

<sup>1)</sup> Bergl. Dropsen's Rachfolger Alexander's des Gr., z. B. drittes Capitel im Anfange; noch mehr: E. W. Weber's Abhandlung über das Soldners thum (vor Demosth. adv. Aristocr.)

zertreten, ehe sie zu einem Wachsthum gelangten, ber sie bemerkbar machte; aber zahlreich genug ist die Menge derer, über welche noch bis zu uns Kunde gekommen ist.

Es ift baber bei dem Einfluffe, welchen auch die auswartigen Berhältniffe der griechischen Staaten auf die Entstehung der jungeren Tyrannis hatten, faum nothig bavon zu reden, wie große Kriege mit nicht griechischen Bölfern sie herbeiführten. Alle erkennen es an, daß für Republiken schon jeder Krieg, der einen höchsten Befehlshaber an die Spipe eines bedeutenben Heeres ftellt, eine sehr gefährliche Sache ift; biefe Befahr aber ungemein zunimmt, je mehr das Heer aus gedungenen Soldnern, nicht aus sogenannten Landeskindern besteht, und je mehr im Innern bes Staates fich Parteien befampfen, von benen jebe auch jenen Befehlshaber für ihre befonderen 3mede benuten mögte. Gerade bann geschieht es leicht, daß eine Bartei zuerft fich, bald ben gangen Staat des Einen Willführ auf Gnabe und Ungnade übergiebt. Bei ben Griechen bes Westens war dieß besonders der Fall, da Tarent mit den eingebornen italianis fchen Bölfern zu fampfen hatte, gegen Sicilien aber die Rarthager immer aufs neue auftraten, sobald fie die Griechen burch innere Zwiste unter sich entzweiet ober gar schon zerschlagen glaubten. Tarent hatte nur bas Glud, daß ber Todesbote ben schon gebornen Tyrannen gleich wieder abrief, oder daß dieser als unruhiger Abentheurer von selbst wieder ging. Sprakus verbanft biefen Kriegen, ben inneren Parteiungen und ben Goldnern seine berüchtigten oder berühmten Thrannen, und ber Sturz eines jeden derfelben ließ Elemente genug übrig, aus welchen spaleich ober in furgem viele andere dort und in allen sicilischen, auch in den nachsten italiotischen Staaten hervorwuchfen. folden Rriegen braucht nicht weiter gesprochen zu werben, ba Alles, was sich sagen ließe, zu sehr auf der Hand liegt. gegen sind jene auswärtigen Verhältnisse noch zu erörtern, die entweber nicht mit Waffengewalt, ober boch neben dieser auch

bebeutend auf bem Wege entschieben wurden, welchen man eher ben bipsomatischen nennen könnte.

In bieser Hinsicht erfuhr bas Berhaltniß ber griechischen Ration zu bem perfischen Reiche eine wesentliche Veranderung burch ben schmachvollen Frieden des Antalkidas vom Jahre 3871); benn burch benselben wurden alle griechische Städte auf bem asiatischen Festlande nebst der Insel Cypern völlig an Persten, wie wir sagen wurden, abgetreten, mahrend auch bie andere Hauptbedingung, daß alle übrige Staaten ber Griechen ganilich frei und seibstständig sein follten, im Grunde bie nachften Insulaner bes Schupes einer griechischen Macht beraubte und fie den Bergrößerunge - Gelüften ber Perfer bloß ftellte. Bene Stadte am Ruftenfaume bes vorderen Rleinafiens ichieben eigentlich seitbem aus ber Reihe ber Staaten, die hier zu beachten find; benn spater gingen sie an Alexander, an die Dias bochen und die neu entstandenen Königreiche über, ohne jemals wieber zu eigentlicher Freiheit zu gelangen. Die Berfaffung berfelben war in der Regel die, daß fie bei eigener Municipal-Berwaltung ihrer inneren Angelegenheiten feststehende Abgaben, auch wohl willführliche Brandschapungen zahlten, und bann und wann Ruftungen für Flotten übernahmen. Indessen geschah es auch, daß jest wieder ein Einzelner an die Spipe gestellt wurde und so bereits unter den Perfern ahnliche Tyrannen wiederkehrten, wie sie am Schlusse des zweiten Abschwittes der vorigen Abtheilung vorgeführt wurden. Auf Cypern, bas übrigens lange vor jenem Frieden von den Griechen bes Stammlandes aufgegeben und den Verfern überlaffen war, blieb unter beren Herrschaft im Ganzen bie alt-phonicische Stadtverfaffung, nach welcher erbliche Könige als tributpflichtige Herren an der Spiße ftanden, unverlett; nur verbrängten fie in bem am meisten

<sup>1)</sup> Die Beweise theilt jede griech. Geschichte mit; indessen Rachweisungen & B. bei Bachsmuth 1, 2, S. 237.

Urfachen ber jungeren Tyrannis. Auswärtige Berhältniffe. 27 griechischen Orte, in Salamis, bas griechische Saus, bem sie nicht trauen mogten, und festen an beffen Stelle ein phonicisches. Eine Folge bavon war, baß ein tuchtiger Abkommling aus jenem, unter Mitwirken von Soldnern und von Aufftandischen verschiedener Art, sich gewaltsam der Herrschaft bemächtigte und die so gestistete Tyrannis am Ende auch der persische Hof anerkannte 1). Die biplomatischen Runfte ber perfischen Satrapen spielten bagegen mehr nach ben Inseln vor ber Westkufte Rleinaftens hinuber, wo sie an dem farischen Herrscherhause, bas meistens nur scheinbar perfische Oberhobeit achtete und sich um Rhodos, Ros und die fleineren Sporaden zu vergrößern suchte, Rebenbuhler hatten. Bahrend letteres die Reibungen im Innern dieser fleinen Staaten benutte, um ste endlich geradezu fich unterwürfig zu machen, sandten jene habernden Parteien und Hetarien Gelb und Leute, um einen Zwingherrn an bie Spipe zu bringen, ber nichts als Basalle sein sollte. Auf Samos und auf Lesbos werden im zweiten Abschnitte Tyrannen dieser Art vorkommen; bedeutende Fortschritte machten die Perfer allerdings nicht auf diesem Wege, da sie nicht fortwährend eine Flotte in jenen Gewäffern hielten, dagegen Athen aufs neue eine Seemacht wurde, und die Staaten gleichfalls hinderlich blieben, welche im fogenannten Bunbesgenoffen-Rriege fiegreich ihre Unabhängigkeit gegen Athen behaupteten 3).

Sehr wichtig, und bald fast allein bestimmend wurde für die alte griechische Heimath das Verhältniß zu Makedonien. Philipp trachtete zwar während des ersten und längeren Theils seiner Regierung nur banach, in seinem Makedonien und dem griechischen Colonie-Lande, welches man früher die thrakische Küste nannte, die an das Rhodope- und Pangäus-Gebirge ein

<sup>1)</sup> Die Belege findet man in dem zweiten Abschnitte da, wo von der Tyrannis auf Cypern erzählt wird.

<sup>2)</sup> In den Jahren 357—355, siehe Clinton's Fasti, und über die Thats sachen selbst jede griechische Geschichte.

für seine 3wede wohl geordnetes Stammland zu gewinnen, und als Rebenlander unter verschiedenen Ramen und Berhaltniffen diesem Theffalien und zum Theil Juprien, Epirus und Thracien anzureihen; aber nach Erreichung biefes ersten Zieles und nach einer kurzen Ruhezeit, welche mit dem Frieden des Jahres 346 eintrat, arbeitete er besto angelegentlicher daran, auch ganz Griechenland, wenn möglich, auf irgend eine Beise unter seine Oberhoheit zu bringen. Belche Mittel gebraucht murben, wenn fte nur zu bem 3wede selbst führten, besonders also auch bie Frage, ob er bei inneren Parteiungen unter ben Griechen Demofratie ober Aristokratie begünstigte, war ihm an sich sehr gleichgültig; allein weil die anzuwendenden Kunfte die Deffent lichkeit einer Volksversammlung nicht ertragen konnten, hatte er lieber mit Benigen, also einer oligarchischen Partei, einer verratherischen Hetarie ober einzelnen fauflichen Mannern zu thun, am liebsten mit Leuten, die zur Ergreifung ber Tyrannis in ihrer Baterstadt wohl Lust hatten und in ihm ihre Stüte suchen mußten 1). Am thatigsten war er in letter Art auf Euboa, wo eine Reihe von Tyrannen in seiner Zeit auftraten. Allerbings verdankten sie ihren Ursprung auch ben inneren Fehden auf dieser Insel und den dabei gebrauchten Soldnern und den rast los thätigen Hetarien; aber ihren Ruchalt hatten fie in Philipp. 216 dieser über Megara sein Gewebe bis in den Peloponnes hier Messene einen Tyrannen und ausspann, erhielt auch zugleich Bafallen auf dem außersten Borposten, mahrend überall in Griechenland die reine Demofratie, welche allerdings mehr eine nationale Patrioten Partei bildete, zuruckgedrängt bie oligarchische Aristofratie, welche dem nordischen und

<sup>1)</sup> Beweise Menge giebt jede politische Rede des Demosthenes, die nach dem Jahre 346 gehalten ift, doch auch jede griechische Geschichte. Bers gleiche z. B. Plaß, Br. 3, lettes Capitel.

Ursachen der jängeren Tyrannis. Auswärtige Berhältnisse. 20 Herrscher wegen erhaltener Bortheile gunftiger war, hervorges zogen wurde.

Alexander felbst veränderte nichts Wesentliches, nur wurde burch die Schleifung Thebens auch Athen, dem Heerde der Demofratie, ein Schreden eingeflößt, und zugleich wurden bort die einflugreichsten Manner bes früheren Systems ausgetrieben. Für ben in Europa zurückleibenben Antipater war also ber Gang ber Politik ziemlich fest vorgezeichnet. Man fann nicht sagen, daß er die Tyrannis unterftügt hatte; benn bieß ware gegen Alexander's Geist gewesen, und Beweise liegen nicht vor, da gerade in jener Zeit keine Tyrannen neu vorkommen und vor allem Stadt-Commandanten sich nicht zu eigenmächtigen Herren aufwerfen burften; aber er hatte in Griechenland alle diesenigen gegen sich, welche sich Patrioten nannten und zugleich als Volksfreunde die demofratische Richtung nahmen, und hielt baher an dem oligarchischen System fest, in welchem er naturlich nach Alexander's Tode und der Unterdrückung bes lamischen Rrieges bestärft wurde. Dieß beweisen genügend die Berfolgungen, bie bamals nach ber ausgesprochenen Acht gegen Biele ergingen. Sie find uns zwar nur aus Athen näher bekannt, erftrecten sich übrigens über ganz Griechenland und raumten aller Orten unter ben Patrioten auf. Abgesehen von ben Aetolern und ben Spartanern, von benen Lettere fich an bem lamischen Kriege nicht betheiligt hatten, Erstere nach Beendigung bes Kampfes wegen anderer bringenber Beschäftigungen nicht angefaßt werden konnten, befam in allen Staaten bes griechischen Stammlandes eine oligarchische Partei alle wahre Macht burch makedonischen Einfluß in die Hande. Sogar in Athen behielten nur diejenigen Stimmrecht, welche ein Bermögen von 2000 Drachmen, etwa von 500 Rthlr., nachweisen konnten; eine Salfte ber Bürger, die es nicht vermogte, sollte nach Thracien verpflanzt werben, und eine makedonische Besatung, bie früher schon auf ber Kadmea und in Afroforinth war, wurde nun

auch in Munichium ober in die Hafenstadt von Athen gelegt 1). Uebrigens kehrten burch diese Oligarchien, die sich auf makedonische Lanzen stütten, wenigstens geordnete Zustände zurück.

Diese wurden gleich nach dem Tode Antipater's im Jahre 319 bis in ihre außersten Geundlagen erschüttert 2). Zum Reichsverweser wurde an seiner Stelle Polysperchon ernannt, ebenfalls ein alter und wohlverdienter General Alexander's, indessen ein für biesen Posten möglichst wenig geeigneter Mann; man überging bagegen Antipater's Sohn, Kaffander, bem es allerdings an bewährten Berdiensten noch fehlte, ber aber mehr die Kraft und ben Ehrgeiz für einen solchen Posten in sich fühlte. Er war nicht gesonnen, seine Hoffnungen und kühnen Plane fallen zu laffen; und rechnen konnte er auf viele Anhanger seines Baters im Heere, auf bie Oligarchen und Zwingherren in Gries chenland und auf Ptolemaus und Antigonus, die wenigstens gegen eine Uebermacht bes Reichsverwesers mit ihm gemeinschaftliche Sache machten, wenn fie auch in allen anderen Dingen ihm sowohl als einer bem anderen feind waren. Balb ging ber offene Kampf vor sich, und ba Polysperchon richtig vorausfah, daß Raffander zuerft im eigentlichen Griechenland fich feftzusepen suchen würde, es also barauf ankame, bieses für Die Regentschaft zu gewinnen, so ergriff er nach langer Berathung eine in ben griechischen Angelegenheiten völlig umschlagenbe Politif. Die Sache der treu an Kaffander haltenden Oligarchie beschloß man aufzugeben und dafür die der demokratischen Partei auszubenten. Ein berüchtigtes Edict erfolgte, in welchem befohlen wurde, daß in ben griechischen Staaten Alles wieder auf ben Fuß zu setzen wäre, auf welchem es unter Philipp und bei

<sup>1)</sup> Diod. 18, 18; Plut. im Pholion 28—30, und im Demofth. 28 u. 29.

<sup>2)</sup> Rachweisungen über das Folgende bei Dropsen in den Rachfolgern Alex.'s des Gr. Buch 2, Capit. 1; und das bald zu erwähnende Decret Pohysperchon's ist bort S. 218 in einer Uebersetzung mitgetheilt.

Ursachen ber jungeren Tyrannis. Answärtige Berhältnisse. 31 bem Auszuge Alexander's nach Aften gestanden hatte; ja von völliger Freiheit und Selbständigkeit der Griechen war in demfelben die Rede. Diesem Edicte folgten Schreiben an die einzelnen Staaten, in welchen diese oft geradezu aufgefordert wurben, die Oligarchen zu vertreiben und ihre Guter einzuziehen, dagegen die durch jene Verbannten wieder aufzunehmen und in ber Berfassung zu einem mehr bemokratischen Charakter zuruckzufehren. Andere Schreiben ergingen an die makedonischen Commanbanten, nach benen biese ber veränderten Politik gemäß zu Dennoch faßte Raffander zuerst in Athen Fuß wirken hatten. und breitete bann feine Dacht über Theile von Griechenland, endlich über Makedonien aus, ohne daß er darum den Polysperchon und beffen Sohn Alexander völlig hatte überwinden können; überdieß ließen auch Antigonus und Ptolemaus Lands und Seemacht in Griechenland auftreten, um angeblich bie gricchischen Staaten mit mahrer Freiheit zu beglücken, im Grunde jeber für sich gerade so viel als möglich war zu erobern. Das bei wurden bie nun entstehenden Kampfe mit Söldner-Schaaren geführt, die zu jedem mehr Bietenben übergingen, alle nur für sich etwas erbeuten wollten, oft ben ihnen zunächst vorgesetzten Hamptleuten, die ihr Glud zu machen suchten und ihren Kries gern Berheißungen jeber Art machten, mehr als ihrem eigentlichen Oberherrn ergeben waren.

Etwas genauer wissen wir nur, wie es bamals in Athen berging, wo unter anderen der edle Photion seinen Tod sand, dagegen in Demetrius dem Phalereer ein Stadt-Director eingessetzt wurde, der gewisser Maaßen in die Reihe der damaligen Tyrannen gehört, aber doch auch eine zu edele Haltung beshauptete, als daß man ihn geradezu mit diesem Ramen brandswarken dürste. Allein über ganz Griechenland, außer in Aetolien und Sparta, herrschte das wildeste und ruchioseste Kriegsgestümmel, indem ein wüthender Kamps der Parteien, einer Seits der demokratischen und zugleich patriotischen, anderer Seits der

aristofratisch-vligarchischen und zugleich makedonischen, zu hellen Flammen aufloberte und von alten Haubegen, von Polysperchon und seinem Sohne, von Rassander, von Antigonus und deffen Sohne Demetrius und von Ptolemaus angefacht wurde, diejenigen aber, welche bald die Flammen loschen, bald sie weden follten, feine andere als jene Solbner und jene Betarien waren und selten anderen als solchen gehorchten, welche ihnen bie zügelloseste Wirthschaft verstatteten. Das Gemälbe weiter auszuführen, verbietet hier der 3med; barüber sind aber wohl keine Rachweisungen nöthig, daß biese Zeit für eine Tyrannis von Rriegshauptleuten so gunstig war, als je eine andere. Unmöglich ift es baher auch, alle Tyrannen biefer Jahrzehende aufzuzählen, und oft wird es zweifelhaft, ob man jemanden nur einen Platcommandanten ober einen Tyrannen nennen soll; für die Rückwirkung auf bas Innere ber griechischen Staaten war der Rame ziemlich gleichgültig, das Wesen der Dinge fast ganz daffelbe.

Diese schlimmste Periode nahm ein Ende, als nach ber Schlacht bei Ipsus (301) Demetrius 1), der damals stüchtige Sohn des gefallenen Antigonus, sich in dem Peloponnese mit den Trümmern der eignen Macht und der seines Baters lauernd sessiese, Kassander die Sicherstellung seines Thrones in Masedonien und Rebenländern nur 3 Jahre überlebte und seine Söhne ihm schnell hinter einander in den Tod solgten, dann Demetrius Herr von Wasedonien und Thessalien, ziemlich von Eudöa und Böotien, serner von Athen, Megara und dem gröskeren Theile des Peloponnesus wurde. Das wirkliche Königsthum schien Fuß sassen ju sollen, und der hohe Wellengang legte sich jedensalls; nur die Aetoler im westlichen Theile Griedhenlands behaupteten sich als ein freies Bergvolf, und Sparta, das hinter seinen Bergen nun einen etwas ätolischen Charakter

<sup>1)</sup> Bergl. Dropfen's Rachfolger Alex.'s tes Gr. Buch 4, Capit. 2.

Urfachen berjungeren Tyrannie. Answärtige Berhältniffe. 33 anzunehmen anfing, bem später zwei Reformatoren, Agis und Kleomenes, ohne bleibenben Erfolg entgegen wirkten, beharrte im Peloponnese bei seiner jedoch immer mehr verfallenden Berfassung, während in wenigen Landschaften sich auch noch vereinzelte Tyrannen hielten. Und als Demetrius im Jahre 287 burch eigne Thorheit und abentheuerlichen Uebermuth fiel, sein Sohn Antigonus aber, mit Beinamen Gonatas, nur noch einige Stäbte Griechenlands hielt, barauf um ben makebonischen Thron sich erst Phrrhus und Lysimachus, balb biefer und Seleukus schlugen, endlich bie Gallier bas makebonische Stammland ber Art überschwemmten, daß einige Jahre beinahe gar kein makedonischer Staat vorhanden war: ba hatten die Griechen die gunftigfte Gelegenheit, fich ber makebonischen Commanbanten und der erklärten Tyrannen zu entledigen, und sie benutten dieselbe, wenn auch nicht aller Orten mit Erfolg. Sie strebten nach republikanischer Freiheit zurud, inbem seit bem Jahre 281 auch zu bem achäischen Bunde bie ersten Fäben geknüpft wurben; ja, sie faßten neues Vertrauen zu sich, ba bie vereinten Contingente wirklicher Burger, welche in ber völlige Vernichtung brohenden Roth einmal wieder nach alter Weise in den Waffen erschienen, eben jenen Galliern eine entscheibenbe Rieberlage beibrachten, benen das zerrüttete Makedonien nicht hatte wiberftehen können.

Seitbem werben bie Verhältnisse zu Makedonien ber Tyrans nis weniger günstig, und diese nimmt wieder ab. Jener Antis gonus schwingt sich bort auf den Thron und sindet sich zwar mit Pyrrhus ab, der nun in Italien ein Königreich zu erobern sucht, hat aber im Stammland und an dessen Nordgränze zu viel zu schaffen, als daß er sich erheblich um Griechenland bes kümmern könnte. Hier sind fortwährend die Aetoler kampsgeübte, selbst kampssuchende Republikaner, und die Spartaner wenigstens in Zurückgezogenheit der Wassen noch kundig und deshalb uns abhängig; der sich immer mehr entwickelnde achäische Bund aber kehrt gleichfalls für bie Kriegführung bahin zurud, ben Kern der bewaffneten Macht aus eignen Burgern zu bilben und bamit zugleich ben republikanischen Sinn zu wecken und zu fräftigen. Noch einmal trat zwar Phrrhus D, nach Bereitelung seiner Plane im Weften, als Friedensftorer auf, hatte auch gern einen Abentheurer und spartanischen Kronprätenbenten den An= wohnern bes Eurotas als belehnten Tyrannen aufgedrungen; allein hier wurde er zurückgeschlagen, und in Argod fand er balb nachher, im Jahre 272, burch bie Hand eines Weibes seinen Tob. Auch war Antigonus bem Gegner bis Argos gefolgt und sette fich baburch wieder in Griechenland fest, worin ber schnell und gludlich beenbete Kampf gegen Alexander, Cobn bes Pyrrhus, feine Beränderung hervorbrachte. Inbessen bie frühere Verwirrung hörte boch auf; die Könige Makeboniens hielten in ihrem Heere freilich auch noch Söldner, jest fogar auch Gallier, aber biese gehorchten ihrem Herrn, mahrend man in ben griechischen Staaten selten einmal bie Roften für ben Unterhalt ber Soldner erschwingen konnte und daher bie Burger selbst bienen mußten-; und Alles schied sich klarer in zwei scharf getrennte Parteien, in die makebonische, welche für ihre Zwecke immer noch gern auch Tyrannen benutte, aber in bem Volke nirgends Anklang und Vertrauen fand, und in die patriotische und zugleich föberirt-republikanische, welche allmalig die noch gebliebenen Tyrannen befeitigte. Als noch etwas später bie Achaer mit ben Aetolern und ben Spartanern brachen und biefer Zwist erst für bie Zunahme ber makebonischen Macht, bann gar für bie Einmischung ber Römer gunftig wurde, hatte bieß nur das völlige Ersterben ber Tyrannis zur Folge, ba republikanischer Sinn wieder zu sehr erwacht war, als daß sogar eine frembe Macht burch Begunstigung ber Tyrannis ihre Zwecke in Griechenland hatte erreichen können, und ba Rom

<sup>1)</sup> Dropfen Geschichte bes hellenismus Buch 1, Capit. 3.

ursachen der jüngeren Tyrannis. Auswärtige Berhältnisse. 35 vorläufig ben Griechen mit Freiheit schmeichelte, um sie willschriger zum Kampfe gegen Makebonien zu machen. Denn das endliche Auftreten der Tyrannis in Sparta hat mit dieser politischen Entwirrung nur in sofern einen Zusammenhang, als durch ein Zusammenwirken der Achäer und der Makedonier der letzte große Heraklibe Sparta's, Kleomenes, vertrieben und dann dieser Staat einem anarchischen Zustande überlassen wurde.

Aus biefer, für ben vorliegenben 3med zusammen gebrangten, Darstellung wird sich genügend ergeben haben, wie sehr politische und zwar besonders diplomatische Verhältnisse Griechenlands zu Makedonien bas Aufkommen einer neuen Tyrannis begunftigten. Bum Schluffe muß leiber! noch hinzu gesett werben, baß sogar in ber Griechen eignen Mitte ein gefeierter Staat, bas auf seine Berfassung und Freiheit so eifersuchtige Sparta, ber Tyrannis einigen Vorschub leistete. Dies geschah in bem Zeitabschnitte, welcher sich vom Ende bes peloponnesischen Krieges (404) bis zu bem nach Epaminonbas Tobe erfolgten Frieden (361) erstreckt1). Jener Krieg war zugleich ein Rampf ber Aristofratie und ber Demofratie gewesen, und bie Erstere erfocht, unter Sparta's Leitung, einen entschiebenen Sieg, jog aber bann, wie so häufig geschieht, bie Bügel zu scharf an und begünstigte aller Orten eine Oligarchie, die sich nicht selten ber Tyrannis näherte. Sparta trug sogar kein Bebenken, legtere zu bulben, wenn sie nur gegen bie Demofratie ein sicheres Unterpfand gab. Belegt wird dieß fofort burch die Einsetzung ber Dreißig in Athen, welche eben wegen biefer Bahl eigentlich ein oligarchisches Staats-Directorium bilbeten und keine Tyrannen waren, welche aber wegen bes Charafters ihrer Regies rung von den späteren Griechen, auf den Borgang erbitterter

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Schilderung des Isofrates im Panegyr. (S. 110—122 ed. Rauchenstein), der freilich die Farben etwas stark aufgestragen hat.

Athener, Tyrannen genannt wurden. Wenige Jahre nachher, wird sich unten zeigen, scheuete sich Sparta nicht, Lykophron, den Tyrannen von Phera, zu unterftügen, weil wahrscheinlich der hohe Adel der Thessaler nicht unbedingt den spartanischen Machtgeboten gehorchen wollte. Berüchtigt find aber bie Defarchien Lysander's ober jene oligarchischen Regierungs-Behörben, welche bieser in den von Athens Oberherrschaft befreiten Inselund Ruften - Staaten mit eigner Macht und mit Hulfe von Hetarien einsetze, und welche oft genug und mehr noch als bie Dreißig in Athen ben Ramen von Tyrannen verdienen mogten 1). Eben so berüchtigt sind die spartanischen Harmosten ober Stadtcommandanten, von benen Klearch in Byzanz gerabezu in ber Reihe ber anerkannten Tyrannen auftreten wird. Dieser trieb es inbessen zu arg und Sparta selbst mußte sich entschließen, feinen ungerathenen Sohn zu entfernen; nur mag mancher anbere Harmost nicht viel beffer gehauset haben. Mit bem Sin= fen Lysander's trat in Agesilaus ein Führer an die Spiße, welcher, brudte er auch über manches bose Treiben einiger Dligarchen ein Auge zu, es boch bis zu einer Begunftigung ber Tyrannis nicht kommen ließ. Immerhin war es während ber Verlegenheiten bes forinthischen Krieges Sparta nicht ans stößig, sich eng mit Dionys von Sprakus zu verbinden und von biesem wiederholt Hulfesendungen anzunehmen 2), und bie Besetzung ber Kabmea nebst ber Begunstigung einer thebanischen Hetarie giebt einen anberen Beweis, wie weit auch unter Agesilaus Sparta ging. Es fehlen uns nur über bie augenblicklich in Theben eingetretenen Zustande solche Schilberungen, wie wir sie über Athens 30 Tyrannen in den attischen Rednern, besonbers im Lystas haben, und lediglich diesem Grunde mögte

<sup>1)</sup> Bergl. tie Nachweisungen bei R. F. Hermann S. 39.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 1, 25 und 7, 1, 28; Plut. im Lysand. 2; Lysias de Arist. bonis p. 153 ed. Tauchnitz; unten Tyrannis in Sicilien.

es zuzuschreiben sein, baß in ber griechischen Geschichte nicht auch von ben thebanischen Tyrannen bie Rebe ift; bem gleich verhaßten Argos suchte bagegen Sparta bestimmt einmal einen bort verjagten Tyrannen wieber aufzubringen. Der Unfug, ben es getrieben hatte, rächte sich indessen burch bas nun ersfolgenbe Einschreiten ber beiben thebanischen Heroen auf eine Weise, baß er in ber Folge nicht wiederkehren konnte; bavon ist Sparta nicht frei zu sprechen, baß es gerade in den Zeiten, worin die jungere Tyrannis zuerst erschien, seine Macht mehr für die Möglichkeit ber Wiederkehr als gegen dieselbe wirken ließ.

Enblich follte biefes burch feine letten Schidfale auch noch ben Beweis geben, wie ein bislang nicht berührter Grund gur Tyrannis führen konnte. Wöglich war es nämlich auch, bag ein Staategebaube vollig gufammenbrach unb bann ein fuhner Mann ben anarchischen Buftanb benutte, um fich auf ben Trum-Gine folche Lage ber Dinge mern zum Gebieter zu machen. trat in Sparta ein, als nach ber Schlacht bei Sellafia '(im Jahre 222) ber lette Berafliben-Ronig Rleomenes nach Megupten entwich, um theile nicht Beuge von ber Demuthigung feines Baterlanbes au fein, theile bort ale Golbnerführer bie Mittel ju einer Wieberherftellung ber Dacht beffelben ju gewinnen, ale aber ber Sieger Untigonus weber Beit hatte, langer im Beloponnefe zu verweilen, noch geneigt war, bie Md ihnen gunftige Anordnung ber Dinge ju ftarf m Ein Lyfurg wußte in ber allgemeinen Berwirru. berechtigten Berafliben ju verbrangen, fpielte int bie Rolle eines verfaffungemäßigen Ronigs; aber nach feinem Falle ging Machinabas ichon offener ju Berte, bis Rabis aus einem verwegenen und rudfichtelofen Banbenführer gerabezu ein ruchlofer Tyrann wurde 1). Aehnliche Falle fommen aber in

<sup>1)</sup> Paufan. II, 21, 9; unten Tyrannis in Argos.

<sup>9</sup> Borlaufig Die Rachweisungen bei R. F. Dermann S. 80, ba unten genaner biervon gu reben ift.

gleichem Maaße nicht vor, ba in der Regel entweder eine siez gende Partei oder ein auswärtiger Sieger sofort das Heft der Regierung in die Hände nahm. Den Athener Lachares!) kann man also kaum hierher rechnen; eher ist dieß auf einzelne Zeiten der sicilianischen Griechen, besonders auf die unmittelbar nach dem Falle des Agathokles solgende, anzuwenden.

Dieß sind die Ursachen, welche die jungere Tyrannis ent-Allgemeine Entsittlichung und besonders ftehen ließen. Schwinden ber Tugenben, welche bie Burger besitzen muffen, wenn überall ein Freiftaat möglich fein foll, machten minbeftens für die Rückfehr der Tyrannis Alles empfänglicher und zum Widerstande weniger tuchtig; bie Soldnerei aber und jene politischen Verhältnisse, welche gewöhnlich die Parteien ober die Hetarien im Innern aufregten, gaben ben Zwingherren bas Ihrer Mehrzahl nach gingen biefe aus Kriegsoberften hervor, welche ihre militärische Macht gegen eine zieinlich wehrtose Bürgerschaft migbrauchten, um sich ihr als unumschränkte Gebieter aufzubringen; eine kleinere Salfte wurde aus Führern einer Partei Herren bes ganzen Staates, konnte aber babei ebenfalls selten bas Mitwirken von Solbnern ober eines auf Militarmacht fich ftugenben fremben herrschers entbehren. Eben in biesem überwiegenden Einflusse, welchen immer die bewass nete Macht über Wehrlose übte, liegt bas am meisten charakteristische Merkmal, durch welches die jungere Tyrannis sich von ber älteren unterschieb; benn biese Art bes Ursprunges mußte natürlich auf ihr ganzes weitere Wesen vielfach ruchwirken; allein ift damit auch schon ber Hauptzug für eine Charafteristik berselben angegeben, so ist es boch zu einer Vervollständigung nöthig, baß noch einige anbere Punkte im Gegensate zu ber älteren Tyrannis hervorgehoben werben.

Dahin gehört zunächst die Bemerkung, daß man bei bieser

<sup>1)</sup> Unten Tyrannis in Athen.

jungeren Gattung nicht auf ähnliche Weise bestimmte Wohnste ber Griechen scharf als solche bezeichnen kann, von benen man wegen bes Ganges ber inneren Entwickelung gleichsam vorherzusagen berechtigt mare, daß früher ober später die Tyrannis eintreten wurde, wenn nicht ftorenbe Sinberniffe eintraten. der ersten Abtheilung geschah dieß, indem eine Art von Gürtel aus den griechischen Ländern herausgeschnitten und im voraus berechnet wurde, wie fruh ober wie fpat ein Staat in bemselben als ein hellerer ober ein matterer Stern erscheinen mußte. biefer kann man höchstens biejenigen wegschneiben, die wohl früher Staaten gewesen waren, aber jest alle Selbstständigkeit Und dieß begegnete ben Griechen bes kleinastatischen Festlandes eigentlich schon seit dem Frieden des Antalkidas im Jahre 387, indem nur am Pontus sich Ausnahmen fanden, ben Städten ber sogenannten thrakischen Kufte mit vorläufiger Ausnahme von Byzanz und Perinth balb nach Philipp's Thronbesteigung, also etwa seit bem Jahre 350, ben Theffalern fast gleichzeitig und ben Umbrakioten, bie ichon eine Besatzung Philipp'e eingenommen hatten 1), unbebingt seit bem Jahre 296, als ihre Stabt an Phrrhus abgetreten und nun zu bessen Restbenz erhoben wurde 2). Abgesehen also von diesen Theilen ber griechischen Ration, in Betreff beren sich bie Zeit bestimmen läßt, seit welcher nicht wohl ober boch nur sehr vorübergehend Thrannen unter ihnen erscheinen konnten, ift in ber jegigen 216theilung Alles regelloser, nicht an auszuersehende Zeiten und Derter gebunden, hangt Alles vielmehr von sogenannten Bufälligkeiten ober bavon ab, wie nun gerade jedes Mal Mangel an Bürgertugenb, Parteiungen, Solbner und auswärtige Berhältnisse auf einen Staat wirken; und nur aus der allgemeinen

<sup>1)</sup> Demosth. de Haloueso ed. Tauchn. 1, p. 91; Diod. 17, 4.

<sup>2)</sup> Plutarch im Pyrrhus Cap. 7; Polyb. 22, 13, 9; Strabo 7, 7 p. 120 ed. T.

Geschichte Griechenlands kann, wie oben geschehen, angebeutet werben, wann und wo biefe Uebel Rarfer vorwalteten. Aetoler, auf beren innere Berhältniffe Makedonien niemals Einfluß gewann, ba sie hinter ihren Bergen sich schützten, haben keine Tyrannen gehabt, und sie verbreiteten ihre Macht über Akarnanien und die Ländchen am Parnaß der Art, daß auch hier die Thrannis nicht auffam; Sparta, ben Makedoniern am entferntesten und durch seine Bürger und seine Lage immer noch geschütt, erwehrte sich berselben, bis bas alte Staatsgebaube zusammenbrach; bie nörblichen Staaten in Großgriechenland entschlüpften benen, welche sie eigentlich schon umgarnt hatten, nie burch eignes Berbienst; Massilia wurde von keinem Ereigs nisse berührt; überall sonst, wohin sich nur das damalige Weltgetümmel erstreckte, brachte es auch hier ober bort Tyrannen mit sich, und zuweilen konnte jeber griechische Staat von einem befonberen Glude sagen, wenn er biefer Plage entging.

Eine andere Verschiedenheit besteht barin, daß die altere Tyrannis durch ein allgemeines und gleichartiges Aufstreben der unteren Stände gegen einen bevorrechteten Abel, folglich burch ben sogenannten Demos gehoben und getragen wurde, in diesem seine Stupe hatte, wiewohl er von berselben in einer wesentlichen Hinsicht betrogen war, uud bann ihrem Untergange von selbst entgegen eilte, wenn bie Erben ber Macht auch ben Demos fich verfeindeten. Diese jungere Tyrannis stütt sich auf eine Waffengewalt, welche eine innere Partei des Staates, haus figer irgend eine auswärtige Macht, oft beibe zusammen wirkenb verleihen, und sie fällt, sowie jene burch politische Ereignisse gebrochen wird. Es ist möglich, daß bie Manner, welche Zwingherren werben, vorher auch tie Rolle von Demagogen spielen und selbst später noch etwas biese beibehalten; bieß wird sich 3. B. an den theffalischen Gebietern und an dem alteren Dionys bestätigen; aber nothig ist die Demagogie nicht, und immer bleibt sie nur ein wirksamcs Hulfsmittel; die mahre Stupe ber Tyrannis hat man in der Stellung an der Spize irgend einer Hetärie, der leichten Herbeischaffung von dienstdaren Söldnern und in dem politischen Interesse irgend eines größeren und auswärtigen Herrschers zu suchen. Es wurde sogar leicht jemand durch eine von außen gewonnene Macht Zwingherr eines Staates, dem er völlig fremd war, gar nicht als Mitbürger angehörte, gegen den er also nicht einmal die Rücksichten nahm,
welche selbst der Unterdrücker gegen seine eigne Baterstadt zu
haben pslegt. Daraus solgt natürlich viel über den Geist und
den Charakter einer solchen Zwingherrschaft, da ihr das Wohl
des Staates ungleich mehr als jener früheren gleichgültig war,
und da sie hauptsächlich nur für sich und einige Getreue denselben ausbeuten und ihn zur Befriedigung ihrer Wünsche und
Gelüste benußen wollte, hiebei nicht einmal auf eine lange Dauer
der Herrlichseit rechnen konnte.

Denn auch bie Berschiebenheit verbient Beachtung, baß im Ganzen ber Sturz ber einzelnen Zwingherren viel rascher unb in einem hohen Grabe auf andere Weise als in der vorigen Periode geschah. Damals war es etwas ganz Gewöhnliches, daß ber Stifter ber Tyrannis nicht allein selbst sich bis an sein natürliches Ende behauptete, sondern die Herrschaft auch an einen zweiten, selbst an einen dritten Erben übergehen ließ; und fanden auch Ausnahmen statt, so wurde boch die Tyrannis in der Regel daburch gestürzt, daß der Demos in Verbindung mit den nachgiebiger gewordenen Ueberresten der alten Aristokratie die entarteten Erben verjagte und dann eine republikanische Verfassung herstellte, welcher jene vielseitig vorgearbeitet hatte. Bei ben Zwingherren bieser zweiten Periobe findet man nur in dem noch etwas verwandten Zeitraume von 400-350, daß Tyrannen Stifter eines Herrscher-Hauses werben, in benen bie Burbe erblich weiter geht, und auch dieses nur an Punkten, wo es leicht zu erklären ift; in Theffalien nämlich, beffen pheräische Gebieter, wie oben gesagt, noch eine gewisse Verwandtschaft mit denen ber

vorigen Abtheilung haben, in Cypern, wo aber die Tyrannis zugleich eine Fortsetzung bes alten erblichen Königthums war, und in Sprakus, wo wenigstens bem alteren ein jungerer Dionys folgte, übrigens schon zu Gelon's Zeit bie Tyrannis etwas ben Charafter eines Königthums angenommen hatte. Die Tyrannis von Heraflea am Pontus erftrecte sich nur in biese Zeit herüber; überall sonst, und zwar gerabe in ber Zeit, worin die Saat ber Zwingherren am üppigsten auflief, wurde gewöhnlich schon ber Erwerber ber Gewalt entweber erschlagen ober vertrieben ober abzugehen gezwungen, und selten behauptete sie jemand bis an seinen natürlichen Tob. Häufig wurde, was früher fast nie geschah, ein Tyrann burch einen anberen entset; ber Sturz erfolgte bald durch einen Aufstand im Innern, auch wohl burch bie Hand eines Tobtschlägers, bald burch einen überlegenen Hauptmann einer Sölbnerbanbe, balb burch bie politischen Maaßregeln irgend einer größeren auswärtigen Macht. Die Zustände endlich, welche bann eintraten, konnten eben so verschieben sein. Auch trauete unter biesen raschen Bechseln wohl selten ber Zwingherr selbst ber Dauer seines Besites; und eben biefes Gefühl übte wieberum ben nachtheiligsten Ginfluß auf den ganzen Charakter der Tyrannis aus. Niemand wollte etwas Bleibendes schaffen, niemand gedachte eigentlich neuer Schöpfungen; jeber richtete mehr auf augenblickliche Behauptung und auf möglichst ergiebige Ausbeutung alle seine Aufmerksamkeit.

Während also die älteren Tyrannen sich sehr gewöhnlich als Männer ansahen, welche an der Spiße des Staates alle Wacht in eine Hand auch deßhalb vereinigt hätten, um diesem zugleich etwas zu leisten, gewiße Grundsäße und Ideen thatssächlich durchzusühren und neue Schöpfungen ins Leben treten zu lassen; während sie so schaffend sich an jene Ränner anzeiheten, welche ihnen der Zeit nach vorangingen, die neue Gessetzebung aber, wie wir sagen würden, erst geschrieben hatten,

während sie endlich sich in ihren Leistungen oft ehrwürdigen Rönigen näherten, um beretwillen man sich wundert, wie der Rame eines Tyrannen so gebrandmarkt sein konnte: wurde allerdings von den Zwingherren dieser zweiten Gattung der Grundsah, wenn auch nicht ausgesprochen, doch befolgt, daß der Staat nur ihretwegen existirte, Menschenwohl immerhin zu Grunde gehen, alles, was einst für heilig und recht gegolten hatte, rücksichtslos verletzt werden mögte, wenn nur ihre Triebe und Wünsche Befriedigung erhielten; und sie sind es daher, welche auch dem Namen sene Bedeutung verliehen, welche er noch gegenwärtig hat. Dazu paßte endlich auch die allgemeine persönsliche Beschaffenheit dieser Männer.

Gleichwie es bort unter ben Guten auch Abscheu erregende Ausnahmen gab, so treten hier umgekehrt einzelne erfreuliche Erscheinungen hervor; und Manner wie Hiero II. von Sprakus, Evagoras I. von Cypern, Jason von Phera, Lybiades von Megalopolis, haben vor allem ein Recht, als solche sofort anerkannt zu werben. Aber die Masse bieser jüngeren Tyrannen bildet nicht die Bluthe ber Nation, welche nur mit Ehrgeiz, Herrsucht und anderen Gebrechen ber hoch Begabten behaftet ift, sondern weit eher die zwar thatkräftigsten und klügsten, aber auch verwegensten und rucksichtslosesten Führer bes Auswurfs. Ihre Bildung haben fie entweder im Waffendienste erhalten, bei dem nicht bas Wohl bes Baterlandes, sondern ber eigne Gewinn durch Mißbrauch der Stärke erstrebt wurde; und dann find sie robe Rriegsleute, benen Sinn für Runft und Wissenschaft völlig, Zartheit bes Gefühls für ben Werth und bie Bestimmung bes Menschenlebens, für Recht und Billigkeit, auch bas Bermögen, die eignen Leibenschaften, die nur durch milis tärischen Oberbefehl in Schranken gehalten wurden, selbst zu zügeln, fast ganzlich fehlen; ober sie find frühzeitig in bas wüßte Treiben ber politischen Klubs eingetreten, haben zwar über Staatsverhaltniffe etwas mehr Einficht, vielleicht für Leis

tung berselben auch einige Tüchtigkeit erhalten, sind aber doch sittlich verwildert und in dieser Hinsicht oft noch schlimmer als jene, da sie versteckter und lügnerischer, nicht biederer und sanster sind.

Dieß mögten die wesentlichen Merkmale sein, welche den Charakter der jüngeren Tyrannis gestalten; ihn mit wenigen Worten zu umfassen, ist, wenn nur das Hervorstechendste berücksichtigt werden soll, nicht mehr nöthig, wenn Aufnahme aller Züge gefordert wird, nicht möglich. Allein bevor zu den einzelnen Tyrannen übergegangen wird, wolle man Rechenschaft über den zu verändernden Gang dulden.

Weil die großartigen politischen Ereignisse ober die allgemeine Geschichte ber griechischen und bald griechische makebonischen Nation zu sehr eingreifen, wurde eine überwiegende geogras phische Reihenfolge ber leichteren Berftanblichkeit schaben; eine mehr syndronistische Anordnung scheint jedenfalls eine unerläßliche Forberung zu fein. Das geographische Scheibungsprincip ift in so weit unbedingt beizubehalten, als zunächst der griechische Often und Westen von einander gesondert werden. Die Grenzlinie bilbet bas abriatische Meer. Was öftlich von bemfelben lag, auch Eppern und Eprene, erhielt seine Richtung burch sein Berhältniß zu Sparta, Persien, Makebonien und ben aus Alexander's Monarchie entstandenen Reichen; was dagegen mestlich, burch seine Stellung zu ben Karthagern und den eingebornen Italianern. Für biesen Westen selbst kann noch einmal bas frühere Princip ber Anordnung befolgt werden; jeboch ift aus bereits angegebenen Gründen über Großgriechenland wenig zu reben, und wenn hier die Tyrannis zur Vollendung fommt, wird sie schon von Sicilien so sehr bedingt, daß sie mehr unter bie Erscheinungen biefer Insel aufzunehmen ift. Für lettere insbesondere tritt die bloß dronologische Ordnung ein, inbem sich die Dionnse, Agathofles und Hiero II., nach jedem bieser Hauptglieder jedoch immer noch erft eine Zwischenzeit, folgen. Für den Often sind bagegen Zeiträume nach politischen Ereignissen anzusetzen, und von diesen umfaßt der erste die Zeit vor
Philipp's mächtigem Eingreisen, also die etwa 350, der zweite
die Zeiten Philipp's, Alexander's und Antipater's, also die 319,
der dritte die Zeiten des Polysperchon, Kassander, Ptolemäus, Antigonus und Demetrius, also die in die Nähe des Jahres 281,
der vierte das Haus des Demetrius die zum Jahre 168, und
der letzte endlich noch den Rest die zur allmäligen Einverleibung ins römische Reich. In den Zeiträumen selbst wird möglichst die frühere geographische Reihensolge beobachtet werden;
durchweg jedoch wird es verstattet sein, wegen eines besonders
engen Zusammenhanges der Dinge in diesem oder jenem Staate
auch einmal etwas die Endpunkte der angesetzen Zeiträume zu
überschreiten.

## 3weiter Abschnitt.

## Die einzelnen Tyrannen der jüngeren Zeit.

I.

Der griechische Dften.

Mit Theffalien ift hier ber Anfang zu machen, weil die dortigen Tyrannen von Phera ihrem Ursprunge nach manche Aehnlichfeit mit benen ber früheren Periode gehabt zu haben scheinen; benn mit völliger Gewißheit läßt sich bieß allerdings nicht behaupten, ba unsere Nachrichten über bieses Land gar zu burftig sind. Die Bevölferung besselben zerfiel in brei Theile, in ben herrschenden Abel der eigentlichen Theffaler, in seine leibeignen Penesten und in umwohnende Bölkerschaften, welche jenem ersten pflichtig und unterthan waren, aber boch mehr oder weniger freie Municipal-Verfassung hatten; und an der Spipe der wirklichen Theffaler ftanden abermals bevorrechtete Familien, besonders die Aleuaden und die Stopaden, deren Gerechtsame schwerlich zu allen Zeiten gleich waren, und beren erbliche Baupter nur mit bem hochst unbestimmten Ramen "Dynasten " bezeichnet werben, zuverlässig aber ihren Sit vorzüglich in ben Städten Larissa, Pharsalus, Kranon und Stotussa hatten 1). Mit ben übrigen Griechen kam Theffalien lange in außerst ge-

<sup>1)</sup> Den Br. I, Seite 19.

ringe Berührung; es bilbete eine für sich ziemlich abgeschlossene Welt; und was wir über biese ältere Zeit besselben wissen, ist von Buttmann 1) sehr vollständig zusammengeordnet.

Gegen bas Jahr 400 scheinen aber bie unteren Stände sich endlich mit Erfolg gegen ihre Herren aufgelehnt zu haben, indem Dishelligfeiten unter biefen ihnen babei zu statten famen. Solcher Zwiste gebenkt schon Thucybibes 2) aus bem Zeitalter des Perifles, und später zweier in Larissa sich befeindenden Parteien aus ber Zeit bes peloponnesischen Krieges ). Gegen Ende des letteren hatte ber Lariffder Hellenofrates sich zu bem maketonischen Könige Archelaus geflüchtet und um bessen Beiftand nachgesucht 1). Roch später nahm der Aleuade Aristippus, von einer Gegenpartei hart gebrangt, zu dem jungeren Kyrus Buflucht und erhielt von biesem Gelb zu einem sechsmonatlichen Unterhalte von 4000 Söldnern, die er nach geschehenem Gebrauche zu einem anderen Zwecke ihm nach Aften führen folltes). Solbner und fremde Herrscher wurden also in die inneren Angelegenheiten Theffaliens verwickelt, wonach ber Gang besselben schon mehr bie Natur biefer jungeren Zeit angenommen hatte. Das gegen ift bei Aristoteles 6) auch von einem neuen Amte bie Rebe, bem eines Vermittlers ober einer Art von Aesymneten, welcher in Larissa an die Spipe der bewassneten Macht gestellt und mit Erhaltung des Friedens zwischen den Parteien beauftragt sei, welcher sich aber bann selbst ber Gewalt bemächtigt habe; und nach einer anderen Stelle beffelben Gewährsmannes 7)

<sup>1)</sup> Abhandlung über die Aleuaden, die 22ste in dem Mythologus.

<sup>2)</sup> Thucyd. 1, 111.

<sup>3)</sup> Thucyd. 2, 22.

<sup>4)</sup> Aristot. polit. 5, 8, 12, und aus dem Thrasymachus Klemens Aleg. Strom. 6, 624 C. Apzedáp doudevoopen, Eddzves over βαρβάρφ.

<sup>5)</sup> Xenoph. Anab. 1, 1, 10; Plato im Men. 1.

<sup>6)</sup> Polit. 5, 5, 9. ἄρχων μεσίδιος.

<sup>7)</sup> **Ib.** 3, 1, 9.

hatte sich Gorgias 1) barüber lustig gemacht, wie burch eine Obrigfeit ganze Massen, welche nach altem Gesetze nicht berechtigt waren, Butritt unter bie Bürger von Lariffa erhalten hat-Aber bie stärkste Bewegung erfolgte von Phera her; benn hier hatten die bald aufzuführenden Tyrannen ihren Sig, von hier aus kampften fie gegen bie eigentlichen Theffaler in Lariffa und Pharsalus, hier standen sie an ber Spige von Stämmen, bie früher ben mittleren Theil ber Bevölkerung gebilbet hatten. Dieß sind die allerdings nicht völlig festen Grundlagen, auf welche sich — in Ermangelung bestimmter Nachrichten — bie Vermuthung stütt, baß, begünstigt burch Uneinigkeit ber bisherigen Herren, von Phera aus ein Aufstand geschah, welcher ben Führer besselben ursprünglich mehr zu einem Tyrannen ber älteren Zeit erhob, baß aber balb — wie fich bestätigen wirb von biesem Söldner und politische Berbindungen mit einer auswärtigen Macht zu seiner Befestigung benutt wurden und bas mit biese Tyrannis auch in ben neueren Charafter überging.

Unsere geschichtlichen Nachrichten beginnen mit der übermäßig abgerissenen und kurzen Angabe Xenophon's ), daß im
Inhre 404 der Pheräer Lykophron sich der Herrschaft über ganz Thessalien zu bemächtigen suchte und seine Gegner, die eigentlichen Thessaler, in einer bedeutenden Schlacht besiegte; und
Diodor ), der letztere nicht erwähnt, nennt den Lykophron geradezu
einen Tyrannen. In sene Ereignisse mögte auch der kurz vorher erwähnte Aleuade Aristippus verwickelt gewesen sein; aber
Lykophron brachte ungeachtet sener persischen Hülfe selbst Pharsalus in seine Gewalt, wo damals wohl der thessalische Adel
vertrieben und die Gemeinen von ihm gewonnen wurden, und

<sup>1)</sup> Der noch bis ins Zeitalter des Jason von Phera lebte. Pausan. 6, 17, 8, und eine Obrigkeit hatte er Λαρισσοποιούς genannt.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 2, 3, 4.

<sup>3)</sup> Diod. 14, 82.

balb verband er sich enger mit Sparta, bas ben Theffalern nie fonderlich befreundet war 1). Denn als im Jahre 395 ber torinthische Krieg ausbrach und die verbündeten Athener, Thebaner, Argiver und Korinther sich nach Verstärfungen umsahen, nahmen diese auch den Medius, Dynasten von Larissa, in das Bündniß auf und schickten ihm 2000 Krieger zu Hulfe, bamit er ben Kampf gegen ben Pheräer zu einem erwünschten Enbe Durch biese verstärft, eroberte Mebius Pharfalus zurud, bas, wie Diobor ausbrudlich bemerkt, eine spartanische Besatzung hatte, und bessen Einwohner nun als Sflaven verfauft wurden 2). Die Hulfsmacht verließ ihn darauf, nahm burch Berrath Heraklea, hieb auch hier besonders die Spartaner nieber, verjagte die Colonisten peloponnesischer Abkunft und gab bie Stadt ben Resten ber alten Bewohner dieser Gegend zurück. Die Verbindungen dauerten fort, da im Jahre 394 die Larissäer, Rranonier, Stotussäer und Pharsalier, also bie gesammte Macht ber eigentlichen Theffaler, mit ihren Reiterschaaren ben Agesilaus auf seinem Durchmarsche ansielen und eine ziemlich bedeutende Schlappe erhielten 3). Des Lyfophron gedenkt babei Xenophon nicht als eines ben Spartanern Befreundeten, woraus aber sehr

<sup>1)</sup> Freundschaftliche Berhältnisse ber Thessaler zu den Athenern lassen sich von Hippias' Zeit an verfolgen. Während des peloponnesischen Krieges weis sen darauf die vorhin angeführten Stellen des Thucydides und die Mißschelligkeiten, welche Sparta mit den Thessalern erhielt, eben weil es jene Bersbindung abschneiden und in Peraklea eine bedeutende Colonie anlegen wollte. Thucyd. 3, 92 u. 93, Diod. 12, 59; dann Thucyd. 5, 52 und Diod. 12, 77; Xenoph. Hellen. 1, 2, 18, nach welchem im Jahre 409 auch ein spartanischer Harmost in Peraklea ist; Thucyd. 4, 79, wo die Stimmung bei dem Ourchmarsche des Brasidas angegeben wird.

<sup>2)</sup> Diot. 14, 82. Es wundert sich Buttmann S. 286 über diese Feinds schaft zwischen Larissa und Pharsalus; aber sie ist sehr erklärlich, wenn das damalige Pharsalus zuvor den thessalischen Adel aus seiner Mitte vertrieben hatte und jene Berkauften nur die gegen denselben Aufständischen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Xenoph. Hellen. 4, 3, 3—9.

wenig solgt, da dieser Schriftsteller gar Manches, welches nicht gerade rühmlich für die Spartaner und besonders für Agestlaus ist, mit Stillschweigen übergeht; und bald nachher muß Lykophron die Uebermacht erhalten haben, da Pharsalus wieder erobert und hier unter den Söldnern des Medius ein greuliches Gemethel angerichtet wird, das, wenn man auch mit Fabeln sich trug, doch einen Beweis von der gegenseitigen Erditterung giebt, mit welcher dort die Parteien und die eingreisenden Söldner sochten. Wann und wie Lykrophron endete, wissen wir nicht; er scheint aber seine Tyrannis behauptet und sie seinem Sohne hinterlassen zu haben.

Dieser war Jason, ben freilich keiner ber Alten ausbrucktich fe nennt, ben man aber nach ben Worten, welche ihm bei Xenophon 2) in den Mund gelegt werden, und banach, daß sein Sohn wieder Lyfrophron heißt, auf Wachsmuth's 3) Borgang bafür halten barf. Er wird uns als ein Mann geschilbert, welcher, vor allem mit ungemein hellem Berftande begabt, bie wahre Lage ber Dinge mit Schnelligkeit und Sicherheit übersah, banach bie zweckbienlichsten, wenn auch nicht immer sehr gewissenhaften Mittel ergriff, die Anschläge seiner Gegner scharf errieth, selbst aber sein Vorhaben desto besser zu verheimlichen wußte, und welcher beshalb schon von seinen Zeit genossen gern dem Themistofles an die Seite gesetzt wurde 1). Von Natur fraftigen Körpers, war er in allen gymnastischen und friegerischen Künsten wohl geübt und bei Ertragung jeglicher Beschwerbe tüchtig, auch Anberen mit einem ermunternben Beispiele voranzugehen; aller Orten war er persönlich und un-

<sup>1)</sup> Aristot. histor. anim. 9, 30, und zwar hier ansbrücklich of Mydlov Eévos genannt.

<sup>2)</sup> Hellen. 6, 4, 24, wo er gegen die Spartaner außert, daß sein Bater alle Zeit ein Freund derfelben gewesen sei.

<sup>3)</sup> Hellen. Alterth. 1, 2, S. 327.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 1, 4; Cicero de offic. 1, 30, 12.

ermüblich thatig, verschmähete jeben weichlichen Lebensgenuß, hielt auf ähnliche Eigenschaften bei allen benen, welche er um fich sammelte, war ftreng gegen bie, welche seinen Bunschen nicht folgten, verstand aber biejenigen, welche sich ihnen willig fügten, auf einnehmenbe Weise zu belohnen und sich völlig ergeben zu machen 1). Seine Denkart war, wenngleich gerabe nicht ebel, boch keinesweges boshaft. Frei bewahrte er sich von ben Leibenschaften erbarmlicher Despoten, und eigentlich harte und grausame ober aus niedriger Sinnlichkeit hervorgegangene Handlungen wirft ihm niemand vor. Herrsucht, zum Theil wohl entstanden aus bem Gefühle überlegener Rraft, hatte sich allerbings seiner ganz bemächtigt; und was er Boses that, floß aus diefer Quelle hervor, obwohl er sich zu mäßigen wußte. Kleines Unrecht burfe man nicht scheuen, wenn man Großes wolle, war einer seiner Grundsage 2); von Bestechungen Gebrauch zu machen, verschmähete er nicht, und bekannt ift besonbers, wie er fpater ben unzuganglichen Epaminonbas auf biese Weise in seine Plane zu ziehen suchte3); in der Wahl ber Bege, auf welchen er fich bas nothige Gelb verschaffte, war er nicht bedenklich, und selbst seinen Angehörigen wußte er es auf finnreiche Weise abzupreffen 1). Dagegen war er, ohne sich et= was zu vergeben, leutselig gegen Alle, besonders gegen seine Rrieger, und feinen Anftoß nahm er einstmals baran, persönlich nach Athen zu kommen, um bort burch seine Fürbitten ben schwer angeklagten Timotheus zu retten 5). Selbst Sinn für eine gewiffe wissenschaftliche Bildung fehlte ihm nicht, ba er mit Gorgias gern und viel verkehrte und zu Isokrates in einem

<sup>1)</sup> Xen. l. l.; Aristot. polit. 3, 2, 6

<sup>2)</sup> Plutarch. rei publ. guhern. praec. 24

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Plut. reg. et imper. Apophth. 13; id. de genio Socr. 14; Aelian 11, 9.

<sup>4)</sup> Polyan 6, 1.

<sup>5)</sup> Demosth. in Timoth. p. 302 ed. T.; Repos im Timotheus 4.

nahen Berhältnisse stand 1); und stütte er seine Macht auch auf ein für jene Zeiten starkes Kriegsheer, das durch eine zahlreiche und gute Reiterei der Thessaler eine große Ueberlegenheit
hatte, übrigens der fremden Söldner viele enthielt, so benutte
er doch für die Erreichung seiner Zwecke eben so gern den Weg
schlauer Unterhandlungen und Vermittelungen.

Solch ein Mann trat als Alleinherrscher auf, während Griechenland durch Sparta's und Thebens Stellung gegeneinander und durch die schwankende Politik Athens zerrissen war, Makedonien noch erst den Schöpfer seiner Macht erwartete; und er übersah rasch die Lage der Dinge, wie er zuerst ganz Thessalien völlig zu einem Staate vereinigen müßte, dann eine entscheidende Sprache in ganz Griechenlands Angelegenheiten führen könnte, endlich sich den Bereinten als ein Oberhaupt für einen Angrisserieg gegen die Perser auszudringen hätte?). Ein in vieler Hinsicht achtungswerther Philipp steckte in diesem Jason; nur wurde er seinem Wirkungskreise zu früh gewaltssam entrissen.

Sein Augenmerk war also zunächst barauf gerichtet, baß er an die Spiße von ganz Thessalien käme; und gleich wie wir nicht die Zeit seines Antrittes kennen, so wissen wir erst von dem Jahre 375 an, wie er sich diesem Ziele näherte. Damals hatte er schon die ehemaligen Periösen der Thessaler oder die einst tributpslichtigen Stämme sämmtlich auf seine Seite gezogen und zwar nicht ohne Kämpse mit den bisherigen Obersherren; selbst von den früher sast ganz unabhängigen Bergvölkern waren mehre, z. B. die Doloper, in seinem Interesse, Berzbindungen hatte er sogar mit Alsetas, dem Könige von Epirus, angeknüpst und in Eudöa einen Neogenes mit Söldnern ausgerüstet und zum Tyrannen bei den Hestädeten in Oreus einges

<sup>1)</sup> Pausan. 6, 17, 5; Isokr. epist. 6.

<sup>2)</sup> Isokr. ad Philipp. 50; Valer. Maxim. 9, 10, externa 2.

set, als ben Kern einer Kriegsmacht besaß er aber 6000 Solbner, mit benen er bie Contingente ber ihm Unterwürfigen ober Verbundeten vereinte 1). Nach außen war jedoch eine wichtige Beränderung vorgefallen; Jason unterhielt nicht länger die polis tischen Berbindungen seines Baters mit Sparta, sonbern hatte sich Theben befreundet; und umgekehrt waren bie eigentlichen Theffaler jest zu Sparta übergegangen. Wie bieß gekommen war, ift nicht geschichtlich nachzuweisen; wahrscheinlich ist es aber, baß die Führer jener beiben Heerhaufen, welche Sparta seit dem Jahre 382 gegen Dlynth hinaufschickte, und welche ihren Weg durch Thessalien nahmen 2), eine Berbindung mit den Theffalern abschloffen, biefen auch Pharsalus zurudverschafften und so ben Pherder zu einer entgegengesetten Politik hintrieben. Bei ben Theffalern war um biese Zeit die hervorragenbste Perfon Polybamas, ber unter ihnen allen großes Ansehen genoß 3) und besonders die inneren Zwiste unter den Pharsaliern beigelegt hatte4). An diesen machte sich Jason im Jahre 375, um auf bem Wege ber Bereinbarung zu einem Ziele zu gelangen, bessen Erreichung durch Wassengewalt immer noch zweiselhaft Er stellte ihm vor, wie thöricht es ware, wenn Theffatiens Bewohner sich unter einander aufrieben und Frembe ins Land zogen, während boch ein einiges Theffalien allen seinen Rachbaren Gesetze vorschreiben konnte; er begehrte für sich nur bie Burbe eines Tagos über gang Theffalien, verhieß aber bem Polybamas ben nächsten Plat nach seiner Person und versprach bem thessalischen Abel möglichst ungeschmälerten Besitz seines Eigenthums und Schonung seiner Gerechtsame; er wußte sein

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 1, 4; Diot. 15, 30.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 2, 24 und 36, wo aber Kenophon beibe Male durchaus nicht auf die Ereignisse in Thessalien näher eingeht.

<sup>\*)</sup> Doch wird er nirgends Tagos genannt; und mag er in Pharsalus ein Archon mesidius gewesen sein, so sagt boch Xenophon dieß nicht.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 1, 3.

Anerbieten so annehmlich zu machen, daß jener und seine Anhänger geneigt wurden, barauf einzugehen. Rur die Bebenklichkeit behielt der redliche Polydamas, daß er die Vereindarung
nicht ohne Zustimmung seiner Verbündeten, der Spartaner, geschehen lassen dürfte. Er begab sich also persönlich nach Sparta,
stellte hier die Lage seines Vaterlandes unverhohlen dar, und
machte einsach die Anfrage, ob Sparta unter den jezigen Umständen geneigt und im Stande wäre, solchen Beistand zu leis
sten, daß man den im Grunde überlegenen Pheräer mit den
Wassen unterdrücken könnte. Jenes mußte eine solche Betheilung ablehnen, da es mit Theben und Athen genug zu schaffen
hatte, und Polydamas wurde damit aller Bedenklichkeiten überhoben und brachte bei seiner Rücksehr eine Aussöhnung der
Parteien zu Stande 1).

Polybamas erhielt zugestanden, daß er die Burg von Pharsalus nicht zu übergeben brauchte, stellte aber bafür seinen Sohn bem Pherder als Geißel; und biesem Beispiele scheinen bie übrigen theffalischen Großen gefolgt zu sein. Jason wurde bagegen zum Tagos erwählt, und seine Gewalt bekam bamit zugleich bas Ansehen ber Gesetlichkeit. Mit kluger Mäßigung ordnete er nun die inneren Verhältnisse; die Stellung ber Penesten hob er nicht auf, sondern er bestimmte nur ihre Leistungen nach ben Grundlagen, die ehemals schon ein Stopade zu allgemeiner Zufriedenheit gegeben hatte, die aber im Laufe ber Zeit außer Uebung gekommen waren; die Theffaler felbst wurden zu wenig mehr als zur Heeresfolge, besonders zur Stellung von Reis terei verpflichtet; für bie Periofen wurden, außer daß sie gleichfalls Krieger zu stellen hatten, auch bie Abgaben nach älteren Bergleichen neu geregelt; nur behielt die Kriegsmacht eine für das Land gewiß brudenbe Höhe, da Jason über 8000 Reiter, 20,000 Hopliten und außerdem noch viele Leichte verfügen

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 1, 5-7.

konnte<sup>1</sup>). Jeber sieht leicht, wie auch hier die Charaftere ber älteren und der jüngeren Tyrannis in einander spielen. Für Theffalien schien übrigens eine glücklichere Zeit andrechen zu sollen, da es, im Innern wohl geordnet, einig und stark, sich nach außen Achetung verschaffen mußte und selbst eine gebietende Sprache gegen Rachbaren sühren durfte.

Aber Jason war kaum zu biesem ersten Ziele gelangt, als seine Bekanntschaft mit ber Lage ber Dinge in Griechenland bas Berlangen, seine Dacht weiter auszubehnen, in ihm er-Deutlich verrieth er seine gefährlichen Absichten, als er bei ben Thebanern nicht vor, sonbern gleich nach ber Schlacht bei Leuftra im Jahre 371 eintraf und statt gegen bas geängstigte Heer ber Spartaner loszuschlagen und ce völlig zu vernichten, nur Unterhandlungen für einen freien Abzug beffelben einleitete; benn beibe Gegner sollten fich offenbar ferner zermalmen, um später ihm eine Beute zu werben 2). Auf bem Rudmarsche ließ er die Photier seine Ueberlegenheit fühlen, besonbers aber bemächtigte er fich Heraklen's, bamit er Herr über die Thermopylen ware und biese ben Fremben verschließen, für seine Krieger aber stets öffnen konnte. Bei seiner Rudkunft in Theffalien feste er vor allem die Rustungen und Uebungen sei= nes heeres fort, und ber Ruf seiner Streitmacht erfüllte ganz Griechenland mit angstlichen Gefühlen. Selbst eine Flotte suchte er herbei zu schaffen, und nur die Absichten, welche er mit biefer hatte, scheinen ber Grund gewesen zu sein, weßhalb er durch kein Bunbniß mit Athen gehemmt sein wollte3). Auch mit der Idee, Borstand der belphischen Amphistionie und so für alle Griechen unter einem beschönigenden Ramen Dberhaupt zu werben, scheint er Philipp, ber auch aus ber Geschichte ge-

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 1, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Xenoph. Hellen. 6, 4, 20—26.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 4, 21 und 28; Demosth. in Timoth.

56

ternt haben mögte, voran gegangen zu sein 1). Denn als im Jahre 370 die Feier der pythischen Spiele herannahete, schrieb er in allen thessalischen Dertern Opferthiere aus, ließ ansagen, baß Alles sich zu einer festlichen Procession fertig zu halten habe und sette zugleich auch seine Kriegsmacht in Bewegung. Ueber diese hielt er zuvor Musterung, und siehe ba! alle lange überbachten Blane scheiterten an bem Greigniffe eines Augenblides. Sieben junge Krieger, welche wegen eines Bergehens eine sie krankenbe Strafe erlitten hatten, sprangen aus bem Gliebe hervor und stießen ben Herrscher nieber. Einer von biefen wurde auf der Stelle erlegt, ein zweiter wurde eingeholt; bie anderen entkamen zu Pferbe und erfreueten sich in Griechenland überall ber besten Aufnahme, indem man sich nicht verhehlte, von welcher brohenben Gefahr man burch fie befreiet ware 2). Ein Mordversuch soll übrigens schon früher auf ihn gemacht fein, aber nur die Felge gehabt haben, daß er von einem bofen Blutgeschwüre geheilt wurde 3).

Er hinterließ vier Kinder, eine Tochter Thebe und drei Söhne, Tisiphonus, Lyfophron und Pitholaus. Jene wird von allen Schriftstellern als solche anerkannt, und sie hat bessonders als Gattin des späteren Herrschers Alexander einen größeren Ruf erhalten; die dei Söhne heißen jedoch bei den meissten Schriftstellern in nur Brüder der Thebe, und von Isokrates allein ist ein Brief an Jason's Sohn vorhanden, dessen Ramen jedoch in demselben nicht erwähnt wird, während Konon on ans

<sup>1)</sup> Diot. 15, 60.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 4, 29—32; Diod. 15, 60; Valer. Maxim. 9, 10; extern. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Cicero de nat. Deor. 3, 28; Valer. Maxim. 1, 8; ext. 6; Plin. hist. nat. 7, 51.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 4, 36; Plut. Pelop. 35; Diod. 16, 14.

<sup>5)</sup> Conon Diegesis 50, wo indessen die Worte "πατήρ αὐτῶν εὐλαβής ην" keinen befriedigenden Sinn geben, und in "εὐλαβής" ein Cigenname verschrieben zu sein scheint.

giebt, fie hatten mit Thebe eine Mutter gehabt, waren aber nicht Jason's Sohne gewesen. Xenophon kennt außerbem eine in Theben lebende Wittwe Jason's, die Alexander später heirathen will, weil seine Ehe mit Thebe kinderlos ift, und die also wohl schwerlich Mutter biefer letteren war1). Bestimmtes ist wegen dieser verschiebenartigen Angaben nicht über die Familien-Berhaltnisse Jason's zu ermitteln; jebenfalls waren alle jene bei seinem Tobe noch minderjährig, und als Tagoi ließen sich besfen beibe Brüber, Polyborus und Polyphron, ausrufen. diesen wurde der erste auf der Hinreise nach Larissa wahrscheinlich von seinem Bruber ermorbet, ba er wenigstens bei Racht plöglich und ohne bekannte Beranlassung starb; und Polyphron herrschte nun allein, behauptete sich aber nicht länger als ein Jahr 2). Er zeigte in kurzem, daß er nicht einmal zusammen zu halten verstände, was sein alterer Bruber erworben hatte. Die kluge Mäßigung, mit welcher biefer bie eigentlichen Theffaler behandelte, fehlte ihm, und weil diese vielleicht Bebenken trugen, ihn ohne weiteres als Tagos anzuerkennen, ließ er jenen Polydamas und acht andere vornehme Pharsalier einziehen und hinrichten, worauf viele andere Große sich durch die Flucht zu retten suchten. Ein Gewaltstreich machte natürlich ben ans beren nothig, und aus einem mehr gesetlichen Tagos wurde er ein arger Despot. Er fiel indessen bald burch einen Alexander, welcher vorschütte, er habe ben Polybor rachen wollen; und dieser, ben Diobor zu einem Bruber macht, Plutarch bagegen einen Reffen nennt, ber in Polyphron seinen Dheim ermorbet

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 4, 37.

<sup>2)</sup> So Xenoph. Hellen. 6, 4, 33 und 34, während Diod. 18, 61 ansgiebt, daß Polydor allein geherrscht habe, und später von seinem Bruder Alexander ermordet sei; doch scheint letzterer hier nachlässig zu sein, und Kenophon beurfundet durch seine Worte, daß er von den Dingen sehr genau unterrichtet war.

habe und daher ein Sohn des Polydor sein könnte<sup>1</sup>), gelangte nun in den Besth der Macht, die er 11 Jahre, also von 369— 358, oder wahrscheinlicher nur bis ins 11. Jahr, also dis 359, behauptete<sup>2</sup>).

Schon Polyphron hatte ben Grund zu Theffaliens Unglud und zu unheilvollen Dingen für ganz Griechenland gelegt, indem er Jason's Werk, ein einiges Theffalien zusammen zu halten, wodurch diefes auch ein Bollwerk gegen Makedonien geworben ware, burch seine Magregeln zerftorte und ben verfolgten theffalischen Abel nöthigte, sich nach auswärtiger Sulfe umzusehen. Diese war aber bamals nur in Makebonien unb Theben zu finden, und beibe waren mehr gesonnen, die erhals tenen Aufforderungen zu einer Erweiterung der eignen Macht zu benuten und fein einiges Theffalien zu bulben. Ueberdieß war Alexander von Phera ein ruchloser Gebieter, ber vor allem durch seine Frevel berüchtigt geworden ift. Auch ihm werden bie Thessaler Widerstand geleistet haben, und gestütt auf seine Sölbner führte er baher eine Schreckensregierung ein, beren Greuel balb auch ber schlimmste Argwohn bes Tyrannen steis gerte. Hinrichtungen erfolgten, wenn jemand sich seinen Berbacht zuzog; und bas Morben wurde ihm eine Lust, indem er es mit den ausgesuchtesten Martern verband, Menschen z. B. lebenbig eingrub, ober mit Häuten wilber Thiere umkleibete, bann mit Hunden hette und endlich zur Kurzweil erlegte. Bewohner ganzer Ortschaften, z. B. ber Städte Meliboa und Stotussa, ließ er, weil einige berselben sich gegen ihn vergangen hatten, niedermeteln. Ueber die Rührung, welche ein Trauerspiel, die Trojanerinnen bes Euripides, in ihm erregt, errothete er vor sich selbst. Bertrauen hegte er balb nicht zu seinen nächsten Angehörigen, und sogar bas Schlafgemach seiner Frau

<sup>1)</sup> Plut. Pelop. 29.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 14; und Krüger Appendig 15 zu Clinton's Fasti.

ließ er, ehe er in basselbe eintrat, von einem Miethlinge mit gezücktem Schwerdte untersuchen<sup>1</sup>).

Noch im Jahre 369 zog Alexander II. von Makedonien heran, um die Theffaler angeblich zu schüßen; und ihm konnte ber Pheraer ben Einmarsch nicht wehren, weil er mit seinen Rüstungen noch nicht fertig war. Jener wandte sich gegen Larissa, und unter Mitwirken einer Partei wurde er eingelassen, ohne daß man jedoch auf ber Burg frembe Besatzung bulbete. Schon wegen bieses Mistrauens überwarf er sich mit ben Theffalern, und als er nach Einnahme Kranons und einiger anderen Derter zu beutlich verrieth, daß er für fich Erwerbungen zu machen beabsichtige, fam es in furzem zu offenen Feindseligfeiten zwischen ihm und seinen bisherigen Berbunbeten ). Diese wandten sich nun an Theben, welches bas Gesuch ber Blehenden zu seinem größten Nachtheile, aber boch mit Freuden benutte, um seine Macht auch im Rorben auszubehnen. Im Jahre 368 unternahm, während Epaminondas bis in Lakonien eindrang, Pelopidas seinen ersten thessalischen Feldzug, trieb ben Pheraer zu Paaren, ohne seiner habhaft werben zu können, unb sicherte ben eigentlichen Theffalern Unabhängigkeit unter thebanischem Schute 3). Auch ereigneten sich nun unter ben Mateboniern Dinge, die ihnen fürs erfte nicht erlaubten, sich um die Augelegenheiten ihrer sublichen Nachbaren zu bekummern. Rur der Pheraer war nicht völlig ohnmächtig geworden; er ließ aufs neue Sölbner werben, und aus Eifersucht auf Theben unterstütte ihn von ber Seeseite sogar Athen 1). Er griff baher in furzem abermals um sich und nahm blutige Rache. Zum

<sup>1)</sup> Plut. Pelop. 29; Cicero de offic. 2, 7, 13; Pausan. 6, 5, 23 Diod. 15, 75.

<sup>2)</sup> Diod. 15, 61.

<sup>2)</sup> Died. 15, 67; Plut. Pelop. 26.

<sup>4)</sup> Demosth. in Aristocr. p. 44. ed. T.; Diod. 15, 71; Plut. Apophth, imper. 17.

zweiten Male schickten die Geängstigten nach Theben, welches, ber vielen Feldzüge mübe, schon durch die Sendung von Pelopidas und Ismenias auf dem Wege der Unterhandlung zum Ziele zu gelangen hosste. Aber schien dieß auch anfänglich gut zu gehen, so sielen doch jene beiden bald in des treulosen Pheräers Gewalt. Run rückte ein thebanisches Heer ein, das durch die Untüchtigkeit seiner Führer ebenfalls in arge Noth gerieth. Es wurde freilich durch den in demselben dienenden Epaminondas auf glänzende Weise gerettet, aber dieser mußte sich dessen ungeachtet mit mäßigen Bedingungen begnügen, um nur seine Freunde aus Alexander's Gewalt zu erlösen.

Dieser bewies übrigens damals, wie doch auch der Bose eine gewisse Scheu vor dem Guten zu behalten pflegt. Als der gefangene Pelopidas durchaus nicht über seine Lage erschraf, freimüthig zu Allen sprach, so lange ihm Zutritt Anderer versstattet wurde, und Todesverachtung den Drohungen des Gebieters entgegensetzte, wagte dieser doch nicht, ihn zu mishandeln, mogte auch immerhin Furcht vor der Rache Thedens dazu mitwirken. Umgekehrt machte der Gesangene auf die Thebe einen Eindruck, der zuerst den Gedanken, sich eines solchen Gemahls zu entledigen, in ihr geweckt haben soll<sup>2</sup>).

Borläusig behnte er, da die Thebaner auf anderen Punkten beschäftigt waren und seine Willführ ihm leicht die Mittel gab, um über die See neue Söldnerschaaren heranzuziehen, bald abermals seine Macht aus. Deßhalb erschienen im Jahre 364 die Thebaner zum britten Male. Er hatte damals 20,000 Mann unter seinem Besehle, und Pelopidas war nur mit 7000 Hopliten und 800 Reitern ausgerückt, hatte sedoch diese Streitmacht in Thessalien noch etwas verstärkt. Bei den Höhen von Kynoskephalä stießen beide Heere auf einander, und im Bers

<sup>1)</sup> Diod. 15, 71; Plut. Pelop. 29; Pausau. 9, 18, 1.

<sup>2)</sup> Plut. Pelop. 28.

trnaue auf seine überlegene Menge scheuete sich Alexander bieß= mal nicht, ben- Kampf anzunehmen, während Pelopidas vor Begierde brannte, sich an bem Tyrannen zu rächen. reichte er zuerst die Spipe der Höhen und schlug zwei Stürme der Gegner unter großem Verluste berfelben zurud, mahrend freilich seine Streiter den an Zahl überlegenen des Feindes weis chen mußten; boch nun bemerkte er, wie Alexander in ber jenseitigen Ebene die Seinigen neu zu sammeln suchte, erblickte ihn selbst und brang so ungestum auf ihn ein, daß nur Wenige ihm folgen konnten. Jener zog sich in ben bichten Haufen ber Seinen zurud, und hier fiel Pelopidas, ber ihn persönlich zu erlegen wünschte; boch wurde die Kampfwuth ber Thebaner baburch nur angefeuert, und Alexander erlitt eine völlige Rieberlage. Er mußte sich ben Frieben von ben Siegern vorschreiben lassen, mußte allen Ansprüchen sogar auf Magnesia und Phthiotis entsagen, sich nur auf Phera und beffen unmittelbare Umgebung beschränken und einerlei Freunde und Feinde mit den Thebanern anerkennen 1).

Stänzen hielt, ober ob, während die Thebaner in Griechenland beschäftigt waren, die Theffaler allein sich stark genug fühlten, ihn in Schranken zu weisen, erfahren wir nicht; er behauptete sich wenigstens in Pherä und gelangte auch zu dem Besitze einer kleinen Seemacht, die er benutzte, um einträgliche Seeräuberei im Archipelagus zu treiben und Anfälle auf kleine und wehrlose Inseln zu machen. Daher mußten die Athener im Jahre 361 ein Geschwader gegen ihn ausrüsten, das indessen siegen sich überfallen und eine empfindliche Schlappe zusstügen ließ; und die Athener mogten den unglücklichen Anführer Leosthenes immerhin bestrasen, sein Nachfolger Chares richtete

<sup>1)</sup> Diod. 15, 80; Plut. Pelop. 31-35; Cornel. Repos im Belop. 5.

eben so wenig aus, und jene Erwerbquelle scheint bem Pherder geblieben zu sein 1).

Er trieb inbessen nicht lange mehr sein Unwesen, da seine nächsten Angehörigen nicht sicher vor ihm waren. Die eigne Gattin Thebe wiegelte ihre Brüder gegen ihn auf, indem sie ihnen ihrer aller Gesahr vorstellte, und leistete ihnen Beistand, um den trunken gemachten und eingeschläserten Tyrannen in ihrem Schlaszimmer zu ermorden. Nach vollbrachter That gewann sie auch leicht die Leibwächter und die Söldner, und die Gewalt ging zunächst in ihre Hände, wenn auch dem Namen nach in die des ältesten Bruders, Tisiphonus, über?).

Seit dem Jahre 359 oder 358 herrschte also Tifiphonus, wahrscheinlich ber älteste von Jason's Söhnen, und zwar allein, wie Xenophon sagt, ber gerade bamals seine hellenische Geschichte schrieb3), nach Diobor bagegen in Berbindung mit feinem Bruber Lykophron 1). Als Mörber bes argen Tyrannen fand er anfänglich unter ber Bevölkerung Theffaliens Anklang; balb aber seiner Sölbner gewiß, trat er mehr in die Fußstapfen seiner Vorgänger und suchte seiner Herrschaft auf Koften ber Theffaler und ber Periofen eine weite Ausbehnung zu geben D. Wie lange er sich behauptete, und wie er vom Schauplate trat, ist nicht bekannt; statt seiner werben in kurzem nur noch bie beiben Brüber erwähnt. Wieberum hatte nämlich ber hohe Abel ber Theffaler Zuflucht nach Makebonien genommen, wo Philipp sich schon genügend hervorgethan hatte, um Vertrauen zu seinen Waffen zu erwecken, und schlau genug war, um einzusehen, wie er bie theffalischen Berhältnisse ausbeuten könnte.

<sup>1)</sup> Diod. 15, 95; Polyan 6, 2.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 4, 35—37; Diot. 16, 44; Plut. Pelop. 35; Conon 50; Cicero de officiis 2, 7, 13 unt 14.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 4, 37.

<sup>4)</sup> Diod. 16, 14.

<sup>5)</sup> Diob. 1. 1.

Im Jahre 356 ruckte er zum ersten Male in Theffalien ein, machte sich um die Theffaler verdient, erwarb sich beren warme Ergebenheit, beschränkte bie Pheraer, unterbruckte sie aber nicht völlig, und forgte so bafür, daß seine Wiederkehr bald nöthig werben mußte 1). Ueberbieß brach ber phofische ober ber heilige Krieg aus, an welchem auch die Theffaler lebhaften Antheil nahmen. Ihre Anführer ließen sich freilich balb von den phofischen zur Unthätigkeit erkaufen; allein bennoch wurden sie neu verwickelt, als Lykophron von Phera fich mit bem Phokier Onomarchus verband. Die Gebrängten suchten balb Philipp's Schup, ber im Jahre 352 einrückte, anfänglich zwar weichen mußte, selbst in bebenkliche Verlegenheit fam, balb aber verftarft aufe neue vorbrang, nun ben Phofiern eine entscheibenbe Nieberlage beibrachte und auch ben Lykophron nöthigte, mit feinem Bruder Pitholaus und 2000 ihm gebliebenen Gölbnern nach Phofis abzuziehen und Phera ihm zu überliefern ).

Seitbem hört die pheraische Tyrannis auf, und in Thessalien erfolgten die Einrichtungen, durch welche Philipp es allmälig in eine makedonische Provinz verwandelte; ein Gegenstand, der hier nicht weiter verfolgt werden kann. Lykophron ist unter den phokischen Söldnern verschollen; sein Bruder Pitholaus oder Pytholaus kehrte, während Philipp den olynthisschen Krieg führte, noch einmal im Jahre 349 nach Thessalien zurück und bemächtigte sich auch Phera's; bald rückte sener gegen ihn an, versagte ihn und traf wirksame Maaßregeln, um sich den Besitz von Thessalien zu sichern.

Uebrigens wird noch ein Deinias von Polyan4) erwähnt, ber aus einem Bogelsteller ein Befehlshaber ber Schaarwächter in Kranon wurde, seinem Dienste brei Jahre rühmlich vorstand,

<sup>1)</sup> Diod. 1. 1.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 35 und 37; Bohnete (Forschungen u. s. w.) S. 169.

<sup>3)</sup> Diod. 16, 52; Demosth. Olynth. I. p. 15 ed. T.; Böhnefe l. L

<sup>4)</sup> Polyan 2, 34.

bann burch List und Gewalt und unter bedeutendem Blutversgießen sich der Stadt bemächtigte und sich zu einem Thrannen derselben machte. In welche Zeit aber dieser Mann gehört, läßt sich nicht angeben; und allerdings kehrten auch unter den Diadochen Jahre wieder, in welchen leicht irgend ein unbedeutender Mensch einmal die höchste Gewalt in einer thessalischen Stadt an sich reißen konnte. Er ist hier nur aus dem Grunde erwähnt, damit Thessaliens Tyrannen dei einander stehen.

In bem füblich angränzenben Theile Griechenlands, welchen man Hellas zu nennen pflegt, traten während ber hier behanbelten Zeit in Euboa, vielleicht auch in einzelnen Ortschaften von Photis und Lofris eigentliche Tyrannen auf, weil an biesen Punkten die Führer von Parteien schon von Sölbnern einen früher unbekannten Gebrauch machten und frembe Mächte sich überwiegend einmischten, dabei sich auch ber Zwingherren als Werkzeuge bebienten. Die westliche Halfte wurde ihren früheren Verhältnissen noch nicht entrückt, wenn auch Agesilaus in ben Jahren 391 und 390 Akarnanien aufs neue in die allgemeinen Angelegenheit Griechenlands verwickelte. Dagegen ereigneten sich in Attika, Theben und bem gesammten Phokis Dinge, welche zwar in aller Strenge nicht hierher gehören, barum auch nicht ausführlicher behandelt werden dürfen, aber boch mit der wiederkehrenden Tyrannis in einem so engen Zusammenhange stehen, daß sie eben so wenig völlig unbeachtet bleiben können.

In Athen wurde nach seinem Falle am Ende des peloponnesischen Krieges, im Jahre 404, eine oligarchische Regierung von 30 Männern eingesetzt. Diese werden bekanntlich auch die 30 Tyrannen genannt, und daher könnte man glauben, von ihnen müßte auch hier die Rede sein. Allein sogar die Besnennung ist eine unattische i); denn in der Staatssprache

<sup>1)</sup> Bergl. die literarischen Nachweisungen bei R. F. Germann S. 168, 6.

heißen sie nur die Dreißig, oder ihre Herrschaft wird durch den Ramen der Anarchie bezeichnet 1), während nach den philosophischen Theorien dieses Regiment unter den Begriff der dynastisschen Oligarchie sallen würde 2). Tyrannen ist für sie nichts Anderes als ein Schmähname, dessen freilich auch spätere Schriftssteller 3), zu deren Zeit man weniger genau im Gebrauche des Wortes war, sich als des gewöhnlichen bedienen, um dessetzwillen man aber nicht berechtigt ist, den griechischen Begriff eines Tyrannen so auszudehnen, daß auch ein Collegium jener 30 Männer in denselben auszunehmen wäre. Viel weniger noch sind die 30 nach der Art ihrer Entstehung und nach ihrer Besstimmung Tyrannen.

Dben 4) ist von ben politischen Klubs ober ben Hetärien die Rebe gewesen. Diese traten gleich nach ber unglücklichen Riederlage bei Aegospotamos in Athen fühner als jemals vorher auf, indem besonders Kritias und Eratosthenes an ihrer Spise standen, knüpsten mit dem belagernden Feinde Unterhandslungen an, gedrauchten als den in ihrem Sinne handelnden Gesandten vorzüglich den Theramenes und erlangten in den Friedensbedingungen unter anderen auch den Punkt, daß die Berfassung Athens völlig ihren demokratischen Charaster verslieren und durch eine gesetzgedende Behörde neu geordnet wersden sollte. Eben dazu wurden jene 30 bestimmt, während als vorläusige AbministrativsBehörde auch in dem Piräeus 10 Mäns

<sup>1)</sup> Oi τριάχοντα, ή ἀναρχία ή προ Ευκλείδου, weil Guillides im Jahre 403 Archon Cponymos war, und dieser eigentlich im Jahre 404 aussiel. Xenoph. Hellen. 2, 3, 1; Diod. 14, 3.

<sup>2)</sup> Arist. polit. 4, 5, 1 und 5, 5, 8 und 12.

<sup>3) 3.</sup> B. Diod. 15, 63, welcher dagegen 14, 3 von diesen Männern sagt: "οί διοικήσοντες τὰ κοινὰ τῆς πόλεως, ἄρμόζοντες μὲν τῷ λόγφ, τύραννοι δὲ τοῖς πράγμασιν."

<sup>4)</sup> Dben Seite 16; und über ihr Treiben in Athen vergl. R. F. Hers mann S. 167.

ner angestellt wurden i). Man sorgte natürlich bafür, daß man in den 30 nur Männer erhielt, welche ganz im aristofratischoligarchischen Sinne versahren würden; und im Allgemeinen ersah man nur solche aus, die schon unter den 400 eine Rolle
gespielt hatten2); insbesondere wurde sestgesest, daß Theramenes
10, die Ephoren oder Vorsteher des Klubs andere 10 ernennen,
die übrigen 10 aber sreier gewählt werden sollten2). Raum
aber waren diese 30 eingesest, und kaum fühlten sie sich unter
dem Schuse einer spartanischen Besahung und des Harmosten
Rallidius sicher, als sie, statt eine neue Versassung zu entwersen,
selbst die Regierung an sich rissen, und zwar nach ihrer Wahl
einen Senat ernannten und daneben 3000 ziemlich gleich gesonnenen Bürgern den Gebrauch der Wassen und die Abstimmung in einer sogenannten Volksversammlung verstatteten,
übrigens aber ein Regiment sührten, wie es nur ein arger

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 2, 3, 2; Diod. 14, 3; Plut. Lysand. 15.

<sup>2)</sup> R. F. Hermann S. 168, 6.

<sup>3)</sup> Hierüber enthält Lysias im Eratosth., besonders Cap. 76, Aufschluß. Ein Gegenstand bes Streites ift bie Frage, wer die genannten Ephoren waren. Lyfias fagt: nach ber Schlacht, aber noch wahrend der Demofratie nevre ανδρες Εφοροι κατέστησαν υπό των καλουμένων έταιρων συναγωγείς μεν τῶν πολιτῶν, ἄρχοντες δε τῶν συνωμοτῶν. Es fragt sich, εδ diese Ephoren eine Staatsbehörde maren? Dieß meinen Einige; dagegen ift zu erinnern: 1) daß sie häufiger erwähnt sein wurden, weun sie wirkliche Staatsbehörde waren; 2) daß sie κατέστησαν υπό των καλουμένων éralowe, also nicht auf Betreiben bes Klubs, sondern von demfelben; 3) daß Reiske wohl sehr richtig erklärt "ovraywyeis uer — äozortes de" als δνόματι μεν συναγωγείς, έργφ δε άρχοντες, namque opponuntur turpia speciosis, ut συναγωγείς sit honestum et blandum, ἄρχοντες invidiosum, πολίτης molle et civile, συνωμότης horribile; 4) daß Eratosthenes läugnet, er sei Ephor gewesen, dieses aber gar nicht zu einer Untersuchung kommen konnte, wenn die Ephoren einen öffentlichen Charafter gehabt hatten und nicht lediglich Borsteher einer geheimen Gesellschaft gewesen waren. Alfo fcint hier Sievers dießmal gegen ihm überlegene Renner bes Alterthums Recht zu haben; Beißenborn (die vierte Abhandlung in bem Hellen) begnügt fich, tiefe Ephoren - ju ermähnen.

Tyrann in dem Sinne, welchen jest das Wort hat, ausüben fann 1).

Sie bilbeten also ein oligarchisches und ihrem Geiste nach thrannisches Staats. Directorium, waren aber keine Thrannen; und näherten sie sich dem Charafter dieser, so dienen sie nur zu einem Belege für die odige Behauptung, daß die Hetärien in ihrer Verdindung mit einem auswärtigen Staate, dem sie das eigne Baterland willig aufopserten, um nur ihre Zwede zu erreichen, eine Hauptursache der wiederkehrenden Thrannis waren, und zu einem Belege der anderen, daß Sparta, sogern es sich mit dem Scheine brüstete, als vertheidigte es aller Orten die Freiheit, gar nicht abgeneigt war, jest auch thrannisches Wesen zu begünstigen, sobald dieß in seinem vermeinten politischen Interesse lag. Denn wie wenig das in Athen Geschehene ledigslich mit der Persönlichseit des allerdings damals überwiegenden Lysanders zu entschuldigen ist, zeigte sich bald nachher an den Schicksalen Thebens.

Nach ber Demuthigung Athens fühlte sich dieses stark genug und bazu berusen, bem gebieterischen Verfahren Sparta's Widerstand zu leisten; und obwohl es noch kurz vorher die gänzliche Zerstörung der die dahin ihm verhaßten Nachbarstadt gesordert hatte ), nahm es sich doch gleich darauf der zahlreichen Flüchtlinge, welche vor den 30 Männern Schuß suchten, nache drücklich an und sprach allen Erlassen Sparta's durch Ungehorfam Hohn ). Lebhaft zeigte sich dieselbe Stimmung in Theben, als Agesilaus im Jahre 396 nach Assen abging ), noch deuts

<sup>1)</sup> Bergl. R. F. Hermann S. 168; Wachsmuth 1, 2, Seite 246; Sievers de Xenoph. Hellen. pag. 43 und Geschichte Griechensands vom Ende bes peloponnesischen Krieges bis zur Schlacht bei Mantinea.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 2, 2, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diod. 14, 6; Dinarch. adv. Demosth. 25; Demosth. de Rhod. libert. Plut. Lysand. 27; aud Justin. 5, 10.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 3, 4, 4 und 5; Plut. Agesil. 6.

licher, als es entschiedenen Antheil an dem forinthischen Kriege nahm; und die im Frieden des Antalkidas vorgeschriebene Bebingung, nach welcher alle griechische Staaten, größere und fleinere, Autonomie ober Selbstftandigfeit genießen sollten, konnte ben Groll nur steigern, ba Theben baburch alle Ansprüche auf eine Hegemonie in Bootien verlor 1). Gleichzeitig anberte fich ber Geist im Innern Thebens. Die Aristofratie besselben war überall nicht so fest geschlossen als in einigen anderen bootischen Städten, z. B. in Orchomenus und Thespia 2); jene enge Berbindung mit Athen und Argos, zugleich ber Rampf gegen jene auf Sparta's Seite stehende Derter mußte unvermeiblich bem inneren Staatsleben einen mehr bemofratischen Charafter geben; und eine-Schlappe, welche im Unfange bes forinthischen Krieges eine thebanische Abtheilung erhielt, raumte gerade unter ben Bürgern bebeutenb auf, welche ber Anhänglichkeit an Sparta und ber oligarchischen Richtung verbächtig waren 3). Auch hier entstanden seitdem Hetarien. Un ber Spige ber einen, der mehr bemokratischen und zugleich patriotischen, sinden wir den Ismenias und ben Androklides, benen auch der etwas jungere Belopidas sich hinzugesellte 1); an der Spige ber oligarchischen ben Archias, Leontibas, Philippus und Hypates 5); und beibe kampsten gegen einander, bis im Jahre 382 eine spartanische Heeres-Abtheilung unter Phobidas nach Olynth bestimmt murbe, auf ihrem Marsche sich nahe bei Theben lagerte und von Leontidas in die Burg Kabmea eingeholt wurde. Nach Xenophon's Darstellung 6) hatte sich Phobidas bazu nur von ben

<sup>1)</sup> Diod. 14, 110; Xenoph. Hellen. 5, 1, 31; Plut. Agesil. 23.

<sup>2)</sup> Nachweisungen bei R. F. Hermann S. 180, 8 und 9.

<sup>3)</sup> Plut. Lysand. 28; Xenoph. Hellen. 3, 5, 20; Diod. 14, 81.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 3, 5, 4 und 5, 2, 25 und 31; Plut. Pelop. 5.

<sup>5)</sup> Plut. Pelop. 5 und 11; Xenoph. Hellen. 1. 1. und 7, 3, 7.

<sup>6)</sup> Hellen. 5, 2, 25-36.

Häuptern jener Hetarie bereben laffen, aber beffen Glaubwurbigkeit ift nicht sehr groß, sobald Agesilaus betheiligt wird; Plutarch 1) giebt unumwunden an, baß in ganz Griechenland die allgemeine Meinung gewesen sei, Agestlaus und die Machthaber in Sparta hatten von Anfang an um einen Plan gegen Theben gewußt; und Diobor2) erwähnt sogar geheime Befehle, die Phöbibas gehabt habe. Es ift baher kaum zu bezweifeln, daß Sparta, welches jedenfalls auch nach Xenophon's Zuge= ständniß die Hauptsache nachträglich gut hieß 3), seine selbstfüchtigen Absichten in Theben ebenfalls auf Rosten ber burger= lichen Freiheit und unter Mitwirken einer verratherischen und nur für ihre Genossen bebachten Hetarie einschritt und bie willführliche Herrschaft einiger Oligarchen begünstigte, die eben so arg als die der Dreißig in Athen gewesen sein mag. Nur von Hinrichtungen, Berbannungen und Güter-Ginziehungen, so wie von Anhäufung ber Flüchtlinge in Attifa hören wir, und wurde auch bie außere Form ber Berfassung nicht gleich auffallenb umgestoßen, so waren boch alle fortbestehenbe Alemter mit Dys nasten besett. Sogar Xenophon b) giebt zu, daß später Agefilaus nicht gegen das frei geworbene Theben ziehen wollte, weil seine Mitburger von ihm sagen wurben, er kampfe für bie Tyrannis; und damit bedarf es keines weiteren Beweises über das Regiment jener Dynasten. Denn allerbings waren sie nur bieses, trugen aber wesentlich bazu bei, um bas neue Aufwuchern ber Zwingherrschaft zu erleichtern.

Borzüglich aus biesem Grunde ist auch ber Phofier und bes heiligen Krieges (356—346) hier zu gebenken, über ben bie

<sup>1)</sup> Im Agefil. 24.

<sup>2)</sup> Diod. 15, 20.

<sup>3)</sup> Die Belege bei R. F. Hermann S. 41, 11 und 12.

<sup>4)</sup> Plut. u. Xenoph. l. l.

<sup>5)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 4, 13.

allgemeine griechische Geschichte weiteren Aufschluß Herbeigeführt wurde er theils burch ber Thebaner Bestreben, ihre Oberherrlichkeit nicht bloß über Bootien, sonbern auch über bie Berglander bes Parnasses und ben Sudrand bes Deta's auszubehnen, theils burch innere Zwistigkeiten zweier Parteien, in welchen schon ein Mnaseas und ber Bater bes Onomarchus Hauptrollen spielten 2). Wir kennen aber bie Verhaltniffe im Innern von Phofis durchaus nicht und namentlich von den Ereignissen zur Zeit bes heiligen Krieges nur bie militärischen Unternehmungen ber Manner, welche an ber Spige stanben. Sie burfen uns hier nicht kummern; benn nur bas Eine und Bekannte hat Wichtigkeit, bag, nachbem bie Phofier bie Tempelschäße in Delphi angegriffen hatten, Solbner geworben und ber Kampf hauptsächlich mit biefen geführt wurde. es bis bahin in Griechenland noch nicht vorgekommen war, gingen biese Soldner, welche burch Plunberung eines ber heiligsten Tempel ihren Unterhalt gewannen, völlig zu bem Charafter geregelter Räuberbanden über, ergaben fich einer Ruchlosigfeit, einer heillosen Sucht, Gelb burch ben Waffenbienst zu verbienen und es leichtstnnig zu vergeuben, und hatten ben nachtheiligsten Einfluß nicht allein auf alle Solbnerei ber Griechen, sondern überhaupt auf ben ganzen Charafter ber Nation. An ber Spite biefer Sölbner standen nach einander bie Brüder Philomelus, Onomarchus und Phayllus, von benen die beiben ersten auf bem Schlachtfelbe blieben, ber britte an einer Krankheit verstarb, und benen bann noch Phalafus 3) folgte, welcher von Philipp freien Abzug mit bem Reste seiner Leute erhielt und sich bann noch

<sup>1) 3.</sup> B. Plaß griech. Geschichte 3, S. 734, 785, 760, 770; vergl. auch die literarischen Nachweisungen bei R. F. Hermann S. 13, 6.

<sup>2)</sup> Arist. polit. 8, 3, 4; und über Mnaseas vergleiche weiter unten 3) Nach Pausan. 10, 2, 5 Sohn des Phayllus; nach Diod. 16, 38 Sohn des Onomarchus.

ale abentheuerlicher Freibeuter umbertrieb. Bir tennen alle pier nur als Felbherren, weil bie von ihnen rebenden Schriftfteller allein von biefer Birffamteit berfelben gu fprechen Beranlaffung hatten; auch konnte bie engere Berbinbung, in welche mehre Beloponnefier, vorzüglich aber bie Athener mit ihnen traten, leicht Urfache werben, weghalb man in ihnen nicht gern Thrannen erblickte; aber febr wohl möglich ift es, bag, batten wir über beren Stellung im Innern von Photis genauere Runbe, fle gerabezu in die Reihe berer aufzunehmen maren, welche innere Fehben und ergebene Golbner ju einer Zwingherrichaft erhoben. Beugniß geben bafur theile bie Bererbung ber Burbe in einer und berfelben Familie, theils bie Unmöglichfeit, bag Führer folder Golbner-Schaaren, gegen welche bie Streitmacht ber wirklichen Photier hochft unerheblich war, in ben inneren Angelegenheiten bes Lanbes etwas

Mus bem angrenzenden Ländch zwar aus dem Städtchen Deanth Zwingherr, Ramens Phrifodemus diefem Gewährsmanne mitgetheilten nichts Weiteres über die Entstehung rannis erseben, da bort nur von C ters gegen ein junges Mädchen, we Sohn zu heirathen, von der Rache von ihren weiteren und etwas abe

Rebe ift. Daraus, bag Alles nicht lange vor bem Untergange ber achaischen Stadt Helice's) geschehen sein soll, erhellet nur,

<sup>\*)</sup> Daher die Ausdrüde: bei Aesch. de fals, leg. p. 132 T. Φαλαίκου τοῦ Φωκέων τυράννου und τῶν ἐν Φωκεῦσιν τυράννων; Plut. de Pyth. orac. 8 Φιλέμηλος ὁ Φωκέων τύραννος; Polysen. 5, 45 Φιλόμηλος τὴν ἡγεμονίαν μετέβαλεν εἰς τὴν τυραννίδα. Ruch Polyb. 0, 33, 5.

<sup>4)</sup> Polpan 8, 46.

<sup>\*)</sup> Diod. 18, 48; Baufan. 7, 24, 4; Belice ging zwei Jahre vor ber Schlacht bei Lenttra unter, Strabo 8, 7 (p. 221 ed T.).

baß jener Phrifobemus in biefen Zeitabschnitt gehort. Die Gewaltthat beffelben veranlaßte übrigens auch in Deanthe einen Außftand, in welchem ber Tyrann erschlagen wurde.

Eine wichtigere Stelle nimmt rudfichtlich ber Tyrannis bie Insel Euboa mahrend bieser und ber unmittelbar folgenben Zeit ein; boch läßt sich barüber nichts mit Rlarheit barstellen, wenn nicht zugleich bie Geschichte ber Insel in gebrangtem Zusammenhange burchgegangen wirb.

Sie, welche lange gleichsam ein Nebenland von Attita gewesen war, siel mahrend der sogenannten Herrschaft ber 400 im Jahre 411 von Athen ab und behauptete sich, indem nur auf ber Nordspige in Dreus vorläusig eine attische Besapung blieb, seitdem unabhängig 1). Dieß ist deshalb zu beachten, weil aus

Dieß ist beshalb zu beachten, weil aus n Enbe bes peloponnesischen Krieges Grabe als bei ben anderen Insulanern s eingeführt wurden; wenigstens hatte teranlassung, auf eine gleich gewaltsame se ber Insel einzugreisen, obgleich bas r Kampf zwischen Aristofratie und Deserpstanzt sein wird. Im forinthischen sa auf Seiten der Verbandeten gegen te der Eudder waren in der Schlacht ei Koronea zugegen. Seitdem werden Kampsplaße nicht erwähnt, und weil

gleichzeitig die Booter von bemselben mehr nach Phofis hin abgelenkt wurden, so scheint beren Einfluß schon bamals überwiegend gewesen zu sein. Nach dem Frieden des Antalkidas galt hier gleichsaus die Autonomie, und Eretria, Chalkis und Dreus treten als besondere Staaten beutlicher hervor; aber schon seit der Besehung der Kabmea im Jahre 382 wird Sparta

Thuryd. 8, 95.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 4, 2, 17 und 4, 3, 15; Diod. 14, 82.

nicht verfehlt haben, auch bas nahe Guboa mehr in die Feffeln einer oligarchischen Aristofratie zu schlagen.

Damals begann ein innerer Kampf ber Parteien, und einem Reogenes gelang es, bei bem Pheräer Jason, ber seinen Einsstuß über die Insel zu verbreiten wünschte und baher am liebsten mit einem Zwingherrn zu thun hatte, Söldner zu sammeln und sich der Stadt Oreus, oder Metropolis der Hestidoter, zu besmächtigen und sich ihr als einen sehr gewaltthätigen Tyrannen auszudringen. Die Spartaner schickten indessen eine Kriegsmacht hin, welche diesen in kurzem entsernte, Freiheit in Oreus herstellte und die Stadt dem spartanischen Interesse ergeben machte 1).

Rach ber Befreiung ber Kadmea traten Theben und Athen eine Zeit lang in enge Verbindung, und mit vielen Insulanern einen Verein, der glücklichen Zeiten wiederbringen sollte.
auch die Eudöer im Jahre 378 ausnehr den Spartanern ergeben 2). Aber schon i wurde es bemselben entriffen. Böotische hin ausgebracht, und die Gesangenen in hier aber machten sie sich frei, überwältigt und die Stadt siel nun gleich den andern mag der Athener Chabrias, wie Diode kommen sein und den Ort sur Athen geder Schlacht bei Leuktra im Jahre 37 eiserssücklig auf die Größe der Thebaner, traten diesen bald seindlich entgegen und näherten sich Sparta; für Eudöa begann

<sup>1)</sup> Diod. 15, 30; in welcher Stelle aber ber Rame Dropus unrichtig für Dreus vortommt.

<sup>1)</sup> Diob. 15, 30.

<sup>3)</sup> Xenoph. Helien. 5, 4, 57; Polysen. 2, 7; Frontin. 4, 7, 19.

<sup>4)</sup> Diob. L. L.

bamit eine recht ungludliche Zeit, indem beibe Rebenbuhler baffelbe zu beherrschen suchten und bazu auch innere Parteien ober Hetärien benutten.

Jest scheinen Mnesarchus in Challis, Bater bes Kallias und bes Taurosthenes, und Themison in Eretria Häupter ber thebanischen Hetärie geworden zu sein 1). Themison, ber wahrscheinlich auch Söldner gebrauchte, machte sich sogar zum Thrannen von Eretria, und er erward sich besonders badurch einen Namen, daß er im Jahre 366 durch Uederfall den Athenern Dropus entris, welches, bis zu richterlich abgemachter Sache, dann von den Thedanern besetzt wurde und in Athen einen berüchtigten Process veranlaste. Was übrigens aus Themison selbst wurde, wissen wir nicht; es scheint, als hätten die Thebaner nicht lange einen Tyrannen geduldet, denn Eudsa schlug sich jest wieder zu Theben, und auf dem letzten Auszuge des Epaminondas im. Jahre 362 sochten die Eudser in dessen Heere.

Nach bem Friedensschlusse bes Jahres 361 wußten biefe nicht zu behaupten. Theben breitete auf der Insel aus, und dieß veranlaßte auf Betreiben bes Tie Athener, im Jahre 358 ihre erste Expedition zu schicken. Es kam zwischen ben Athenern und rm zu mehren Gesechten, wobei die Eudöer auf beiben Seiten stritten; der Kampf blieb unentschieden, nur wurde

<sup>1)</sup> Acachines in Ctesiph. cp. 31 ed. Bekker.

<sup>2)</sup> Diod. 15, 76; Aeschines in Ctesiph. l. l. u. de falso legat. p. 144 ed T.; Demosth. pro corona ep. 29 (ber hier genannte Abendor icheint nur in dieselbe hetarie zu gehoren); Xenoph. Hellen. 7, 4, 1 und baselbit Schneiber.

lleber ben Proces fiebe bie literarischen Rachweif. bei R. F. Dermann 8. 172, 10.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hellen. 7, 5, 4.

<sup>4)</sup> Demosth, de Cherson, gegen Ente.

bie Insel arg verwüstet; und es zogen sich die Truppen beiber Staaten zurück, als endlich die Euböer unter einander einig wurden. Denn wenn Aeschines?) sagt, die Athener hätten innerhalb 30 Tage die Thebaner zum Abzuge gezwungen, dann aber aus Ebelmuth die ihrem Schutze anvertrauten Städte den Euböern zurückgegeben, so stimmt er in dem Resultate mit Diodor überein, und die Abweichungen mögten nur Schmeichesleien für seine Zuhörer sein.

Jene Aussöhnung hörte inbessen auf, sobalb die Fremben abgezogen waren, und schon im Jahre 353 fampften zwei Parteien unter Führern, die Tyrannen genannt werben, und die also willführliche Herrscher geworben sein müffen. Kallias war Zwingherr in Chalkis, und er zog Solbner bes Philipp an sich, welcher jett zuerst mittelst ber Alleinherrscher seine Macht über die Infel zu verbreiten suchte, während sein Bruber Taurosthenes ihm Soldner aus bem phokischen Heerlager zuführte 3). Sein Gegner war Plutarch, Tyrann von Eretria, und rief in seiner Roth die Athener zu Hulfe4), welche jest die zweite Expedition, welche Phokion befehligte, nach Eubda unternahmen. Thre Arieger kamen anfänglich in einige Berlegenheit burch einen übereilten Angriff und bann burch bie Feigheit bes Plutarch und seiner Leute; body gewann Phofion bas ehrenvolle Gesecht bei Tampna, in welchem auch Aeschines tapfer mitstritt 5), und

<sup>1)</sup> Diod. 16, 7.

<sup>2)</sup> Aesch. in Ctesiph. cp. 31.

<sup>3)</sup> Aesch. in Ctesiph. cp. 32.

<sup>4)</sup> Bergl. Boedh's Staatshaushaltung der Athener 2, S. 110. Clinton und Krüger, auch Bohnecke verlegen die Schlacht ins Jahr 350; allein das mals diente Pholion auf Cypern, vergl. weiter unten; und sonderbarer Beise erkennt auch Bohnecke selbst (S. 286) dieß als richtig an, ohne zu beachten, was sich daraus gegen das Hauptziel seiner sammtlichen Forschungen ergiebt.

b) Aesch. de fals. leg. p. 146 ed. T.

er hatte die Insel für Athen völlig wiedergewinnen können, wenn er nicht seinem Charakter gemäß sedes kühne Eingreisen zu sehr gescheuet hätte. Plutarch wurde indessen von ihm vertrieben?); mit Kallias wurde ein Vergleich abgeschlossen, ber uns nicht mitgetheilt ist, und er scheint ebenfalls die eigentsliche Tyrannis damals verloren zu haben, wenngleich er der einslußreichste Mann unter den Eudöern blieb.

Athen ernbtete von seinem milben Verfahren gegen ihn nur schwarzen Undank 1). Er spielte ben Patrioten und suchte eine politische Berbindung aller Euböers) zu Stande zu bringen, bie zum Mittelpunkte Chalkis haben und im Grunde eine feinbe liche Stellung auch gegen Athen annehmen follte; und zur Durchführung seiner Plane begab er sich nach Philipp von Makedonien, bem aber eine solche Einheit nicht zusagte, bann nach ben Thebanern, bei benen sie ebenfalls keinen Anklang fand, endlich nach Athen, wo Demosthenes sich mit ihm einließ; weßhalb bieser von Aeschines Vorwürfe hört, von benen er sich auch nirgenbs ganz reinigt. Auf ber Insel ging es mittler Weile sehr unruhig her. In Eretria kam es zu blutigen Auftritten zwischen ber attischen Partei und ben Patrioten; und nun fand Philipp die ihm gebotene Veranlaffung zu einer Einmischung zwedmäßiger. Er schickte einen Hipponikus mit 1000 Sölbnern, die sich in der Stadt nicht sobald festgesett hatten, als sie einen Klitarch, einen ergebenen Anhanger Philipp's, als Thrannen an die Spiße stellten. Es machten zwar die Bertriebenen unter attischem Beistanbe zwei Versuche, die Stadt wieber zu nehmen, aber beibe wurden abgeschlagen; und als die

<sup>1)</sup> Plut. Phok. 12 u. 13; Aesch. de fals. leg. l. l. u. in Ctesiph. cp. 32.

<sup>2)</sup> Plut. Phok. 1. 1.

<sup>3)</sup> Aeschines in Ctesiph. 33.

<sup>4)</sup> Demosth. de pace p. 63 ed. T.; Aesch. in Ctesiph. l. l.

<sup>5)</sup> Τὸ κοινὸν συνέδριον Εὐβοϊκόν Aesch. in Ctesiph. l. l.

Dinge einen zu ernsten Charafter erhielten, wurde von Philipp sogar dem Parmenio die Oberleitung auf der Insel übertragen. Aehnliches gelang in Oreus, wo sich ein Philistides dem Philipp in die Arme geworsen hatte, weil er auf Verrath des Vaterslandes angeklagt war, also Hülfe von Söldnern erhielt, sich der Stadt bemächtigte, unter seinen Gegnern ein scheußliches Blutdad anrichtete und als Tyrann sich behauptete. Die Jahre der einzelnen Ereignisse sind aus den Rednern nicht zu ermitteln, nur muß alles senes noch vor dem Jahre 343, in welchem die dritte philippische Rede von Demosthenes gehalten wurde, geschehen sein.

Jene Berbindung des Kallias mit Demosthenes bewirfte indessen, daß, während Philipp in Thracien ernstlich beschäftigt war, auf des Redners Antrag eine britte Expedition nach Eudöa von den Athenern unternommen wurde?). Sie fällt in das Jahr 341, und ihrer gedenkt auch mit wenigen Worten Diodor³), nach welchem Phokion auch diese Unternehmung leitete. Allein aus der zweiten attischen, auf welcher allerdings Phokion dessehligte, scheint Diodor eine zweite Expedition des Phokion gemacht und sie für diese dritte Unternehmung gehalten zu haben, da weder Plutarch im Leben des Phokion noch irgend ein Anderer diesen Feldzug desselben erwähnen. Daß Klitarch das mals vertrieben wurde, sagt Diodor; von Philistides wissen wir es gleichfalls ); Kallias hatte seine Tyrannis schon vorher nies

<sup>1)</sup> Demosth. Philipp III. p. 126 u. 128 ed. T., de Cherson. p. 106 u. 114, de fals. leg. p. 39., de corona p. 170; Strabo 10, 1 (p. 320 ed. T.).

<sup>2)</sup> Demosth. de coron. p. 269—272.

<sup>3)</sup> Diod. 16, 74.

<sup>4)</sup> Boedh und R. F. Hermann (§. 173, 6) sind der Ansicht, daß Plutarch sich einen Irrthum habe zu Schulden kommen lassen; beiden geslehrten Forschern kann ich dießmal nicht beistimmen.

<sup>5)</sup> Stephanus Byzant. s. v. Apeós; nach dieser Angabe wurde Philistides damals auch erschlagen.

bergelegt; und Euböa kam also unter bem Schute von Athen noch einmal zu sogenannter Freiheit, bis nach ber Schlacht bei Chäronea jene Häupter ber Hetärien, welche Demosthenes nennt<sup>1</sup>), Hipparch, Klitarch und Sosistratus die Insel Philipp in die Hände spielten, und nun eine Stellung erhielten, welche von der Tyrannis gewiß nicht sehr verschieden war.

Auf dem Peloponnese sinden wir in dem nördlichen Theile desselben, welcher ein Hauptste der alteren Tyrannis gewesen war, auch gegenwärttig die Staaten, in welchen die Zwingsherrschaft am ersten zum Vorschein kommt; wohl ein Beweis, daß die Beispiele alter Vergangenheit nicht ganz ohne Nachswirfung blieben, wiewohl die Hauptgründe der Wiederkehr vorsläusig in dem Kampse zwischen Aristokratie und Demokratie und daneben in dem Gebrauche von Söldnern zu suchen sind.

Korinth, lange ben Spartanern treu ergeben, aber bafür nur durch eine brückende Aristofratie gefesselt und in seinen Interessen mannigsaltig verletzt, trat im Jahre 395, als zwei einsstußreiche Männer, Timolaus und Polyanthes, durch persisches Gelb erkauft waren 2), in jenen Städtebund, der sich gegen Sparta's Macht vereinte. Schon der Name des Krieges zeigt, daß Rorinth und dessen Umgebung Schauplaß besselben war; aber nicht allein dadurch und durch den Verlust des von Sparta dessehten Hasen Ausgene Lecheum litt es ungemein, sondern auch Soldners Schaaren mußte es beständig zur Behauptung sester Punste halten, und im Innern brach der scheußlichste Parteienkampf aus, da die Reicheren durch einen Uebertritt zu Sparta den

<sup>1)</sup> Demosth. de corona cp. 91 ed. Bekker. Die enböischen Angelegens heiten bringt H. G. Böhnecke (in seinen Forschungen auf dem Gebiete ber attischen Redner) zur Sprache; allein Klarheit ist nicht sehr Eigenschaft dieses Schriftstellers, den man mit Hulse des hier Gesagten vielleicht eher verstehen wird. Gerade über die Zeit des zweiten Feldzuges der Athener stimme ich nicht mit Böhnecke, sondern mit Boech überein.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 3, 5, 1.

Drangsalen ein Ende zu machen wünschten, aber von ben Demofraten zum Theil schonungslos und verratherisch erschlagen, zum Theil vertrieben und zu einem Kampfe gegen ihr eignes Vaterland gedrängt wurden, bis Argos bie Ruhe herstellte, aber tucisch die Stadt seinem Gebiete einzuverleiben strebte 1). Durch den Frieden des Antalfidas wurde Argos gezwungen, Korinth ju raumen; jugleich mußte biefes bie bisherigen Flüchtlinge aufnehmen, die, geschütt burch Sparta, nun alle Staatsgewalt erhielten und über bie Demofraten eine Berfolgung ergehen ließen 2). Dem Reste ber Letteren war Argos eine Freistätte; und als sie nach bem Frieden bes Jahres 371, von welchem nur Theben ausgeschloffen blieb, in Korinth wie in anberen Stabten bes norblichen Beloponneses heimfehrten, entstand ein neues Gemegel, in welchem jeboch die Aristofratie die Oberhand behauptete 3). Darum blieb, als Epaminondas im Jahre 369 zum ersten Male in ben Peloponnes einrückte, bie forinthische Aristofratie in ihrer Verlegenheit neutral, warf aber bie Maske ab, sobath fich Sparta zum Wiberfteben immer noch ftark genug zeigte, und zog ben Krieg wiederum in ihr Land, bis fie in Theben, halb und halb unter Einwilligung Sparta's, im Jahre 366 einen Separat-Frieden erhielt 1).

Während jener Kämpfe hatte Korinth aufs neue mit ben Argivern, den beständigen Gegnern Sparta's und den Beschirmern der Demokraten, zu schlagen; und schon in einem Geschte gegen diese erscheint ein Timophanes als ein unter der Aristokratie hoch stehender Mann, da er die Reiterei besehligte. Er kürzte im Sewühle eines Gesechtes mit dem Pferde und wäre

<sup>1)</sup> Hauptsächlich Xenoph. Hellen. 4, 4 u. 5.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 1, 34; Demosth. in Lept. p. 148 ed. T.

<sup>3)</sup> Diod. 15, 40.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 5, 32—52; Diod. 15, 63. Der Friede Hellen. 7, 4, 6—11 und Diod. 15, 76, welcher Lettere aber unrichtig den Frieden wiederum durch Artagerzes dietirt werden läßt.

in der Feinde Gewalt gerathen, wenn ihn nicht sein Bruder Timoleon mit großer Selbstaufopferung gerettet hatte 1). Zur Sicherheit ber Stadt hielt Korinth noch ferner 400 Solbner, und zum Anführer berfelben wurde jener Timophanes ernannt. Jest widerstand bieser nicht der Lust, sich zum Tyrannen aufzuwerfen, indem er seinen Reichthum benutte, um die Soldner für seine Person zu gewinnen, zugleich ben niedrigsten Bobel für sich einzunehmen und mit Waffen zu versehen, bagegen gewaltsam gegen die Vornehmen verfuhr, die fich seinen Maaß-Aristoteles 2) rechnet ihn gerabezu unter regeln wibersetten. biejenigen, welche burch Mißbrauch eines Militär=Commandos Tyrannen wurden; nach Diodor kam er nicht einmal so weit, sich völlig für ben Herrn ber Stadt zu erklären, obwohl er auch nach diesem tyrannisch handelte; und Plutarch außert sich ebenfalls mehr so, als ware er nicht völlig zu seinem Ziele gelangt. Sein eigner Bruber Timoleon fam ihm nämlich zuvor. Dieser hatte ihn vorher ohne Erfolg ermahnt, von seinem Unternehmen abzustehen, und verabredete sich bann mit einigen jungen Mannern, mit benen er nach seinem auf ber Burg wohnenden Bruder hinaufzog, und von denen er ihn niederstoßen ließ, während er selbst als Wächter einen Posten einnahm. So erzählt wenigstens Plutarch 3) und beruft sich babei auf Ephorus und Timaus, nach Diodor4) hat er ihn mit eigner Hand auf dem Markte getöbtet. Eben bieser stellt bie Sache so bar, als ware sie geschehen furz vor bem Augenblicke, worin Gesandte von Sprakus kamen und sich Hulfe und einen Anführer gegen die Tyrannen erbaten, und als habe man nun den Proces, ob Timoleon als Brubermörber zu bestrafen ober als Tyrannen-

<sup>1)</sup> Plut. Timoleon 4.

<sup>2)</sup> Arist. polit. 5, 5, 9.

<sup>- 3)</sup> Plut. Timol. 4 und ebenso Corn. Repos im Timol. Cap. 1.

<sup>4)</sup> Diot. 16, 65.

Mörder zu belohnen sei, damit niedergeschlagen, daß man ihn nach Sprakus schickte; und dagegen wissen Repos und Plutarch von der Gewissenspein des Timoleon, seiner entstandenen Schwerzmüthigkeit und seinem zurückgezogenen Leben zu erzählen, bis man endlich fast 20 Jahre später!) ihn aus der Einsamkeit hervorholte und ihn bewog, durch Uebernahme eines ehrenvollen Austrages die etwa auf ihm lastende Schuld gut zu machen. Es scheint also Diodor hier, wie so häusig, alle Zeitrechnung

Der Often; vom Jahre 400-350; Beloponnes; Sityon. 81

verletzt und sehr zu scheibende Dinge zusammen geworfen zu haben. Timoleon ging aber im Jahre 345 nach Sprakus ab, und danach würde Timophanes etwa im Jahre 365 sehr kurze

Beit Tyrann gewefen sein.

Kurz vorher hatte auf ähnliche Weise bas nahe Siknon einen Tyrannen erhalten. Diese Stadt war gleichfalls lange eine treue Anhängerin Sparta's, und als in der Mitte des peloponnesischen Krieges die bemofratische Partei in berselben Argwohn erregte, saumte Sparta nicht, im Jahre 418, mit bewaffneter Macht dieselbe zu unterdrücken und der Verfassung noch ungleich mehr einen aristofratischen Charafter zu geben 2). Co fest war hier die Aristofratie begründet, daß Sikyon bis dum Jahre 371 unwandelbar in seiner Treue gegen Sparta blieb, und erst bamals singen bemokratische Flüchtlinge, welche in Argos aufgenommen waren, ernstlicher an, auf einen Sturz der oligarchischen Familien hinzuarbeiten. Dieß begünstigte Epaminondas im Jahre 368, da er seinen Stoß gerade gegen die nördlichen Städte bes Peloponnes richtete, welche den Spartanern noch anhingen 3). Der Hauptangriff wurde zwar abgewiesen, aber die mit Theben verbundeten Arkaber und Argiver setten ihn fort, und nun trat Euphron, bisher eines ber Saup-

II.

6

<sup>1)</sup> Plut. Timol. 7.

<sup>2)</sup> Ihucyd. 5, 81.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hellen. 7, 1, 18; Divt. 15, 69.

ter ber Oligarchie, mit ben Feinden in geheime Unterhandlungen und stellte ihnen vor, daß auf einen Uebertritt Sikyons nicht zu rechnen wäre, wenn nicht zuvor die Verfassung in eine demostratische umgewandelt würde. Iene sagten ihm ihren Beistand zu; er selbst spielte den Demagogen und erreichte bald einen Aufsstand. Mit mehren Anderen wurde er erwählt, um die höchste neu ordnende Behörde zu bilden, und über die Söldner, welche man hielt, seste er als neuen Besehlshaber seinen Sohn. Als dieß erreicht war, griff er die öffentlichen Kassen und die Temspelgüter an, um die Söldner und den Pödel zu gewinnen, tödtete oder vertried seine Collegen, nahm Berbannungen und Büter-Einziehungen Anderer vor und trat entschieden als Herr der Stadt auf, indem Argiver und Arkader nichts gegen ihn hatten, da er ihre Sache unterstüßte 1).

Indessen schon im Jahre 366 wurde der Stymphalier Aeneas Feldherr der Arkader, und dieser konnte es doch nicht bulben, baß in ber nahen und verbundeten Stadt ein Tyrann herrschte. Durch Einverständniß mit den Sikvoniern und durch plöglichen Ueberfall nahm er die Burg, worauf Euphron fich in die Hafenstadt flüchtete, sich für die Spartaner erklärte und eine Abtheilung der damals mit biesen verbundeten Athener an sich zog, mit welcher er auch die Oberstadt wieder eroberte, mahrend ein bereits eingetroffener thebanischer Commandant die Burg behauptete. Jest reiste er personlich nach Theben, um burch Bestechungen bort Anerkennung zu erlangen; aber von seinen Widersachern folgten ihm einige, und biese stießen ihn bort nie-Sie wurden in Theben ergriffen und vor Gericht gestellt. Einer von ihnen, der zu ber früheren ariftofratischen Partei gehört haben muß, machte hier eine Schilderung von ben allerbings argen Gewaltthätigkeiten bes Erschlagenen, und bie The-

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 7, 1, 44-46; Diot. 15, 70.

baner sprachen die Thäter von aller Strasbarkeit frei; dagegen, fügt Xenophon hinzu, ließen die Sikhonier die Leiche Euphron's abholen, begruben ihn seierlich und erwiesen ihm, als dem Wiederhersteller der Freiheit, sogar Heroen=Ehre¹). So versschieden klang schon damals, was jede Partei für Volksstimme ausgab!

In den übrigen nördlichen Staaten der Halbinsel, die freislich ebenfalls an den heftigsten Wechseln von Aristofratie und Demokratie, an Gewaltthätigkeiten von Söldnern und an einem Eingreisen Sparta's und Thebens litten, kam es bislang noch selten dahin, daß wirkliche Tyrannen sich der Herrschaft bemächstigten. Wenigstens wurde Bryas von Argos nicht mehr als Haupt einer Oligarchie, und von ihm ist als solchem bereits oben 2) geredet; wohl aber scheint in diese Zeit Laphaes zu geshören, von welchem Pausanias 3) erzählt, daß er Tyrann in Argos geworden, in kurzem verjagt, dann von den Spartanern unterstützt, aber bei seinem Anrücken in einer Schlacht von den Argivern getödtet sei. Was dagegen bald in der süblichen Hälfte zum Borscheine kam, gehört mehr in das eigentlich phislippische Zeitalter.

Im weiteren Often bilben bie Inseln und Küsten bes Archipelagus und seiner Rebengewässer eine Landstrecke, welche für dieses halbe Jahrhundert unter einen gemeinschaftlichen politischen Gesichtspunkt gebracht werden kann. Kreta, das, fortwährend in sich abgeschlossen, an den Angelegenheiten der übrigen Griechen saft gar keinen Antheil nahm und höchstens durch die daselbst Eingang sindente Söldnerei sich anzunähern begann, bleibt hier abgeschieden; die übrigen Insulaner und Küstenbewohner standen bis tief in den peloponnesischen Krieg

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 7, 3,

<sup>2)</sup> Dben Seite 18.

<sup>3)</sup> Paujan. II, 21, 9.

unter attischer Leitung, und alle Städte hatten eine bemofratische Verfassung, bis zuerst burch Lysander bie Dekarchien 1) und das mit Einrichtungen hervorgerufen wurden, welche das Auffommen der Tyrannis begünstigten. Als bas wirksamste Mittel, um alle die Derter, welche früher Athen gehorcht hatten, in Abhängigkeit von Sparta zu erhalten, betrachtete nämlich bieser thats fräftige Mann ganz richtig eine solche Aenderung der Berfassungen, daß überall einige Wenige im Grunde alle Gewalt in den Händen hatten; und bei der Wahl dieser Leute nahm er weder ausschließlich auf den Adel der Herkunft noch auf Reichthum, sondern vorherrschend auf die personliche Beschaffenheit ber Menschen Rucksicht. Sie mußten fähig und geneigt sein, ihres eignen Gewinnes wegen ober zur Befriedigung ihrer Leidenschaften, ohne erhebliche Beachtung von Recht und Unrecht, aber mit Schlauheit, mit Geschmeibigkeit gegen ihn und mit Anmaßlichfeit gegen Schwächere bie Städte so zu leiten, daß sie selbst ihre Stellung in denselben nur durch völlige Willfährigkeit gegen Sparta behaupten konnten. Der Rame Defarchie ober Dekadarchie?) weiset überwiegend barauf hin, daß wohl vorherrschend ein Collegium von 10 Männern an die Spite gestellt wurde; allein wir fennen nicht die nabere Einrichtung jener Staatsverfassungen, die, abgesehen von dem einen Hauptpunkte, sehr manche Verschiedenheit haben mogten, und hören nur von dem gewaltsamen Berfahren jener Behörden und den eben so argen Willführlichkeiten der spartanischen harmosten, die an jedem bedeutenden Orte ihnen noch beigegeben waren. Wohl ist es möglich, daß bald Lettere bald Einzelne aus jenem Collegium sich eine Gewalt aneigneten, welche sie im Grunde zu Tyrannen machte; aus ben geschichtlichen Nachrichten ist nur

<sup>1)</sup> Vergl. Bachemuth. 1, 2, S. 244.

<sup>2)</sup> lleber den Namen Schneider zu Aristot. polit. Bt. 2, Seite 146 und 147.

ein Beispiel bieser Art mit Bestimmtheit aus Byzanz nachzus weisen. Schon Agesilaus milberte wenige Jahre nachher jenes System; aber bagegen erfolgten nach seinem Abzuge aus Asien fast auf bieser ganzen Landstrecke Ummälzungen, die wieder mehr zu den demokratischen Formen hinstrebten, und in welche beständig Söldner, außerdem bald Perfer, dald Spartaner, bald die neu erstehenden Athener eingriffen. Seit dem Frieden des Antalsidas wurde das Festland von Asien völlig den Persern überlassen, und in den übrigen Theilen jener Landstrecke erhielt seit 378 die attische Weise wieder das Uedergewicht, obwohl sie seit 357 oder dem Bundesgenossen-Kriege der Selbstständigkeit der größeren Staaten nicht Abbruch that. Immerhin war Geslegenheit genug gegeben, daß fühne und entschlossene Männer sich auch wohl der Tyrannis bemächtigen konnten, und wenigskens Einige von diesen sind uns bekannt.

Juerst ist also von Klearch als Zwingheren von Byzanz zu reben. Dieser Spartaner war in dem letten Theile des peloponnesischen Krieges einer der tüchtigsten Ansührer auf der spartanischen Flotte, und als solcher wird er oft erwähnt 1); in der Schlacht bei den arginusischen Inseln hatte ihn Kallikratidas zu seinem Rachfolger im Oberbesehle ernannt, salls er selbst den Tod sände 2); besondere Berdienste hatte er sich auch um die Stadt Byzanz erworden 3). Abermals litt diese im Jahre 403 an inneren Kämpsen der Partelen, welche eine Folge von Epsander's Einrichtungen sein mogten, und wurde zugleich von den nahen Thrakern, welche eben sene Streitigkeiten benutt zu haben scheinen, in Noth gebracht. Man entschloß sich also, von Sparta, was gar nichts Ungewöhnliches war, sich einen Bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Thuchd. 8, 8, 39 and 80; Xenoph. Hellen. 1, 1, 35; Diot. 13, 51, 66 and 98.

<sup>2)</sup> Diod. 13, 98.

<sup>3)</sup> Xenoph. 1. 1.

fehlshaber zu erbitten, welcher ben inneren und äußeren Frieden wieber herstellte; und bieses ernannte biesen Rlearch, welcher sofort viele mußige Leute als Söldner sammelte und auf diese gestütt, bei seiner Ankunft in Byzanz entschieben als Tyrann verfuhr. Die ordnungsmäßigen höchsten Behörden ließ er zu einem Feste einlaben und babei ermorben, ein anberes Collegium von 30 Mannern 1) erbrosseln, bann bie Reichsten einziehen und ihr Vermögen in Beschlag nehmen und setzte sich fo in ben Stand, seine besolbeten Krieger zu vermehren und als ein arger Despot in der unglücklichen Stadt zu hausen, bald auch benachbarte Derter, besonders Selymbria, sich unterwürfig zu Rlagen ergingen naturlich an Sparta, welches ihn anfänglich nur abberief, bann aber, als er nicht Folge leiftete, eine bewaffnete Macht gegen ihn aussandte. Bei deren Annaherung zog er sich nach Selymbria zurud, weil er befürchtete, einen Aufstand in Byzanz nicht unterbrücken zu können, und als er verfolgt wurde, ließ er es zu einem ernstlichen Gefecht tommen, in welchem jeboch seine zagenben Soldner unterlagen. In Selymbria belagert, wußte er zu entfommen und Asien zu erreichen 3. hier trat er in die Dienste bes jüngeren Cyrus und wurde Oberbefehlshaber der griechischen Soldner; er überlebte aber ben Prinzen nicht lange, ba er sich kurze Zeit nach ber Schlacht bei Kunara (im Jahre 401) ins perfische Heers lager locken ließ und nebst anderen Obersten ber Griechen verratherisch ermorbet wurde. Ihn schilbert Xenophon 3) als einen tüchtigen Krieger und Befehlshaber, übrigens als einen Mann, ber nur militärischen Gehorsam bulbete, Menschenfreundliches weber in seinem Aeußern noch in seiner Gesinnung hatte, bloß Furcht

<sup>1)</sup> θί ονομαζόμενοι Βοιωταί; nicht näher bekannt, wergl. Müller's Dorer 2, S. 169.

<sup>2)</sup> Diod. 14, 12; Xenoph. Anabasis 2, 6, 1-4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Xenoph. Anabasis 2, 6, 6—15.

vor seiner Strenge und Vertrauen zu seinen friegerischen Leisstungen einflößte; nur von seinen letten Tagen in persischer Gefangenschaft handelt das, was Plutarch') meldet; Ktesias und Polyan geben keinen neuen Aufschluß, da die Erzählungen des Letteren ihn nur als klugen Anführer im Felde schilbern'2); am genauesten kannte ihn Xenophon, der aber die Vorfälle in Byzanz mit nachsichtigem Stillschweigen berührt. Uns steht er in der Geschichte als ein vereinzelter Beweis da, wie weit es die spartanischen Harmosten mitunter trieben.

Die größeren Inseln an Asiens Küste ersuhren, als sie sich von Athen nach dem Bundesgenossen-Kriege völlig frei gemacht hatten, auß neue Bewegungen in ihrem Innern, indem die Reicheren die demokratischen Elemente etwas zu beschränken suchten. und zugleich persische Satrapen und das karische Königshaus jene Bewegungen zu einer Einmischung benutzten. Nicht ganz ging dieses Treiben ohne die Tyrannis vorüber.

Aus Mitylene auf Lesbos erwähnt Demosthenes) einen Tyrannen Ramens Rammes, welcher ben Athenern sehr feind gewesen sei und sich auf Söldner gestützt habe. Man darf also vermuthen, daß er aus einer oligarchischen Hetärie, vielleicht mit persischer Hülfe, hervorging; indessen seine Herrschaft war nur von kurzer Dauer. Auf berselben Insel erward sich in Methymna ein Rleommis ober Rleomenes einen Ramen. Ihn

<sup>1)</sup> Plut. im Artagerges Cap. 18.

<sup>2)</sup> Rtestas bei Photius S. 43 und 44; Polyan 2, 2.

<sup>5)</sup> Demosth. de Rhod. libert. p. 209 ed. T. sagt taher, daß Chies, Lesbos u. Rhodos seit kurzem eine sehr aristokratische und für Athen nache theilige Verfassung hätten.

<sup>4)</sup> Id. p. 206 und 207.

<sup>5)</sup> Demosth. in Boeotum de dote. Bd. 4, p. 120 ed. T.; nach Schneidewin (Beiträge zur Kritik der Lyriker) ist Komas die richtigere Schreibart des Namens.

will Isofrates!) nicht Tyrannen, sondern nur Dynasten nennen und preiset ihn als einen Mann, welcher einer ungebundenen Wirthschaft der Aristokraten ein Ende gemacht, aber weit entsernt, Mitdürger zu verdannen, zu tödten und ihres Vermögens zu berauben, vielmehr Allen Sicherheit verschafft, viele Landes, verwiesene zurückgerusen und ihnen mit Gerechtigkeit wieder zu dem alten Besitz geholsen, selbst den Bürgern die Wassen gelassen und suchtlos sich unter ihnen bewegt; habe und Athenaus? schildert nach Theopomp, wie er sich den reichen Schlemmern und Prassern widersetze, hauptsächlich Lustdirnen und Kuppler entsernte, zum Theil ersäuste. Er scheint also doch ein sehr gewaltsamer Resormator gewesen zu sein und nur deshalb nicht Tyrann zu heißen, weil man damals von einem solchen ein so wohlthäniges Walten nicht gewohnt war.

Bon Chios ist rucksichtlich ber Zwingherrschaft nur bekannt, baß es gegen Ende dieses Zeitabschnittes in einige Abhängigsteit von dem karischen Herrscherhause kam³); in Samos gelang es dagegen bald nach dem Frieden des Antalkidas dem persischen Satrapen Tigranes, in der Person eines Ryprothemis einen Tyrannen und zwar in ihm fast einen persischen Basallen einzuseten 4). Dieser kann sich indessen nicht lange behauptet haben, da schon im Jahre 376 Chabrias die Insel wieder für Athen erward und diese in der zunächst folgenden Zeit jedensalls nicht in jenem abhängigen Berhältnisse zu den Persen stand 5). Kos und Rhodos wurden mehr noch als Chios dem karischen Hause wurden wehr noch als Chios dem karischen Hause unterwürfig; aber jener Hegesilochus, von bessen

<sup>1)</sup> Isokr. epist. 7 ad. Timoth., worin von δυναστεία die Rede ist und die Methymnaer oi συμπολιτευόμενοι heißen.

<sup>2)</sup> Athen. 10, S 443.

<sup>3)</sup> Demosth. de pace am Ente.

<sup>4)</sup> Demosth, de Rhod, libert, p. 206 ed. T.; und die Lexifogr. s. v.

<sup>5)</sup> Bergi. Panofka res Samiorum p. 75.

Ausschweisungen und Lieberlichkeiten Athenaus 1) erzählt, war nicht ein Tyrann, sondern nur einer von den damals auf Rhodos am meisten vermögenden Männern, welche die auch von Demosthenes erwähnte Oligarchie unter farischer Oberhoheit bildeten. Der Schicksale endlich, welche in Betreff der Tyrannis die kleineren Inseln des Archipels ersuhren, wird von den Schriststellern nicht gedacht; denn von Thasos, dessen Symmachus man hierher ziehen könnte, ist schon oben die Rede gewesen.

Die sogenannte thracische Rufte am Archivel stand von 404-350 erft unter spartanischer, später wieber etwas unter attischer Oberhoheit, bis kurze Zeit Olynth hier eine bedeutende Republik wurde, aber seit dem Jahre 347 Philipp Alles vollfanbig seinem Reiche einverleibte; von eigentlichen Tyrannen, bie bort aufgetreten maren, wird nirgenbs etwas gemelbet. An der astatischen Ruste erschienen bagegen biese auf einzelnen Bunften. In Heraklea am Pontus behauptete sich noch fortwährend das Herrscherhaus, bessen Geschichte oben 3) schon bis zum Jahre 338 herabgeführt ist; weßhalb hier nur dahin zu verweisen ift. Abybos erhielt in einem Iphiades einen Tyrannen, ber in biese Zeit zu gehören scheint. Rur Aristoteles 4) erwähnt ihn als einen solchen, bem man bei einem inneren Rampfe bas Amt eines ehemaligen Aesymneten 5) und ben Befehl über Soldner übertragen, und ber alshann mit Hulfe seiner Hetarie sich zum Thrannen gemacht habe; wann bieß geschah, wird nicht angebeutet, auch sonst nichts über ihn bemerkt.

<sup>1)</sup> Athen. 10, 63 (p. 444 E.).

<sup>2)</sup> Band I, S. 218 u. 323.

<sup>3)</sup> Band I, S. 260.

<sup>4)</sup> Arist. polit. 5, 5, 9; denn Aeneas Tactic 25 erwähnt nur eine Kriegslist, und Demosth. contr. Aristocr. nur einen Sohn desselben.

<sup>5)</sup> Aexwo peoideoe, den also nicht bloß Thessalien hat; der Rame scheint die Gattung der Aesymneten in der jüngeren Sprache zu bezeichnen.

Selbst bas innere Acolis am Iba, welches freilich um diese Zeit nur noch eine halb griechische Bevölkerung hatte, erhielt einen Tyrannen. Dort lagen die Städtchen Atarna und Affus 1); und in jener Zeit, worin ein Artabazus, Statthalter bes vorberen Kleinastens, sich gegen Artarerres III. (362 — 338) emport hatte 2), scheinen auch Andere die Verwirrung benutt zu haben, um sich zu eigenmächtigen Gebietern an einzelnen Dertern auf-Ein solcher sette sich in Atarna und ber Umgegend zuwerfen. fest, und ein Diener und Eunuch beffelben war Hermeias, ber früher nach Athen geschickt war, Plato's Unterricht genoffen und mit Aristoteles Befanntschaft gemacht hatte. Rach seiner Rud. kunft beforgte er für seinen Herrn bie Regierung, und nach beffen Tode gelangte er sclbst in ben Besitz. Zu ihm begaben sich gleich nach Plato's Tobe (im Jahre 347) Aristoteles unb Xenofrates, und ersterer verheirathete sich bort mit der Pythias, einer Bruderstochter bes Hermeias3). Dieser behauptete sich aber nicht lange mehr4). Der Rhobier Mentor, welcher sich im persischen Dienste bei ber Bezwingung von Aegypten und Phonicien große Verdienste erworben hatte, wurde zu seiner Belohnung als Statthalter über bas vorbere Rleinasten geset und erhielt natürlich ben Auftrag, auch bort alle biejenigen zu Paaren zu treiben, welche noch Rebellen waren. Für Artabaz, ber eine Schwester von ihm und seinem Bruber Memnon zur

<sup>1)</sup> Strabo 13, 1, p. 80 ed. T.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 22 u. 34. — Darauf bezieht sich auch Arist. pol. 2, 4, 10, wonach Eubulus ber Name bessen zu sein scheint, dem Hermeias diente. Eusbulus wird auch erwähnt in den Rhet. gr. von Walz Bd. 9, S. 1075.

<sup>3)</sup> Strabo 13, 1, p. 126; jedoch lauten die Angaben über diese Pythias und die Veranlassung zu der Heirath sehr verschieden, vergl. Buhle in der Ausgabe des Aristoteles und zwar in der Vita Aristot. p. 91.

<sup>4)</sup> Diod. 16, 52 erzählt dieß unter dem Archon Kallimachus, d. i. 3. 349; aber das ist unrichtig, da Plato noch lebte; auch nach Dionys. epist. ad Amm. cp. 5 und Diogenes von Learte 5, 1, 7 herrschte Hermeias noch in den Jahren 345 und 344.

Frau hatte und zu Philipp in Makedonien geflüchtet war, erwirkte er Begnabigung; ben Hermeias lockte er bagegen zu Unterhandlungen zu sich, ließ ihn bann ergreifen, bemächtigte sich
auch bessen Siegelringes, mit bem er Briefe an die Commanbanten ber Städte zur Uebergabe berselben bezeichnete, brachte
so auch alle diese in seine Gewalt und schickte nun den Hermeias an den persischen Hos, wo berselbe erhängt wurde. Die
beiden Philosophen waren damals noch in Atarna und retteten
sich durch die Flucht. I. Jene ganze Küste brachte sicher Mentor
zum Gehorsame zurück, falls noch andere griechische Derter sich
unabhängig gemacht hatten, während ebenderselbe, wie wir
später sehen werden, auf den nahen Inseln nach herkömmlicher
Politis Tyrannen begünstigte; nur in Karien, also zugleich in der
griechischen Landschaft Doris, blieb ein tributpsichtiges Herrscherhaus, bessen kurz gedacht werden mag.

In jener südwestlichen Spitze Kleinasiens, welche sich wegen ihres bergigten Bodens und ihrer friegerischen Bevölkerung leicht vertheidigen ließ und deßhalb den Persern immer nur schwachen Gehorsam geleistet hatte, machte sich Hefatomnus, gedürtig aus Mylasa, zu einem Dynasten, der auch von den Persern als Basall anerkannt sein muß und sich daher auf Inschristen von Mylasa nur Satrapen nennt. Er wird unten in seinem Berhältnisse zu dem Cyprier Evagaros vorkommen, nach welchem er schon im Jahre 391 anerkannter Basall des Artarerres und in Besitz von Land- und Seemacht war. D. Er

<sup>&#</sup>x27;) Diod. u. Strabo l. l.; Polyan 6, 48; Helladius bei Photius S. 866; Aristoteles (Anonymus) Decon. 29.

<sup>1)</sup> lleber dasselbe Sevin in den Mém. de l'Acad. 9, 113, u. St. Croix in den Mém. de l'inst. II, p. 506.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Strabo 14, 2, p. 205 ed. T.

<sup>1)</sup> Corp. Inscript. 2691 c. d. e.

<sup>5)</sup> S. weiter unten.

ftarb im Jahre 3771) und hinterließ brei Söhne, Mausolus, Ibrieus und Piroborus, und zwei Töchter, Artemista und Aba, von benen sich die alteste mit bem altesten Bruber und bie zweite mit Ibrieus verheirathete2). Mausolus bemächtigte sich auch ber Stadt Halifarnaffus, verlegte bahin seinen Sig 3) und wurde eben baburch für bie Griechen auch ein Tyrann, welcher sich einem griechischen Staate burch auswärtige Waffengewalt aufgebrungen hatte. Halikarnaß gewann außerorbentlich burch ihn; er erweiterte es, schmudte es mit prangenben Gebauben und belebte es burch eine Hofhaltung, welche, was bei ben Herrschern bieser Zeit so selten war, auch hellenische Runfte und Wissenschaften als Dienerinnen für asiatische Prunkliebe be-Ratürlich bedurfte er eben so sehr für diese als für nupte 4). seine Kriegsmacht bebeutenbe Gelbmittel, boch werben nirgenbs Klagen über ihn erhoben, baß er gerabe gewaltsame Erpressungen sich erlaubt habe; nur in einer falschen Schrift bes Aristoteles 5) werben mehre Dinge erzählt, aus benen man erfieht, wie er mit einigem Anstande von seinen Unterthanen sogenannte freis willige Beitrage zu erlangen und sehr finnreich Alles in seinem Gebiete für seine Raffe zu benuten wußte. Sehr umsichtig benahm er sich in seinen politischen Berhältniffen zu ben Ber-Im Bundesgenossen-Kriege war er fern und ben Griechen. Gegner ber Athener 6), weil ihm nicht damit gedient sein konnte, baß Lettere wieder zu mächtig im Archipel würden; später stellte er bagegen ber Freiheit von Ros und Rhobos auf alle mögliche Weise nach und kam jebenfalls bahin, daß auch biefe in eine

<sup>1)</sup> Er lebte allerdings noch, als Isofrates den Panegyrifus schrieb (§. 162. ed. Rauchenstein), aber das ist im Jahre 380.

<sup>2)</sup> Strabo 14, 2, p. 201 ed. T.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Diod. 15, 90.

<sup>4)</sup> Plinius hist. natur. 35, 14, 49 u. 36, 6; Bitruv. 2, 8.

<sup>5)</sup> Deconomicus 14 und 15.

<sup>6)</sup> Diot. 16, 7.

gewisse Abhängigkeit geriethen 1). Er starb im Jahre 353 nach einer vier und zwanzigjährigen Regierung und hinterließ biese seiner Wittwe und Schwester Artemista 2). Rhodos emporte sich sogleich, aber sie wußte es burch eine Kriegslift sich wieber - unterwürfig zu machen; und dann erwarb sie sich durch bie Ehren einen Namen, welche sie ihrem verstorbenen Gemahle er-Ein Preis, um welchen sich bie ausgezeichnetsten Talente Griechenlands bewarben, wurde für die beste Lobrede ausgesett, und Theopoinp gewann biesen, mahrend Theobestes ben Mausolus auch in einer Tragobie feierte D. Roch berühmter ist das Mausoleum, das man bald zu ben Wunderwerken der Welt rechnete, und das nach den noch vorhandenen Beschreibungen der beiden Römer Plinius und Vitruvins des Aufhebens gewiß nicht unwürdig war 1). Artemista überlebte ihren Gatten nur 2 Jahre3), aber seinen Glanz behielt Halikarnaß auch unter ben jüngeren und gleichfalls vermählten Geschwistern Ibrieus und Aba. Sie behaupteten eine Oberhoheit über Ros und Rhodos, selbst über Chios 6); ben Perfern leiftete Idrieus Seerfolge gegen Cypern im Jahre 3517), aber bennoch scheint er gegen sie einen schweren Stand erhalten zu haben, ba sie nach Besiegung Aegyptens und Phoniciens auch ihn bebroheten 8). Er herrschte 7 Jahre und starb also im Jahre 344 und zwar an einer Krankheit 9). Ihm folgte seine Wittwe und Schwester Ada, blieb aber nur 4 Jahre im ruhigen Besite; benn ihr

<sup>1)</sup> Demosth. de Rhod. libert., auch in Timocr.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 36; Strabo 14, 2, p. 201 ed. T.

<sup>3)</sup> Gellius noct. attic. 10, 18; Suidas s. v. Isokrates u. Theodektes.

<sup>4)</sup> Literarische Nachweisungen über die neueren Untersuchungen über das Mausoleum siehe bei Pauly in der Real-Encyklopädie s. v. Mausolus.

<sup>5)</sup> Diod. 16, 45.

<sup>6)</sup> Demosth. de pace gegen Ente.

<sup>7)</sup> Bergl. weiter unten.

<sup>8)</sup> Isokr. ad Philippum cp. 43.

<sup>9)</sup> Diod. '16, 69; Strabo 1. l.

Bruder Pirodorus verbrängte sie, der noch 5 Jahre herrschte, bis Alexander in Asien einrückte 1). Bei ihm suchte Aba Schutz und fand ihn, aber die Herrlichkeit von Halikarnaß nahm das mals ein Ende 2).

Es bleibt für biefen Zeitabschnitt im Often noch Cypern übrig, eine Insel, welche nach Eimon's Tobe von ben Griechen im Grunde aufgegeben war. Sie stand also unter perfischer Dberhoheit, hatte jedoch in ben meisten Städten eine phonicische Bevölkerung unter tributpflichtigen Stadtkönigen, und in Salamis, bem Hauptplage ber Griechen, herrschte gleichfalls ein königliches Geschlecht fort, bas von Teucer seine Abkunft ab-Aber bie Griechen waren ben Perfern und ben Phoniciern zu fehr verfeindet, als baß man jenes bafelbst gern gebulbet hatte. Es wurde baher — bas Jahr ift nicht anzugeben — entsetzt und eine Zwingherrschaft über Salamis einem Phonicier übergeben. Diesen nennt Diobor 1) Abbamon, von Geburt einen Tyrier, Theopomp 5) Abbymon aus Ritium, woher er zunächst gekommen sein mogte, während Ifofrates 6) seinen Namen bei Erwähnung ber Thatfache überall nicht angiebt. Rur waren bamit nicht alle Rachkommen aus Teucer's Geschlecht ausgerottet, sondern als eine hoch angesehene lebte biese Familie

<sup>1)</sup> Strabo 1. 1.; Diod. 16, 74, welcher jedoch eigentlich sagt: "bis Alexander in Karien einrückte." Dann trifft aber die Zeitrechnung nicht völlig zu, und Diodor scheint sagen zu wollen "bis Alexander nach Assen überging," oder bis zum Jahre 334, wohin man allensalls ohne das unbegründete intervallum (Krüger, im 14. Appendix zu Clinton) reicht. Ueberdieß meltet Strabo, daß nach des Pixodorus Tode noch erst ein persischer Satrap, versmählt mit einer Ada, Tochter des Pixodorus, herr von halikarnaß gewesen und gegen diesen später Alexander von jener älteren Ada zur hülse gerusen sei; dieß scheint Diodor ausgelassen zu haben.

<sup>2)</sup> Siehe Drousen's Alexander, Seite 128; auch Krüger in jenem Appendix.

<sup>3) 3</sup>fofrates im Evagoras Cap. 7.

<sup>4)</sup> Diot. 14, 98.

<sup>5)</sup> Bei Photius p. 120 ed. B.

<sup>6)</sup> Im Evagoras Cap. 8.

im Privatstande; und zu ihr gehörte der Evagoras, welcher sich am bekanntesten machte.

Ihm halt Isofrates eine Lobrebe, die immerhin etwas verschönern mag, aber nach welcher bieser Mann bennoch als ein ausgezeichneter erscheint. Als Knabe und Jüngling machte er sich durch seine fraftige und dabei edele und schone Rörpergeftalt bemerklich, und während er allen gymnastischen Uebungen eifrig oblag, versäumte er auch seine geistige Bildung nicht und entwickelte jenes Einnehmende bes Charafters, welches Leuten eigen zu sein pflegt, die ohne ihre Schuld entfernt von der Höhe ber Vorfahren, in Zuruckgezogenheit fich für Wiebergewinnung bes Berlornen ernftlich vorbereiten. Balb zog er fich also ben Argwohn bes Zwingherrn zu, und er entwich nach Soli in Cilicien 1). Hier sammelte er junge und entschloffene Manner um fich, mit welchen er bas väterliche Erbe wieber erobern ober im rühmlichen Kampfe sterben wollte. Rur 50 betrug nach Isokrates ihre Zahl; wohlbehalten landete er, brach bei Nacht in Salamis ein, überwältigte bas Schloß bes Abbamon, während die Bürger den Ausgang ruhig abwarteten, wurde Meister desselben und ließ sich zum Herrscher ausrufen 2). In welchem Jahre bieß geschah, ift nicht zu ermitteln. Diobor erzählt es unter ben Ereignissen bes Jahres 391, aber bieß ist sicher falsch. Er selbst hat schon in früheren Stellen 3) aus bem Jahre 399 ben Evagoras als König auf Cypern erwähnt, und es wird fich unten zeigen, daß seine ganze Zeitrechnung über diesen Mann an argen Fehlern leibet; allgemein anerkannt ift es aber, daß Konon nach ber Schlacht im Jahre 405 zu Evagoras flüchtete. Vor tiesem Jahre muß es also geschehen sein; wahrscheinlich nicht lange vorher 1).

<sup>1)</sup> Isofr. im Goag. 10 u. 11.

<sup>2)</sup> Id. 12; Diot. 14, 98.

<sup>3)</sup> Diod. 13, 106 u. 14, 39.

<sup>4)</sup> Engel in s. Rypros, S. 290, läßt sich auf Chronologie eigentlich

Bunachst könnte bie Frage aufgeworfen werben, ob Evagoras überall hierher gehört; und zu läugnen ift es nicht, daß er dem genauen Begriffe eines Tyrannen nicht entspricht, ba er nicht in einem Freistaate sich widerrechtlich ber Gewalt bemächtigt, sonbern sein Erbrecht geltenb macht. Daher heißt er auch bei ben Griechen sehr häufig König. Allein eben so oft nennen ihn diese einen Tyrannen, und z. B. sein Lobredner 1) heißt ihn den achtungswerthesten unter allen Tyrannen aller Zeiten. Sie nehmen bann ben Begriff in einer etwas weiteren Bebeutung, weil boch Evagoras in einem griechischen Staate, bem nach ihrer Voraussetzung republikanische Freiheit zukommt, eigenmachtig und ohne eigentliche Zustimmung ber Bürger, bie er immerhin von dem Abdamon befreien mogte, unumschränkte Herrschaft an sich brachte. Unter biesem Zugeständnisse barf er also wohl hier nicht fehlen.

Er sette sich in Salamis sest, und sein erstes Streben war natürlich, griechisches Wesen, griechische Sitte und Bildung entschieden wieder über den eingedrungenen phönicischen Charafter herrschend zu machen; auch blieb er dabei später und zog Griechen, nicht etwa bloß Krieger, fondern eben so sehr Künstler und Gelehrte auf alle Weise zu sich heran?). Gleichzeitig rüstete er sich für einen Sees und Landfrieg, da er von den Phöniciern und den Persern Angrisse zu befürchten hatte. Bei den Letteren gingen indessen alle Maaßregeln langsam und schwerfällig vor sich; sie bekümsmerten sich nicht erheblich um einen solchen kleinen König, zumal wenn er die Tribute seines Vorgängers einsandte und Große des Reichs zu bestechen verstand; sie hatten vorläusig mit dem peloponnesischen Kriege, dann mit dem Ausstande des jüngeren



gar nicht ein; er vermuthet, das Jahr 410 sei dasjenige, worin Evagoras fich in Salamis festgesetzt habe.

<sup>1)</sup> Im Evagoras Cap. 14.

<sup>2)</sup> Ibid. 20 u. 21.

Cyrus, hierauf mit ben Spartanern, die fogar ihren Agestlaus nach Asien schickten, endlich mit bem korinthischen Kriege zu thun. Bon ihnen brohete also fürs erfte keine Gefahr, und die Phonicier konnten für sich allein nichts unternehmen, gaben vielmehr bem Evagoras erwünschte Gelegenheit, sich auch anberer Städte auf Cppern zu bemächtigen. Bu ihm flüchtete sich im Jahre 405 Konon mit 8 Galeeren 1); burch Bermittelung bes knibischen Leibarztes Ktestas kam kurze Zeit nachher eine Berständigung zwischen Artaxerres und Evagoras zu Stande, ber es an Geldsenbungen nicht fehlen ließ?); und von Salamis aus geschahen nun jene Unterhandlungen, die endlich den Konon, welcher Athen aus bem Staube aufzurichten wünschte, an bie Spite einer persischen Flotte brachten, wie benn Evagoras die Ausrüftung einer solchen Flotte selbst unterftüttes). Dies legte ben Grund zu seinen engen Berhältniffen zu Athen, bas ihm später auch burch Errichtung seiner Bilbsäule in ber Rähe bes rettenben Zeus und burch Berleihung bes Bürgerrechtes seine Dankbarkeit aussprach 1) und Werbungen und ben Bau und Ankauf von Schiffen selbst in einer Zeit dulbete, worin es schon in unmittelbarer Verbindung mit ben Persern stand und gegen Sparta kampfte. Bereits aus bem Jahre 390 wirb erwähnt, daß ein Philofrates mit 10 Galeeren von Athen nach Cypern abging, die freilich von dem Spartaner Teleutias aufgefangen und genommen wurden; und es fügte sich so, daß die Athener, Freunde der Perser, dem Evagoras Schiffe und Truppen zusandten, die Spartaner aber, in offenem Rriege mit

¥

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 2, 1, 29; Plut. Lysand. 11; Diod. 13, 106; Isokr. ad. Phil. 25; Justin. 5, 6.

<sup>3)</sup> Rtefias bei Photius S. 44; Plut. im Artag. 21; Engel's Rypros S. 297.

<sup>3)</sup> Isofrat. im Evag. 21 und ad Phil. l. l.; Diod. 14, 39; Plut. l. l.

Tofrat. im Evag. 21; Pausan. 1, 3, 2; Demosth. epist. Phil. p. 2 ed. T.

ben Persern, diese anhielten 1). Glücklich war dagegen eine zweite Sendung, die, bestehend aus 800 Peltasten und 10 Gasleeren, unter Ansührung des bekannten Chabrias im Jahre 388 nach Cypern gelangte 2); und dieser Oberst hat nach Demosthenes 3) dem Evagoras wesentliche Dienste geleistet, da wenigstens die zahlreichen Trophäen, welche er in Cypern errichtet habe, von dem Redner hervorgehoben werden und Nepos ihn sogar ganz Cypern erobern läßt 4).

Um diese Zeit hatten sich die politischen Verhältnisse für Evagoras schon anders gestaltet. Auf Cypern hatte er unverkennbar seine Macht so sehr erweitert, daß wohl Klagen genug von ben Phoniciern erhoben werben mogten, um ihn befürchten zu laffen, daß die Perfer zu einer ihnen gelegenen Zeit einschreiten würben; außerbem hatten biese, nach bem Rückzuge des Agesilaus, ihre Herrschaft im vorderen Kleinasien mehr als früher neu befestigt und bebroheten alle tributpflichtige, aber fast unabhängige Könige ber Umgegenb. Schon im Jahre 3915) veranlaßten die Beschwerben mehrer von Evagoras gebrängter Städte, Amathus, Soloi und Kitium, daß Artaxerres besonders ben Hekatomnus von Karien beauftragte, gegen ben Salaminier thatig zu werben, und Befehle zu Rüftungen von Land = und Seemacht an seine Satrapen ertheilte; allein bie Letteren eilten nicht, und ber Karier bachte noch viel weniger baran, gegen sein eignes Interesse zu kämpfen. Um so sorgfältiger unterhielt Evagoras seine Verbindungen mit Athen, und mit Dionys von

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 4, 8, 24; Lysias pro bonis Aristoph. p. 175 u. 180 ed. T.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 1, 10. In demfelben Jahre starb Konon bei dem Evagoras, zu dem er sich, gedrängt von den Athenern und den Persern, zurück begeben hatte; Engel S. 305.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) In Leptinem p. 155 ed. T.

<sup>4)</sup> Im Chabrias Cap. 2.

<sup>5)</sup> Doch ftutt sich die Jahres-Angabe nur auf Diot. 14, 98.

Sprakus muß er sich ebenfalls befreundet haben, da jenes seine Vermittelung nachsuchte, damit Dionys den Spartanern keine Hülfe im korinthischen Kriege schickte 1).

Raum war aber ber Rrieg zwischen Sparta und ben Persern durch ben Frieden des Antalkibas im Jahre 387 beigelegt, burch eine Bedingung besselben die Insel Cypern ausbrücklich ben Persern zugestanden?) und persische Land= und Seemacht also nicht länger in Kleinasien beschäftigt, als man am Hofe zu Susa ernstlich baran bachte, ben Evagoras zu bemuthigen und Chpern wieber im vollen Sinne bes Wortes zum Gehorsam zu bringen. So brach mit bem Jahre 386 ein Krieg aus, welcher vorzüglich bazu biente, bem Evagoras einen gefeierten Namen zu geben; benn 10 Jahre lang bestand er ihn aufs ruhmvollste gegen eine überlegene Macht, und am Schluffe besselben behauptete er sich in Salamis. Wie indessen ber Betlauf bieses Rrieges war, läßt fich nicht ganz genau barftellen, ba Diobor, ber Einzige, welcher etwas ausführlicher von ihm rebet, zwar gleichfalls bie angebene Dauer beffelben melbet, aber alle angeführte Ereignisse besselben in die beiben Jahre 386 und 385 zusammen brangt. Die Fehler Diobor's sind jedoch von so Vielen bereits nachgewiesen, daß eine Wiederholung als unnothig erscheint3); und bennoch hebt ber Krieg gegen Enbe bes Jahres 386 an, wie eigentlich Diodor 1) felbst zugiebt, und schließt im Jahre 376.

Bei bem Ausbruche bes Krieges war Evagoras Herr über fast die ganze Insel Cypern, besaß eine Flotte von 90 Galeeren, 6000 einheimische Krieger und bald größere bald kleinere

<sup>1)</sup> Lysias de Aristoph. bonis.

<sup>2)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 1, 31; Isokr. Paneg. cp. 39.

<sup>3)</sup> Man findet die Beweise z. B. bei Krüger App. 12 zu Clinton.

<sup>4)</sup> Diod. 14, 110. Engel, übrigens reich an verwirrender Gelehrsamkeit, geht auf eine Untersuchung der schwierigen Chronologie gar nicht ein, vergl. Appros, S. 308 u. ff.

Bermittelung der Spartaner, wie es scheint, erfolgte endlich die Bestätigung des Friedens 1). Rur ist diese Vermittelung Sparta's deshalb nicht ganz sicher, weil man Argwohn schöpfen muß, daß diesem recht nachgewiesen werden soll, wie es das Besitzthum der Griechen gegen den persischen Hof nur geschmälert habe.

Evagoras überlebte seine Demüthigung nicht lange; benn er starb — freilich nach Diobor2) — im Jahre 374 und zwar, wie berselbe Gewährsmann sagt, burch einen Meuchelmörber Nikokles, einen Eunuchen. Dabei ist aber sicher, wie schon Weffeling bemerkt, wieberum ein arger Fehler von Diobor be-Isofrates, welcher mit bem Herrscherhause in Salamis gangen. aufs genaueste befannt war, melbet nicht allein nichts von einem gewaltsamen Tobe bes Evagoras, sonbern hatte sich, wenn er von demselben etwas gewußt hatte, über des Königs Glud und über sein schönes Alter, bas burch fein Gebrechen getrübt war, durchaus nicht so äußern können, wie wir dieß noch gegenwärtig bei ihm lesen 3). Nifokles ist ferner Rame bes Sobnes von Evagoras, welcher biefem in ber Herrschaft folgte, unb an welchen ein Schreiben bes Isofrates gerichtet ist. Außerbem erwähnt Aristoteles 1) allerdings die Ermordung Cypriers Evagoras durch einen Eunuchos (ungewiß ist, ob es Eigenname sein soll), weil bessen Sohn ihm sein Beib entführt habe, sest aber nicht hinzu, welcher Evagoras gemeint werbe; und Theopomp 5) hatte von einem Eunuchen Thrasphaus

<sup>1)</sup> Ifofr. Panathen. 37 sq. und Theopomp. 1. 1.

<sup>2)</sup> Diodor 18, 47. — Man vergleiche über das Folgende die Ansicht Engel's in dessen Kypros Bd. I, S. 323.

<sup>3)</sup> Im Evagoras Cap. 28. Wer dieß Capitel — und die Schrift ift nach dem Tode des Evagoras abgefaßt Cap. 1 — liest, wird numdzlich glaus ben können, daß der König ein Ende genommen habe, wie Diodor erzählt.

<sup>4)</sup> Arist. polit. 5, 8, 10.

<sup>5)</sup> Bei Photius 1. 1.

erzählt, von welchem Evagoras und bessen Sohn Pnytagoras (Protagoras?) ermordet wäre, nachdem er beiden zuvor als Kuppler bei der Tochter eines Verbannten gedient hätte. Es scheint daher die Sache so auszugleichen zu sein, daß entweder dem eines natürlichen Todes verstorbenen Evagoras sein Sohn Protagoras als der älteste folgte, jedoch in kurzem durch die Hand eines Meuchelmörders siel und nun Rikosles zum Thron gelangte, oder daß sener Meuchelmord an einem jüngeren Evasgoras geschah, in beiden Källen aber irrthümlich auf den beskanntesten Herrscher dieses Namens übertragen wurde.

Auf bessen Sohn Nikokles ging die Regierung in Salamis über, wie auch Diobor angiebt, obwohl er ihn zu eben jenem Eunuchen macht. Es ist bieß aber gerabe berjenige Rifofles, an welchen Isofrates sein Senbschreiben über bie Runst zu regieren richtete, und welchem er die Lobrede auf den Bater zusandte, so daß es wirklich zum Erstaunen ist, wie Diodor in bieser Sache so sehr irren konnte. Ueber jenen Erben erfahren wir sehr wenig. Er scheint keine Bersuche gemacht zu haben, sich des abhängigen Verhältnisses zu entledigen oder seine Herrschaft weiter auf der Insel auszubehnen; aber aus ben weisen Lehren, die ihm Isofrates zusandte, barf man schwerlich schließen, baß er nach benselben handelte. Ihn schilbern vielmehr Athenaus?) und Aelian2) als einen Weichling, ber mit einem Sibonier Straton in morgenlandischer Ueppigkeit und im Genusse ber Harems-Freuden wetteiferte, und eben beshalb auch eines gewaltsamen Todes starb; möglich wäre es baher auch, daß er und nicht sein Vater durch ben Meuchelmord eines Eunuchen fiel.

Ihm folgte zunächst wieder ein Evagoras, also wohl ein Enkel des berühmteren Fürsten dieses Namens; allein er wurde

<sup>1)</sup> Athen. 12, p. 531.

<sup>2)</sup> Aelian 7, 2.

balb burch einen Protagoras — ungewiß, ob ber oben erwähnte Bruber bes Rikokles und Sohn von Evagoras I. — vertrieben 1). Damals ereignete sich die mit Aegyptens Wiberstande zusammenhangende Emporung Phoniciens gegen die Perfer, und in biese murben jedenfalls auch die phonicischen Städte Cyperns hinein Gegen die Insel wurde von Persien die Macht bes Ibrieus, ber fürzlich in Rarien angetreten hatte, aufgeboten, und er schickte 40 Segel und 8000 Söldner und dazu als Führer ben Athener Phofion und ben Evagoras, ber also bei ihm Schut-gesucht hatte. Es geschah bieß nach Diobor im Jahre 351 und Phofion stand banach nicht eigentlich in persischen Diensten?). Auf Cypern unterwarfen sich balb alle Städte bis auf Salamis, und ba bie Perfer ihre Streitfrafte ungetheilt gegen Aegypten zu gebrauchen wünschten, so begnügte sich ber Hof, die angebotene Huldigung des Protagoras anzunehmen und biesen in Salamis zu bestätigen. Sein Rebenbuhler wurde bagegen burch eine kleine Herrschaft auf bem Festlande entschäbigt; und als er später von borther bie Ruhe ber Insel noch einmal störte, wurde er ergriffen und hingerichtet 3).

Seitbem blieben die Berhältnisse Cyperns, so wie noch Alexander der Große sie vorfand und auch er sie vorläusig bestehen ließ.

Es folgt ein zweiter Zeitabschnitt, welcher die Jahre von etwa 350—319 umfaßt. Rücksichtlich seiner ist schon oben erwähnt, daß Philipp, ober ber nordische Alleinherrscher jener

<sup>1)</sup> Diod. 16, 42.

<sup>2)</sup> Bei Plutarch im Photion findet fich indessen auch darüber nichts.

<sup>3)</sup> So verstehe ich wenigstens die etwas verworrene Angabe des Diodor (16, 46), in welcher mir die Berben "aventato und enoisito" bedeuten "suchte zu erlangen."

<sup>4)</sup> Vergl. Dropsen's Alexander der Große, Seite 181. Engel's Kypros S. 354, wo auch noch ein Nikokreon, als wahrscheinlicher Nachfolger bes Protagoras ausgeführt wird.

Beit, zur Erreichung seiner Plane auf bie Unterwürfigkeit sammtlicher Staaten bes griechischen Festlandes zwar im Allgemeinen wenig beachtete, welche Staatsverfaffung er begünftigte, wenn er überhaupt nur sein Ziel erreichte, baß er aber boch im Sanzen mit ber Deffentlichkeit ber Demokratie weniger gern zu thun hatte, und baher lieber Oligarchen, auch wohl Tyrannen an die Spiße der Staaten stellte. Alexander weilte unter viel= facher Beschäftigung als König nur 2 Jahre in ber Heimath, und behielt in Griechenland bie von seinem Bater getroffenen Einrichtungen, abgesehen von bem Schlage gegen Theben und von ber festeren Regelung seiner Hegemonie, ziemlich unveranbert bei. Antipater endlich ging noch tiefer in das System bes Philipp ein, indem er überall, ein Gegner ber Demofratie, bie prengere Oligarchie zur Geltung brachte. Welche Manner als Dligarchen die Gewalt in die Hande bekamen, gehört nicht hierher, und ein Berzeichniß vieler berselben lesen wir bei Demosthenes 1); hin und wieder gingen diese in wirkliche The rannen über, und biese sind hier vorzuführen, ohne daß bie einzelnen Lanbschaften schärfer geschieben zu werben brauchen. Auch muß sofort bemerkt werben, daß wir von allen sehr wenig wissen, ba sie nur beiläufig ermähnt werben und bie größeren Weltereignisse die Aufmerksamkeit ber Schriftsteller fesselten.

In Phofis erhielt Elatea, das wegen seiner Lage die Pässe aus Thessalien beherrschte<sup>2</sup>), und dessen Besetzung durch Philipp so großes Aussehen im Jahre 338 erregte<sup>3</sup>), einen Tyrannen. Mnaseas, welcher schon oben<sup>4</sup>) erwähnt ist, war hier

<sup>1)</sup> Demosth. de cor. cp. 91 ed. B.

<sup>2)</sup> Strabo 9, 3, p. 285 ed. T.

<sup>3)</sup> Diod. 16, 84; Demosth. pro cor. p. 306 ed. T.; Aesch. in Ktesiph. 206 T.

<sup>4)</sup> Oben, Seite 70. Es sagt Diod. 16, 38 ausdrücklich, jener Mnasseas sei im photischen Kriege umgetommen; und da Arist. pol. 8, 3, 4 ihn durch den Zusatz, "Bater des Mnason" bezeichnet, so ist es sehr wohl mögslich, daß dieser photische Tyrann nicht Mnaseas, sondern Mnason war.

Früher ein sehr reicher Privatmann, machte sich in diesem armen Berglande durch den Besit von 1000 Stlaven und einen ihm entsprechenden Hausstand bemerklich und war eine Zeit lang als Schüler des Plato ein genauer Freund von Aristoteles gewesen); er kam aber im phokischen Kriege um und hinterließ einen Sohn, der die Tyrannis erlangt zu haben scheint. Wie ihm dieß gelang, wissen wir nicht; und nur vermuthen darf man, daß Philipp es seinem Interesse gemäß fand, in dieser wichtigen Festung alle Gewalt im Innern der Stadt einem Manne zu übergeden, auf den er sicher glaubte dauen zu können. Noch wahrscheinlicher wird dieß, wenn die Familie dieses Mnaseas einst Gegnerin des Onomarchus war. Als Tyrannen erwähnt nur Plinius einen Mnason, und zwar als einen Freund von schönen Gemählben, die er zu hohen Preisen von den damals berühmtesten Künstlern ansertigen ließ.

Die Zwingherren Euböa's, welche in biese Zeit gehören, mußten schon oben 3) bes engen Zusammenhanges wegen ers wähnt werden; im übrigen Hellas waren nur Oligarchen.

Im Peloponnes erhielt Sikyon wieder einen Tyrannen. Von Demosthenes 4) wird ein Aristratus unter den Männern genannt, deren sich Philipp bedient habe, um seinen Einsluß in jener Stadt zu begründen; und in einer anderen, wenigstens seinen Ramen tragenden, Rede<sup>5</sup>) wirst er dem Alexander vor, daß er wider die Verträge in Sikyon einen Tyrannen zurückgesührt habe. Bestimmt erwähnt aber Plinius 5) diesen Aristratus als einen sikyonischen Tyrannen, der ebenfalls ein Freund von

<sup>1)</sup> Athen. 6, cp. 86 (p. 264) und cp. 103 (p. 272); Aelian. 3, 19.

<sup>2)</sup> Plinius hist. nat. 35, 36, 19 und 21; er nennt ihn Mnason.

<sup>3)</sup> Dben, Seite 72.

<sup>4)</sup> Demosth. pro corona cp. 91 ed. B.

b) Demosth. de foed. Alex. p. 231.

<sup>6)</sup> Plinius hist. nat. 35, 36, 22.

Der Often; vom Jahre 380 -319; Aristratus; Pellene. 107 schönen Gemählben gewesen sei; und Plutarch i) bestätigt diese Tyrannis des Aristratus so wie dessen Kunstliede für schöne Gemählbe. Rach ihm hatte man noch zur Zeit des Arat ein geseiertes Gemählbe, welches aus der Schule des Melanthus unter Theilnahme des Apelles hervorgegangen war und den Gebieter als neden einem Siegeswagen stehend darstellte; es entging aber nicht der Feindschaft des Arat gegen alle Tyrannen und nur auf viele Fürditten erhielt der Mahler Nealces Erstaudnis, zwar das Bild des Aristratus auszulöschen, aber doch den Wagen zu erhalten. Wahrscheinlich wird es also, daß der Mann, schon zu Philipp's Ledzeiten Zwingherr, dei seinem Tode vertrieben, dann aber durch Alexander wieder eingesetzt wurde.

In eben berselben Rebe\*) lesen wir, daß Alexander in Bellene die demokratische Verfassung umgestoßen, viele Bürger verbannt und ihr Vermögen an Sklaven gegeden, endlich den Chäron, einen früheren Ringmeister, zum Tyrannen bestellt habe. Iene argen Maaßregeln scheinen aber nicht eigentlich von Alexander selbst ausgegangen zu sein; denn dieses Chäron's gedenkt auch Athenäus 3) als eines Mannes, der zwar Schüler des Plato und des Xenokrates gewesen sei, aber als Tyrann von Pellene die ruchloseste Wirthschaft getrieben, nicht nur die vornehmsten Bürger verfolgt, sondern auch ihr Vermögen ihren früheren Sklaven geschenkt und ihre Frauen mit denselben verheirathet habe. Denselben meint auch Pausanias 4), wo er von einem berühmten Ringer redet, der viele Siege in den Kampsspielen davon getragen habe und als solcher von den Pelleneern unter dem Ramen Promachus geseiert sei, während sie ihn mit

<sup>1)</sup> Pint. im Arat. 13.

<sup>2)</sup> Demosth. de foed. Alex. p. 229.

s) Athen. 11, p. 509.

<sup>4)</sup> Pausanias 7, 27, 2 u. 3, und 7, 7, 1.

seinem rechten Namen nicht genannt hatten, weil er von Alexans ber bie Tyrannis zum Geschenke angenommen.

Aehnliches mag auf anderen Punkten Achaja's geschehen sein, da nach den angezogenen Stellen des Demosthenes in allen achäischen Städten damals Alexander die demokratische Berfassung mit Gewalt umgestaltete; bekannt sind aber keine achäische Tyrannen dieser Zeit.

Messene, bas zugleich mit Megalopolis nach bes Epamis nondas Politik ein Bollwerk gegen Sparta bildete, wurde nach Thebens Ermatten abermals von jenem Nachbarstaate bedrängt; und da es auch von dem erschöpften Athen nicht den nöthigen Schutz erhielt 1), hatte es sich früher als irgend ein anderer peloponnestscher Staat in eine Berbinbung mit Philipp eingelaffen. Dieser unterftutte hier sein Werkzeug, ben Philiabes, wahrscheinlich mit Geld und Söldnern, und so bemächtigte sich ber Verräther auch ber Tyrannis. Ihm folgten seine Sohne Reon und Thrasplochus, welche zwar bei dem Tode ihres Schusherrn vertrieben, aber auf Alexander's Gebot balb wieber auf genommen wurden 2). Rach Alexander's Tobe gehörten bie Meffenier zu benen, welche am lamischen Kriege Antheil nab men 3), und bamals waren gewiß jene Thrannen vertrieben; ob aber Antipater nach seinem Siege bloß Oligarchie einführte, ober ob aufs neue ein Zwingherr an die Spize kam, ist nicht zu ermitteln.

Auf dem europäischen Festlande des Ostens wird außerdem nur noch Kardia als Sitz einer Tyrannis genannt. Es lag auf dem Racen des thrakischen Chersoneses, wurde zwar

<sup>1)</sup> Demosth. de Megalop. fast überall.

<sup>2)</sup> Demosth. pro corona p. 345 ed. T. (cp. 91 ed. B.) und de foed. Alex. p. 227 u. 228; besonders Polyb.: 17, 14, wo sie wegen ihrer Politif sehr gegen die Anklagen des Demosthenes in Schutz genommen werden.

<sup>3)</sup> Diod. 18, 11; Pausau. 1, 25, 5.

später von Lysimachus niedergerissen, ber an berselben Stelle das bekanntere Lysimachia erbaute 1), war aber im philippischen Zeitalter ein sehr wichtiger militärischer Punkt, weil es ben Schlüssel zum Chersones, einer Besitzung der Athener, bilbete, und weil hier in ben thrakischen Angelegenheiten die attischen und die makebonischen Interessen gegen einander stießen. den Unterhandlungen über den Frieden des Jahres 346 wußte Philipp mit vieler Schlauheit zu erlangen, daß die Stadt im Grunde in seinem Besitze blieb?). Er scheint es gewesen zu sein, welcher, wie ben Mnason in Elatea, so bort ben He= kataus zum Tyrannen machte. Wie biefer baselbst gewaltet habe, erfahren wir nicht; er trat, gleich seinem Landsmanne Eumenes, in die Reihe ber Ergebenen Philipp's, biente unter Alexander und darauf noch unter den Diadochen fort, erwarb sich als Felboberst, noch mehr als tüchtiger Unterhandler einen Ramen 3), und hatte in seinem Landsmanne einen erbitterten Gegner, weil bieser es ihm nicht vergeben konnte, baß er Tyrann ber Baterstadt war4). Um bie Berwaltung berselben kann er sich selbst wenig bekummert haben, und nur bie Ginkunfte, die er borther bezog, mogten ihm von Wichtigkeit sein.

Auf ber astatischen Küste bleibe die Berfolgung der Tyransnis in Heraklea dis in den nächsten Zeitabschnitt aufgeschoben. An der Westäuste und besonders auf den ihr gegenüber gelegenen Inseln tauchte sie wieder auf, seitdem die Rhodier Memnon und Mentor nicht bloß die Rebellen ihres Gedieters zum Gehorsam, sondern auch die nahen Inseln unter dessen Herrsschaft zu bringen suchten und dazu sich des bekannten Mittels

<sup>1)</sup> Baufan. 1, 9, 10.

<sup>2)</sup> Demosth. u. Aeschin. de falsa legat. an sehr vielen Stellen.

<sup>3)</sup> Dropsen's Alexander S. 57 u. 63, und Nachfolger Alex.'s Seite 78 und 101.

<sup>4)</sup> Plut. im Cumenes Cap. 3.

<sup>5)</sup> Dben, Seite 90.

bebienten, einzelne Machthaber zur Erlangung einer Zwingherrschaft zu unterstüßen.

Dieß muß auf ber Insel Lesbos geschehen sein, ba Demosthenes 1) erwähnt, Alexander habe bort die Tyrannen, z. B. aus ben Städten Antissa und Eresus, vertrieben. Bon Mitylene wissen wir sogar bestimmt, daß es, als im Jahre 334 Memnon bei ber Belagerung gestorben war, es aber bennoch sich balb ben Persern ergeben mußte, in ber Person eines ber bisherigen Exulanten, in bem Diogenes, einen Tyrannen erhielt, ber auf persische Truppen seine Macht stütte und eben beswegen schon im nachsten Jahre vertrieben wurde?). Ebenso wurde in Methymna ein Ariftonicus als Tyrann eingesett, aber schon im Jahre 332 als Gefangener zu Alexander in Aegypten einge-Chios war gleichfalls burch Berrath ber Oligarchen in die Hande ber Perfer gekommen4), aber ba borther mehre Häupter eingebracht wurden, so scheint sich keine eigentliche Tyrannis, sonbern bynastische Dligarchie ausgebildet zu haben; indessen werben die Führer bieser Partei, Apollonidas und Athenagoras, auch wohl Tyrannen genannt 5). Aehnliche Wechsel fielen auf anderen nahen Inseln vor, boch nahm seit bem Jahre 332 überall die Tyrannis ein Ende, indem Alexander republis kanische Verfassung herstellen ließ, um die Insulaner in sein Interesse zu ziehen und baburch seinen Rucken zu beden, aber bie eingefangenen Zwingherren zum Theil ben Städten zuruckschickte, bamit man bort über bieselben Gericht halte . In welchem Grade Aehnliches auf den kleineren Inseln bes Archi-

<sup>1)</sup> Demosth. de foed. Alex. p. 228 ed. T.

<sup>2)</sup> Arrian 2, 1.

<sup>3)</sup> Arrian 3, 2.

<sup>4)</sup> Arrian 2, 1.

<sup>5)</sup> Arrian 3, 2; Curtius 4, 5.

<sup>6)</sup> Droufen's Alex. der Große, Seite 210.

pels sich ereignete, läßt sich nicht angeben, ba sie von den Schriststellern zu wenig beachtet wurden; und wirklich mögten diese auftauchenden und dann untersinkenden Erscheinungen es nicht verdienen, hier weiter berücksichtigt zu werden, selbst wenn es möglich wäre. Darüber darf sich aber niemand wundern, wenn Alexander in dem griechischen Stammlande die oligarchische, sogar die tyrannische Staatssorm, in senen Gegenden die respublikanisch demokratische begünstigte; denn beide waren nur Mittel zum Zwecke, und verschiedene Verhältnisse, die vorgessunden waren, machten die Anwendung entgegengesetzter Mittel nothwendig. Was daher Demosthenes i) über das Unbegreissliche dieser scheindar sich widersprechenden Politik sagt, hat er wahrscheinlich selbst nicht geglaubt, sondern nur zur Auswiegeslung seiner Athener hervorgehoben.

Mit dem Jahre 319 ober dem Ausscheiden Antipater's beginnt aber für ben griechischen Often ein britter Zeitabschnitt. Er ift rudsichtlich ber Tyrannis wohl ber fruchtbarfte und ber allgemeine Charafter besselben ist schon oben 2) geschilbert; er set aber jeben Darfteller ber Zwingherrschaft in vielfache Verlegenheit, weil man bei ben regellosen und hochst veranberlichen Buständen oft schlechterbings nicht im Stande ift, den strengeren Begriff ber Tyrannis festzuhalten, vielmehr es bulben muß, daß dieser zuweilen auch in ben etwas allgemeineren eines Dynasten ober Machthabers jeglicher Art übergehe. Rach zwei Seiten hin zeigt sich bieses Unbestimmte und Schwankenbe. Einmal weiß man oft nicht, ob ein militärischer Commandant einer Stadt auch zugleich als Tyrann anzusehen ift, was er gewiß in ber That war, und ob man diesen selbst ober benjenigen Diadochen ober Epigonen, ber ihn eingesetzt hatte, für ben eigentlichen Herrn halten soll, was gewiß oft ben Zeitgenoffen,

<sup>1)</sup> Demosthenes de foed. Alex. p. 228.

<sup>📳</sup> Oben, Seite 30. 🔟

geschweige benn uns, zweiselhaft blieb; zweitens wurden häusig über eine ganze Landschaft Regierungs Directoren angestellt, über welche auch gestritten werden kann, ob sie noch in den Besteich der Tyrannis im mehr griechischen Sinne oder schon in den der Administrativ Behörde im makedonischen Sinne zu zies hen sind. Es scheint also der Weg der richtigere zu sein, für diesen Zeitabschnitt manche Gewalthaber aufzunehmen, die nicht wirkliche Tyrannen in der strengeren Bedeutung wurden, und dann dieses bei sebem ausdrücklich zu demerken.

Von den Landschaften des griechischen Continents sällt Thessalien hier ganz aus, da es zwar im lamischen Kriege noch einmal nach einiger Selbstkändigkeit hinstredte, dann aber eine makedonische Provinz blied, um die freilich, wie um die makedonischen Stammlande sehr oft Manche stritten, während über das sübliche Bergland auch die Aetoler allmälig ihren Einsluß verbreiteten. Aus einem gerade entgegengesetzen Grunde bleibt hier Aetolien außerhalb des zu ziehenden Kreises, da seine Bewölkerung sich unabhängig behauptete und keine Tyrannis ausstommen ließ 1); und die Berglande des Parnasses und des Oetas schwankten lange zwischen Makedonien und Aetolien hin und

<sup>1)</sup> Ueber den atolischen Bund siehe die literar. Rachweisungen bei R. F. Germann S. 183, 1. Rückschilch der Frage, ob die Actoler auch nichts atolische Stämme in ihren Berein als stimmführende aufnahmen, steht 1) sest, daß Actolia Epiketos, oder der Landstich am Meere und ein Theil des ozoslischen Landes mit Einschluß von Naupaktus schon von Philipp den Actolern eingeräumt wurde, der sie für sich gewinnen wollte (Demosth. Philip. III. und Strado 9, 4), und daß dieses später vollberechtigt war; 2) hat Titts mann S. 722 nachgewiesen, daß später auch die Mehrzahl der Lokrer, Phokier und der bezeichneten Berggegend Thessaliens in den Bund ausgenommen wurden. Nur sind die von ihm angezogenen Schriftsteller in ihren Ansdrücken nicht genau genug rücksichtlich jener Frage, und es lassen sich keine Beispiele von einem solchen freiwilligen Beitreten, wie sie dei den Achdern in großer Masse vorkommen, ansühren, vielmehr sind die Ausgenommenen immer auch mehr mit den Wassen, ansühren, vielmehr sind die Ausgenommenen immer auch mehr mit den Wassen Bezwungene. Es bleibt daher sehr möglich, daß man den engeren und den weiteren Bund unterschied.

Der Often; vom Jahre 319 bis etwa 281; Bootien.

113

her, hatten keine eigentliche Selbstständigkeit und sielen am Ende mehr zu dem freien Aetolien. Akarnanien endlich wurde durch Epirus und Aetolien ebenfalls gegen die von Makedonien ersfolgenden Umgestaltungen gedeckt und behauptete unter manchen Drangsalen seine republikanische Unabhängigkeit:

In Hellas bleiben also nur Böotien, Euböa und Attika nebst Megara übrig, von benen aber wiederum die Insel, seits dem die Aetoler meistens Herren der Thermopylen waren, sast eine makedonische Provinz bildete und vorzüglich dazu diente, um von Theffalien her die Berbindung mit den süblicheren Gegenden für die makedonischen Herrscher offen zu erhalten. Auf der Halbinsel gelang es dagegen den Spartanern entschieden, sich frei von seder Abhängigkeit unter den Diadochen und den Epigonen zu behaupten, und in gleichem Grade dem Theile von Arkadien, der nicht zu dem Staate Megalopolis gehörte, sondern aus Eisersucht auf diesen zu Sparta hielt. Gedeckt durch beide dlied auch Messenien. Der ganze übrige Küstenrand, welcher den Flotten so leicht zugänglich war, litt dagegen ungemein durch rasche Wechsel.

Böotien war seit ber Zerstörung Thebens burch Alexander sast eine makedonische Provinz geworden, wenngleich die einzelnen Städte, welche auch durch die Theilung von Thebens Feldmark gewonnen hatten, den Schein von republikanischer Freisheit behielten. Im lamischen Kriege gehörten daher die Böoter, welche eine Herstellung Thebens fürchteten, zu den Wenigen, die gegen die Patrioten und für Wakedonien sochten. Auch Polysperchon's Edict änderte hier wenig, und Kassander mußte also, um sich hier sestzusehen, Theben im Jahre 314 wieder herstellen. Damals ereigneten sich Wechsel, welche auch der Zwingherrschaft günstig waren; aber wir hören von keinem böos

<sup>1)</sup> Diod. 18, 10 u. 11; Paufan. 1, 25, 5.

<sup>2)</sup> Diod. 19, 54; Pausan. 4, 27, 5 und 9, 7, 1.

tischen Tyrannen. Kassander behauptete die Proving nicht nur gegen Polysperchon, sonbern auch gegen ben Befreier Demetrius; aber nach seinem und seiner Sohne Tobe wurde Letterer König von Makedonien, und ba auf seinem Hinzuge Theben sich nicht ergeben hatte, so rudte er im Jahre 293 von Makebonien her gegen Böotien. Run warf sich ber spartanische Abentheurer Kleony= mus, ber mit Pyrrhus in Berbinbung stand, mit einer Golbnerschaar in Theben zu bessen angeblicher Bertheibigung; und Diefer mag hier einige Monate fast nach Weise eines Zwingherrn gehauset haben. Er entwich aber vor bem Belagerungsgeräthe bes Demetrius 1). Gegen biesen lehnte sich Theben, aufgewiegelt von Pyrrhus und ben Aetoliern, noch einmal auf, und im Jahre 291 rudte er wieberum gegen baffelbe an, war anfanglich sehr brohend, ließ sich aber, wie er benn immer menschenfreundlich und nie rachfüchtig war, mit Auslieferung ber Rabelsführer beschwichtigen 2). Er hatte schon im Jahre 293 über Böotien ben Hieronymus von Karbia als Statthalter D gefest und biesem alle Civil- und Militar-Gewalt übertragen. dieß derselbe Hieronymus, der auch als Geschichtschreiber und als Unterhandler unter den Diabochen befannt ift ); über die Art seiner Verwaltung ersahren wir nichts Räheres und ein Tyrann kann er jedenfalls nicht heißen, da er keinesweges selbst Gebieter war. Ueber sein Abtreten nach bem Falle bes Demetrius find wir wieberum in Unkunde, erft bei bem Rampfe gegen die Gallier kennen wir die Booter als frei und theilnehmend an jener Gefahr. Es scheint ihnen also gelungen zu sein, auch die Zeit zunächst nach dem Sturze des Demetrius ohne Zwingherren burchzumachen.

<sup>1)</sup> Plut. im Demetr. 39; Dropfen's Rachfolger Aleg.'s 1, S. 586.

<sup>2)</sup> Plut. Demetr. 39 und 40; Diod. fragm. libr. 21.

<sup>3)</sup> Έπιμελητής και άρμοστής, sagt Plut. im Demetr. 39.

<sup>4)</sup> Droufen's Rachf. Aleg.'s 1, S. 670 u. 682, u. Seite 173, 196, 386.

Der Often; vom Jahre 319 bis ctwa 281; Euboa; Athen. 115

Ziemlich gleiche Schicksale theilte Euboa. An bem lamischen Rriege nahm nur bas unbebeutenbe Karpstus für bie Griechen Antheil 1), ein Beweis, daß Chalkis, Eretria und Dreus durch makedonische Besatungen im Zaume gehalten wurden. Raffander konnte also leicht durch Borspiegelungen Herr desselben werben, wenn nicht schon allein die Commandanten ihm die Insel übergaben; aber bereits im Jahre 312 schickte Antigonus sogenannte Befreiungstruppen unter einem Ptolemaus und einem Admiral Telesphorus, und beibe spielten nun die Wohlthäter auf ber Insel und nahmen die Derter Chalkis, Eretria und Rarpftus 2). Ueberdieß bestach Ptolemaus von Alegypten jenen Telesphorus und zog ihn mit bem größten Theile seiner Streitfrafte in seinen Dienst'). Damals mag mancher Solbnerhauptmann den Tyrannen nicht bloß gespielt haben; wir wissen nichts Genaueres barüber; und bieselben verworrenen Zustände bauerten fort, als Demetrius zum erften und bann zum zweiten Male als Befreier von seinem Bater geschickt wurde 1), hörten auf, als Demetrius ben Thron Makeboniens bestiegen hatte, und kehrten wieder, als er gestürzt war und sein Sohn Antigonus auf der Insel fast nur Chalkis behauptete 5). Zwingherren ober Dynasten sind mit Ramen nicht befannt.

Athen war von Philipp wie von Alexander noch ziemlich gnädig behandelt, wenn man in Anschlag bringt, was beiden vielleicht möglich gewesen wäre; einen harten Schlag erhielt es nach dem lamischen Kriege durch den erbitterten Antipater. Die Hämpter der Patrioten-Partei mußte es Preis geben, in Munichia eine makedonische Besatzung ausnehmen, und alle die-

<sup>1)</sup> Diod. 18, 11; Pausan. 1, 25, 5.

<sup>2)</sup> Diod. 19, 77.

<sup>3)</sup> Diod. 19, 87; Dropfen 1. 1. S. 360.

<sup>4)</sup> Dropfen 1. 1. 502 u. 529.

<sup>5)</sup> Dropfen Rachf. Alex.'s Bb. 2, S. 206.

jenigen von der Bürgerlifte streichen, welche nicht ein Bermögen von 2000 Drachmen hatten 1). Rur 9000 Bürger konnten jo nes Bermögen nachweisen, 12,000 wurden gestrichen, von denen einige auf Antipater's Anerbieten Land in Thracien annahmen, andere lieber als Einfassen in der Heimath blieben ). In dem Menyllus wurde jedoch ein ziemlich mild denkender und dem Photion, dem Haupte der mittleren Partei, befreundeter Comman-

angeftellt 1).

en Schmälerungen ) bestand übrigens bie 3 fort, und solange Antipater lebte, war enter aller Dinge in Athen, indem Demades wenn von Makedonien Befehle kamen, per eble Photion sich nicht hergeben wollte. hre 319 weckten Bolysperchon's Decrete bie

bemokratischen Gelüste und die Hetärien, denen natürlich Phokion als ein arger Oligarch erschien; und gerade der erste Schrik Kassander's gegen Polysperchon war der, daß er den ihm ergebenen Rikanor absandte, um den Menyklus abzulösen, ch Wechsel, der einen ersten Sturm hervorries, welchen Pholion noch beschwichtigte. Im Jahre 318 erschien Polysperchon's Sohn Alexander mit einem Heere in Attika, um das Edick seines Baters zu vollziehen; und damals brach das Ungewitter los, durch welches auch Phokion erschlagen wurde?). Dennsch mußte Athen sich am Ende dem Kassander unterwersen, und nach dem Bertrage blieb es ein eigner, nicht zinspskichtiger, aber boch mit seiner Kriegsmacht Heerfolge leistender Staat, duldete

<sup>3)</sup> Siehe bie Rachweisungen bei R F. Bermann S. 174.

<sup>2)</sup> Plui. Photion 28; Diob. 18, 18.

<sup>1)</sup> Plut. Phot. 27 u. 28.

<sup>4)</sup> Guibas a. v. Demabes.

<sup>1)</sup> Plut. Photion 29 u. 30.

<sup>9</sup> Ibid. 31,

<sup>7)</sup> Siebe bei Dropfen Rachf. Aleg.'s 1, S. 222.

in der Hafenstadt eine makedonische Besatzung, zählte als Bürsger alle diesenigen, welche 1000 Drachmen im Vermögen hätten, und erkannte einen von Kassander bestätigten Vorsteher des Staastes an<sup>1</sup>). Die Athener wählten<sup>2</sup>) den Demetrius Phalereus, und als Rame scheint ihm der eines Epimeletes (Verwesers) des Staates beigelegt zu sein.

Er ist also aus doppeltem Grunde nicht ein Tyrann; benn er gelangte zur Gewalt nicht eigenmächtig, sondern nach Wahl der Bürger, gestützt auf geschlossene Berträge, oder Ernennung eines dazu Berechtigten, und zweitens war nicht eigentlich er Gestieter über Athen, sondern Kassander, der dieses nur durch seinen Ernennung versteckte und neben dem Demetrius auch einen Commandanten in der Hasenstadt hatte, welcher nöthigen Falls eingriff und senem wohl wenig mehr als die innere Verwaltung überließ. Dennoch nennt ihn z. B. Pausanias 3) einen Tyransnen, und die Epimeleia desselben erhielt mit der Tyrannis eine solche Aehnlichkeit — nicht mehr —, daß sie es wohl verdient, auch hier genauer vorgeführt zu werden.

Dieser Demetrius4) hat von dem Gau Phalerus, dem er angehörte, seinen gewöhnlichen Beinamen, weil er sich wohl ungern nach seiner Herfunft näher bezeichnen ließ; denn sein Bater Phanostratus war 5) Sklav und Freigelassener der Familie des Konon und des Timotheus gewesen 6). In dieser er-

<sup>1)</sup> Diod. 18, 74. Außerdem wurde Salamis ein eigner Staat; Polyan 4, 11, 2 und Paufan. 1, 35, 2 und 2, 8, 5.

<sup>2)</sup> Diod. 18, 74 sagt "ήρέθη Δημ., den Rassander bestätigt haben muß; Strabo sagt allerdings: Κασσ. ἐπέστησε Δημήτριου, 9, 1, p. 243 ed. T.

<sup>3)</sup> Paufan. 1, 25, 5.

<sup>4)</sup> Dohrn de vita et rebus Demetr. Phal.; und mehr über ibn als Gelehrten Parthey im alexandr. Museum S. 35, 68, 71, und Wester: mann's Gesch. der griechischen Beredsamkeit.

<sup>5)</sup> Paufan. 1, 25, 8; Diog. Laer. 5, 5.

<sup>6)</sup> Diog. v. Lear. 1. 1.; Aelian 12, 43.

hielt er seine erste Bilbung und später benutte er besonders ben Unterricht des Theophrast, bei bem er sich ber Beredsamkeit widmete und unter anderen mit dem Komiker Menander Freundschaft schloß!). Eine glanzendere politische Laufbahn eröffnete er sich als Redner, obwohl er, wie aus fast allen rhetorischen Schriften Cicero's bekannt ift, ben Charafter ber Berebsamkeit bem verborbenen Geiste ber Zeit gemäß bahin abanberte, baß er nicht sowohl durch Kraft des Gedankens und der Sache die Gemüther ergriff, als burch Zierlichkeit und Flitter ber Rebe seine Zuhörer ergötte und für sich einnahm. Als Staatsmann gehörte er in bas Centrum, wie wir sagen wurden, ba er fich dem Photion eng anschloß, auch zugleich mit diesem auf ben Tot angeflagt, aber bei Zeiten bavon gegangen war 9); und wenn es bei Polybius 3) heißt, er sei ein Gegner bes Antipater gewesen, so ist dies bahin zu beschränken, das er, wie Photion, mancher Forberung Antipater's entgegen wirfte. Hätte er auf der Patrioten Seite gegen Makedonien gestanden, so wurde n nicht von Kaffander zum Berweser gemacht sein.

Dieses neue Amt trat er gegen Ende des Jahres 318 ober gegen Ansang von 317 an; wie indessen eigentlich seine Stellung war, wird nirgends bestimmt und klar angegeben. Aus dem Ramen solgt nichts Genaueres; eben so wenig baraus, wenn Plutarch<sup>4</sup>) sagt, die Verfassung ware dem Ramen nach oligar, chisch, in der That eine königliche gewesen. Ueber solche allgemeine Ausdrücke geht niemand hinaus; anderer Seits leidet es keinen Zweisel, daß der Form nach die alte Verfassung be obachtet wurde, denn z. B. Strado giebt an, daß Demetrius die Demokratie nicht nur nicht ausgehoben, sondern auch neu be-

<sup>1)</sup> Diog. v. Laer. 1. 1.; Strabo 1. 1.; Cicero im Brutus 9, de legib. 3, 6.

<sup>2)</sup> Plut. Phot. 35; Diog. v. Laer. 1. 1.; Dionys. von Halik. de Dinarcho

<sup>3)</sup> Polyb. 12, 13.

<sup>4)</sup> Plut. im Demetr. 10.

Stimmrechts an alle, welche 1000 Drachmen im Vermögen hatzten; jenes beweiset, daß boch Bolksversammlungen, Obrigkeiten, Gerichte und dergleichen in ihrer alten Weise anscheinend sortwirkten. Demetrius selbst war auch im Jahre 310 Archon Eponomus, wiewohl es an lästernden Wisen über dieses Archontat nicht sehlte. Man darf also annehmen, daß der Epimesletes gegen alle verfassungsmäßige Beschlüsse, wenn nicht im eignen, doch in Kassander's Namen, habe Einsage thun können, ohne darum die Besugnis, auch selbst die wichtigsten Aemter zu bekleiden, und die Mittel zu entbehren, eben dieselben seinen Freunden und Kreaturen zuzuwenden.

Ueber ben Geist seiner Regierung urtheilt Schlosser am herbesten<sup>2</sup>), und ihm stimmt Dropsen unbedingt bei <sup>3</sup>). Zugeben muß man ihnen, daß bes Demetrius Styl und Schreibart auch von dem ganzen Manne, von dem schön übertünchten Wesen, hinter welchem recht viel Schabhastes und Geistloses ist, ein sehr getreuer Abbruck war, und daß der Philosoph gern den Berbesserer der Sitten gemacht hätte, wenn er nicht selbst in die Wogen der ausgeregten Sinnlichteit versunken ware. Könnten wir indessen über diese Regierung Alles genauer den Jahren nach versolgen, so würde sich wahrscheinlich ergeben, daß Demertrius mit dem besten, wenngleich nicht tief im Herzen wurzelnden Willen antrat und mehr durch die gesammten Athener, vor allem durch Schmeichler und kriechende Seelen verdorben und zu Ausschweisungen hingerissen wurde, von denen er später in der Schule des Unglücks sich bald wieder frei machte.

Ein erklarter Lobredner seiner Regierung ift Cicero 4); lobend

<sup>1)</sup> Für: êmi the áqxõe sette man z. B. émi the ávousae, Diog. v. Laer. l. l.

<sup>2)</sup> Schlosser, alte Geschichte 1, 3, S. 118.

<sup>3)</sup> Dropsen, Rachf. Aleg.'s S. 425.

<sup>4) 3.</sup> B. pro Rabir. Post. cp. 9, de legibus 2, 26 u. 3, 6, de republ. 2, 1.

außern sich auch Strabo, Diogenes von Laerte und Aelian 1); Polybius 2) nimmt ihn gegen die Lästerungen bes Timaus in Schut, ber selbst zugab, wie sehr Demetrius ben materiellen Wohlstand ber Atheuer, Handel und Gewerbthätigkeit und reich liche Zufuhr an allen Lebensbedürfnissen beförbert habe; barüber herrscht nur eine Stimme, baß er, selbst ein Gelehrter, bie Gelehrten auf alle Weise unterstützte und Athen ganz entschieden zu einer Freistätte berfelben in biefen fturmischen Zeiten machte, auch die bilbenden Kunste viel beschäftigte, wobei er benn steilich schon ben Vorwurf, ber eigentlich die kriechenden Athener treffen sollte, hören muß, daß ihm selbst 360 Statuen errichtet wurden 3). Die Einfunfte des Staates, welche in einem hochk zerrütteten Zustande waren, hob und ordnete er, wenn auch bie jährliche Einnahme von 1200 Talenten übertrieben ist4); und als Archon ließ er die bekannte allgemeine Volkszählung vor nehmen, welche 21,000 Burger, 10,000 Schupverwandte und 400,000 Stlaven ergab 5) und hinlanglich beweiset, baß, während bamals so viele Gegenden aufs traurigste veröbet wurden, Athen in materieller Hinficht in einem blühenben Zustande gewesen sein muß. Menschenfreundlich war seine Regierung, sagt Die bor 6), und von politischen Verfolgungen ist nirgends bie Rede. In die öffentliche Sittlichkeit scheint er bagegen fast polizeilich eingegriffen zu haben, und von Beschränkung bes verberblichen Luxus bei Leichenfeierlichkeiten rebet Cicero?). Aber er mischte

1) Strabo und. Diog. l. l.; Aelian 3, 17.

<sup>2)</sup> Polyb. 12, 13; und was schon Timaus gesagt hatte, wiederholen Schlosser und Dropsen, ohne die Bertheidigung des Polybius zu beachten.

<sup>8)</sup> Athen. 12, p. 542; Dio Chrysost. 37, p. 465 D.; Diog. u. Strabe. 1. 1.; Müller's Archäologie §. 146.

<sup>4)</sup> Boedh's Staatshaushaltung ber Athener 1, S. 472.

<sup>5)</sup> Derselbe 1, S. 38.

<sup>6)</sup> Diet. 18, 74.

<sup>7)</sup> De legibus 2, 26.

fich auch in das Privatleben ein, bestellte Gynaikonomen ober Weiberhüter, welche besonders auf das Leben des weiblichen Geschlechts, und Nomophylaken, welche auf Beobachtung ber Gesetze, besonders seiner Anordnungen über ben Luxus im gewöhnlichen und gesellschaftlichen Leben zu achten hatten 1). Schlimm ift diesem gegenüber bie Schilberung, welche Athenaus?) nicht bloß nach dem lästernben Duris, sondern auch nach anderen Schriftstellern über bes Demetrius eignes Leben macht; benn banach behielt er zwar anfänglich bie nüchterne Lebensart eines Gelehrten bei, ging aber im Laufe ber Zeit zu bem Gegentheil über, wurde in seiner Rleibung, seinem Tische und seinen Gastereien, wie in seinem Verhaltniffe zu dem weibe lichen Geschlechte fast ein Buftling, ber fein Maaß im Genusse bes Gebotenen kannte und bie Staatsgelber für seine schrankenlosen Ausgaben vergeubete. Ebenso lesen wir bei Phabrus ) Aeußerungen über ihn und Menander, die man immerhin für ein Pasquill halten mag, und bie bennoch bose Gebanken über biesen an ber Spiße eines Staates stehenben Gelehrten erregen. Daß er aber im politischen Gange ber Dinge nichts Großes wollte und vollbrachte, ist schwerlich ihm besonders zur Last zu legen.

Eben so wenig ist es sein Verdienst, daß unter seiner zehnjährigen Regierung Athen einen außeren Frieden genoß, wie er nur wenigen griechtschen Sädten wurde. Nur einmal, wissen wir, mußte es Kassandern eine Hülfsstotte von 20 Segeln stellen ). Im Jahre 312, als eine sogenannte Befreiungsstotte des Antigonus sich näherte und in Eudöa seste Punkte gewann,

<sup>1)</sup> Boedh's Abhandlungen in der Berliner Afad. 1832, S. 27.

<sup>2)</sup> Athen. 12, S. 542.

<sup>3)</sup> Phádrus 5, 1.

<sup>4)</sup> Dropfen's Rachf. Alex.'s S. 353; und darauf zu beziehen Corp. Inscript. 105; Diod. 19, 68.

wurde auch in Athen jene Partei laut, welche, am meisten von Liebe zum Reuen und von Eigennut getrieben, nebenbei auch burch die Abhängigkeit von Raffander beleidigt, mit dem Befehlshaber jener Flotte in Unterhandlungen trat; selbst Demo trius mußte einen Waffenstillstand schließen und Antrage machen. Doch wandte sich das Kriegsglück, und der Phalereer beruhigte die Gemüther, ohne daß die Sache ernstliche Folgen hatte 1). Aber als gegen Ende des Jahres 308 ober im ersten Frühlinge bes Jahres 307 Demetrius Poliorketes als Befreier Grie chenlands burch bas Inselmeer steuerte, und seine Flotte in ben Piraeus, wo ein Dionys bie Makeboner befehligte, wegen eines Irrthums, in welchem man sie für eine ägyptische hielt, ohne Hinderniß einlief: ba waren alle Anstalten zu einer weiteren Gegenwehr unnut, in Athen erflarte man fich laut für ben Befreier, und ber Phalereer mußte einen Vergleich abschließen, welcher ihm freien Abzug verstattete. Auch die Besatung ber Munichia ergab sich barauf2). Natürlich wurden hinterbrein von ben Athenern, die nun mit einem anderen Demetrius buhlten, des Phalereers Bildfäulen zerschlagen ober ins Meer geschleift, auch ein Tobesurtheil und ähnliche Dinge über ihn verhängt?).

Der Flüchtling begab sich zum Ptolemäus in Aegypten, wo er theils gelehrten Arbeiten oblag, theils dem Könige Rathsgeber bei Erlassung neuer Gesetze und bei der Einrichtung wissenschaftlicher Anstalten wurde<sup>4</sup>). Allein der zweite Ptolemäer, gegen bessen Thronbesteigung er früher sollte gearbeitet haben, verbannte ihn nach Ober-Aegypten, wo er an dem Bisse einer

<sup>1)</sup> Diet. 19, 78.

<sup>2)</sup> Diot. 20, 45; Plut. Demetr. 7-14; Polyan 4, 7, 6.

<sup>3)</sup> Diog. von Laerte 5, 5; Strabo 9, 1, S. 243.

<sup>4)</sup> Strabo l. l.; Aelian 3, 17; Diog. v. L. 5, 5; Cicero de finibus bon. et mal. 5, 19; Plut. Apophth. reg. et imp. 2, p. 48 T., de exilio cp. 7; Parthey über das alexandr. Museum.

Der Often; vom Jahre 319 bis etwa 281; Athen.

123

Schlange verftarb, nach Anberen aus Lebensüberbruß selbst fich den Tob gab 1).

Wie es zunächst in Athen unter Demetrius Poliorfetes bei bessen erster und zweiter Anwesenheit herging, barf, so anziehend es ist, nicht hier aufgenommen werben, sondern muß der allgemeinen Geschichte überlaffen bleiben. Im Innern kampfte eine patriotische Partei hauptsächlich unter Anführung des Demochares, Schwestersohnes von Demosthenes, und bes schon sich bemerklich machenben Dlympiodor's gegen bie niebrigen Schmeichler des Demetrius, an beren Spipe Stratofles stand, mit wechselnbem Erfolge; und als ber Städtebezwinger nach der Schlacht bei Ipsus nur wenige Trummer seiner Macht gerettet hatte, erhielt jene erste Partei augenblicklich entschieden bas Uebergewicht. Das attische Bolf war gegen ben Gebeugten eben so undankbar als früher gegen ben Glücklichen friechenb; und es verschloß ihm jest die Thore, indem es einmal wieder wirklich unabhängig sein wollte. Allein sofort erhob sich auch eine britte Hetarie, die sich bem Raffander verkauft zu haben scheint.

Der verwegenste und larmenbste Wortführer biefer letteren war Lachares, von bem Pausanias?) am bestimmtesten angiebt, daß er mit Kaffander in Verbindung ftand und von diesem sich bewegen ließ, sich ber Tyrannis zu bemächtigen. Da jener am Ende des Jahres 297 starb, so fällt ber Anfang bieser Tyrannis etwa in das Jahr 299 ober 298; und weil niemand bie näheren Umftanbe angiebt, so bleibt nur bie Bermuthung übrig, daß Lachares, mit Gelbmitteln ausgerüftet, ben niedrigften Bobel zu erkaufen, vielleicht gar heimlich Bewaffnete feines Gonners an sich zu ziehen verstand. Ueber sein Regiment ift nur eine Stimme; Pausanias 3) nennt ihn einen Mann, ber gleich

<sup>1)</sup> Diog. v. Laer. l. l.; Cicero pro Rabir. Post. cp. 9.

<sup>2)</sup> Pausan. 1, 25, 5.

<sup>3)</sup> Pausan. 1. 1.

den ärgsten Tyrannen ruchsos gegen Menschen und beren Rechte und gottlos gegen alles, was der religiose Glaube heiligte, verfahren sei; Plutarch stellt ihn bem Dionns rucksichtlich bes Argwohns und ber Angst gleich, mit benen er vor einem Angrisse auf seine Person erbebte 1), und schildert die unsäglichen Drangsale, die später Athen unter ihm auszustehen hatte, als er bem Demetrius die Thore nicht öffnen wollte und es zu einer Aushungerung der Stadt kommen ließ?); von entdeckten Berschwörun: gen und bann erfolgenden Hinrichtungen Vieler rebet Pausaniad, von Schäßen, bie er aus den Tempeln geraubt, besonders ben mit Gold geschmückten Bilbsäulen abgenommen habe, weiß neben ihm auch Polyan zu erzählen4). Indeß gerade bieser Zustand der Dinge in Athen lockte abermals den Demetrius herbei, für den mehre Landschaften des Peloponneses und einige Plate in Hellas die schwachen Stützunkte waren, auf benen er einen neuen Bau begann. Wohl schon im Jahre 298, sicher noch vor Kassander's Tode, mußte sich ihm Athen ergeben, welches vergebens auf Hulfe von außen gehofft hatte und burch Hunger aufs außerste gebracht war 5). Lachares selbst entfam verkleibet und gelangte nach Böotien, wo er nach einer Angabe von Land leuten, die große Schätze bei ihm vermutheten, gleich bamals tobt geschlagen wurde 6); nach Anderen entschlüpfte er dem Demetrius auch in Theben, als dieses von ihm genommen wurde, gelangte nach Thracien und kam in Verbindung mit Lystmachus?). Biel leicht sind beibe Erzählungen so zu vereinigen, daß er sich späs

<sup>1)</sup> Plut. de Epicureis 6, p. 185 ed. T.

<sup>2)</sup> Plut. im Demetr. 33.

<sup>3)</sup> Paufan. 1, 29, 7.

<sup>4)</sup> Polyan 3, 7.

<sup>5)</sup> Plut. Demetr. 34; Polpan 4, 7, 6

<sup>6)</sup> Paus. 1, 25, 5.

<sup>7)</sup> Polyan 3, 7.

Der Often; vom Jahre 319 bis etwa 281; Athen; Megara. 125 ter noch einmal wieder Athen näherte und damals in Böotien erschlagen und beraubt wurde.

In Demetrius siegte bagegen seine Borliebe für Athen so sehr, daß er nur tabelnde Worte sprach, diesen gleich eine Schenkung an Getreide folgen ließ, dann auch die alte Verfassung dem Ramen nach herstellte. Aber mit einer Besehung der Hafenstadt begnügte er sich nicht, sondern mitten in der Stadt wurde nun eine Feste ausgeführt, die er Museum nannte 1). Athen blieb also unter seiner Herrschaft, und erst dann, als er vom Throne Wakedoniens gestürzt war, siegten entschieden Olympiodor und seine Freunde, machten ihr Vaterland von allen Besahungen frei und erweckten eine bald getäuschte Hossnung auf Wiederschr glücklicher Zeiten.

Das nahe Megara blieb, so viel wir miffen, von ber ausgebildeten Tyrannis verschont. Philipp hatte es durch Begunstigung von Oligarchen, welche Demosthenes 2) auch nennt, in sein Interesse gezogen; und es erhielt schon bamals eine Wichtigkeit, die ihm lange Zeit und nicht zu seinem Vortheile blieb. Rämlich auf jener militärischen Linie, die von Theffalien über Euboa lief, bildete es, wegen des ungewissen Besitzes von Böotien und Attifa, einen Berbindungspunkt nach Korinth und ben Landschaften bes Peloponneses; und jedem Herrn von Griechenland lag baran, auch Meister Megara's zu sein. versicherte sich besselben, und bei bem ersten Befreiungswerke des Demetrius mußte es ersturmt werben 3), wobei es so gelitten ju haben scheint, daß es sich nie völlig wieder erholte. Als nach der Schlacht bei Ipsus Athen dem Flüchtlinge seine Thore verschloß, blieb Megara im Besitze besselben, und bort fand z. B. die Gattin desselben, Deibamia, eine Zufluchtsstätte 1). Ihm

<sup>1)</sup> Plut. im Demetr. 33 u. 34; Paufan. 1, 25, 5.

<sup>2)</sup> Demosth. de corona cp. 91. ed. B.

<sup>5)</sup> Dior. 20, 46; Plut. im Demetr. 9, und de puer. educ. 8.

<sup>4)</sup> Plut. im Demetr. 30.

scheint es auch nicht wieder entrissen zu sein; und wurde es nach dem Falle besselben eine Zeit lang unabhängig, so war es doch so sehr gesunken, daß es im Rampse gegen die Gallier nur 400 Krieger stellte. In welchem Grade während dieser Zeit, worin es selten von fremden Commandanten frei war, auch einzelne derselben oder die vielleicht für die innere Berwaltung berstellten Borsteher zu dem Charafter von Tyrannen übergingen, läßt sich nicht ermitteln.

Korinth war schon unter Philipp und Alexander Bersamm lungsort der Abgeordneten Griechenlands ober Sitz des Spr ebriums geworben 2); hier verhanbelten Antipater's Abgeordnete, und hier ordnete er selbst Alles nach Bestegung bes Agis ); es konnte also nicht fehlen, daß Alles im makedonischen Intereffe einer Oligarchie in die Hande gegeben wurde. Von Alexans ber wird ausdrücklich erwähnt, daß er nur in die Kadmea eine Besatzung gelegt habe; allein unter Antipater's Berwalung wurde auch Afroforinth besetzt, und wahrscheinlich geschah bieß nach bem Aufstande bes Agis. Darum nahm Korinth nicht an dem lamischen Kriege Antheil; benn da Diodor und Pausanias bei vollständiger Aufzählung der Contingente es nicht erwähnen 4), so kann eine Aeußerung Justin's 5) kein Gewicht haben. Die erste Erschütterung erfuhr es nach Polysperchon's Decreten, welcher das von ihm berufene Synedrium im Jahre 318 in Korinth wird abgehalten, auch hier unter allen Anhan gern Antipater's aufgeräumt und die angebliche Demokratie hergestellt haben . Er ober vielmehr sein bevollmächtigter Sohn

<sup>1)</sup> Pausan. 10, 20, 3.

<sup>2)</sup> Dropfen's Alexander S. 61.

<sup>3)</sup> Idem Seite 277.

<sup>4)</sup> Diod. 18, 11; Pausan. 1, 25, 4.

<sup>5)</sup> Juftin 13, 5.

<sup>6)</sup> Divb. 18, 69.

Der Often; v. 3. 319 bis etwa 281; Korinth; Sityon. 127

Alexander hielt im Jahre 315 die eigentliche Stadt, als Kassans der nur den Hasen Renchrea nahm 1); aber noch in demselben Jahre verließ der Sohn die Sache seines Vaters, ging unter der Berheißung, daß er Herrscher des Peloponneses werden sollte, zu Kassander über, und wurde, da dieser in Makedonien genug zu schassen hatte, setzt hauptsächlich von Korinth und Sikyon Gebieter?).

Diesen Alexander kann man also füglich in die Reihe der Tyrannen rechnen, da Kaffander mehr sein Bundesgenoffe als sein Oberherr war. Er fiel aber schon im Jahre 314, als er auch Achaja zu erobern suchte, burch Meuchelmörder seines eigs nen Heeres, hinterließ jedoch in der Kratesipolis eine eben so entschlossene und kühne, als schöne und gegen ihre Leute wohl= thuende Wittme; und als Sikpon zuerst sich zu empören suchte, . stellte sie sich mit mannlichem Muthe an die Spipe der ihr ganz ergebenen Söldner, bampfte hier ben Aufruhr und schüchterte Rorinth burch bas Geschehene so ein, baß es sich willig ihrer Herrschaft unterwarf3). Sie gab jest bas erste Beispiel in ber griechischen Geschichte, daß eine Frau ein fraftiges Regiment führte und geradezu eine Tyrannin im griechischen Sinne des Wortes wurde 1). In ihrer Politif naherte fie fich wieder ihrem Schwiegervater, mit dem sie eine Berbindung abschloß; und als deffen Macht immer unbebeutenter wurde, wollte fie lieber dem ägpptischen Ptolemaus trauen, als bem Antigonus, die beide fälschlich vorschützten, sie wollten durch Waffengewalt die mahre Freiheit ber griechischen Staaten herstellen. Sie ließ Krieger des Ptolemaus, ber im Jahre 308 eine Flotte absandte, in

<sup>1)</sup> Id. 19, 64.

<sup>2)</sup> Id. 19, 65.

<sup>3)</sup> Id. 19, 67.

<sup>4)</sup> Denn die Bd. I, Seite 328 erwähnte Mania hat jedenfalls nicht in einem eigentlich griechischen Staate geherrscht.

beide Städte ein 1), und sehr bald nahm dieser für sich dieselben in Besity. Kratestpolis scheint sich damals nach Patra zurückgezogen zu haben, benn hier lebte sie im Jahre 307, als Desmetrius zum ersten Male den Befreier spielte. Dieser ersuhr, daß die schöne Wittwe ihn nicht ungern dei sich sehen würde, machte sich mit nicht vielen Begleitern auf den Weg und hatte den bestimmten Ort der Zusammenkunft sast erreicht, als die Beinde von dem Abentheuer ersuhren, ihn beinahe aushoben und sich wenigstens seines Zeltes und seines Gepäckes bemächtigten 2). Was aus Kratesipolis weiter wurde, ist nicht bekannt.

Korinth war noch im Jahre 306 unter ber Herrichaft bes Ptolemaus; benn als in ber großen Seefchlacht bei Cypern Menelaus, Bruber beffelben, von Demetrius gefangen war, er

wollte ihn freilassen, wenn ber Gegner Sifvon feinen Befatungen raumte. Aber im Jahre s im Besitze bes Rassander, und bamals nahm urch Verrath, wobei es jeboch in der Stadt ig ber Burg zu einem blutigen Rampse kam.).

Letterem verblieb es unter ben junachft erfolgenben Wechseln und fpater noch beffen Sohne Antigonus, unter welchem aufs neue 3wingherrschaft eintreten wirb.

Sityon theilte, wie aus bem fo eben Gesagten hervorgeht, in einem hohen Grabe gleiche Schicksale mit Rorinth. Seine Burger nahmen inbessen Antheil an bem lamischen Kriege ), und bei bessen Anfange und Ende muffen also baselbst größere Wechsel ber Parteien vorgefallen sein. Bon Polysperchon ging es an Alexander, bann an die Kratestpolis über, in welchen

<sup>1)</sup> Diot. 20, 37; Polyan 8, 38.

<sup>2)</sup> Blut, im Demetr. 9.

<sup>5)</sup> Plut. im Demeir. 18.

<sup>4)</sup> Diob. 20, 103; Bolpan 4, 7, 8.

<sup>5)</sup> Diob. 18, 11; Paufan. 1, 25, 4; Juffin 13, 5.

Der Often; v. Jahre 319 bis etwa 281; Sitvon; Achaja. 129 beiben es baher eigentliche Tyrannen hatte, und kam an Ptolesmäus, bis es im Jahre 303 Demetrius burch nächtlichen Uebersfall nahm. Er machte bie Bürger, welche bisher in ziemlicher Entfernung von ber Hafenstabt und ber berselben nahe gelegesnen Burg gewohnt hatten, auf bas Thörichte bieser Einrichtung ausmerksam und bewog sie, die bisherige Stadt niederzureißen und sie zwischen der Burg und dem Hafen wieder aufzubauen. Die neue Stadt wurde ihm zu Ehren Demetrias genannt, obswohl der ältere Name üblicher blieb. Sie war aber dem Desmetrius treu ergeben, und als später sich die Kriegsmacht seines Sohnes fast auslösete, wurde der Grund zur Entstehung der Iwingherrschaften gelegt, die in dem nächsten Zeitabschnitte zu erwähnen sind.

Phlius, das eigentlich nicht zu Achaja gehörte und bis in Epaminondas Zeitalter eine bedeutende Stellung eingenommen hatte, war durch die damaligen Kämpfe der Parteien und der auswärtigen Freunde und Feinde zu einem so unerheblichen Orte heradgesunken, daß es jest in den allgemeinen Begriff von Achaja gerechnet werden darf. In dieser Landschaft war man aber mit den von Alexander getroffenen Einrichtungen ober unzufrieden, daß man mit Ausnahme von Pellene, wo der oben genannte Chäron Zwingherr war, im Jahre 331 an dem Ausstande des Spartaners Agis Antheil nahm i; und Antipater muß dann die Oligarchie im makedonischen Interesse so sestiment haben, daß in dem samischen Kriege keine Achäer ersschienen in ur die Phliasier werden von Pausanias allein dausgeführt. Polysperchon erregte in allen achäischen Städten

<sup>1)</sup> Diob. 20, 102; Blut. im Demetr. 25; Baufan. 2, 7, 1.

<sup>2)</sup> Dben, Seite 108.

<sup>3)</sup> Aesch. in Ktesiph. p. 215 ed. T.

<sup>4)</sup> Diod. 18, 11.

<sup>5)</sup> Pausan. 1, 25, 4.

die heftigsten Erschütterungen, und ihm und seinem Sohne war Achaja eine Landschaft, auf die sie am meisten rechnen konnten. Dennoch wußte auch Raffander, wahrscheinlich mit Hulfe ber früheren Dligarchen, bort Eingang zu finden; und sehr schlimm wurde die Lage der Dinge, als in der Person eines Aristobem, eines Obersten des Antigonus, auch ein angeblicher Befreier Von diesem heißt es ausdrücklich, daß er aus Patra und Aegium eine Besatzung Kassander's, aus Dyme die des Allexander vertrieben habe 1). Dbenbrein suchte bald Ptolemaus sich gleichfalls in biesem Werbelande für Söldner festzuseten. Es herrschte also in Achaja die heilloseste Verwirrung, in welder mancher Soldnerhauptmann und manches Haupt einer Detarie auch vorübergehend ein Tyrann gewesen sein mag. bein Jahre 303 wurde Alles wenigstens wieder geordneter, denn Demetrius behauptete die Landschaft unter allen Wechseln seines Gludes; aber seines Sohnes Antigonus Macht fiel auseinander, und gerade aus ihr gingen besonders viele Tyrannen hervor, ba bie Hauptleute sich für unabhängig erklärten und sich zu Selbstherrschern machten. Schon Polybius 2), ber biese Bustande schilbert, magt es baher nicht zu entscheiden, wo bamals mehr ein Zwingherr, wo nur ein Commandant bes Antigonus waltete, bis im Jahre 281 zuerst bie Stäbte Patra, Dyme, Tritaa und Phara sich ihrer Gebieter entledigten und einen Verein schlossen, welcher ben Kern für ben auffeimenben achäischen Bund bilbete.

Die Eleer werben unter ben Theilnehmern an bem Aufstande bes Agis wie an dem lamischen Kriege erwähnt, und später wandten sich nach diesem Küstenlande ebenfalls die Führer, welche sowohl Antigonus als Ptolemäus zur angeblichen Bestreiung aussandten. Daher konnte die Landschaft nur ganz

<sup>1)</sup> Diod. 19, 66.

<sup>2)</sup> Polybins 2, 41.

Der Osten; v. J. 319 bis etwa 281; Achaja; Elis; Arkadien. 131 ähnliche Schicksale wie Achaja haben. Mag indessen mancher Ort in der That einen Zwingherrn kurzere oder längere Zeit gehabt haben, so ist doch keiner derselben nur dem Ramen nach in der Geschichte erhalten; denn der einzige, welcher genauer erwähnt wird, gehört erst in den folgenden Zeitabschnitt. Mögslicher Weise könnte ein Philanthropos hierher gehören, von dem ein Anonymus erzählt, er habe das Heiligthum in Olympia angezündet und sei bei seiner Heimsehr nach Elis mit seinen 300 Leuten vom Blipe erschlagen 1).

Arkabien hatte, abgesehen von den Leiden, die es mit seis nen Nachbaren theilte, noch das besondere, daß es seit Errichs tung des Staates Megalopolis politisch in eine westliche und eine östliche Hälfte zerfiel.

In Megalopolis war burch einen engen Anschluß an Phislipp, burch ben es inbessen nicht wie Ressene einen Tyrannen erhielt, boch die von ihm begünstigte Oligarchie so besestigt, daß es den Bestrebungen des Agis sich widersetze und dieser endlich unter den Mauern desselben die bekannte Niederlage erhielt. Es betheiligte sich nicht an dem lamischen Kriege und hielt durch seine Kälte auch die übrigen Arkadier unthätig\*); auch Polysserchon's Edicten widersetze es sich und vereitelte eine berühmt gewordene Belagerung, durch welche des Reichsverwesers Macht und Politik gebrochen wurde \*); erst Demetrius könnte bei seinem zweiten Besreiungswerke eine Beränderung hervorgebracht haben, da nach Plutarch \*) Arkadien außer Mantinea sich an ihn anschloß. Von Megalopolis ist einige Zeit in der Geschichte

<sup>1)</sup> Die Notizen des Anonymus in Westermann's παραδοξογράφοις.

Die Politik von Megalopolis war ungemein consequent, und zu dem Einreden, welches Dropsen (Nachfolger Alex.'s Seite 70) gegen die Angaben der alten Schriftsteller macht, ist nicht der mindeste Grund vorhanden.

<sup>3)</sup> Diodor 18, 69—71.

<sup>4)</sup> Plut. im Demetr. 25.

nicht die Rede; wahrscheinlich gehörte es zu dem Staate, welchen Demetrius sich nach der Schlacht bei Ipsus auf der Halbeinsel bildete; und bei dieser Annahme wird es zugleich erklärslich, daß nach dem Zerfallen der Macht seines Sohnes Antigonus sosort auch Zwingherren daselbst auftreten.

Die andere Halfte Arkadiens oder die Staaten Tegea, Mantinea und Orchomenus ergriffen im Sanzen eine entgegengesete Partei. Sie folgten der Fahne des Agis, und z. B. Tegea hielt im Jahre 317 eine Belagerung Kassander's aus'), Orchomenus aber wurde von ihm im Jahre 315 mit Gewalt genommen<sup>2</sup>); sie beharreten später dei ihrer Hinneigung zu Sparta und wurden wahrscheinlich nicht einmal dem Demetrius unterwürsig, dessen Angriff auf Sparta im Jahre 295 in der Hauptsache ohne Ersolg blied<sup>2</sup>). Daher kam es, daß auch nach des Antigonus Erniedrigung hier keine Tyrannen erschie nen, aber die Freundschaft zu Sparta auch mit Abneigung gegen Megalopolis und den achäischen Bund begleitet war.

In Argolis bestand immer noch jene Theilung in Argos und in die Städte der Afte oder des nördlichen Küstenstriches. Ienes hatte sich zugleich mit Megalopolis und Messene schon an Philipp angeschlossen, und erst im lamischen Kriege siegte hier auf kurze Zeit die Patrioten-Partei. Dann folgten neht unglückliche Zeiten für die ganze Landschaft, indem Polysperchon und sein Sohn Alexander, anderer Seits die Obersten Kassander's um den Bests der Städte stritten, wobei z. B. im Jahr 315 in Argos 500 Bürger, Gegner Kassander's, in dem Prytoneum verbrannt, viele andere verjagt wurden ); und als gar von der Seeseite her Besteier von Antigonus, aber auch von

<sup>1)</sup> Diob. 19, 35.

<sup>2)</sup> Diot. 19, 63; Dropsen's Nachfolger Alex.'s S. 423.

<sup>3)</sup> Droysen's Nachf. Aleg.'s S. 571.

<sup>4)</sup> Diob. 19, 63.

Ptolemaus geschickt wurden, nahm die Verwirrung eine Größe an, daß sie nicht mehr zu entwickeln ist. Demetrius sauberte im Jahre 303 die Landschaft von den Besatzungen aller andere Machthaber 1), seierte damals in Argos seine Vermählung mit Deidamia, der Schwester des Pyrrhus, und scheint die Städte dis zu seinem Falle behauptet zu haben.

Gleich nachher trat in Argos ein Tyrann auf. Er heißt Archinos, und von ihm erzählt nur Polyan<sup>2</sup>), daß er von den Bürgern erwählt wurde, um für Anfertigung neuer Waffen zu sorgen, daß er sich aber die alten einliefern ließ, mit den neuen Stlaven wehrdar machte und sich so durch deren Hüse der Stadt als Gebieter aufdrang. Genaueres wissen wir nicht einmal über die Zeit, in welcher er lebte; hier ist er erwähnt, weil er wenigstens mit den im nächsten Abschnitte sich schnell folgenden Zwingherren von Argos in keinem Zusammenhange steht<sup>3</sup>).

Sparta behauptete seine freilich immer mehr verfallenbe Bersassung wund seine entschiedene Stellung gegen Makedonien. So wenig es in dieser einen glücklichen Erfolg hatte, so betrat doch Antipater nach Besiegung des Agis nicht den Boden von Lakonien; und von den Diadochen und Epigonen drangen nur Demetrius und Pyrrhus, beide aber ohne bleibenden Erfolg, in dasselbe ein. Daher gar keine Beranlassung zur Entstehung einer Thrannis. Messene hatte sich aber von seinen Zwingsherren im lamischen Kriege freigemacht, da es an diesem Antheil nahm. Es scheint den Makedonern durch seine Lage gleichssalls zu entsternt gewesen zu sein, und es entwickelte sich baselbst

<sup>1)</sup> Diob. 20, 102 und 103; Plut. im Demetr. 25.

<sup>2)</sup> Polyan 3, 8.

<sup>2)</sup> Dropfen, Nachf. Alex.'s 2, S. 216, ruckt ihn in die Zeit von 266—263 herab, ohne daß auch dafür besondere Grunde anzugeben wären.

<sup>4)</sup> Bergleiche R. F. Bermann S. 49 u. ff.

eine republikanisch-aristokratische Verfassung, bei welcher Ephoren die vollziehende Gewalt hatten 1). Kassander's Angrisse widersstand die Burg Ithome im Jahre 3162), doch nahm Messene in dem folgenden Jahre zu seinem Schutze eine Besatung Polyssperchon's auf 3); dagegen trotte es dem Angrisse des Demetrius, der selbst schwer verwundet wurde 4), und es näherte sich dem gleichsalls unabhängigen Sparta so sehr, daß es später diesem gegen Pyrrhus sogar Hüsse sandte. Auch hier deswegen kein Boden sür die Tyrannis, auf welche keine geschichtliche Spur hinweiset.

Auf bem übrigen griechisch-makebonischen Festlande bedarf rücksichtlich ber Tyrannis nur noch Kassandrea eine Erwähnung. Es war in den Jahren 317 und 316 an der Stelle, wo ches mals Potida lag, von Kassander erbaut, war hauptsächlich mit Nachkommen ber einst von Philipp in dieser Gegend zerstörten Dtb schaften bevölkert, und war wegen einer Vorliebe bes Gründers mit einer sehr freien Municipal=Berfassung beschenkts). Bald war in jener fast herrenlosen Zeit, worin nach bes Demetrius Sturze ein König ben anberen verbrängte und zugleich die Gab lier in verheerenden Horben bas flache Land durchzogen, jebe makebonische Stadt ziemlich auf sich beschränkt; und damals machte sich in Kassandrea ein Apollodor bemerklich, ber, schon einmal angeklagt, als strebte er nach ber Tyrannis, eine Zeit lang ben Demagogen spielte, auch auf Entfernung bes flüchtis gen Lachares antrug, eine Besatung bes Ptolemaus Kerauws fortzuschaffen wußte und eine Hetarie von Menschen ftiftete, bie bei Schließung ihres Bundes einen Anaben sollen geopfert und sein

<sup>1)</sup> Polyb. 4, 31 u. 32.

<sup>2)</sup> Diod. 19, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Id. 19, 64.

<sup>4)</sup> Plut. im Demetr. 33.

<sup>5)</sup> Diod. 19, 52; Strabo 7, p. 131 ed. T.; Pausau. 5, 23, 2.

Blut unter ben Wein gemischt haben, die aber eine raubende Horbe Gallier bewogen, ihnen Dienste zu leisten. Durch solche Mittel gelangte Apollobor wirklich zur Tyrannis; und diese wird von vielen Schriftstellern erwähnt, die ihn meistens mit Phalaris zusammenstellen, von Hinrichtung und Bertreibung aller Reichen, Einziehung der Güter und Anwendung der Fol-

Der Often; vom Jahre 319 bis etwa 281; Rassandrea. 185

aller Reichen, Einziehung ber Güter und Anwendung der Folter zur Entbedung verborgener Schäße, Entfesselung der Laster
des niedrigsten Pöbels und jener Gallier, kurz, von Dingen
reden, die ihn und seine Helser als wahre Unmenschen erscheinen lassen<sup>1</sup>). Wie lange der Unhold sein Wesen getrieben
habe, wissen wir nicht genau; gestürzt wurde er von Antigonus,
dem Sohne des Demetrius, der noch zum Besiße des makedo-

nischen Thrones kam und sich burch eine Kriegslist der Stadt Kaffandrea bemächtigte 2).

Von dem europäischen Festlande wenden wir uns zu dem Archipel und den Küsten Kleinastens. Jener wird im Süben von Kreta geschlossen, wo zwar die alte Verfassung im Lause der Zeit verstel. Daten wohin doch die großen Weltereignisse sich nicht erstreckten. Hatten also auch dalb einzelne Städte gegen einander, dalb eine Bürgerschaft mit ihren Peristen mancherlei Fehden, und gebrauchte man auch dabei Söldner, wie man umzgesehrt auswärts um Sold diente, so wurde durch alles dieses die alte Ordnung der Dinge ebensowenig als in Sparta der Art erschüttert, daß die Tyrannis irgendwo daraus hervorgezgangen wäre.

<sup>1)</sup> Polyan 6, 7; Diod. fragm. lib. 22; Aelian 14, 41; Polyb. 7, 7; Plut. de sera num. vind. Bb. 4, S. 20 ed. T.; Seneca de ira 2, 5 und de benef. 7, 19; Dio. Chrysost. 100; Suidas s. v. βίαιοι.

<sup>2)</sup> Polpan 4, 6, 18; der übrigens in den über Antigonus mitgetheilten Erzählungen die verschiedenen Konige dieses Ramens auf eine arge Beise verswechselt.

<sup>3)</sup> Arist. polit. 2, 7, 7; Polyb. 6, 43.

Ueber die kleineren Inseln des Archipels wissen wir nichts Genaueres. Seit dem Jahre 315, in welchem Antigonus und ihm gegenüber Ptolemäus das angebliche Befreiungswerf des gannen, ersuhren sie recht viele Wechsel, da sie als leichte Beute von dem Einen an den Andern übergingen und da gewöhnlich in solchen unruhigen Zeiten die Seeräuderei unter ihren Bewohenern überhand nahm. Auch nach der Riederlage dei Ipsus verlor Demetrius hier nicht alle Besthungen, und erst nach seis nem gänzlichen Falle wurde Aegyptens König hier der überwiegend vorherrschende. Bis dahin könnten also auch Tyransnen auf einem oder dem andern Eilande geboten haben; gessschichtlich läßt sich nichts darüber nachweisen.

Für Rhodos war gerade jene Kraftanstrengung, die es gegen den Städtebezwinger Demetrius im Jahre 305 entwickeln mußte<sup>1</sup>), Ursache seiner Größe; und vorläusig im Bunde mit Aegypten behauptete es nach außen seine Unabhängkeit, während es im Innern jene Versassung reicher Handels = Republiken entwickelte, welche, bei demokratischen Grundlagen, sich doch in Wahrheit von einer reichen Aristofratie leiten lassen.

Samos stand zu Anfange dieses Zeitabschnittes noch in einer gewissen Abhängigkeit zu Athen; benn dieses besaß hier Kleruchien, worin Philipp und Alexander nichts verändert hatten<sup>3</sup>), dis Letterer nach seiner indischen Heersahrt eine Berordnung erließ, nach welcher Athen die Insel völlig räumen sollte<sup>4</sup>). Auch dieses reizte die Athener zu dem lamischen Kriege an, nach dessen Schlusse der Reichsverweser Perdiskas zu Gunsten der Samier oder der vertriebenen ehemaligen Landbesitzer entschied<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Bergl. Dropfen's Rachfolger Aleg.'s 1, Seite 473 u. ff.

<sup>2)</sup> Siehe Tittmann, Seite 423.

<sup>3)</sup> Diod. 18, 8 u. 56; Plut. im Aleg. 28.

<sup>4)</sup> Diob. 18, 8.

<sup>5)</sup> Divt. 18, 18.

Der Often; vom Jahre 319 bis etwa 281; ber Archipel. 137 Auf entgegengesette Weise versügte in kurzem Polysperchon in seinem Decrete<sup>1</sup>), allein zu spät und ohne Erfolg; und die Insel scheint sich unter den Schutz des Antigonus begeben zu haben<sup>2</sup>). Um diese Zeit müßte Duris <sup>3</sup>) an die Spitze des Staates durch fremde Hülse gekommen sein, wenn die Angabe des Athenaus <sup>4</sup>) richtig ist, nach welcher es ganz im Borbeigehen heißt, daß Duris einmal Tyrann seiner Vaterstadt gewesen sei. Wahrscheinlicher ist nur eine oligarchische Behörde zu verstehen, an deren Spitze Duris einige Zeit die Gewalt in Händen hatte. Rach des Antigonus Falle bei Ipsus war Lysimachus einige Jahre Oberherr von Samos <sup>5</sup>), noch später der König von Aegypten <sup>6</sup>).

Chios täuschte seine Oberherren auf gleiche Weise, ohne baß von bem Auftreten irgend eines Tyrannen die Rebe ist; und ganz basselbe gilt von Lesbos. Die griechischen Städte auf der Westüste Kleinasiens hörten aber völlig auf, eigne Staaten zu bilden; und wenn bei Polyan?) ein Hegestas als Tyrann von Ephesus erwähnt wird, den drei Brüder im patriotischen Eiser ermordet und dessen Erschlagung zu rächen Perdiktas als Reichsverweser beabsichtigt hätte, so ist dabei wohl nur an eine sehr eigenmächtig versahrende höchste Behörde ober an einen makedonischen Commandanten dieser Stadt zu benken, da diese späten Schriftsteller sehr frei im Gebrauche des Wortes "Tyrann" sind. Mit demselben Rechte mögte es sich auf viele Andere anwenden lassen, die in jenen Städten die nächsten Wachthaber waren, während bald Antigonus bald Ptolemäus Freiheit verkünden und anscheinend bringen ließen.

<sup>1)</sup> Diod. 18, 56.

<sup>2)</sup> Diod. 20, 50.

<sup>5)</sup> Bekannter als Historiker; siehe Dropsen's Rachf. 1, Seite 671.

<sup>4)</sup> Athen. 8, S. 337; außerdem noch Suidas 8. v. Avynevs.

<sup>5)</sup> Bergi. Panofka res Sam. p. 99.

<sup>6)</sup> Monum. Adulit.; Polyb. 5, 35.

<sup>7)</sup> Polyan 6, 49.

Dagegen war Philetarus, Stifter bes pergamenischen Königreichs, eigentlich nichts als ein auf Göldner fich stüßenber Ty-Er war aus Thana gebürtig und war als Knabe burch einen Ungludsfall entmannet 1), war wenigstens von mutterlicher Seite von sehr niedriger Herkunft2) und biente bei bem makebonischen Obersten Dokimos 3), mit welchem er von ber Partei bes Antigonus zu ber bes Lysimachus übertrat. vertraute ihm die Feste Pergamus und ben baselbst niebergelegten Schaß von 9000 Talenten an; und Philetarus war ihm treu, bis bessen Sohn Agathofles burch bie Ranke ber ägyptis schen Stiesmutter Arfinoe im Jahre 284 umfam und viele getreue Diener des Lysimachus, die sich nun gefährbet glaubten, von ihm absielen. Auch Philetarus stedte bie Fahne ber Emporung auf, ohne barum seine Feste bem Seleukus zu öffnen; und als biefer balb in Europa seinen Tob fanb, sein Sohn Antiochus aber mit vielen Schwierigkeiten zu kampfen hatte, benutte Philetarus bie in seiner Gewalt befindlichen Schäte, um bie Jahl seiner Soldner zu vermehren und sich zu einem unabhängigen Gebieter von Pergamus aufzuwerfen. Den Antiochus suchte er sich zu verpflichten, indem er bie Leiche seines Baters um eine große Summe erstand und bann bie Asche berselben bem Sohne zusandte; und als bieser bennoch ihn später bedrohte, konnte er mit Hulfe gedungener Gallier bie Angriffe zurückschlagen. war 20 Jahre Herrscher, bis er bas Erworbene bem Sohne seines Brubers, dem Eumenes I., hinterließ!). Dieser und seine

<sup>1)</sup> Strabo 13, 4, p. 147 ed. T.

<sup>2)</sup> Athen. 13, S. 577; Nikander ed. Schneider p. XII.

<sup>3)</sup> Db er ressen frühere Schicksale (siehe Diod. 18, 45; 19, 16; 20, 107) theilte, läßt sich nicht beweisen; nur diesen Dieust des Philetarus erswähnt Pausanias (1, 8, 1) und zwar nur rücksichtlich der Zeit, worin Doztimos zum Lysimachus überging.

<sup>4)</sup> Strabo 13, 4, S. 147; Pausan. 1, 8, 1 und 1, 11, 5; Appian Syriac. 63.

Der Often; v. J. 319 bis etwa 281; Archipel; Geratlea. 139 Rachfolger erhoben aber Pergamus zu einem Königreiche, deffen Geschichte hier nicht weiter verfolgt werben kann.

In Heraklea am Pontus bestand eine Tyrannis fort, welche ihrem ursprünglichen Wesen nach zu den Erscheinungen der ersten Abtheilung gehört, und ihre Geschichte ist oben 1) dis zum Tode des Timotheus herabgeführt. Dort wurde die Darstellung abgebrochen, weil die Iwingherrschaft zwar in ununterbrochener Reihe fortdauerte, aber doch einen Charakter annahm, nach welchem sie mehr zu den Erscheinungen dieser zweiten Gattung gehört. Iest ist also der Faden wieder anzuknüpsen.

Dem Timotheus folgte im Jahre 3382) sein Bruber Dionyssius. Dieser kam balb durch die persischen Heerschaaren in Roth, welche sich in Erwartung eines Angriss der Makedoner am Hellespont zusammenzogen, und erhielt durch Alexander keine Erleichterung, da sich an diesen sosort republikanische Flüchtlinge der Heraken wandten und bei ihm natürlich eine gute Aufnahme fanden. Alexander selbst konnte indessen nicht so weit nach Rorden ziehen, und die zurückgelassenen Statthalter hatten zu wenig Streitkräfte, als daß es Dionysius, zumal wenn er Bestechungen zu Hülfe nahm, nicht hätte gelingen sollen, sich in allen Berlegenheiten durchzuwinden. Froh vernahm er aber den Tod Alexander's, und als nun sene Flüchtlinge bei dem Reichsverweser Perdiktas Schutz suchten, schloß er sich dessen Gegnern an 3).

Der bamals nach Europa ziehende Kraterus wünschte wegen der beabsichtigten Berheirathung mit der Phila, einer Tochter des Antipater, seine bisherige Gattin Amastris?), eine Tochter des Orathres, Bruders des letten persischen Königs, zu

<sup>1)</sup> Bd. I, Seite 260.

<sup>2)</sup> Benigstens nach Diod. 16, 88 und 20, 77, von welchem Memnon Cap. 4 ed. Orelli nicht abweicht.

<sup>3)</sup> Memnon Cap. 4.

<sup>4)</sup> Amastrine genannt bei Arrian 7, 4.

entfernen; und Dionystus vermählte sich mit ber Verstoßenen und sah zugleich seine Schäße burch bedeutende Summen versmehrt. Als Antigonus seit dem Jahre 315 mächtiger wurde, näherte er sich diesem, indem er eine Tochter mit Ptolesmäus, einem Bruderssohne des Antigonus, verheirathete; und ohne erhebliche Ansechtung sührte er in jener stürmischen Zeit eine Regierung, unter welcher Heraklea ein Glück genoß, wie es damals wenigen griechischen Städten zu Theil wurde, und dennoch zu einem Ruse gelangte 1), der wahrscheinlich viele Auswanderer aus anderen Segenden heranlockte.

Dionystus war ein einsichtsvoller Mann, ber besonders in politischen Berwickelungen das Richtige sehr scharf erkannte, und war von Sinnesart so wohlwollend, daß ihm seine Unterthanen den Beinamen des Biederen gaben?); körperlich litt er an einer ungewöhnlichen Fettigkeit und an einer Schlassucht, die es nösthig machte, mit Nadeln sein Fett zu durchstechen und ihn so wach zu erhalten?). Auch er nahm den Titel "König" an²), und nach Athenaus hat er 33 Jahre, nach Memnon nur 30, nach Diodor 32 Jahre beigert, weßhalb gemeiniglich das Jahr 306 als sein Todesjahr angenommen wird. Er hinterließ zwei Söhne, Klearchus und Orathres, der bei Diodor unrichtig Zathras heißt, nebst einer verheiratheten Tochter, als Vormünderin aber und Regentin sene Amastriss.

Auch dieser nahm sich Antigonus schirmend an, und als er weniger gewogen zu werden schien, wandte sie sich an Lysi-

<sup>1)</sup> Memnon 1. 1.

<sup>2)</sup> Χρηστός.

<sup>3)</sup> Memn. 1. 1.; der Heraklevte Rymphis bei Athen. 12, Cap. 72; Aelian 9, 13.

<sup>4)</sup> Bahrscheinlich in dem sogenannten Jahre der Könige, d. i. 306; Propsen's Nachf. Alex.'s S. 462.

<sup>5)</sup> Athen. und Memn. 1. 1.; Diod. 20, 77.

<sup>6)</sup> Memn. 1. 1.

machus als ihren Beschützer, ber sich auch mit ihr vermählte. Die politische Lage ber Stadt wurde durch diese Verbindung etwas gesährdet; denn sie hatte im Jahre 302, vor dem letten und bei Ipsus entschiedenen Rampse der Diadochen, dem Lystmachus, welcher von Antigonus gedrängt wurde, einen Anlehnungspunkt für die Winterquartiere und für die Herbeischassung der Zusuhren zu gewähren 1). In kurzem trat sie wieder selbstständiger hervor, als Amastris den Lysimachus, welcher aus politischen Gründen sich jest mit Arsinoe, einer Schwester von Ptolemäus II., verheirathete, mied und nach Herastea zurückstehrte. Damals, also etwa im Jahre 300, erbauete sie auch etwas weiter östlich an der Küste eine neue griechische Stadt, welche sie Amastris nannte, und in welche sie die Einwohner von vier kleineren Dertern zusammen ziehen ließ?).

Die Regierung scheint sie nicht gutwillig an ihren Sohn abgetreten zu haben, wenigstens wurde sie auf Veranstaltung besselben bei Besteigung eines Schiffes ersäuft; boch wird dieser Sohn, Klearch II., als ein böser Charakter geschilbert, ber auch seine Unterthanen hart gedrückt habe und seinem Vater durchaus nicht ähnlich gewesen seis). Genau ist das Jahr seines Antrittes nicht anzugeben; benn Diodor<sup>4</sup>), welcher von einer 17jährigen Regierung der Brüder Klearch und Orathres redet, scheint dabei die Jahre der Amastris mitzurechnen. Klearch war auch mehr kriegerisch, suchte mit den Wassen seine Jahre 292 auf bessen, und begleitete den Lysimachus im Jahre 292 auf bessen Scythen-Juge. Mit diesem gerieth er in Gesangenschaft, wurde aber auf bessen Verwendung frei gelassen<sup>5</sup>). Dennoch

<sup>1)</sup> Memu. 1. 1.; Diod. 20, 109.

<sup>2)</sup> Memn. l. l.; Strabo 12, 3 p. 20 ed. T.

<sup>3)</sup> Memn. Cap. 5.

<sup>4)</sup> Diob. 20, 77.

<sup>5)</sup> Memn. B.

wiberstand Lysimachus auch hier nicht seiner Ländergier; denn Rache an dem Muttermörder zu nehmen, was Memnon als Grund seiner veränderten Sesinnung angiebt, hätte er längst Selegenheit gehabt. Er kam nach Herastea, anscheinend mit väterlichem Wohlwollen, ließ dann aber beide Brüder ergreisen und als Mörder ihrer Mutter hinrichten; darauf verleibte er die Stadt seinem Reiche ein, wenn er auch die Bürger durch scheinbare Rückgabe der Freiheit zu täuschen suchte.

Bon ihm wußte aber bie schmeichelnde Gattin Arsinoe bie Stadt zum Geschenke zu erhalten, die nun den Kymder Heraklitus, einen harten und gegen Obere kriechenden Mann, zum Berweser derselben bestellte. Als jedoch Lysimachus im Jahre 281 im Kampse gegen Seleusus gefallen war, suchten die Herakleven erst den Heraklitus zu einem Abzuge mit seiner Bessahung zu dewegen, und als er darauf nicht hörte, ersolgte ein Ausstand, ein Uebertritt der Söldner und der Sturz des Gediesters. Jest wurde, nachdem die Tyrannis 84 Jahre gedauert hatte. in Heraklea Republik hergestellt, und durch eine enge Verdindung mit den nahen Städten Byzanz und Chalkedon wußte es sich noch lange als eine blühende Handels-Republik zu behaupten.

Im entfernten Subosten sind noch Eppern und Eprene übrig. Auf jener Insel sand Alexander, als ihn die Belagerung von Tyrus langere Zeit beschäftigte, Stadtkönige, welche zugleich persische Vasallen waren; und weil diese ihm freiwillig sich unterwarfen und ihn mit einer Flotte von 120 Segeln untersstützen, ließ er sie in ihrer bisherigen Stellung. Unter den

<sup>1)</sup> Memn. Cap. 6.

<sup>2)</sup> Memn. Cap. 8 und 9, wo jedoch jener Rame bald Heraklitus, bald Heraklides lautet.

<sup>\*)</sup> Memn. 9 und Bd. I, Seite 258, wonach Klearch I. im Jahre 365 antrat. Im Texte Orelli's steht die Zahl 84, welche richtig ist; in der lasteinischen Uebersetzung dagegen salsch die Zahl 75.

Der Often; v. J. 319 bis etwa 281; Heraklea; Cyrene. 143 Diadochen bildete bagegen die Insel bald einen Zankapfel zwischen Antigonus und Ptolemaus, welcher lettere sie endlich in dem Grade behauptete, daß von ihr, als einer ägyptischen Provinz, hier nicht weiter die Rede sein kann.

Cyrene war bagegen eine Republik, als Alexander im Jahre 331 seinen Zug nach dem Tempel des Ammon unternahm, und besorgt vor der wahren Absicht' schickte es ihm eine Gesandtschaft entgegen, welche Huldigung und Geschenke zu überbringen hatte. Der König begnügte sich damit, schloß mit der Republik Freundschaft und Bündniß und änderte eigentlich nichts in ihren Vershältnissen.

Eine Umwälzung erfolgte bei seinem Tobe im Jahre 323, obwohl von bemfelben unabhängig. Zwei Parteien fampften in ber Stadt, oder richtiger die Partei ber bevorrechteten Bewohner der Hauptstadt und die der nicht unerheblichen Landstadte, unter benen Barka die bedeutenbste war 2). Diese lettere wambte sich an Thimbron, ben Befehlshaber jener Söldner, mit welchen Harpalus vor Antipater fich nach Kreta geflüchtet hatte, und von welchen er baselbst erschlagen und seiner Schäße beraubt war 3); und dieser Thimbron nahm den Ruf an, landete mit 7000 Mann, stegte, eroberte Apollonia, ben hafen von Cyrene, und bebrohte dieses mit einer Belagerung. Allein wes niger auf die Erfüllung der Bunsche seiner Schützlinge, als auf ben Unterhalt seiner Krieger und Erwerbung einer eignen Berrschaft bebacht, schloß er mit Cyrene einen Bertrag, wonach er 500 Talente erhielt und seinen Heerhaufen gegen die Libper au führen hatte 1). Auch trat er ben Bug an, indem besonders die auf Cyrene eifersüchtigen Stabte Barka und Euesperides ihm ge-

<sup>1)</sup> Diod. 17, 49; Curtius 4, 7; Thrige res Cyrenensium §. 53.

<sup>2)</sup> Diod. 18, 19; Arrian bei Photius.

<sup>3)</sup> Plut. im Demosth. 25 u. 26, im Phot. 21 u. 22; Diob. 17, 108.

<sup>4)</sup> Diodor 18, 19.

treu blieben; ber Kreter Mnasikles, ein anderer Oberst jener Krieger, trug bagegen mit einem Theile ber zum Zuge unlustis gen Soldner ber Stadt Cyrene seine Dienste an und beredete cs, mit ber Zahlung nach bem Abtrage ber ersten 60 Talente inne zu halten. Deßhalb kehrte auch Thimbron balb um, und abermals schlugen bie chrenaischen Städte und die Söldner mit wechselndem Glude gegen einander, bis in Cyrene selbst bie große Masse viele Reiche erwürgte ober vertrieb, und die Flüchtlinge sich zum Theil an Thimbron, zum Theil an Ptolemaus in Aegypten wandten 1). Bei Letterem fanden sie die gunstigste Aufnahme, und schon im Jahre 322 ging unter bem Befehle von Ophellas?) ein Heer nach Eprenaika, welches zwar harts näckigen Wiberstand erfuhr, aber boch am Ende ben Thimbron selbst, ber ans Kreuz geschlagen wurde, einfing und ben Parteienkampf erdrückte. Cyrenaika wurde nun ein Theil der Satrapie des Ptolemaus 3), war aber doch einer drohenden Tyrans nis bes Thimbron entschlüpft.

Im Jahre 313, als Ptolemaus von Antigonus gedrängt wurde, erfolgte in Cyrenaika ein Aufstand. Ptolemaus wollte die Sache anfänglich durch Gesandte ausgleichen, mußte aber aufs neue ein Heer absenden. Durch dieses wurde die Empörrung unterdrückt und Ophellas blieb auf seinem Posten<sup>4</sup>); allein sest änderte dieser seine Gesinnung, da auch er dem Wunsche, unabhängiger Herr eines Landes zu sein, nicht widerstehen konnte. Er gewann die Söldner und die Bürger für sich und wurde Zwingherr von Cyrene<sup>5</sup>), wird aber auch wohl König

<sup>1)</sup> Divd. 18, 20.

<sup>2)</sup> Auch Opheltas genannt, vergl. Thrige S. 210.

<sup>3)</sup> Diod. 18, 21; Arrian bei Photius.

<sup>4)</sup> Diod. 19, 79; Paufan. 1, 6, 5.

<sup>5)</sup> Plut. im Demetr. 14; Justin. 22, 7; Diod. 20, 42; daß es indessen schon im Jahre 312 geschah, ist ungewiß und stügt sich nur auf eine Borraussetzung Thrige's.

Der Often; vom Jahre 319 bis etwa 281; Cyrene. 148 genannt, da man wußte, daß Cyrene ehemals von Königen besherrscht wäre.

Von ben früheren Schicksalen bieses Mannes erfahren wir nur, baß er aus Pella in Makebonien gebürtig war, in Alexander's Heere gedient hatte 1) und mit einer Athenerin Eurydice, die von Miltiades, bem Sieger bei Marathon, abs stammen follte, verheirathet war 2). Als Herr von Cyrene konnte er vorläufig von Ptolemaus nicht angegriffen werben, ba bieser mit Antigonus und beffen Sohne zu viel zu schaffen hatte; und über ben Beift seiner Regierung erfahren wir nichts Raberes. Er ließ sich aber von bem Sprakusaner Agathokles, ber damals Karthago in dessen afrikanischen Besitzungen hart bebrangte, zu einem Unternehmen verloden, welches seinen Staat ungemein zu erweitern versprach unb bem Sinne seiner Unterthanen hinlanglich zufagte, um auch von biefen mit allem Eifer unterstütt zu werben; benn ber Sprakusaner schlug ihm ben Plan vor, sie wollten ben farthagischen Staat unter fich theilen, wobei die afrikanischen Besitzungen dem Ophellas zufallen follten. Dieser ließ also von Athen aus ftarke Werbungen von Solbnern veranstalten, und Viele melbeten sich, weil sie große Beute von einer Blunberung Karthago's erwarteten; und nachbem er mit seinen Rüstungen fertig war, zog er im Jahre 308 mit 10,000 Mann Fußvolf, 600 Reitern, 100 Streitwagen und einem zahlreichen Troffe, der auch Weiber und Kinder mit sich schleppte, burch die wuften Landstriche und erlangte nach großen Beschwerben und bebeutenbem Verluste auch seine Vereinigung mit Agathofles 3). Dieser Treulose, von dem unten weiter die Rede

<sup>1)</sup> Arrian Ind. 18.

<sup>2)</sup> Diod. 20, 40 nennt sie unrichtig Enthydice; vergl. vorzüglich Plut. im Demetr. 14, beun sie kehrte nach Athen zuruck und lebte bort mit Demetrius.

<sup>3)</sup> Diot. 20, 40 und 41; Justin. l. l.; Orosius 4, 6, 6; Theoph. hist. plant. 4, cp. 3, p. 127.

sein wird, klagte ihn bald geschehener Rachstellungen an, überssiel bas arglose Lager besselben, erschlug ben Führer selbst im Kampse und nöthigte bessen Leute, in seinen Dienst zu treten und sein geschwächtes Heer zu verstärken.

Cyrene's Schicksale während ber nächsten Jahre sind etwas bunkel. Raturlich mare es, wenn Ptolemaus sofort ben Untergang bes Ophellas benutt hatte, um seine Herrschaft abermals über Cyrene zu verbreiten; und Thrige 2), bem Dropsen ganz unbebingt zustimmt 3), nimmt an, baß augenblicklich Magas zur Wiebereroberung abgeschickt sei. Aber so leicht, wie beibe glauben, ift bes Pausanias Angabe 4) nicht zu beseitigen. fagt nämlich, Magas sei nach bes Antigonus Tobe (im Jahre 301) und zwar im fünften Jahre nach bem Abfalle Cyrene's abgefandt, und wird von beiben eines Irrthums beschulbigt, wonach er, wie sie zu benken scheinen, diesen funfjährigen Zeitraum mit bem von 313-308, ber angeblichen Regierungszeit des Ophellas, verwechselt habe. Allein es bleibt immer noch die klare Aussage, daß Magas nach des Antigonus Tode aufgebrochen sei; und bazu kommt, was Niebuhr hervorhebt 5), das völlige Schweigen Diotor's von biefer nicht unwichtigen Unternehmung, welche also wohl in die Zeit nach 301 fällt, über welche wir sein Werf nicht mehr besitzen; endlich treten bie Folgerungen hinzu, welche berfelbe Forscher aus einer Stelle bes Rallimachus zieht. Magas wurde also wohl erst gegen bas

<sup>1)</sup> Diod. 20, 42; Polyan 5, 3; Justin will auch wissen, daß zuver Ophellas den Sohn des Agathofles adoptirt habe. Dann dieß wohl nur Mittel zur Täuschung. Siehe weiter unten.

<sup>2)</sup> Thrige res Cyren. pag. 217.

<sup>\*)</sup> Droyfen, Rachfolger Alex.'s G. 417.

<sup>4)</sup> Pausan. 1, 7, 8.

<sup>5)</sup> Niebuhr's Abhandlung über den historischen Gewinn ans der armenisichen Uebersetzung der Chronit des Eusebius; in seinen kleinen Schriften, Seite 236 u. ff.

Jahr 300, wie Pausanius sagt, abgesandt; und nun müßte man annehmen, daß Chrene nach des Ophellas Tode die Obershoheit des Ptolemäus wieder anerkannt, aber in den Jahren 306 oder 305, in welche der Hauptangriff des Antigonus auf Aegypten fällt und die Herrschaft des Ptolemäus mit einem völligen Umsturze bedroht wurde, abermals sich unabhängig gemacht hätte, Dinge, welche Diodor weit eher unerwähnt lassen konnte 1).

Magas war übrigens Anfangs nur Satrap bes Ptolemaus und machte sich erst nach bessen Tode (im Jahre 284) zu einem selbstkändigen Herrscher, welcher auch den Titel "König" anlegte. Ebendeshalb steht er dem Begriffe eines Tyrannen zu fern, als daß er hier weiter beachtet werden könnte"); statt dessen wenden wir uns zu dem griechischen Stammlande zurück, wo eine neue Epoche beginnt.

Hier folgte nämlich nach ben Diabochen und Epigonen ein Zeitraum, welchen man ben bes allmäligen Erlischens ber jüngeren Thrannis nennen barf, ba sie mit bem Eintreten sester und geordneter Zustände in Makedonien und Griechenland und dem Schwinden ihrer Nahrung sehr bald abnehmen mußte. Nach dem Sturze des Demetrius im Jahre 288 stritten freilich um den makedonischen Thron noch einige Zeit die letzten Diabochen und Epigonen, indem obendrein das verwaisete Land bald von den räuberischen Horben der Gallier überschwemmt wurde; und gleichzeitig sah sich des Demetrius Erbe, Antigonus Gonatas, in Griechenland bald auf wenige Festen beschränkt, während aus seiner sich auflösenden Kriegsmacht sogar aufs neue recht viele Thrannen hervorgingen. Allein die Mehrzahl

<sup>1)</sup> Auch Suitas 8. v. Δημήτριος giebt an, daß nach dem Tode des Ophellas bald Demetrius, Sohn des Antigonus, έπράτησε Δικύης πάσης, und hier ist wohl Cyrene zu verstehen.

<sup>2)</sup> Ueber ihn Thrige S. 57, und Dropfen's Rachf. Alex.'s 1, S. 417.

der Griechen erlangte boch republikanische Freiheit; gerade diese erprobten die Starke ihrer Volkswehr auf eine gluckliche Beise gegen bie Gallier, und gleichzeitig behnte ber neu erstandene achaische Bund seine Wirksamkeit aus; in Makebonien aber war Antigonus, ber boch noch zum Besitze bes Thrones gelangte, zu sehr mit Wiederherstellung geordneter Zustände beschäftigt, als baß er um Griechenland sich hätte befümmern und bort in seis nem Interesse bie hart bedrängte Tyrannis unterstüßen können. So wurde unter den Tyrannen angelegentlich aufgeräumt und Als parauf pas seit dem Jahre 230 schwinden sie fast völlig. wieder befestigte Makedonien sich abermals auf Kosten Griechen lands vergrößerte, hatten sich die Zeiten schon wesentlich ver ändert, und ber 3weck mußte burch Bundesgenoffenschaft mit freien Griechen erreicht werben, da man biesen nicht mehr Tyran Im Grunde beschränkt sich also bet nen aufdringen konnte. bis zum Jahre 168 ausgebehnte Zeitraum nur etwa auf bie Zeit von 281—230; und mehr einen Anhang bilden bie Erscheis nungen, welche ungleich später aus ganz besonberen Ursachen in Sparta auftreten, sowie bicjenigen, welche auf einigen anbeten Bunften bes Oftens sich barbieten.

Hier ist dießmal mit wenigen Worten auch ber Landschaft Epirus zu gedenken, welche in diesem Zeitabschnitte eine republikanische Versassung erhielt und möglicher Weise nun ebenfalls Schauplat der Tyrannis werden konnte. Das Ende des Königsthums setzt Dropsen i) zwischen die Jahre 238—234, ohne des für irgend einen Grund beizubringen; und in den älteren Lehrs büchern der Geschichte verlegt man es nach Heeren's Vorgange in das Jahr 219, wobei wahrscheinlich nur ein Schreibs oder Drucksehler, der sich von einem Abschreiber auf den andern sorts gepflanzt hat, zum Grunde liegt. Die einzige geschichtliche Ins

<sup>1)</sup> Droufen Bd. 2, Seite 440 und 442.

gabe, auf welche man sich stüßen kann, sindet sich bei Justin 1), nach welchem der Wechsel gerade zu der Zeit erfolgte, als Demetrius II. Sohn und Rachfolger von Antigonus Gonatas, starb; und dieß geschah, wie wenigstens jest ausgemacht ist, im Jahre 229 2). Uedrigens lehnte sich auch das republikanische Epirus an Makedonien gegen die höchst räuberischen Aetoler; da indessen eben dieselben Gegner auch höchst freiheitsliedend waren und gern auch jenseits ihrer Gränzen als Versechter der Freiheit auftraten, so mußten die makedonischen Könige sich mit Bundesgenossenschaft begnügen und dursten nicht Zwingberrschaft begünstigen, selbst wenn diese in ihrem Plane gelegen und sie Wittel zur Einführung derselben gehabt hätten. Später machte sich odendrein römischer Einfluß geltend, der ungleich weniger der Zwingherrschaft förderlich war. Wir hören also nichts von einer Tyrannis in Epirus.

Thessalien hatte eine traurige Zeit burchzumachen, als Mastebonien herrenlos war und die Züge der Gallier bis an die Thermopplen gingen. Möglich ist es, daß damals an einzelsnen Oertern auch Zwingherren die Gewalt an sich rissen, da dieß Plats-Commandanten so leicht gelang; Bestimmtes wissen wir nicht darüber. Seitdem Antigonus Gonatas den makedonischen Thron inne hatte, wurde der größere Theil besselben wieder eine einverleibte Provinz, während der südliche Bergrand wenigstens zu dem weitern Bunde der Aetoler gehörte. Erst als der Römer Flamininus im Jahre 196 das bekannte Edict über die Freiheit aller Griechen erließ, wurde auch Thessalien dieser Wohlthat theilhaftig; und aus Eusedius?) geht hervor, daß es eine ungetheilte Republik bildete, an deren Spite eine jährlich gewählte höchste Obrigkeit stand. Jener Gewährsmann

<sup>1)</sup> Justin 28, 3.

<sup>2)</sup> Dropsen Bd. 2, S. 486.

<sup>9)</sup> Gufeb. Chron. 1, 39.

zählt auch die Ramen dieser Archonten auf. An Tyrannis war natürlich unter römischer Vormundschaft nicht zu denken.

In Hellas bilbete bas freie Aetolien eigentlich ben Rern, welchem sich die Landchen des Parnassus und des Deta ans schlossen, während auch Afarnanien frei und unabhängig blieb, foweit es seine Verbindung mit Epirus und Makedonien bul-Männer traten zwar unter ben Actolern auf, welche einen großen Einfluß übten; aber für die Tyrannis waren bort kein Boben und keine Verhältnisse. Bootien machte sich bagegen erft feit dem Falle bes Demetrius frei, stellte ben alten bootischen Bund wieder her und erschien im Rampfe gegen die Gallier mit einer ftarkeren Burgerwehr als irgend ein anderer griechis scher Stamm, mit 10,000 Hopliten und 500 Reitern 1). Spater fant es ohnmächtig zurück und schwankte in seinen politischen Berbindungen zwischen ben Actolern und ben Achaern, und balb zwischen ben makebonischen Königen und ben Römern. Darüber hat die allgemeine Geschichte Auskunft zu ertheilen; von Tyrannis, welcher allein schon bas Wesen einer forberirten Republik ganz eigenthümliche Hinberniffe in ben Weg ftellt, keine Spur.

Euböa war unter Demetrius I. eine makedonische Provinz geworden, und nach bessen Falle scheint sein Sohn Antigonus nicht alle Besitzungen daselbst verloren zu haben. Im Kampfe gegen die Gallier erscheinen keine Euböer, wohl aber ein Contingent des Antigonus; und von Suidas?) wird ein Alexander, Sohn des Kraterus und Gemahl der Rikaa, als einer erwähnt, der über Euböa geherrscht habe. Run war aber dieser

<sup>1)</sup> Pausan. 10, 20, 3.

<sup>2)</sup> S. v. Euphorion. Bergleiche Riebuhr's kleine Schriften S. 236, wo auch eine neu endeckte und hierauf sich beziehende Stelle des Polybius beigebracht ist, in welcher es von Alexander heißt: "τοῦ βασιλούσαντος Εὐβοίας"; auch Droysen Br. 2, S. 215.

Rraterus ein Halbbruder des Antigonus Gonatas 1), und von Plutarch 2) wird bessen treue Anhänglichkeit an denselben gespriesen; sein Sohn Alexander, der auch in Korinth zum Borsscheine kommen wird, erhielt also nach des Baters Tode, wie man glauben muß, von Antigonus das Commando der Besatungen in Chalkis und Korinth, der beiden wichtigsten Plätze auf der Linie von Thessalien nach dem Peloponnese, und ihn könnte man als einen von denen ansehen, welche während der Jahre, worin sich des Antigonus Macht auslösete, sich zu Selbsteherrschern machten. Seinen Hauptsitz hatte er indessen in Korinth, und Eudöa wurde sehr bald wieder eine Provinz des Antigonus, der sie in dem sogenannten chremonibeischen Kriege behauptete 3). Auch blied die Insel makedonisch, dis die Römer baselbst eingriffen.

In Athen hatte schon unter Demetrius I. sich eine Patriosten-Partei gebildet, und bei der ersten Kunde von dem Sturze desselben schlug diese noch im Jahre 288 los. Ansührer waren Olympiodor und Leofritus, von denen der Lettere bei der Erstürmung des Museums siel und jenen allein als Erden des Ruhmes hinterließ. Doch wurden die makedonischen Besatungen aus der Stadt und den Häfen hinausgeschlagen in, und als der sich noch einmal aufraffende Demetrius im solgenden Jahre einen Bersuch zur Wiedereroberung machte, sührte der Philosioph Krates die Unterhandlungen zu dem günstigen Abschlusse, daß sener auf alle Oberhoheit verzichtete.

<sup>1)</sup> Siehe Geschichtstaseln bei Dropsen Bd. 2, Tasel V und X; Ries buhr's kl. Schriften S. 226.

<sup>2)</sup> Plut. de fraterno amore cp. 15.

<sup>3)</sup> Riebuhr's fl. Schriften Seite 451 ff.; Dropsen Bd. 2, Seite 205; V. A. A. Nick de vita et rebus Antigoni Gon.

<sup>4)</sup> Baufan. 1, 26, 1-3; Blut. im Demetr. 46.

<sup>5)</sup> Plut. im Demetr. 46 u. im Pyrrhus 12; Droufen Bt. 1, S. 614.

die Gallier hatte ber Athener Kallippus sogar den Oberbefehl 1). Aber die schönen Tage dauerten nicht lange. Denn kaum hatte fich Antigonus Gonatas auf bem makebonischen Throne befestigt, als er auch bei seinen Bergrößerungs-Bersuchen und vor allem im dremonideischen Kriege Athen angriff. Dieses mußte, ungeachtet bes Beistanbes einer ägyptischen Flotte und bes Spartaners Areus, sich in den Jahren 263 ober 262 wieder unterwerfen und die Herstellung bes Museums bulden; und obwohl Antigonus milbe genug war ober sich gegen bas ohnmächtige Athen sicher genug fühlte, um diese Besatzung einige Jahre nachher zurückzuziehen, so blieben boch ber Piraeus, Munichia, Salamis und Sunium makedonische Festen, mit benen jenes hinlanglich umstellt war 2). Auch ertrug es unter Antigonus und Demetrius II. gebuldig sein Schicksal, indem es die Befreiungsversuche bes Arat nicht einmal unterftütte 3); erft nach Demetrius II. Tobe gelang ein solches Unternehmen im Jahre 229 burch Bestechung des makedonischen Obersten Diogenes 4). Der attische Staat trat aber nicht bem achaischen Bunbe bei, sondern schloß mit demfelben nur eine Berbindung für die auswärtige Politif. Darüber wird Arat von Dropsen 5) bitter getabelt, als hatte bie Schulb bes nicht erfolgten Beitritts an bem bosen Willen bieses Staatsmannes gelegen; aber ber Borwurf mögte, wenn irgend einer, unverdient sein. Offenbar waren die Athener jener Zeit noch zu hoffährtig und anspruchsvoll, als daß sie völlig Mitglieder des achäischen Bundes hatten werben

<sup>1)</sup> Pausan. 10, 20, 3.

<sup>2)</sup> Pausan. 1, 1, 1 (wo indessen "& τοῦ Λάγου" ein Irrihum ift); 1, 7, 3; 3, 6, 3; Polyan 4, 6, 10.

<sup>3)</sup> Dropfen Bb. 2, S. 375 und 398, 439.

<sup>4)</sup> Indessen noch vor dem Mai des Jahres 229; weil Plutarch (im Arat 34) ausdrücklich bemerkt, daß Arat noch nicht Stratege war, was er doch in jenem Jahre wurde (vergl. unten S. 159, und Paus. 2, 8, 5).

<sup>5)</sup> Droysen, Rachf. Aleg.'s Br. 2, Seite 460.

können; und sollte ja Furcht vor dem Geiste der Philosophen Athens auf Arat eingewirkt haben — was doch eine von Droysen rein aus der Luft gegriffene Boraussehung ist —, so hatte in diesem Falle der praktische Staatsmann seine guten Gründe, wenn er die Angelegenheiten des achäischen Bundes vor dem Einstusse von Philosophen sicher zu stellen suchte. Aber, wie gesagt, es ist nicht bewiesen, daß Arat im mindesten schuldig war; und doch wird auch die Autorität des Polydius auf unsbillige Weise angesochten, bloß weil auch er von dieser Schuld nichts weiß.

Jene Periode von dem Jahre 263—229 war also allerbings ber Erscheinung ber Tyrannis gunftig; jedoch weniger in dem eigentlichen Athen als in beffen Hafenstadt, welche eine makebonische Besatung und Berwaltungs-Behörde erhielt. Lettere, scheint es, muß man unter benjenigen verstehen, welche im AUgemeinen ben Ramen ber Tyrannen bes Piraeus haben 2), unb welche, ohne bem ftrengeren Begriffe zu entsprechen, wohl nur von den Republikanern mit biesem Ramen gebrandmarkt wurben, mogten sie immerhin willführlich genug verfahren, um leicht so heißen zu können. Uebrigens läßt fich eine fortlaufenbe Reihe bieser Tyrannen nicht angeben, ba nur sehr zerstreut bie Ramen von einigen berselben vorkommen. Bon Diogenes von Laerte3) wird ein Hierofles erwähnt, der Munichia und ben Piraeus inne gehabt habe, und aus Dropsen's Nachweisungen 1) geht hervor, daß er einer ber frühesten war, welche Antigonus in ber Hafenstadt anstellte. Außerbem werden ein Glaufon und

<sup>1)</sup> Man lese indessen die Stelle selbst, und man wird sich hossentlich überzeugen, daß sie zugleich die träftigsten Gründe gegen die Anklage entshält, wenn man nur nicht auf alle Fragen gerade wie Dropsen autwortet.

<sup>2)</sup> Athenaus 2, G. 44.

<sup>3)</sup> Diog. r. L. 2, 17, 3 und 4, 6, 14.

<sup>4)</sup> Dropfen Bt. 2, Seite 84 und 174.

ber italienische Flüchtling Lycinus genannt.). Allein über diese erfahren wir nur die Verhältnisse, in welchen sie mit diesem oder jenem Philosophen der damaligen Zeit standen, und die uns gebliebenen Nachrichten sind zu dürstig, als daß sich über das Wesen dieser Tyrannis mehr als das schon Gesagte ermitteln ließe.

Auch Megara wurde seit etwa dem Jahre 263 aufs neue von Antigonus besetzt und wurde damals Schauplatz einer Empörung gallischer Söldner, durch welche es arg leiden mogte 2). Dagegen besteiete es sich unter Mitwirken des Arat im Jahre 243 und trat dann in den achäischen Bund ein 3). Bon diesem trennte es sich, als der Spartaner Rleomenes dis an den Isthmus vordrang, auf kurze Zeit und selbst damals nur nach eingeholter Einwilligung der Achäer, ließ sich zu seiner Sicherheit in den böotischen Bund ausnehmen, schied aber, weil in diesem die ärgsten Zerwürsnisse herrschten, nach wenigen Jahren wieder aus und kehrte zu den Achäern zurück. Eigentliche Tyranniskonnte also nicht entstehen.

Rorinth aber behauptete Antigonus nach dem Falle seines Baters und aus dem Jahre 272 wird ausdrücklich ein Oberst desselben erwähnt, welcher von dorther den Spartanern gegen den Angriss des Phrrhus zu Hülfe kam<sup>5</sup>). Wahrscheinlich schon damals war Kraterus, durch seine Mutter Phila, die erst mit dem Diadochen Kraterus, dann mit Demetrius verheirathet war, ein Halbbruder des Antigonus, Commandant in Korinth; und nach seinem — ungewiß, wann — erfolgten Tode ging derselbe Posten an seinen Sohn Alexander über.

<sup>1)</sup> Niebuhr's fl. Schriften Seite 452; und Dropfen Bd. 2, Seite 206, 209 und 222.

<sup>2)</sup> Polyan 4, 6, 3; Justin 26, 2.

<sup>3)</sup> Plut. im Arat 24; Pausan. 2, 8, 4; Polyb. 2, 43; Strabo 8, 7, p. 222 ed. T.

<sup>4)</sup> Pelyb. 20, 6 und 7.

<sup>5)</sup> Plut. im Pyrrh. 29.

Dieser erklärte sich balb für unabhängig und wurde Herr eines Gebietes, worin Korinth und Chalkis die Hauptpunkte ausmachten<sup>1</sup>); er scheint nach dem Obigen<sup>2</sup>) sogar den Titel eines Königs angenommen zu haben. Er kam deßhalb mit Antigonus in Krieg<sup>3</sup>); und verlor er darin auch Eudöa, so beshauptete er sich doch in Korinth. Als Sikvon im Jahre 251 durch Arat befreiet wurde, herrschte Alexander in der nahen Stadt und wandte einen drohenden Angriff Arat's dadurch ab, daß er ein Bündniß mit den Achäern schloß, welche vor allem den Antigonus gern sern von dem Peloponnese hielten<sup>4</sup>). Bald darauf starb er, wie es hieß, durch eine von Antigonus veransstaltete Bergistung<sup>5</sup>), und die Herrschaft übernahm seine Wittwe Rikāa<sup>6</sup>).

So stand Korinth zum zweiten Male unter der Herrschaft einer Frau, welche ihre Macht auf Söldner und die Festigkeit von Afrokorinth stütte. Allein dem Antigonus lag viel daran, dieses in seine Gewalt zu bringen, und statt offene Gewalt verssuchte er List. Er schickte seinen Sohn Demetrius ab, der um die Wittwe werden mußte; und diese konnte der Verlockung nicht widerstehen. Die Hochzeitsseier wurde angesetzt, und dieß benutzten die Nakedoner, um sich Eingang in die Burg zu versschaffen und sich derselben zu bemächtigen?). Ueber die weitern Schicksale Nika's erfahren wir nichts; Afrokorinth wurde aber school im Jahre 243 von Arat durch Ueberfall genommen 8), und

<sup>1)</sup> Bergl. Nick de vita et rebus Antig.

<sup>2)</sup> Dben Seite 181.

<sup>3)</sup> Trogus prolegom. 26.

<sup>4)</sup> Plut. im Arat 18.

<sup>5)</sup> Plut. im Arat 17.

<sup>9</sup> Sie beißt bei Livius 35, 26 unrichtig Gattin bes Rraterus.

<sup>7)</sup> Plut. im Arat 17; Polyan 4, 6, 1.

<sup>8)</sup> Plut. im Arat 18—24; Paus. 2, 8, 4; Polyb. 2, 43 und nach setzerem im 8. Jahre nach der Befreiung von Sikvon und als Arat zum zweiten Male Strateg war.

ber Staat trat nun ber achäischen Berbindung bei. In dieser blieb er, obwohl er in Kleomenes' Blüthezeit einmal absiel, während die Burg von den Achäern behauptet wurde; und ungekehrt wurde bald nachher diese als Kauspreis für Hülse den Makedonern eingeräumt, während jener achäisch blieb.

Spkion, scheint es, hatte sich nach bem Falle des Demestrius I. der Hoheit seines Sohnes bald entzogen; aber als man republikanische Freiheit zurück rufen wollte, zeigte sich augenblicklich, wie wenig die lange regierten Bürger für diesselbe sähig waren. Streitigkeiten brachen aus, und diese bahnten kühnen Führern den Weg zur Iwingherrschaft.

Ein Kleon cröffnet die Reihe, über ben wir nur von Aelian 1) erfahren, baß er früher Seerauber gewesen sei. wurde aber nach wenigen Jahren gestürzt, und bem Timokleibes bem Klinias, bem Bater bes Arat, übertrug nach Plutarch 2) auf freie Wahl ber Bürger bie Leitung, während Pausanias 3) die Sache so barstellt, als hätten nach Rleon's Tobe viele angesehene Männer nach ber Tyrannis gestrebt und Euthydemus und Timofleides, also wohl Führer von zwei Parteien, gleichzeitig dieselbe ausgeübt. Diese, sagt er, hatte das Bolf vertrieben und bann bem Klinias bie Anordnung der Dinge übertragen. Rach Plutarch flarb Timofleibes sehr balb, währenb Klinias von einem Abantibas etmorbet wurde; Pausanias erwähnt nur bessen Tob. beiben Gewährsmannern wurde jest Abantibas Tyrann, bessen Rachstellungen ber damals siebenjährige Knabe Arat entwischte, inbem er durch Hulfe ber Schwester seines Berfolgers nach Argos entfam. Hier erhielt er auch seine Erziehung. Für bie Zeitrechnung ergiebt sich aus jener Angabe seines Alters, baß

<sup>1)</sup> Aelian 12, 43.

<sup>2)</sup> Plut. im Arat 2.

<sup>3)</sup> Pausan. 2, 8, 2.

ber Borfall in das Jahr 264 gehört und alle früheren Wechselstch also innerhalb der vorhergehenden etwa 20 Jahre ereigneten. Auch Abantidas starb nicht eines natürlichen Todes, sondern wurde, da er den Borträgen der Philosophen auf dem Markte zuzuhören pflegte, hier überfallen und ermordet 1). Gleiches Schicksalt theilte im kurzem sein alter Bater Paseas, welcher die Gewalt an sich riß; denn er siel durch des Nikokles Hand. Dieser war seit 4 Monaten Gebieter Sikyon's, als Arat in seinem 20. Jahre nach vielen Borkehrungen und manchen Gesahren im Jahre 251 einen Ueberfall glücklich vollführte, repusblikanische Freiheit herstellte und seine Baterstadt bewog, dem achäischen Bunde beizutreten<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Blut. Arat 3; Bausan. L. L.

<sup>2)</sup> Plut. im Arat 3—9; Pausan. l. l.; Cicero de offic. 2, 23, 5—10. Uebrigens muß wegen ber Ereignisse, welche aus Megalopolis und Argos bald zu erwähnen sind, die Zeitrechnung schon hier festgestellt werden. Sie leidet an großen Schwierigkeiten, weil Plutarch nur einmal, und gerade da unrichtig, bemerkt, in der wievielsten Strategie des Arat etwas geschehen sei. Eine sehr mühsame Prüfung hat mich überzeugt, daß die Zeitbestimmungen in den mir bekannten Geschichtbüchern zum Theil unrichtig sind; und daher ift Folgendes compendiarisch einzurücken, das allerdings weder mit Schömann's noch mit Dropsen's Angaben völlig übereinstimmt:

<sup>1)</sup> Arat ist 17 Mal Strateg und zwar ein Jahr um das andere; Plut. im Arat 24 und 83.

<sup>2)</sup> Er war es zuerst im Jahre 245; also auch: 243 (genannt Polyb. 2, 43, 4, mit dem Zusaße τὸ δεύτερον; Plut. im Arat 16,,αὖθις στρατηγών"), 241, 239, 237, 235, 233, 231, 229, 227, 225, 223, 221, 219, 217 (genannt Polyb. 5, 91, 1), 215, 213, in welchem Jahre er starb. Davon nimmt Drousen Bd. 2, Seite 438 das Jahr 245 an, aber nicht die sich baraus ergebenden Folgen, indem er auch gleiche Zahlen als Strategen-Jahre des Arat kennt.

<sup>3)</sup> Im Jahre 235 muß er ten Lydiades zur Riederlegung der Tyrannis in Megalopolis bewogen haben, worauf dieser Staat dem Bunde beitrat und der geachtete Manu drei Male hinter einander mit Arat in der Strategie wechselte (Plut. im Arat 30). Also Lydiades in den Jahren: 234, 232, 230. Wir wissen historisch, daß Lydiades zu Lebzeiten des Demetrius II. seine Tyrannis niederlegte (Polyb.

Gerade bei ben Achaern herrschte aber die größte Verwirrung, als bes Antigonus Macht nach dem Falle seines Baters sich auflösete; und eine neue Ordnung gestaltete sich erst, seit-

- 2, 44, 5), und aus Plutarch (im Arat 30 und 31) ergiebt sich deutslich, daß Lydiades zum dritten Male Strateg war, als mit Aristosmachus II. von Argos unterhandelt wurde. Dieß geschah, als Demetrins II. gestorben war, also 230 oder Ansang 229; doch so spät, daß Arat erst den Abschluß im Jahre 229 zu Stande brachte; vergl. auch Ar. 12. Auch Athen muß vor dem Mai 229 befreiet sein, weil dabei Arat nicht Strateg war (Plut. Arat 34).
- 4) Im Jahre 229 gelang Arat dasselbe hinsichtlich des Staates Argos und des dortigen Herrschers Aristomachus. Dieser wurde zum Lohne für das solgende Jahr Strateg, d. i. im Jahre 228 (Plut. im Arat 35). Aristomachus vor Mai 227 bei Palantium (Plut. Kleom. 4).
- B) Im Jahre 227 ist Arat zum 10. Male Strateg, und die Stelle im Plutarch (Arat 35), wonach er es zum 12. Male war, ist durch die Schuld des Schriftstellers oder der Abschreiber falsch, hat jedoch den neueren Chronologen als Basis gedient. Sie muß heißen: "Tò déxarov" für "Tò dwdéxarov." Damals die Schlacht am Lykum (Arat 36); und im Frühlinge vor Mai 226 Tod des Lydiades (Kleom. 5 u. 6).
- 6) Im Jahre 226 war Spperbates Strateg (Plut. im Kleomenes 14), und falsch bei demselben Plutarch (im Arat 38) Timogenus genannt; doch sieht man hier deutlicher, daß bei der 10. Strategie Plutarch selbst, und nicht die Abschreiber sich verschen haben; er überspringt in seinem Arat die Ereignisse bis zur Schlacht am Hekatombaon, vor Mai 226.
- 7) Timozenus war Strateg 1) 224, Polyb. 2, 53, 2; Plut. Meom. 14 u. 20; 2) im Jahre 222, Polyb. 4, 6, 7; Plut. im Arat 47; 3) im Jahre 216, Polyb. 5, 106, 1 (fiehe Anlage).
- 8) Im Jahre 220 Arat der Sohn, Bolub. 4, 37, 1.
- 9) Im Jahre 218 Eparat; Polyb. 4, 82, 8; 5, 1, 2; 5, 91, 4; Plut. Arat 48.
- 10) Der Strateg bes Jahres 214 unbefannt.
- 11) Dropsen (Br. 2, Seite 435 und 438) sührt den Strateg Didtas aus Plut. im Arat 28 und weiset ihm die Stellung zwischen 240—234 an. Jenes Citat ist unrichtig und im Polybius und Plutarch habe ich keinen Didtas, ungeachtet alles Suchens, sinden können; dagegen sagt Polyan 2, 36, daß der achäische Strateg Didtas den

Dem im Jahre 281 bie 4 Stäbte Dyme, Patra, Phara und Tritäa im westlichen Theile ber Landschaft zu einem hergestellten achäischen Bunde zusammentraten 1). Aegium trat schon 5 Jahre später bei, indem es einer Besatung sich entledigte 2); nach diesem Bura, wo man einen Tyrannen erschlug, bessen Name uns nicht einmal angegeben wird 3); bald sühlte sich Iseas, bis dahin Tyrann in Cerynea, so unsicher, daß er unter

Ort Heraa durch Kriegslift genommen habe. Plat für Diötas ist in den Jahren 238 u. 236.

245 (d. i. Mai 245 bis dahin 244) Arat I.

244 unbefaunt.

243 Arat II.

242 unbefannt.

241 Arat III.

240 unbekannt.

239 Arat IV.

238 Divtas (?).

237 Arat V.

236 Diötas (?).

235 Arat VI.

234 Lydiades I.

233 Arat VIL

232 Lydiades II.

231 Arat VIII.

230 Lydiades III.

229 Arat IX.

228 Aristomachus.

227 Arat X.

226 Spperbates.

225 Arat XL (schlägt Erneuerung scines Amtes aus; siehe Anlage). 224 Timogenus I.

223 Arat XII. mit dictatorischer Geswalt (Plut. Arat 41).

222 Timogenus II.

221 Arat XIII. (tritt an 5 Tage vor ber Zeit, Plut. Arat 47).

220 Arat, der Sohn.

219 Arat XIV.

218 Sparat.

217 Arat XV.

216 Timogenus III.

215 Arat XVI.

214 unbefannt.

213 Arat XVII. Damals war er nach Ausdrucksweise ber Alten 33 Jahre Staatsmann unter ben Achäern; und einen Beweis von seiner Rachlässigkeitgiebt Plutarch im Arat 41, wenn er dieß von dem Jahre 223 sagt, wohin jene ihm bekannte und richtige Angabe nicht gehört. Auch im Kleom. Cap. 16.

<sup>12)</sup> Jum Schlusse zu bemerken, baß bas Strategen=Jahr erst mit bem Monate Mai beginnt; also zum Beispiel von Mai 230 bis bahin 229 Lydiades, Polyb. 5, 1, 1.

<sup>13)</sup> Das Berzeichniß ist also folgendes:

<sup>1)</sup> Siehe die literar. Rachweisungen bei R. F. Hermann S. 185, 1.

<sup>2)</sup> Polyb. 2, 41, 13.

<sup>3)</sup> Polyb. 1. 1.

erhaltenem Zugeständnisse persönlicher Sicherheit freiwillig nies berlegte und auch diesen Ort beitreten ließ!). In kurzem vereinigten sich alle achäische Städte und die Tyrannis hörte auf. Länger hielt sie sich dagegen in dem nahen Phlius; denn Kleonymus, der uns allein genannt wird, ist bei Polybius?) zu denen gesrechnet, welche gleich nach Demetrius II. Tode, d. i. nach dem Jahre 230 ober im Ansange von 229, niederlegten und den Eintritt in den Bund verstatteten.

Elis wird weder von Plutarch 3) noch von Diodor 4) unter ben Landschaften erwähnt, welche Demetrius im Jahre 303 befreiete; und es ist möglich, daß sie schon damals jene engere Berbindung mit Lakonien eingegangen war, welche sie auch in ber Folge fern von den Achäern hielt. Bestätigt wird dieß burch bie Vorfälle, welche Pausanias 5) erzählt. Ein innerer Kampf ber Parteien wüthete nämlich hier, in welchem bie Spartaner schon ihren Freunden zu Hülfe eilen wollten, als 1000 auserlesene und mit spartanischen Abzeichen auf ben Schilben verfebene Meffenier ihnen zuvorkamen, Eingang in bie Stabt ethielten, die Gegner vertrieben und ihrer Partei bas Uebergewicht gaben. Aber ber Kampf scheint nach ihrem Abzuge fortgebauert au haben; und in bemselben fand ein Aristotimus Unterstützung bei Antigonus. Dieser half ihm zur Erlangung ber Tyrannis, welche er freilich nur 6 Monate behauptete 6). Befannt ift tiefer Gebieter burch eine Erzählung Plutarch's7) als einer ber Ruchlosesten. Seine Soldner ließ er willführlich malten, und

<sup>1)</sup> Id. 2, 41, 14 u. 15.

<sup>2)</sup> Id. 2, 44, 6. Dagegen erwähnt Plut. (im Arat 35) nur bie Aufnahme ber Phliasier in ben achäischen Bund zugleich mit ben Argivern.

<sup>3)</sup> Plut. im Demetr. 25.

<sup>4)</sup> Diot. 20, 103.

<sup>5)</sup> Pausan. 4, 28, 3.

<sup>0)</sup> Paufan. 5, 5, 1.

<sup>7)</sup> Plutarch. de mulier. virtute Bd. 2, p. 207 ed. T.

als Angriffe berfelben auf Frauen einen Busammenlauf erregten, schritt er nur mit hinrichtungen und Verbannungen gegen bie mit Recht Emporten ein. Gegen 800 Eleer flüchteten zu ben Aetolern, und nun gestand er ihnen scheinbar zu, daß ihnen Weiber, Rinder und die besten Habseligkeiten nachfolgen burften; aber beren Abzug benutte er nur zu einem wortbrüchigen Ueberfalle, zur Mißhandlung und Beraubung berselben. Die Flüchtlinge setzten sich darauf bewaffnet an der Rüste fest; er schickte bas gegen an Kraterus in Korinth und bat um Hulfe; und schon wollte er aufs neue harte Maßregeln gegen Weiber und Kinder ergreifen, als auch in ber Stadt eine Verschwörung ausbrach und der Tyrann erschlagen wurde. Weil Plutarch den Kraterus erwähnt, so sieht man, baß biese Tyrannis in jene Zeit gehört, worin noch bieser Bater Alexander's, treu bem Antigonus ergeben, in Korinth befehligte 1) also etwa gegen bas Jahr 270. Nothwendig mußte aber jenes Mitwirken für den Aristotimus die Folge haben, daß Elis fortan völlig von dem nörblichen Theile bes Peloponneses, worin Antigonus und die von ihm begunstigten Tyrannen noch eine Reihe von Jahren bas Uebergewicht hatten, sich in seiner politischen Stellung trennte, zu ben Spartanern und ben Aetolern in eine Berührung trat, worin es auch spåter beharrete, und sich sogar bem achaischen Bunbe feindlich gegenüber stellte.

In Arfadien dauerte die zulett?) angegebene Spaltung fort. Tegea, Mantinea und Orchomenus blieben in ihrer aus-wärtigen Politik, am meisten aus Eisersucht auf Megalopolis, den Spartanern treu zugethan, wurden deßhalb von den jedes-maligen Machthabern Makedoniens hart bedrängt, aber behaupteten doch ihre Freiheit. Von Tyrannen, die in denselben aufgetreten wären, sindet sich keine Spur; genauer kennen wir

<sup>1)</sup> Siehe oben Seite 184.

<sup>2)</sup> Siehe oben Seite 132.

freilich ihre Schicksale erst aus den Zeiten des kleomenischen Krieges, durch welchen sie alle drei fast zu Grunde gerichtet wurden 1).

Megalopolis war bagegen sicher in ben Besit des Deme= trius I. gerathen 2), und als seines Sohnes Antigonus Macht zerfiel, nach etlichen Jahren jeboch aufs neue zunahm, erhielt es an Aristodem einen ersten Zwingherrn. Wie bieser bie Gewalt an sich brachte, wird uns nicht gemeldet; nur baraus, baß er gegen die Spartaner fampfte, barf man schließen, baß er zu ben Tyrannen gehörte, burch welche Antigonus seinen Einfluß zu verbreiten suchte, und über die Zeit seiner Regierung läßt fich nur sagen, daß er Zeitgenoffe des spartanischen Königes Afrotatus war, welcher seinem im Jahre 265 bei Korinth gefallenen Vater Areus nachfolgte 3). Er, aus Phigalea geburtig und von dem angesehenen Megalopolitaner Tritaus adoptirt, zeichnete sich unter ben Zwingherren seiner Zeit so rühmlich aus, baß man ihm den Beinamen bes Biebern gab und auch nach seinem Tobe sein Anbenken feierte4). Ihn griff ber Spartaner Afrotatus an, und auf bem Gebiete von Megalopolis tom es zu einer heftigen Schlacht, worin die Spartaner zuruchgeschlagen wurden und ihr König selbst auf bem Plate blieb 5). Aristobem erbaucte von ber gewonnenen Beute eine herrliche Stoa am Markte zu Megalopolis ), und ein von ihm aufgeführter Tempel wird cbenfalls erwähnt?). Allein ungeachtet

<sup>1)</sup> Siehe Dropsen Bd. 2, Seite 500 und ff. — Ueber Aristomelitas in Orchomenus, unten Seite 191.

<sup>2)</sup> Plut. im Demetr. 25.

<sup>\*)</sup> Siehe die Zeitberechnung bei Dropsen, Bd. 2, Seite 219.

<sup>4)</sup> Pausan. 8, 27, 8 u. 8, 36, 3.

<sup>5)</sup> Plutarch im Agis 3; Pausan. 8, 27, 8, wo jedoch tieser Afrotatus mit seinem Großvater verwechselt ist, wie auch aus Pausan. 3, 6, 1—3 hers vorgeht.

<sup>6)</sup> Pausan. 8, 30, 3.

<sup>7)</sup> Paufan. 8, 32, 3; 8, 35, 5.

ber guten Verwaltung des Staates im Innern und nach außen starb er eines gewaltsamen Todes. Zwei Patrioten, die sie wenigstens sein wollten, Ekdemus und Demophanes i), gebürtig aus Megalopolis, Schüler des Arkestlaus und später Lehrer des Philopömen, bildeten eine Verschwörung gegen den Zwingherrn und stellten nach seiner Ermordung die Freiheit wieder her.

Es folgt also für Megalopolis zunächst eine republikanische Zeit, die höchstens 25 Jahre gedauert haben kann 2), und maherend berselben mußte, wenn Pausanias 3) richtig erzählte, Agis' IV.

Beide Erzählungen haben schon früher Anstoß erregt; dann hat Schösmann (Plut. Agis et Kleomenes p. XXXIII) sie als historische Thatsachen gebende in Schuß genommen, und ihm stimmt Dropsen (Bd. 2, S. 379 u. 380) schlichtweg bei. Denn das wird Dropsen unmöglich für einen neu beigebrachten Grund ausgeben, daß Pausanias die Schlacht sehr lebhaft schilrert, da ja Dichtung noch lebhaster als Wahrheit zu sein pflegt.

<sup>1)</sup> So heißen sie bei Polyb. 10, 25 und Plut. im Philop. 1. Dagegen bei Pausan. 8, 49, 1 Megalophanes und Etrelus; lette Schreibart auch bei Plut. im Arat 5; Euramas bei Diog. v. Laerte 4, 6. Uebrigens wurde Aristodem noch auf seinem Grabmale & zonorós genannt; Pausanias 8, 36, 3.

<sup>2)</sup> Pausan. 8, 27, 9 redet von zwei Menschenaltern; dieß ist aber uns richtig, da Aristodem noch etwas nach dem Jahre 265 Tyrann war und Lydiades sedenfalls schon vor dem Jahre 235, worin er niederlegte.

<sup>3)</sup> Pausanias erzählt (8, 10, 4) von einer Schlacht, worin Agis IV. (der Reformator) bei Mantinea socht, indem ihm gegenüber auf dem rechten Flügel der Feinde die Mantineer, auf dem linken die übrigen Arkader und zwar unter Lydiades als Obersten der Megalopolitaner, im Centrum Arat mit den Sikyoniern und den Achäern skanden. Letzterer, heißt es bei ihm, wich anscheinend zurück und verlockte die Spartaner zum Andringen; dann schwenkten beide Flügel gegen diese ein, während auch Arat zum Angriff überzing, und die Spartaner erlitten eine arge Niederlage, wobei Agis selbst siel. Und ebenderselbe (8, 27, 9) berichtet, Agis habe eine Schlacht gegen die Megalopolitaner gewonnen, dann mit Maschinen die Belagerung der Stadt eifrig betrieben, doch habe ein Nordwind die Maschinen vernichtet, später habe Agis die Stadt Pellene an Arat verloren und sei in der Schlacht bei Mantinea geblieben.

Angriff auf Megalopolis und die Schlacht bei Mantinea ers
folgt sein, in welcher schon Lybiades, noch nicht Herrscher, aber Anführer der Megalopolitaner, sich hervorgethan haben soll. Bald riß aber dieser die höchste Macht an sich. Wie dieses ihm

Gegen jene Dinge als historische Thatsachen, wie wir fie bei Pausanias lesen, ist einzuwenden:

- 1) Bare auch ein Angriff auf Megalopolis durch Agis IV. an sich sehr denkbar, weil der Tod des Afrotatus zu rächen war, so ist doch jene Berbindung der übrigen Arkader, der Megalopolitaner und der Achaer wider Sparta gegen alle Geschichte, soweit wir dieselbe in diesen dunstelen Zeiten verfolgen können.
- 2) Agis wird durch Pausanias zu einem Manne gemacht, der, entweder friegerisch und eroberungssüchtig wie Kleomenes, oder räuberisch wie Machanidas und Nabis, sich im Peloponnese mit seinen Kriegern ums hertummelt; und davon weiß die Geschichte nichts, da er nach allen anderen Angaben nur einmal nach dem Isthmus ausrückte, weil Arat um hülse gegen Naubschaaren der Actoler bat und eine Gegenpartei des Agis gern diesen auf einige Zeit aus dem Innern entfernen wollte.
- 3) Pausanias meldet in den Erzählungen Dinge, welche auch Schömann und Dropsen entschieden für falsch anerkennen: 1) den Tod des Agis in einer Schlacht bei Mantinea; und damit zerrinnen die Farben jener lebhaften Beschreibung; 2) als hätte Arat ihm Pellene entrissen, wo-mit gemeint wird, was Plutarch im Arat 31 und im Agis 13 erz zählt.
- 4) Plutarch erwähnt beide Borfälle nicht in seinem Agis, und man darf nicht sagen, er habe nur des Königs Wirken im Innern Sparta's dars stellen wollen. Denn a) kommt doch der Zug des Agis nach dem Isthmus zur Sprache; b) hätte er den Agis völlig falsch dargestellt, wenn dieser auch ein kriegerischer Kleomenes gewesen und alle seine kriegerischen Unternehmungen übergangen wären; c) ist Alles in seinem Agis salsch entwickelt, wenn irgendwo jene Feldzüge noch erst einzurücken sind.
- B) Plutarch erwähnt sie nicht in seinem Arat, über welche ihm so reiche Quellen vorlagen. Und da bekanntlich dem Arat der Borwurf gemacht wurde, er hatte wohl glückliche leberfälle schlau ausgerichtet, nie in einer Feldschlacht etwas Leidliches geleistet (Plut. Arat 29, und Polyb. 4, 8, 8), so ist gar nicht zu erwarten, daß er oder Polyblus jene Feldschlacht bei Mantinea nicht der Beschuldigung entgegen gestellt hatten. Ist man doch sonst, seit kurzem, so bereit, den Polybius arger Parteilichkeit für Arat anzuklagen! und hier —?

gelang, giebt uns Riemand an; nur heißt es von ihm, baß er, ein Mann von ebler Denkungsart, aber verleitet von Ehrs und Herrschsucht, auch von bem Wahne, als wäre der Besitz einer unumschränkten Macht das sicherste Mittel zu wahrem Glücke, sich der Tyrannis nicht bemächtigt habe; um gleich Anderen seinen Lüsten zu fröhnen, und daß er, bald von seinem Irrthum überzeugt, zugleich von Arat berebet und bedrohet, sie freiwillig niedergelegt, republikanische Freiheit hergestellt und den Eintritt der Stadt Megalopolis in den achäischen Bund eingeleitet habe 1). Polydius, Staatsmann und Verehrer des Arat, erkennt darin nur eine Handlung kluger politischer Berechnung, indem Lydiades schon dei Ledzeiten des Demetrius II. die weitere Entwickelung der Dinge auf der Haldinsel vorher gesehen und bei Zeiten freis willig einen Schritt gethan habe, durch den ihm eine chrenvolle

Meiner Meinung nach ist also an den Erzählungen des Pausanias, wie man sagt, auch nicht ein wahres Wort; und die Sache verhält sich also:

<sup>1)</sup> Auf Megalopolis hat ein Agis einen Angriff gemacht, aber der war Agis III., Gegner des Antipater und geschlagen unter den Mauern jener Stadt. Pausanias verwechselt nur, wie so ungemein häufig, zwei Personen desselben Namens. Daher der Schluß-Anhang (8, 27, 9), der beweiset, daß er selbst bei dem eben Erzählten einige Bedenklichkeit hegte; daher das Schweigen aller anderen Schriftsteller.

Die Erzählung über die Schlacht bei Mantinea hat er nicht aus historischer Quelle, sondern von dem Wegweiser, der ihm bei Mantinea ein Tropaum zeigte (Léystas de, 8, 10, 4). Nun sind die Spartaner einmal bei Mantinea geschlagen, aber unter dem räuberischen Machanidas, der dort auch von Philopomen erlegt wurde; und damals standen diesem erstlärten Räuberhauptmanne, wie dem Nabis, sämmtliche Arkader und die Achäer gegenüber; sogar die Beschreibung dieser Schlacht hat mit jener, die wir bei Pausanias lesen, recht viele Aehnlichseit. Der Wegsweiser scheint also diese Dinge vermengt zu haben, die in seinem Munde mehr lebhaste Dichtung waren; Pausanias hat ihm indessen ohne alle Kritis nacherzählt.

Auf dasselbe Resultat kommt in der Hauptsache Krüger App. 3 zu Clinton.

<sup>1)</sup> Plut. Arat 30, Kleom. 6, Philop. 1; id. de sera num. vind. Bd. 4, p. 10 ed. T.; Polybius 2, 44, 5; Pausan. 8, 27, 9.

und einflußreiche Stellung unter ben Achaern gesichert sei 1). Plutarch, der Philosoph, faßt die Sache mehr von der moralischen Seite auf und findet barin einen Beweis von hochherziger Denfungsart. Eine Entscheidung über bie innersten Beweggrunde bes Mannes ift nicht möglich; aber seine Zeitgenoffen feierten ihn, weil er einen Schritt that, zu welchem nur Wenige fähig waren, und er nahm unter ben Staatsmannern ber Achaer sofort eine bebeutenbe Stellung ein. Schon im Jahre 234 wurde er Strateg, wobei es jedoch, da Aehnliches sich später bei Aristomachus von Argos wieberholte, möglich ist, daß ein geheimer Bertrag ihm biese Auszeichnung zugesichert hatte. Bereits bamals erwachte inbessen zwischen ihm und Arat eine gewisse Eisersucht, und Letterer hintertrieb einen Feldzug gegen Sparta, ben jener gern aus Ehrgeiz unternommen hatte. Bei ber zweiten Wahl war Arat schon sein Gegner und hatte die Würbe gern einem Andern zugewandt. Lydiades sette bennoch auch die britte Wahl burch, verlor aber seitbem bas Bertrauen ber Achaer, weil er ben Arat auf alle Weise verbächtigte, ihn gar anklagte und bei bessen Berhandlungen mit dem Argiver Aristomachus eine Anstoß erregende Rolle spielte?). Im fleomenischen Kriege fand er, als Arat unter ben Mauern von Degalopolis einer allgemeinen Schlacht auswich, er aber an ber Spite ber Reiter mit besto größerem Ungestume auf die Feinde einbrach, einen Tob, ber aufs neue ihm Ruhm, auf seinen Reben-· buhler bose Nachrebe brachte, zumal ba ber Sieger Kleomenes, und wenn auch nur aus politischen Gründen, bem Gefallenen noch hohe Ehre erwies 3). Weil Arat zur Zeit jenes Gefechtes noch

<sup>1)</sup> Auch hat diese Ansicht so viel für sich, daß es jedenfalls ungerecht ist, wenn man aus derselben folgern will, es habe Polybius nur dem Arat zu Gunsten, welcher sich später mit Lydiades als einem gefährlichen Rebenbuhler überwarf, so geurtheilt.

<sup>2)</sup> Plut. im Arat 30 u. 35.

<sup>\*)</sup> Plut. im Arat 37, im Ricom. 6; Polyb. 2, 51; Paufan. 8, 27, 10.

Strateg war, so muß es vor bem Mai bes Jahres 226 vorge-fallen sein 1).

In Argos scheint zwar sener Archinos?) sich nicht lange behauptet zu haben, aber ber Parteien-Rampf dauerte fort, indem Freunde von Makedonien den sogenannten Patrioten gegenüber ftanden. Als Pyrrhus im Jahre 272 Sparta angriff und sein Gegner Antigonus Gonatas, ber nicht zweifeln konnte, daß jener nach Berstärkung seiner Macht in Griechenland auf's neue Makedonien anfallen wurde, ihm nachgeruckt mar, wandte fich Aristippus, Führer ber einen Hetarie und vielleicht berfelbe, welcher unten vorkommen wird, an Antigonus, während Aristeas ben Pyrrhus von Sparta zur Gulfe herbeirief 3). Beibe kamen; Antigonus lagerte fich neben Argos, Pyrrhus brang in bie Stadt mit fturmender Sand ein, fiel aber im Strafenkampfe; und beibe Heere zogen bann nach Norben ab, ohne bag ber Haber zwischen Makebonien und Spirus völlig entschieben mar 1). In Argos muffen fich nach ben traurigen Erfahrungen, die man gemacht hatte, bie Parteien vorläufig verglichen haben, wenigftens fann in ben nachsten 20 Jahren nicht ein Zwingherr an ber Spite gestanden haben, ba Argos vielmehr allen benen, welche in ber Umgegend vor 3wingherren geflüchtet waren, eine sichere Freistätte und einen Stüppunkt für ihre Unternehmungen barbot. Noch im Jahre 251 hatten Arat's Anschläge gegen bie Tyrannen von Sikyon nicht wohl in Argos vorbereitet werden können, wenn hier ein ahnlicher Gebieter gewesen ware.

Bald nachher gelang es, ungewiß auf welche Weise, einem Aristomachus, sich ber Zwingherrschaft zu bemächtigen, über den wir nun erfahren, baß Arat bald auch gegen ihn Versuche macht,

<sup>9</sup> Dropsen Bd. 2, Seite 485 sagt: "Dieß war etwa im Sommer 226;" dann ware aber schon Spperbates Strateg gewesen.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 133.

<sup>9</sup> Plut. im Pyrrh. 30. — Arifteus bei Polyan 8, 68.

<sup>4)</sup> Dropfen Bd. 2, S. 193 ff.

ungeachtet ber strengen Maaßregeln des Gebieters dennoch Waffen in die Stadt schafft, aber da die Einverständnisse entbeckt werden, nur Einziehungen und Verfolgungen in Argos bewirkt. Indessen von einem Sklaven wurde in kurzem der Iwingherr durch Meuchelmord beseitigt 1).

Statt seiner ergriff Aristipp bie Gewalt, noch ein Zeitgenosse von Antigonus, also jedenfalls noch vor bem Jahre 240. Gegen ihn sette Arat seine Versuche fort, die aber vorläufig nur die Folge hatten, daß ber Gebieter argwöhnisch und gewaltsam gegen seine Untergebenen wurde. Merkwürdig ift die Nachricht, daß Arat, welcher also wohl weniger im Auftrage ber Achäer als auf persönliche Berantwortlichkeit handelte, von Ariftipp verklagt, das Richteramt Mantinea übertragen und von biesem eine Geldbuße bem Angreifenden zuerkannt wurde 2). Es fehlt uns an allem weiteren Aufschluß über biefes gerichtliche Berfahren; und es scheint, als hatte man nach Uebereinkunft von beiben Seiten Mantinea ben Spruch übertragen 3). trat zu seiner Sicherheit in einen engen Bund mit Antigonus, vermehrte seine Sölbner und wurde mißtrauisch sogar gegen seine Hausgenoffen; Arat ließ dagegen nicht von seinen Bemühungen ab, legte einmal mit Erfolg selbst Sturmleitern an, hielt sich persönlich lange auf der Mauer gegen die feindlichen Krieger, brachte den Tyrannen in solche Noth, daß bieser schon anfing seine besten Habseligkeiten ans Meer zu schaffen, zog fich jedoch unverrichteter Dinge zurück, als er selbst verwundet war und bei ben Bürgern in ber Stadt nicht die erwartete Theilnahme fand 4). Dann fam es am Flüßchen Chares zu einem

<sup>1)</sup> Plut. im Arat 25.

<sup>2)</sup> Plut. 1. 1.

<sup>3)</sup> Bermuthungen Anderer über dieses gerichtliche Berfahren, das ohne andere Beispiele ist, siehe bei Dropsen Bd. 2, S. 299.

<sup>4)</sup> Plut. im Arat 26 u. 27.

Rampse, und schon meinten Arat's Leute ben Sieg in ben Hanben zu haben, als ihr Führer bas Zeichen zum Rückzuge gab;
eine Maaßregel, über welche er viele Ansechtungen zu horen
hatte. Doch ging ber Ort Kleona zu ben Achaern über 1),
woraus wir zugleich sehen, baß auch Landstäbte ber Umgegenb
ben Gebietern von Argos gehorchten. Endlich gelang es bem
Arat, ber in Kenchrea Truppen gesammelt hatte, ben Aristipp
in einen Hinterhalt zu locken, in welchem bieser selbst erlegt
wurde D. Es geschah bieß noch vor bem Ja
biabes bamals noch Tyrann in Megalopolis u

In Argos felbft erfolgte auch jest fein & biefes behaupteten ein Aglas und ein zweiter ! Bulfe toniglicher Truppen 1). Jener icheint alfo nur Befehlehaber ber matebonischen Rrieger gewesen zu fein; Ariftomachus II. wurde Tyrann, von bem Bolybius ") fagt, er fei aus einem angefehenen Saufe und Abfommling von Tyrannen gewesen. Man halt ihn alfo fur einen Sohn, vielleicht richtiger fur einen Groffohn von Ariftomachus I. Rach bemfelben Bemahremanne war es Arat gelungen, nach bem Tobe bes Ariftipp bis in bie Stabt einzubringen; boch mar er auch bamale gurudgeworfen, und Aristomachus fing also mit hinrichtung von 80 verbachtis gen Burgern feine Regierung an. Dit ihm versuchte Arat einen anberen Beg, inbem er Unterhandlungen, wie früher mit Lybiabes, eröffnete; und bie Umftanbe waren gunftig, ba nach bem Tobe bes Ronigs Demetrius II. im Jahre 230 bie 3mingherren in große Berlegenheit tamen. Ariftomachus forberte 50 Talente, um bamit feine Solbner abzulohnen. Diefe erhielt er, und er

<sup>1)</sup> Plut, im Arat 28.

<sup>1)</sup> Ibid, 29,

<sup>\*)</sup> Thid. 30.

<sup>4)</sup> Ibid. 29.

<sup>4)</sup> Polyb. 2, 89.

legte gleichfalls seine Würbe nieder und ließ die Argiver in den Bund der Achäer eintreten 1).

Auch er wurde bei den Achäern Strateg und zwar im Jahre 2282). Als solcher machte er vor Niederlegung seines Amtes, im Frühlinge 227, in dem bereits ausgebrochenen klessmenischen Kriege einen Auszug mit 20,000 Mann Fußgänger und 1000 Reiter, ließ sich aber durch Arat verhindern, die Feldschlacht, welche der Spartaner an der Spise von ungleich geringeren Streitfräften darbot, anzunehmen 3). Später, im Jahre 223, ließ er sich in verrätherische Unterhandlungen mit Kleomesnes ein, spielte diesem die Stadt Argos in die Hände, wurde aber eingefangen und hingerichtet 4).

Nach dem Falle des Kleomenes blied Argos in dem Bunde ber Achäer, und jener Phaulius, von welchem Plutarch erzählt, wurde nicht Tyrann, wofür er wohl ausgegeben wird. Es heißt dort nur, daß in jener Zeit, worin Philipp der Jüngere von Makedonien Argos zu einem seiner Lieblingssitze erwählt hatte und hier ein liederliches Leben führte, auch Phaulius, Gegner von Rikostratus, dadurch sich bei dem Könige habe einsschmeicheln und seinen Einsluß vergrößern wollen, daß er seine eigne Frau, welche sich durch ihre Schönheit auszeichnete, dem Wüstlinge zum Freudengenusse zuführte.

Ueber die Auftritte in den übrigen Städten von Argolis, besonders den selbstständigeren der Akte, haben wir keine genauere Rachrichten. Nur über Hermione erfahren wir, daß es

<sup>1)</sup> Plut. im Arat 35; Polyb. 2, 44 u. 60.

<sup>2)</sup> Plut. im Arat 35 und im Rleom. 4.

<sup>3)</sup> Plut. im Rleom. 4.

<sup>4)</sup> Polyb. 2, 60; wo das Verfahren der Achaer gegen die bitteren Ansschuldigungen des Phylarchus vertheidigt wird.

<sup>5)</sup> Plut. Amatorius Cap. 16; nach neueren Untersuchungen ift der Rame richtiger Phayllus zu schreiben. Böhnecke (S. 563) irret sehr, da er Philipp, den Vater Alexander's, versteht.

in der Person eines Xenon einen Tyrannen hatte, der gleichszeitig mit Aristomachus II. niederlegte und den Eintritt in den achäischen Bund geschehen ließ 1).

Bon Messenien ist schon früher bemerkt, daß es hinter Arstadien zu entsernt für Makedonien lag und daher keine bedeutende Verankassung für innere Parteikämpse, Ansammlung von Söldnerschaaren und Eingrissen fremder Machthaber darbot. Wir wissen also von keinen Tyrannen, die in demselben wieder aufgetreten wären; denn auch Pausanias, der einzige, welcher einmal?) die späteren Schicksale dieses Staates durchgeht, schweigt völlig von Erscheinungen, die hier Beachtung verdienen könnten.

Sparta hatte seine Unabhängigkeit nach außen unter allen Sturmen behauptet, von seiner alten Verfassung freilich nur viele Formen, nicht ben inneren Geist. Diesen zurückzurufen war die Absicht Agis' IV.; er fand aber, ohne Dauerndes zu erreichen, wegen seines Strebens ichon im Jahre 240 feinen Tob 3), und bas eine königliche Haus erlosch bamals, ba sein Bruber Archidamus flüchtig murbe, fein Sohn aber ein unmunbiges Kind war 1). Aus bem anberen Hause kam im Jahre 236 Kleomenes III. auf ben Thron, ber jenes Vorgangers Ideen im Allgemeinen wieder aufnahm, aber friegerischer war und zus gleich an Wiedergewinnung einer Hegemonie in Griechenland Er hatte faum im Rampfe gegen die Achaer seinen dachte. Rriegeruhm begründet und sein Heer, in welchem auch viele Söldner bienten, sich völlig ergeben gemacht, als er im Jahre 226 bie Ephoren überfiel und erschlug, bann biese Burbe für aufgehoben erklärte und 80 Bürger ächtete, bennoch durch Berheißungen die Masse ber Spartaner für sich gewann und Ver-

<sup>1)</sup> Polyb. 2, 44.

<sup>2)</sup> Pausan. 4, 28 u. 29.

<sup>\*)</sup> Plut. im Agis 17—20.

<sup>4)</sup> Plut. im Rleom. 1.

änderungen vornahm, welche ben Schein einer republikanischen Versaffung beibehielten, im Grunde ihm unumschränkte Gewalt, zumal in dieser kriegerischen Zeit, verliehen 1). Die Machtvolkkommenheit, welche er seitdem ausübte, glich also schon wesendlich der eines Tyrannen, und z. B. Pausanias 3) sagt geradezu, daß er nach der Tyrannis gestrebt habe; doch war er zugleich dem Rechte nach erblicher König, und er darf daher hier nicht in die Reihe der Zwingherren ausgenommen werden. Rach einer ruhmvollen kriegerischen Lausbahn verlor er im Jahre 222 die Schlacht dei Sellasia gegen die vereinten Makedoner und Achder; sein Bruder, in welchem er scheinbar einen zweiten König hergestellt hatte, siel in derselben, er selbst entwich nach Alegypten, wo er dalb seinen Tod sand, und Antigonus II. oder Doson war, seitdem Sparta eine dorische Bevölkerung hatte, der erste Sieger, welcher in dieser Stadt gebot.

Er bewies sich inbessen als einen milben und hochherzigen Sieger, welcher die Tapferkeit auch in den Gefallenen ehrte, und eben so sehr als einen staatsklugen König, welcher ein Gegengewicht gegen die Achäer im Peloponnese zu erhalten wünschte. Dhne neue Opfer zu verlangen, nöthigte er die Spartaner nur, dem gemeinsamen Bunde, welcher Makedonien und fast alle Griechen des Stammlandes mit Ausnahme der Aetoler und weniger Anderer umschlang, beizutreten dund die Aersassung wieder herzustellen d. Ereignisse an seiner Rordgränze erlaubten ihm nicht lange zu verweilen. Polydius, aus dem Pausanias seine Angabe wohl nur wiederholt hat, sah in Kleomenes einen Zwingherrn, und er will also wohl sagen, es sei das Königsthum in der von Kleomenes eingeführten Gestalt gestürzt und

<sup>1)</sup> Plut. im Rieom. 8-10; Paufan. 2, 9, 1.

<sup>2)</sup> Pausan. l. L

<sup>3)</sup> Polyb. 4, 9 u. 15.

<sup>4)</sup> Polyb. 2, 7; Pausan. 2, 9, 2: τὸ πάτριον πολίτευμα καταστήσας.

bas Ephorat in bem oligarchisch-aristofratischen Charafter zurud= gerufen. Dieses kehrte wirklich wieber; Könige gab es bagegen zwei Jahre lang nicht in Sparta. Allein aus Abneigung gegen bie Achaer verband sich Sparta sofort wieber mit ben Aetolern, und beren Gesandte Machatas veranlaßte Umtriebe, bie mit Erschlagung ber bisherigen Ephoren enbeten und andere von ber ätolischen Partei an die Spite brachten 1). Run, noch im Jahre 221, traf bie Nachricht von bem Tobe des Kleomenes ein, auf bessen Rudkehr man noch immer gehofft hatte, und sogleich wurde auch die Wahl neuer Könige verlangt und vorgenommen. Sie fiel auf ben unmunbigen Agestpolis, einen Enkel von Kleombrotus II., bem sein Dheim Namens Kleomenes zum Vormunde gegeben wurde; aber bas Haus ber Profliben überging man, und ein Lyfurg, Haupt ber atolischen Partei, ber burch Bestechung bie neuen Ephoren für sich gewann, erhielt bie nach keinem Rechte ihm gebührenbe Burbe 2). Gben biesem Manne gelang es sehr balb, ben ihm zur Seite gesetzten Agefipolis zu verdrängen 3). Mit ihm beginnt also die Reihe der Tyrannen Sparta's im Jahre 2204).

Auch er scheint die Reste ber bisherigen Versassung beibes halten zu haben; wenigstens erwähnt Polybius, daß er bei Abschließung von Bundnissen die Ephoren zu Rathe zog, die freilich immer nur Leute von seiner Partei sein mogten. Gleich nach jenen Borfällen kam aber wiederum Machatas als Gessandter, und auf sein Unterhandeln wurde die engste Verbindung mit Actolien und dem gleichfalls beitretenden Elis abgeschlossen.

<sup>1)</sup> Polyb. 4, 9, 6; 4, 15 u. 16; 4, 22—24; 4, 35 und 36.

<sup>2)</sup> Polyb. 4, 35.

<sup>\*)</sup> Rach dem, was vorausgesett wird bei Polyb. 24, 11 u. Livius 34, 26.

<sup>4)</sup> Ganz bestimmt nicht zu ermitteln. Polybius erzählt 4, 35 die Wahl des Lykurg, und schon 4, 37 ist von Arat dem Sohne als Strategen die Rede, d. i., vom Jahre 220.

<sup>5)</sup> Polyb. 4, 36, 3.

So wurde Sparta in den Buntesgenoffen-Arieg hineingezogen, in welchem jene brei ben Makebonern und ben sammtlichen übrigen Griechen bes Festlandes, mit Ausnahme ber neutralen Staaten Athen und Meffene, gegenüberstanden und nach manchen Berwüstungen eigentlich fein Resultat erzielt wurde 1). In Diefem spielte Sparta schon eine sehr untergeordnete Rolle und entwickelte entschiedener ben rauberischen Charafter, welcher auch ben Aetolern eigen war. Lyfurg eröffnete ben Krieg mit einem Anfalle auf mehre Städtchen der lakonischen Oftkufte, die ungewiß, auf welche Beise — in den Besit der Argiver gefommen waren, nahm sie zum Theil und machte einen Raubzug in das Argivische<sup>2</sup>). Im Jahre 219 wurde Arat als Strateg von den durch Actoler verstärkten Eleern auf eine für ihn nicht rühmliche Weise beschäftigt, während Lyfurg ins Gebiet von Megalopolis einruckte, die Feste Athenaum einnahm und von da raubte und plunderte3). Mehr beschäftigte ihn ein Aufftand, ben Chilon, Abkömmling aus bem ausgeschlossenen königlichen Hause, erregte. Er wünschte ben Lyfurg zu verbrangen, suchte burch Verheißungen, wie fie ehebem Agis und Kleomenes gemacht hatten, eine Partei für sich zu gewinnen, rottete wirklich gegen 200 junge Manner zusammen, überfiel bie Ephoren und erschlug sie, und jagte auch den Lyfurg im ersten Augenblicke aus ber Stadt; allein ben erwarteten Zulauf fand er nicht, nach bem ersten Schrecken erhoben sich fast Alle gegen ihn, und nichts blieb ihm übrig, als bei ben Achaern eine Freiftatte zu suchen 4). Im zweiten Jahre reizte Lyfurg Meffene burch einen muthwilligen Raubzug zu Feinbseligkeiten, und eben so wenig

<sup>1)</sup> Der Friede wurde zur Zeit der Schlacht am Trasimenus: See abges schlossen (Polyb. 8, 108, 3), also in der ersten Hälfte von 217; und der Krieg hatte bis ins dritte Jahr gedauert.

<sup>7)</sup> Polyb. 4, 36.

<sup>3)</sup> Polyb. 4, 57—60.

<sup>4)</sup> Polyt. 4, 81.

erlangte er bleibenbe Bortheile in Arkabien 1); bagegen unter= nahm Philipp noch im Spatsommer einen zweiten Feldzug, inbem er sein Heer im ambrakischen Meerbusen einschiffte, unerwartet in Korinth landete, die Bundesgenoffen des Peloponneses in Tegea an fich jog, auf oben Pfaben über bas Gebirge in Lakonien einrückte und plötlich in Ampklä stand, als ihn Lyfurg noch in Aetolien glaubte. Die ganze Lanbschaft Lakonien wurde bis auf einige haltbare Plate mit Feuer und Schwerbt verwüstet, während Lyfurg sich in Sparta ruhig verhalten mußte und nur an bessen Bertheibigung benken konnte. Doch wagte auf dieses auch Philipp keinen Angriff, vielmehr sah er sich in furzem aus Mangel an Lebensmitteln zum Rückzuge genöthigt. Damals hatte Lyfurg die ganze Ebene, in welcher die Stadt lag, burch Abdammung bes Eurotas unter Waffer gesett, und jenem blieb nichts übrig, als im Angesicht seines Feindes über ben Eurotas zu gehen und zwischen ber Stadt und ber von Spartanern besetzten menelaischen Sohe seinen Beg zu nehmen. hier tam es zu mehren Gefechten, in benen aber bie Mafeboner nur etwas von der gesammelten Beute wieder einbußten 2). Das Geschene schmalerte indessen sehr die Bolfsgunft, welche Lyturg bisher genoffen hatte; und wohl nur diesen Umstand benutten die Ephoren, wenn sie ihn verratherischer Absichten beschuldigten und ihn aufzuheben suchten 3). Er entwich damals nach Aetolien, fam aber im nachsten Frühlinge, als Arat schon bes Strategen-Amt angetreten hatte, also im Jahre 217, zurud, weil man sich von seiner Unschuld überzeugt hatte, und er wieberholte noch einmal Raubzüge, als Philipp, damals begierig, sich mit Hannibal zu verbinden, einen Frieden abschloß, den zu erlangen seine Gegner kaum hoffen burften 1).

<sup>1)</sup> Polyb. 8, 8, 1 n. 8, 17, 1.

<sup>2)</sup> Polyb. 5, 17, 8-5, 24, 10.

<sup>3)</sup> Polyb. 5, 29, 8 u. 9.

<sup>4)</sup> Polyb. 5, 91 n. 92, 101—105.

Von diesem Zeitpunkte an wird die Geschichte Sparta's lückenhaft, da die uns gebliebenen Schriftsteller es nicht eher wieder erwähnen, als die es, in Gemeinschaft mit den Aetolern, im Jahre 210 der Verbindung mit den Römern beitrat und gegen Philipp und die ziemlich theilnahmlosen Achäer zum zweisten Male kämpste. Wann und wie Lykurg endete, wissen wir daher nicht. Er hatte zwar einen unmündigen Sohn, Namens Pelops, hinterlassen, an welchen Erbansprüche übergingen; aber an der Spise stand in Sparta schon Nachanidas.

Nach ben wenigen über ihn vorhandenen Rachrichten ) benutte er seine Verbindung mit ben Römern nur dazu, Raubereien im Beloponnes zu begehen und babei weber Freund noch Feind zu schonen, indem er fich mit Raubgefindel jeder Art umgab und die Bewohner bes gesammten Lakoniens seinen Leuten immer mehr ähnlich machte. Er sollte aber sein Wesen nicht lange treiben, ba eben bamals Philopomen bie Kriegsmacht ber Achaer völlig neu umschuf und schon in seiner erften Strategie sein Augenmerk vorzüglich barauf richtete, dem spartanischen Unholde Einhalt zu thun. Unweit Mantinea's fließ er mit beinselben zusammen, und voll von jener Geringachtung, welche zum Theil noch aus ben Zeiten bes kleomenischen Krieges stammte, nahm Machanibas bie Schlacht auf einem von Philopomen weislich ausgewählten Kampsplatze an. Auch wurden bie Leichten und bie Reiter ber Achaer, welche beibe Flügel ber Phalangiten beden follten, mit Leichtigkeit geworfen; aber nun brang Machanidas auf bem einen Flügel zu weit vor, und Philopomen schnitt ihm bort ben Ruckzug ab, mahrend ber junge Polybius die Reiter neu ordnete und das Centrum der

<sup>1)</sup> Polyb. 9, 28 u. 30; Liv. 26, 24.

<sup>2)</sup> Diod. fragm. libr. 27, initio; Liv. 34, 32. Pelops wurde später von Rabis getödtet.

<sup>3)</sup> Polyb. 10, 41; Liv. 27, 29 und 28, 7; Pausan. 4, 29, 4.

Spartaner durch eine früher nicht wahrgenommene Schlucht aufgehalten wurde. Machanidas wollte sich durchschlagen und wurde dabei von Philopomen mit der Lanze erlegt. Mit der Schlacht gingen auch die früher genommenen arkadischen Derter sur Sparta verloren 1).

In Sparta selbst mag es fturmisch genug hergegangen sein, bis auf den Wogen Rabis Führer bes Schiffes blieb. Er wird schon bei bem Frieden, welchen Rom im Jahre 205 mit Philipp schloß, als Sparta's Beherrscher und zugleich als Roms Berbunbeter erwähnt 2). Eine genauere Schilberung beffelben lesen wir bei Polybius3), ber jedoch ficher nicht milbe über ihn ur-Danach war Nabis ein Thrann im bosesten Sinne bes Wortes, indem er alle angesehene und aus den älteren Familien ftammende Spartaner verfolgte, ben Flüchtlingen nicht einmal außer dem Lande Ruhe ließ, sondern ihnen auch dort Meuchelmorber nachschiedte, bagegen Lakonien mit Diffethatern und Raubgefindel zu bevölfern suchte, diesen die Weiber und die Rinder der Geächteten schenkte und aus ihnen die Schaaren seiner Bewaffneten verstärkte. Wohlgefallen fand er an unerhörten Grausamkeiten, und berüchtigt ift besonders ein Werkzeug geworden, welches, an Gestalt seinem Weibe ähnlich, die Schlachtopfer mit ben Armen umfaßte und gegen seine mit Rägeln beschlagene Brust brudte. Furcht war bas vorzüglichste Mittel, burch welches er sich behauptete; bas zweite bestand barin, daß er seine Leute in eine wohlgeordnete Räuberbande umschuf, die, burch ben Auswurf ber griechischen Nation gebildet, zur See mit ben Aretern, zu Lande am liebsten mit ben Aetolern gemeinschaftliche

<sup>1)</sup> Polyb. 11, 9—18; Plut. im Philop. 10; Pausan. 8, 50, 2. Es geschah nach der gewöhnlichen Zeitrechnung im Jahre 207, aber wahrscheins licher vor Mai 206; doch erfordern die Strategen = Jahre des Philopomen noch eine neue Berechnung (siehe Anlage).

<sup>2)</sup> Livins 29, 12.

<sup>\*)</sup> Polyb. 13, 6—8; auch Livius 34, 31 u. 82; Diod. fragm. libr. 27.

Sache machte, boch jenseits Lakoniens keinen geltenden Untersichied zwischen Freund und Feind verstattete. Er, kann man wohl sagen, war es, welcher die Reste der eigentlichen Spartaner ausrottete und nur ihren Namen auf ein dunt gemischtes Gesindel übertrug. Zu seiner Sicherheit veranstaltete er auch, daß die einst gegen Demetrius und gegen Phyrrhus nur eilig aufgeführten Mauern Sparta's sester ausgebauet und sein eigner Wohnsitz zu einer Burg in der Stadt umgebildet wurde.

Sobald Philopomen bei ben Achaern eine unverdiente Zurud. setzung erfuhr und er selbst sich hinlanglich gerüftet hatte ), etlaubte er sich Gewaltthätigkeiten gegen Megalopolis und warf sich bann unerwartet auf Messene, obgleich es mit ihm, ben Eleern und den Aetolern eigentlich im Bunde ftand. Durch ben plöglichen Ueberfall gelang es ihm, in die Stadt einzudringen; die Burg Ithome leistete Widerstand, kam aber in solche Roth, daß es schien, als sollte auch sie seine Beute werben, und baß die Achaer, obwohl eigentlich in Fehbe mit den Meffeniern, boch aus Mitgefühl und Politik eine Hulfleiftung unter fich zur Sprache brachten. Sie gaben bie Stadt als eine verlorne auf; aber anders dachte Philopomen, ber, sobald feine Borftellungen bei bem Strategen feinen Eingang fanben, Freiwillige feiner Landsleute, der Megalopolitaner, und seine zahlreichen Berehrer um sich sammelte und schon burch ben Ruf von seinem Anruden ben Thrannen bewog, seine Beute wieder fahren zu laffen ).

Gleich barauf verließ Philopömen sein Baterland, um auf Kreta zu bienen 1), umb es brach obendrein der Hauptfrieg zwisschen Philipp und den Römern aus. Dieß benutte natürlich

<sup>1)</sup> Polyb. 1. 1.; Paufan. 7, 8, 3.

<sup>2)</sup> Rach Polybius verwandte Rabis darauf 3 Jahre, wahrscheinlich von 206 bis in den Anfang bes Jahres 203.

<sup>\*)</sup> Polyb. 16, 13; Plut. im Philop. 12; Panfan. 8, 50, 8.

<sup>4)</sup> Plut. im Philop. 13.

Rabis, und er scheint schon im Jahre 200 bie Achaer in große Roth gebracht zu haben, weil diese um Philipp's Beistand gegen benfelben nachsuchten, obgleich sie später die nur um einen hohen Preis gebotene Hulfe ausschlugen 1). Anbers gestalteten sich bie Dinge, sobald im Jahre 197 bie Achaer zu ben Römern übertraten und das deßhalb abgefallene Argos in Philipp's Hande gekommen war; benn nun suchte fich bieser burch Rabis zu verstärken und bot ihm die Stadt Argos und sogar Berheirathung seiner Töchter mit bessen Söhnen. Der Tyrann that zwar Anfangs, als wollte er Argos nur auf freiwillige Einladung seiner Bürger besetzen; als jedoch biese bagegen ben größten Abscheu bezeugten, nahm er es unter Mitwirken bes makebonischen Oberften und ließ es seinen gangen Born fühlen. Auch hier ermordete ober vertrieb er alle Wohlhabende, zog ihr Bermögen ein, plunderte Tempel und öffentliche Gebaube, und vertheilte die liegenden Grunde unter die Riedrigsten des Boltes. Um fich aber bie neue Erwerbung zu sichern, eröffnete er nun fogleich Unterhandlungen mit den Römern, und bei diefen, welche es vorläufig nur auf Schwächung Philipps abgesehen hatten, erlangte er leicht, daß Argos ihm verblieb, er selbst aber ihnen nur ein geringes Contingent zu stellen brauchte 2). Jest ließ er seine Gattin ihren Wohnsit in Argos nehmen, und biese bewies sich bes Gemahles würdig, indem sie die Damen zu fich einlub und ihnen bann allen werthvollen Schmuck abnahm 8).

Indessen dem Schickfale aller Griechen, durch die schlaue Politik der Römer betrogen zu werden, entging auch Nabis nicht. Kaum hatte Flamininus, Sieger über Philipp, an den isthmischen Spielen die Freiheit aller Griechen verkündet, als er

<sup>1)</sup> Livius 31, 25.

<sup>2)</sup> Livius 32, 25 und 38—40; Polyb. 17, 17.

<sup>\*)</sup> Livius 32, 40.

von sammtlichen Verbunbeten so bestürmt wurde, daß er einwilligen mußte, bem spartanischen Tyrannen Schranken Es erfolgte im Jahre 195 ein Heereszug, indem ber Römer mit etwa 50,000 Mann, unter welchen bie Achaer mit 10,000 Mann Fußgänger und 1000 Reiter, jedoch auch bie Aetoler und sogar 1500 Fußganger und 500 Reiter als Phis lipp's Contingent bienten, auf Lakonien anruckte. Das Heer wandte sich zuerst gegen Argos, suchte aber, als bessen Besatung bloßen Drohungen nicht wich, Lakonien selbst auf, inbem zugleich die romische Flotte mit bem Geschwader der Rhodier und bes Eumenes von Pergamus bie Ruften beffelben angriff. Rabis fonnte über 2000 Kreter, 3000 anbere Solbner und 10,000 bewaffnete Lakonier verfügen, zog biese in Sparta als seinen Stütpunkt zusammen und erzwang burch Grausamkeit und Schredmittel jeder Art blinden Gehorsam. Dhne hinderniß rudte also Flamininus bis vor Sparta, wo fleinere Gefechte zum Nachtheile der Schwächeren aussielen und die Plunberung bes ganzen Landes bedten. Der Bruder bes romischen Anführers nahm von ber Seeseite Gythium; da aber die bortige Besatzung sich freien Abzug nach Sparta ausbedungen und um bieselbe Zeit 3000 Krieger aus Argos sich burchgeschlichen hatten, so beharrete Rabis in seiner Hardnäckigkeit, und die schon angeknüpften Unterhandlungen blieben ohne Erfolg. Der Spartaner erbot sich zur Räumung von Argos, und Flamininus hatte sich gern damit begnügt, ba er vor ber Ankunft eines Rachfolgers besorgt war und Sparta als Gegengewicht gegen bie Achaer nicht einmal zu fehr geschwächt zu sehen wünschte; allein die Berbundeten drangen ungehalten in ihn, und die friegerische Ehre verlangte ein besseres Resultat. Ein allgemeiner Sturm auf Sparta erfolgte, und babei wiberstanden die Gebrangten aufs ehrenvollste; benn als bie Mauer genommen war, vertheidigten sie noch die Straßen und die Häuser und zundeten lettere bei bem Weichen an, um ben Feinden ben Gewinn zu

schmalern. Rabis wurde indeffen auf immer engeren Raum eingezwängt, begann also aufs neue Unterhandlungen und verpand sich nun bazu, Argos nebst allen anderen außer Lakonien befesten Plagen zu räumen, seine Schiffe auszuliefern, mehren Griechen Schabenersat zu geben, Geiffeln und barunter seine Söhne zu stellen, endlich 100 Talente sofort und in 8 Jahren jedes Mal 50 Talente zu erlegen 1). Auch in Kreta, sieht man aus jenen Berhandlungen?), hatte er einige Städte befessen, die er raumen mußte, und nach einer anderen Stelle mußte er auch die Hafenstädte schon bamals abtreten, eine Forderung, bie bei ber zweiten Verhandlung neu hinzugefügt zu sein scheint. Borläufig wurde ein Waffenstillstand auf 6 Monate abgeschloffen, damit Bestätigung des Friedens von Rom eingeholt würde; und das Heer der Berbundeten losete sich auf, obwohl nicht ohne vieles Murren ber Achaer, bie gern ben Rabis völlig gefürzt hatten 1).

Seine Macht war aber boch gebrochen, und vorzüglich die Bedingung, daß die Seestädte besondere Gemeinden werden und den Achdern beitreten sollten, förderte die Auslösung des dies herigen spartanischen Staates. Der Bollziehung dieses Punktes suchte daher Nadis am meisten auszuweichen ), und rechnen durste er dabei auf ein Entgegenkommen Roms. Allein Philospömen war aus Kreta heimgekehrt und trat im Jahre 192 das Strategen Amt an. Er konnte Roms zaubernde Entscheidung über die Beschwerden nicht abwarten, griff den Nadis erst mit Hülse schlechter Schiffe an und erlitt wegen der Undrauchbarkeit seiner Fahrzeuge eine unangenehme Schlappe ). Das von

<sup>1)</sup> Livius 34, 22—40; Plut. im Flamin. 13.

<sup>2)</sup> Livius 34, 35.

<sup>8)</sup> Livius 35, 12 u. 13.

<sup>4)</sup> Livius 34, 39.

<sup>5)</sup> Livius 35, 12 u. 13.

<sup>6)</sup> Livius 35, 25 u. 26,

Nabis belagerte Gythium siel, ehe jener zu Lande zum Entsatze eintressen konnte; bald stießen aber beide in den Schluchten Lakoniens auf einander, und in einer mit Erbitterung gesochtenen Schlacht wurde Nabis so völlig bestegt, daß er nicht den vierten Theil seiner Leute rettete 1).

Jest wandte er sich um Hulfe an die Aetoler, welche bamals schon gegen Rom waren und sich mit Antiochus von Sprien einließen. Sie sagten ihm Hulfe zu, nur gesonnen, sich ber Stadt zu versichern, während fie bem Rabis selbst, als einem leicht von ben Römern zu Gewinnenben, nicht traueten. im Jahre 192 trafen 1000 Aetoler in Sparta ein, und von diesen wurde, laut der geheimen Befehlen ihres Oberften, Rabis bei einer Mufterung niebergestoßen. Als sie bann, fich ber Stadt zu versichern, ihrer Raubluft nicht widerstanden und zur Plünderung sich zerstreueten, erfolgte eine allgemeine Erhebung ber Betrogenen, und babei wurden die Aetoler theils erschlagen, theils flüchtig den Achaern in die Hande gejagt. Philopomen stellte Ordnung wieder her und erlangte endlich die Aufnahme ber ganzen Landschaft Lakonien in den Bund ber Achaer 2), die freilich auch bavon nicht ben erwarteten Gewinn, fonbern nur neue Sandel mit ben Rlagenben hatten, in Rom sich Entscheibungen einholen mußten und ben Zeitpunkt beschleunigten, welcher Griechenland in eine Provinz Achaja ummanbelte.

Einem gleichen Schicksale entging das Insels und Küstens land des Archipels etwas länger. Mit Ausnahme von Areta, bessen freilich entartende Bewohner sich von fremder Herrschaft frei bewahrten und mehre Republiken bildeten, aus denen wir von keinem Zwingherrn hören, wurde dieser Landstrich fast 100 Jahre lang, von etwa 315—221, ein Zankapsel vorzüglich

<sup>1)</sup> Livius 35, 27-30; Plut. im Philop. 14 u. 18.

<sup>2)</sup> Livius 35, 35-37; Plut. im Philop. 15; Paufan. 8, 50 u. 51.

zwischen ben Königen von Sprien und Aegypten, während bie größeren Inseln, Rhobos, Kos, Samos, Chios und Lesbos, auch die Stadt Byzanz bebeutend burch Handel und Industrie aufblüheten und sie sowohl als ber Staat Pergamus ihre Selbstständigkeit mit seltenen Ausnahmen behaupteten, gelegentlich auch wohl über bie schwächeren Insulaner Herrschaft ausübten. Rach bem Tobe bes britten Ptolemäers im Jahre 221 und mit bem Eintritte bes Berfalles ber ägyptischen Seemacht mischte sich bald auch Philipp von Makebonien ein, ebenbeswegen aber auch die Romer, welche hier vorläufig nur freie Bundesgenoffen beschirmten und vornehmlich Pergamus und Rhodos, die beiben Seemächte bes Oftens, bei guter Laune zu erhalten suchten und sie auf ben Gipfel ihrer Größe erhoben. Sehr anziehend ist bie Geschichte bieser Staaten, die sich hin und wieder genau verfolgen läßt; hier muß sie ausgeschlossen bleiben, ba sie für bie Tyrannis nichts barbietet.

Möglich ware es, daß zwischen den Jahren 315—221 bei dem Wechsel der auswärtigen Uebermacht, bei der Aenderung der Parteien im Innern, die mit jedem Tausche verbunden zu sein pflezte, und bei dem vorherrschenden Gebrauche von Soldnern auch Tyrannen auf den kleineren Inseln und in Küstenstädten für kurzere Zeit austraten; allein wir haben davon keine Kunde, da die auf und gekommenen Schriftsteller selten von diesen Gegenden reden. In diese Gattung von Tyrannen gehört indessen ein Timarchus, der sich im Rampse zwischen Antiochus II. und Ptolemäus II. gegen das Jahr 250 in Milet zum Gebieter machte, vielleicht ursprünglich ein Commandant des Ersteren war, dann von Ptolemäus zum Uebertritte gewonnen, bald aber von ihm beseitigt wurde i); ebendahin und aus derselben Zeit ein Ptolemäus, leibsicher Sohn von Ptolemäus II., der als Besehlshaber von Ephesus den Gehorsam aussagte, gegen den

<sup>1)</sup> Appian Spr. 65; Arogus Proleg. 26; Dropfen Bd. 2, S. 289.

aber balt seine Söldner sich empörten, und der, als er mit seis ner Geliebten Irene sich in den Dianen-Tempel stüchtete, dort seinen Tod sand.). Beide stehen mehr als Denksteine da, welche beurfunden, daß in diesem Insels und Küsten-Lande, freilich in einem weit geringeren Maaße, ähnliche Tyrannen wie auf dem griechischen Continente auftauchten; die Geschichte hat wohl wenig verloren, wenn ihr Schiff nicht mit mehr von diesem Ballaste befrachtet ist.

Eppern endlich blieb völlig eine Provinz ber Ptolemäer, und basselbe gilt im Grunde von Chrene. Tener Magas wurde von Aegyptens Könige anerkannt und war dann ein sehr selbstständiger Basal; nach seinem Tode aber war seine Tochter, die jüngere Berenice, zwar kurze Zeit mit einem Demetrius dem Schönen, einem Bruder von Antigonus Gonatas, allein nachdem dieser bald von dem erbitterten Bolke erschlagen war, mit Ptolemäus III. vermählt, und Eprene dildete nun ein ägyptisches Rebenland, das freilich eine fast republikanische Bersassung hatte. Eine neue Theilung geschah im Jahre 162 schon unter Theilnahme der Kömer zwischen Ptolemäus VI. und Physton, von denen Lesterer Chrene erhielt. Dieß gab noch einmal Bervanlassung zu dem Austauchen der Tyrannis, wovon in dem folgenden und lesten Zeitabschnitte die Rede sein wird.

Dieser hebt mit dem Jahre 168 oder dem Untergang des Hauses des Demetrius an und endet wie ein Strom, der sich in einem Sandmeere verliert, ohne daß man genau sagen kann, wo er völlig aushört. Jenes allverschlingende Meer ist das Römerreich; und während dieses ganzen Zeitraums konnte schon in keinem griechischen Staate etwas vorsallen, welches nicht die zahlreichen Legaten Roms beachtet und vor die Entscheidung des römischen Senats gebracht hätten. Run war aber dieser

<sup>1)</sup> Athen. 13, S. 593; Dropfen 2, S. 298.

<sup>2)</sup> Siehe die Belege bei Thrige §. 89—63.

Der Often; nach dem Jahre 168; Mithribat; Athen. 185 unbebingt ber Tyrannis entgegen, hatte er auch einmal mit Nabis aus politischen Gründen einige Umstände gemacht; und

Zwingherren, die nur durch eine auswärtige Macht oder durch innere Unruhen sich der Gewalt bemächtigten, konnten also bloß dann aufkommen, wenn Roms Einfluß augenblicklich gelähmt

war. Dieß ereignete fich nur an zwei Punkten.

Mithribat suchte in seinem ersten Kriege gegen Rom (88—85) ben Schauplat bes Rampses nach Europa zu versetzen und burch eine starke Flotte sich vor allem zum Herrn bes Archipels zu machen. Lesbos ging zu ihm über, frevelte gegen die Römer und wurde später von diesen hart gezüchtigt 1); Samos, gleichfalls schon zu der römischen Provinz Asia gehörig, that und erlitt dasselbe 2); Chios war gegen den Mithridat, und dessen Bewohner wurden von diesem ungemein hart behandelt 3); Ros wird nicht besonders hervorgehoben; Rhodos aber leistete dem Mithridat den hartnäckigsten Widerstand und erward sich um Rom große Verdienste 4). Von Einsührung einer Tyrannis ist indessen auch da nicht die Rede, wo Mithridat augenblicklich Herr wurde. Seine Flotte steuerte dann nach Delos, und dort trat Athen mit seinem Feldhauptmann in Verdindung.

Dieses war, weil es nicht eigentlich zu bem achäischen Bunde gehört hatte, auch nicht zu ber späteren Provinz Achasa eingezogen, sondern bildete noch einen mit Rom verdündeten Freistaat, war zugleich ein Sis der Musenkünste, wo ein entnervtes Geschlecht in schönen Declamationen von den ruhmvollen Zeiten der Griechen redete, und war eine Zusluchtsstätte aller derer, welche sich noch an einem Scheine von republikanischer Freiheit ergößen wollten. Rein Wunder also, wenn Mithribat,

<sup>1)</sup> Blebn's Lesbos S. 81.

<sup>2)</sup> Panosta's Sames S. 104.

<sup>3)</sup> Memnon Cap. 33; Appian. bellum Mithr. 46 u. 48.

<sup>4)</sup> Appian, bellum Mithr. 24-27.

<sup>5)</sup> Bergl. Beutler de Athen. fatis sub Romanis.

ber Griechenland zum Aufstande zu perleiten suchte, seinen Feldsherrn Archelaus beorderte, gerade Athen, welches überdieß die schönen Häfen hatte, zu seinem Waffenplate zu erwählen.

Hier lebte bamals Aristion 1), Sohn einer Sklavin, aber von dem Bater anerkannt. Er hatte in den Schulen ber Phis losophen die damals gewöhnliche Bildung erhalten, war burch Beerbung seines Baters zu einem bebeutenden Bermögen gelangt und nahm als peripatetischer Philosoph, als Redner in ber Volksversammlung und als reicher Weltmann eine ansehnliche Stellung ein 2). Sobalb Rachrichten über Mithribat's Vorbringen in Griechenland eintrafen, machten fich vieler Orten angeblich patriotische Griechen auf, um burch seine Baffen Wieberherstellung ber griechischen Freiheit zu erlangen 3); und unter diesen auch Aristion, ber bei seiner Rückfunft nach Athen bas leichtfinnige Bolfchen burch politische Reben begeisterte, eine enge Berbindung mit Mithribat erwirkte und selbft als Strateg an die Spipe gestellt wurde 4). Raum hatte er aber biefes erreicht, als er seine Anhänger um sich schaarte, sich zum Tyrannen aufwarf und sich die gewöhnlichen Gewaltthätigkeiten gegen alle biejenigen erlaubte, welche ihm fich nicht unterwerfen wollten, und gegen bas Vermögen und bie Angehörigen aller berer, welche bem Bestehen ber Dinge nicht traueten und bei Zeiten Athen verließen. Rur Strabo 5) nennt ihn ben Einflußreichsten und spricht von mehren Tyrannen, die Mithridat eingesett hatte; alle andere Schriftsteller stellen ben Aristion als ben eigentlichen Gebieter bar, welcher naturlich seine Helfer hatte. Uebrigens

<sup>1)</sup> Athenion genannt in der aussührlichen Stelle bei Athen. 5, S. 211—215.

<sup>2)</sup> Athen. 1. L.

<sup>3)</sup> Diod. fragm. libr. 13.

<sup>4)</sup> Athen. 1. 1.; Appian. bellum mithr. 28—41. überhaupt die beiden wichtigsten Stellen.

<sup>5)</sup> Strabo 9, 1, p. 243 ed. T.

erfahren wir über benselben nur, baß er mit Gewaltthätigkeiten fortfuhr und um sich vor allem Gelbmittel zu verschaffen, sogar gegen ben Tempel in Delos Raub begehen wollte; baß er mit seinen Genoffen ein außerft schwelgerisches und lieberliches Leben führte, bieses auch bann noch fortsette, als Sulla bie Stabt belagerte und die Hungersnoth einen seltenen Grab der Sohe erreicht hatte; baß er und seine Getreuen im trunkenen Muthe Ursachen von ben Berhöhnungen waren, welche bie romischen Krieger von den Mauern herab erfuhren, und welche sie so außerorbentlich gegen Athen erbitterten 1). Rach Plutarch 2) hielt er sich noch auf ber Burg, als bie Stadt schon genommen war, und ergab sich endlich aus Wassermangel; nach Pausanias) flüchtete er fich in ben Tempel ber Athene, wurde aber von einem Ergrimmten herausgeholt und erschlagen; und beibe Angaben über sein Ende laffen fich fehr wohl vereinigen 4). Athen, bas sich später wieber erholte und von ben Römern aufs neue bevorzugt wurde, hatte in jeber Hinsicht ungemein gelitten und wurde vorläufig mit der Provinz Achaja vereinigt 5).

Ein zweiter Schauplas von Tyrannen wurde Cyrene. Jener Physkon') war nämlich mit Cyrene nicht zufrieden und traf Anstalten, sich auch Cyperns zu bemächtigen. Darüber kam es zwischen ihm und seinem Bruder, Ptolemaus VI. oder Philometer, zu einem Kriege, den Cyrene zu einem Aufstande benutzte. Auch dieses wurde indessen betrogen; denn der Soldner-Hauptmann Lykopus aus Aetolien, der es vertheis

<sup>1)</sup> Plutarch im Sulla 13.

<sup>2)</sup> Im Sulla 14.

<sup>\*)</sup> Paufan. 1, 20, 4.

<sup>4)</sup> Ueber die Belagerung Athens noch Bellej. Paterc. 2, 23; Florus 3, 5; Panfan. 9, 6 u. 9, 33.

<sup>5)</sup> Bergl. Beutler.

<sup>6)</sup> Dben Seite 184.

<sup>7)</sup> Thrige S. 64 u. 65, nach Polyb. 31, 25-27 u. 32, 1.

bigen sollte, bemächtigte sich statt bessen ber Gewalt und trieb kurze Zeit als Tyrann eine Wirthschaft, wie es bei solchen Bandenführern gewöhnlich war. Sobald Physson vor die Stadt rückte, werden die Bürger aufgestanden sein; er war wenigstens gegen das Jahr 159 König von Cyrenaika.).

Durch Berheirathung mit der königlichen Wittwe und Ermordung des rechtmäßigen Erben wurde er seit dem Jahre 146 auch König von Alegypten und vermachte im Jahre 117 Cyrene seinem unehelichen Sohne Apion, der im Jahre 98 starb und nach einem verdächtigen Testamente die Römer zu Erben eingesetzt hatte. Lettere spielten die Rolle der Großmüthigen, handelten aber sehr staatsklug, indem sie vorläusig nur das Privatvermögen des Erblassers zu sich nahmen und dem Staate Eprenaika republikanische Freiheit zurückstellten.

Diese scheint balb aufs neue Unruhen veranlaßt zu haben, in welchen sich ein Risofrates ber Tyrannis bemächtigte. Ueber ihn erzählt hauptsächlich Plutarch 3). Nach manchen anderen Geswaltthaten erschlug er ben Gemahl ber Aretaphila und zwang sie alsbann, ihn zu heirathen. Sie blieb aber wegen bes früher Geschehenen und wegen ber fortbauernben Grausamkeiten gegen ihn empört, und nach einem mißlungenen Bersuche, ihn zu verzisten, wandte sie sich an seinen Bruder Leandros, welcher Liebhaber ihrer Tochter war. Dieser ließ ihn durch einen Stlaven ermorden, bemächtigte sich nun aber selbst der Tyrannis und hausete nicht besser als sein Borgänger. Auch ihn lockte deschalb dieselbe Aretaphila unter vielen Gesahren in eine Fallgrube, und hoch geseiert wurde sie natürlich von den neu geborenen Republikanern. Hiermit scheint zusammen zu hängen, was Plutarch in einer anderen Schrist erzählt.4). Es wurde nämlich, während

<sup>1)</sup> Polyan 8, 64; vergl. Niebuhr's 2l. Schriften S. 232; Thrige S. 65.

<sup>2)</sup> Thrige §. 67 u. 68.

<sup>3)</sup> Plut. de mulier. virtut. p. 218 ed. T.; auch Polpan 8, 38.

<sup>4)</sup> Plut im Lucull. 2.

Der Often; nach dem Jahre 168; Cyrene; Zweiselhafte. 199 Sulla Athen belagerte, Lucull von ihm abgesandt, um Lebendsmittel herbei zu schaffen; und dieser kam auch nach Eyrene, welsches er nach kaum beseitigter Tyrannis noch in großer Bewegung fand und durch sein Eingreisen in die Berkassungsfrage beruhigte. Danach müßten also sene Tyrannen kurz vor dem Jahre 88 geslebt haben. Völlig zu Ruhe kam dieß Ländchen freilich erst, seitdem es, wahrscheinlich im Jahre 66, eine römische Provinzwurde 1).

Es ist damit die Reihe der Tyrannen beendet, welche in dem griechischen Often auftraten <sup>9</sup>). Weniges werde hier über Einige hinzugefügt, für welche, da sie rathselhafte Personen sind, überall nirgends ein recht zweckmäßiger Platz zu sinden ist. Es werden nämlich von Suidas als gewaltthätige Männer <sup>3</sup>) ein Echetus, der seine Stellung dort zwischen Phalaris und Dionys hat, und ein Linges, unehelicher Bruder von einem Ilos, genannt; und beide werden wohl als Tyrannen angesehen. Mögslich wäre dieß, da oben wiederholt geäußert ist, daß manche Iwingherren uns nicht einmal dem Ramen nach bekannt sind. Berdächtige Personen bleiben aber beide, da schon in der Odyssee<sup>4</sup>) ein Echetus als ein grausamer Gebieter auf dem nahen Festlande vorkommt, die Redensart "ich will dich zum Echetus schicken" ein gewöhnliches Schreckmittel war und die ältesten Erklärer sagen, es habe jener Echetus in Homer's Zeit gelebt und der

1) Siehe über diese Streitfrage Thrige §. 73.

<sup>2)</sup> Es erwähnt jedoch z. B. Strabo 14, 2 (p. 203 T.) einen Nikias, der zu seiner Zeit auch einmal Tyrann der Stadt und Insel Kos gewesen sei; und vermuthen darf man daher, daß, im Zeitalter der Bürgerkriege des Brustus und Cassius gegen die Triumvirn und dann des Antonius gegen Octavian, in den noch gebliebenen Freistaaten des griechischen Ostens Machthaber auftraten, ähnlich den früheren Tyrannen (vergl. Strabo S. 206 über Hybreas in Mulassa).

s) Suidas s. v. slavos und Exeros.

<sup>4)</sup> Odpssee 18, B. 85, und daselbst die Erklärer; schon Rhet. gr. bei Wals I, p. 97.

Dichter an diesem eine Rache genommen. Möglich also auch, baß jener Echetus und sein Genosse Linges in die älteste Zeit ber Könige gehören und nur wegen ihrer Gewaltthätigkeiten von Suidas in jene Verbindung gebracht sind.

Ebenso wird von Ovid 1) ein Mison gerabezu Tyrann von Pisa genannt, ber Grausamkeiten verübt und einen grausigen Tod gesunden habe. Indessen in welche Zeit dieser Mison geshört, läßt sich nicht sagen, und ebensowenig, in welchem Sinne Ovid das Wort Tyrann gebraucht habe. Ueberhaupt scheint eine Aufführung solcher Männer, die nur bei Dichtern mit jenem Ramen bezeichnet werden, über das Gebiet der Geschichte hinauszugehen.

Eher könnte man glauben, daß ein Aristomelidas, welchen Pausanias a) Tyrann von Orchomenos in Arkadien nennt, in jener Zeit, von welcher oben bei Rebe war, sich vorübergehend der Sewalt bemächtigte; ebenso wahrscheinlich und mehr nach dem Zusammenhange jener Stelle war Aristomelidas ein Macht-haber in fabelhafter Borzeit und heißt sehr uneigentlich ein Tyrann. Pausanias erwähnt nur, daß er ein tegeatisches Mädchen geraubt, dessen Bewachung einem Chronios anvertrauet und durch diesen in kurzem seinen Tob gesunden habe.

<sup>1)</sup> Ovid im Ibis B. 327; benn B. 611 ift der Krotoniate Milon zu verstehen.

<sup>2)</sup> Pausan. 8, 47, 4.

<sup>3)</sup> Dben Seite 162.

## Der griechische Beften.

Von den Inseln an der Westseite Griechenlands hatte allerdings sehr passend auch schon unter den Ländern des griechischen Ostens die Rede sein können, da sie geographisch mehr zu diesem gehörten und politisch wenigstens eben so sehr den Einstüssen des östlichen als des westlichen Festlandes ausgesetzt waren. Allein nach griechischen Begriffen bildeten sie, besonders das allein bedeutende Korcyra, doch schon den Uebergang zu dem Westen; und da Philipp und Alexander hier nicht auf ähnliche Weise wie im Osten eingriffen, so blieben sie von der Wendung, welche die Dinge dort nahmen, in einem hohen Grade ausgeschlossen. Aus diesen Sründen scheint es noch etwas zwecknäßiger, daß sie am Eingange des Westens erwähnt werden.

Seitbem Sparta im Jahre 404 entschieben die Hegemonie auf dem Festlande ausübte, aber mit seinen niemals starken Flotten nur den Archipel befuhr, treten diese Inseln nebst den Städten Apollonia und Epidamnus in ein tieses Dunkel zurück, in welchem es ihnen wahrscheinlich ganz wohl erging. Eine Unterbrechung dieses Justandes ereignete sich hauptsächlich in den Jahren 374 und 373, als die Athener unter ihren Feldherren Timotheus, Iphikrates und Chabrias ihre Seeherrschaft wieder zu gewinnen suchten. Damals steuerten sie auch dahin, zogen bald die Spartaner nach sich und machten den Kampf zwischen Aristokratie und Demokratie neu ausbrechen i); nur zur Tyrannis

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 2; Diot. 15, 45 u. 46; Demosth. in Timoth. an vielen Stellen.

Philipp gediehen nicht die augenblicklich entstandenen Wirren. und Alexander mischten sich nicht ein, da sie im Westen gar feine Seemacht hatten; von ben Diabochen ließen seit bem Jahre 314 Antigonus und Ptolemaus ihre Flotten auch an ber Westseite Griechenlands angreifen 1), während Raffander Korcyra, Apollonia und Epidamnus ansiel 2), und möglich ware es, daß damals bie sublichen Insulaner sich unter Commandanten wie unter Zwingherren beugen mußten. Darüber haben wir keine genauere Rachrichten; Korcyra, ber eigentliche Mittelpunkt zwischen bem Often und bem Westen, murbe allerdings so verwickelt, baß es ber Tyrannis nicht völlig entging. Nach Beruhigung bieser Stürme kehrte ein tiefer Friede wieder, über ben die Geschichte schweigt. Dieser bieten bie Inseln und die Städte erft wieder Stoff, als bie illyrischen Seerauber seit bem Jahre 230 in biesen Gewässern hausen 3), balb die Aetoler über bie sublichen Inseln eine Berbinbungelinie mit Elis und Sparta sich eröffnen, auf Rorcyra und in bessen Umgebung bagegen schon bie Römer auftreten; auch biese zweite Zeit blieb nicht ganz ohne Tyrannis oder doch ihr ahnliche Zustande.

Ueber Zakynth, Rephallene und bas in biesen Zeiten zu Akarnanien gerechnete Leukas ist nichts ber Art genauer bekannt; Korcyra erhielt zum ersten Male, wenn auch nur auf kurze Zeit, einen Zwingherrn an Kleonymus.

Er war spartanischer Heraklibe, aus dem Hause der Agiden, und jüngerer Sohn des Königs Kleomenes II. Nach deffen Tode hätte er gern den Sohn seines verstorbenen älteren Bruders, Areus den ersten, verdrängt; allein es wurde zu seinem Rachtheile entschieden 4), und unruhigen und abentheuerlichen

<sup>1)</sup> Siehe Dropfen Bb. 1, S. 350.

<sup>2)</sup> Derselbe, Seite 365.

<sup>2)</sup> Derfelbe, Bb. 2, Seite 448.

<sup>4)</sup> Pausan. 1, 13, 3 n. 3, 6, 2; Plut. im Agis 3 u. im Pyrrs. 26.

Sinnes, fügte er sich ungern in bie bestehende Ordnung, wie man umgekehrt ihn aus Sparta zu entfernen wünschte, als eine Gesandtschaft der Tarentiner eintraf und gegen die Lucanier und die sie unterstüßenden Römer sich Hulfe erbat. fort wurden auf Tänarum Söldner geworben und Kleonymus Roch im Jahre 303 jum Befehlshaber berfelben ernannt. holten ihn tarentinische Schiffe ab, und verstärkt burch Italioten war er sehr glucklich gegen die Lucanier, verfuhr aber auch brandschatte, plunberte bas sich strausehr eigenmächtig, bende Metapontium und spielte in Tarent schon den Tyrannen, indem er zugleich burch einen entarteten und liederlichen Lebenswandel sich allgemein verhaßt machte 1). Beit aussehende Plane schmiebete er bamals nach Art ber Diabochen und Epis gonen, indem er sowohl auf Sicilien als auf das Stammland sein Augenmerk richtete; und um für biese Absichten einen festen Mittelpunkt zu haben, überfiel er plöglich Korcyra, bemächtigte sich besselben und suchte bort seine Rrieger zu vermehren 2). Er muß bamals einigen Ruf als nicht unbebeutenber Gebieter gehabt haben, benn zu ihm schickten Raffander aus Makebonien und Demetrius, welcher zum zweiten Male bie Rolle eines Befreiers spielte, und beibe trugen ihm eine engere Berbindung Er schlug aber die Anerbietungen aus, erfuhr, daß man sich in Tarent und ber Umgegend wider ihn auslehne, ließ in Rorcyra nur eine Besatzung und machte fich mit ber Hauptmacht nach Tarent auf. hier gelangte er zu fpat an; neue Gelb. mittel suchte er burch einen Raubzug gegen Italiens Ruften zu sammeln, und biefer führte ihn bis in bie Spige bes abriatis schen Meeres, wo er im Gebiete von Patavium landete, Anfangs gludliche Raubereien verübte, enblich aber von ben Gingebornen von allen Seiten gebrängt wurde und nur mit einem

<sup>1)</sup> Diob. 20, 104; Athen. 13, S. 608.

<sup>2)</sup> Diod. 1. 1.

geringen Theile seiner Mannschaft burch bie Flucht entkam 1). Rach Korcyra fehrte er heim 3). Aber auch hier wurde er bald verjagt, und wir hören von ihm erst aus dem Jahre 293 etwas wieber, als er sich als Führer einer Söldner-Schaar in Theben warf, um bieses gegen Demetrius, bamals König von Mate bonien, zu vertheibigen. Vor beffen Maschinen entlief er auch bort 3). Er kehrte nach Sparta zurud, gewann hier bebeutenden Einfluß, indem er bald die Meffenier 4), bald den Antigonus und beffen Halbbruber Rraterus, beren Commandanten er 3. B. aus Trozene schlug 5), bedrohete, vergaß aber nie, daß er vom Throne ausgeschlossen war und erhielt einen neuen Verbruß, als seine junge Gattin Chilopis, Tochter bes Königs Leotychides, die er im hohen Alter geheirathet hatte, mit bem jungen Afrotatus, dem Sohne von Areus I., in Liebeshändel einging h. Damals verließ er Sparta, begab sich zu dem Phrrhus, um burch beffen Hulfe auf ben Thron zu gelangen, und veranlaßte bie Heerfahrt besselben gegen Sparta im Jahre 272 7). Seitbem ift er verschollen.

De Korcyra sich durch eigne Kraft ober mit Hülfe des Demetrius, wie Dropsen meint ), von Kleonymus befreiet hatte, ist nicht auszumachen; es wurde wenige Jahre nach Vertreibung seines Zwingherrn von Kassander angegriffen und wandte sich wegen Hülfe an Agathokles von Spracus. Dieser faßte begierig nach der Gelegenheit, seine Macht dem griechischen

<sup>1)</sup> Diod. 20, 105; Livius 10, 2

<sup>2)</sup> Diod. 1. 1.

<sup>3)</sup> Plut. Demetr. 39.

<sup>4)</sup> Paufan. 4, 28, 2.

<sup>5)</sup> Polyan 2, 29, 1, der ihn unrichtig König, und Frontin 3, 6, 7, den ihn unrichtig einen Athener nennt.

<sup>6)</sup> Plutarch im Pyrrh. 26; Parthen. Cap. 23.

<sup>7)</sup> Siehe Dropfen Bd. 2, S. 198.

<sup>9)</sup> Derfelbe, Bb. 1, S. 151.

Stammlande näher zu rücken, und setzte sich in den Besitz der Insel 1). Sie hatte aber nicht für ihn den erwarteten Werth, und daher gab er sie gegen das Jahr 295 seiner Tochter Lanassa dei deren Verheirathung an Pyrrhus zur Mitgist 2). Diese war dald mit ihrem Gemahl wegen seiner Kedsweiber unzufrieden, verließ ihn und zog sich nach Korchra zurück 3). Sie scheint nun kurze Zeit Gebieterin der Insel gewesen zu sein, die sie dem Demetrius ihre Hand reichte und so die Insel im Jahre 289 noch an Makedonien kam 1). Nach dem Falle des Demetrius scheint sie nicht wieder in des Pyrrhus Gewalt gerathen zu sein, da dei dessen Uedergange nach Italien berselzben nicht gedacht wird; und sie blieb, vermuthlich im Genusse von Selbstständigkeit und republikanischer Freiheit, lange von allem Getümmel verschont.

Reue Bedrängnisse begannen für dieselbe seit dem Jahre 230, da sie von den illyrischen Seeräubern angefallen wurde. Diesen mußte sie sich ergeben und von ihnen einen Gebieter in der Person des Demetrius von Pharos annehmen, der zugleich ein Basall der illyrischen Königin Teuta war. Gleich darauf erschienen die Römer, um dem Unwesen sener Seeräuber, von denen auch Italien litt, ein Ende zu machen; und sest war Demetrius schlau genug, die Sache der Illyrier zu verlassen, sich an die Spise der Korcyräer zu stellen und die Insel den Römern in die Hände zu spielen. Sie besohnten ihn damit, daß sie ihn zum Herrscher von Korcyra und einigen illyrischen Inseln und Städten ernannten, wofür er ihnen Bundesgenosse und Wächter auf dem äußersten Vorposten sein sollte 5). Aber

<sup>1)</sup> Diod. fragm. libr. 21; Polyan 5, 3, 6, benn bas dort erwähnte Phonike ift auf der Rufte, Korcyra gegenüber, zu suchen.

<sup>2)</sup> Diod. fragm. libr. 21; Plut. im Pyrrhus 9.

<sup>3)</sup> Plut. im Pyrrh. 10.

<sup>4)</sup> Plut. 1. 1.

<sup>5)</sup> Polyb. 2, 9—12; Appian. de reb. illyr. 7.

als Thrann von Korchra war er eben so wenig gesonnen, ein Werkzeug der Römer wie der Illprier zu sein, versuhr nach eignem Belieben, suchte seine Macht auszubreiten und verdand sich mit Antigonus Doson, welchem er auch in der Schlacht bei Sellasia im Jahre 222 mit einem Contingente Hüsseleistete 1). In kurzem erlaubte er sich sogar Feindseligkeiten gegen die Römer, die er mit den Galliern des nördlichen Italiens hinlänglich beschäftigt glaubte, wurde aber von diesen schon im Jahre 220 vertrieben. Damals slüchtete er sich zu Philipp II. und wiegelte diesen zum Kriege gegen Rom aus 2).

Korchra blieb seitbem lange eine Republik unter römischem Schutze; mit bemselben hatten Apollonia und Epidamnus meistens ziemlich gleiches Schicksal, nur ist davon nirgends die Rebe, daß sie in diesen Wechseln auch Zwingherren erhalten hätten.

Jenseits des Meeres zersielen die Staaten von Großgriechenland ihrer politischen Stellung nach in zwei Hälften. Die Schicksale von Tarent, Thurii und Kroton wurden mehr durch ihre Verhältnisse zu den Lucaniern und den hald mit ihnen verbündeten Kömern, die von Lokri und Rhegium lange noch mehr durch die Ereignisse auf Sicilien bestimmt.

Bon Tarent ist schon oben 3) erwähnt, daß es durch Hersbeirusung des Archidamus, des Alexander von Epirus, des Kleonymus und des Pyrrhus einer durch Soldnersührer aufgedrungenen Tyrannis sehr nahe kam, aber doch nicht eigentliche Tyrannen erhielt; und nach des Pyrrhus Entsernung wurde der römische Einsluß überwiegend; hier kann also von demselben nicht weiter die Rede sein. Thurii war in Großgriechenland

<sup>1)</sup> Polyb. 2, 65, 4.

<sup>2)</sup> Appian. de reb. illyr. 8; Polyb. 4, 66, 4.

<sup>\*)</sup> Geite 23.

bie erste Stadt, welche, schon zu Kleonymus Zeit, sich in ben Schutz ber Römer begab 1). Etwas Eigenthümliches hat nur Kroton.

Es erfuhr im Jahre 318 einen so heftigen Anfall ber Bruttier, daß es sich um Hulfe an Syrafus wandte, wo bamals Heraklides und Sosistratus alle Macht in Hanben hatten. Der Beiftand wurde gewährt, indem beibe Manner perfonlich und neben ihnen ber emporstrebende Agathofles hinzogen 2); allein wurde auch ber Friede gegen die Bruttier erzwungen, so übergaben sene boch alle Gewalt einigen mit ihnen einverstanbenen Dligarchen. Gegen biese brach balb ein Aufstand aus, und die Demokraten siegten unter Anführung von Paron und Menebemus 3). Letterem gelang es, an der Spite ber bewaffs neten Macht sich zum Tyrannen aufzuwerfen; und bies war er noch im Jahre 295. Er hatte fich nämlich mit Agathofles, bamals Gebieter von Sprakus, verbunben, und er erfuhr beffen Treulofigfeit, als Lanaffa mit großem Gepränge nach Epirus geführt wurde. Die Flotte legte in bem Safen von Kroton an, sette Mannschaft ans Land und nahm die Stadt für Agathokles in Besit 4). Was aus Menedemus wurde, ist nicht bekannt; nach dem Sturze bes Sprakusaners kam auch Kroton balb in Abhängigfeit von ben Römern.

Lokri erhielt an Dionys II. einen wirklichen Tyrannen, und zugleich mit demselben kam Rhegium in einen so engen Zusammenhang mit Sicilien, daß es zweckmäßiger ist, von beis den Städten erst unten, wenn die Tyrannis in Syrakus dargestellt ist, zu reden. Dagegen schwinden die griechischen Städte an der Westseite Italiens als solche aus der Geschichte, weil

<sup>1)</sup> Livius 10, 2; Strabo 6, 1, pag. 20 ed. T.

<sup>2)</sup> Diod. 19, 3.

<sup>5)</sup> Diot. 19, 10.

<sup>4)</sup> Diod. fragm. libr. 21.

ste frühzeitig burch italianische Bolfer ihre Selbstständigkeit ver-

Aber in Sicilien 1) gewährt auch biese zweite Gattung ber Tyrannis großartigere Erscheinungen, als in irgend einem anderen griechischen Lande. Ihre Urfachen hatte sie freilich in ben Kämpfen ber Parteien, ungleich mehr in auswärtigen Rriegen, die einen Feldherrn an die Spiße eines ergebenen Heeres, besonders von Soldnern brachten; und mit ber Republik wechselte sie so rasch und so wiederholt, daß Mangel an aller fest begründeten Staatsverfassung und ein unaufhörliches Schwanken zwischen Republik und einer beinahe in Königthum übergehenden Tyrannis eine charafteristische Eigenthümlichkeit ber sicilianischen Griechen wurde. Mittelpunkt aller Erscheis nungen war aber Sprafus. Daher fann hier bei ber Darstellung nur ber Gang genommen werben, daß in brei Abtheis lungen die beiden Dionyse, bann Agathokles, endlich Hiero IL als die eigentlichen Träger der Tyrannis vorgeführt und jeder Abtheilung sofort die Folgen angehängt werden, welche sene theils nachhaltig für Sprakus, theils gleichzeitig ober sehr balb für die übrigen Staaten der Insel und für Rhegium und Lokri hatten.

Als in Sprakus die altere Tyrannis im Jahre 466 gesstürzt und die Republik ausgerufen war, mußte es sehr schwer halten, für die Masse derer, welche aus der Uebergangszeit als freie und gleich berechtigte Staatsbürger hervorgingen, eine Allen zusagende und sesteren Halt gewinnende Verfassung einzuführen; und der Argwohn, es mögten entweder die Mitglieder der altsabligen Familien nach einer Wiedersehr der Aristofratie,

<sup>1)</sup> Ueber dieses werden die Hinweisungen auf neuere Berke allerdings dürftig; aber auf wen soll ich denn hinweisen? Nur in Pauly's Real-Legicon habe ich beachtenswerthe Artikel gelesen, die aber nicht unbedingt zu ges brauchen waren.

ober Einzelne wegen bes gegebenen Beispiels nach ber Tyrannis trachten, machte sicher bie große Menge recht unlenksam und allen Einflüsterungen selbstsüchtiger Demagogen zugänglich. Das innere Wesen ber neuen Verfassung, die freilich eine bemotratische war, kennen wir nicht genauer 1); etwas besser können wir den Wogengang im Innern bes Staates verfolgen. Schon im Jahre 454 neigte fich Alles zu einer Pöbelherrschaft, und ein Tynbaribas, ein vermeffener Anführer bes großen Haufens, fam sogar in Berbacht, daß er nach ber Tyrannis strebte 2). Seine Hinrichtung, ber sich Anbere wibersetten, konnte nur mit Gewalt geschehen, inbem bie befferen Burger fest zusam= menhielten und bas gerichtlich ausgesprochene Tobesurtheil voll-Nach bem Vorbilbe bes attischen Oftracismus ftreden ließen. wurde damals der Petalismus eingeführt, von jenem bloß baburch verschieben, daß die zuerkannte Berweisung sich nur auf fünf Jahre erftrecte und daß die Abstimmenden ihre Erklarung auf ein Blatt (névalor) schrieben. Uebrigens wurde mit der Anordnung nichts gewonnen, weil seitdem auch die rechtlicheren Bürger sich ängstlich von ber Theilnahme an Staatsangelegenheiten zurückzogen und rohen Schreiern und Verläumbern bas Feld so frei öffneten, bag man es in kurzem gerathen fanb, jene Satung wieber aufzuheben 3). Den inneren Frieden sicherten bann eine Zeit lang auswärtige Berwickelungen. Man hatte mit ben Seeraubereien ber Etruster zu thun 4), bann

<sup>1)</sup> Bas z. B. Tittmann S. 808 und R. D. Müller in den Dorern Bb. 2, S. 188 angeben, ist, verglichen mit der Kunde über die attische und spartanische Berfassung, so dürftig, daß jenes Urtheil nur Bestätigung darin findet.

<sup>2)</sup> Sonderbarer Beise sindet sich in der Stelle Diod. 11, 86 der Name bald Tyndaridas bald Tyndarion geschrieben, obwohl doch sicher nur ein und derselbe Mann zu verstehen ist.

<sup>\*)</sup> Dieb. 11, 86 u. 87.

<sup>4)</sup> Diod. 11, 88.

mit den eingebornen Sifulern 1), was auch einen Rangstreit um die Hegemonie zwischen Sprakus und Agrigent veranlaste 2), enblich zwei Male mit ben Athenern, welche sich in die inneren Angelegenheiten ber Insel aus Eroberungsluft einmischten. Aber nach bem Miklingen bes Hauptangriffs ber Athener kannte ber Siegerstolz ber niedrigsten Bürger feine Schranken, und Alles mandte sich entschieben zu einer Böbelherrschaft. teles 3) melbet bieß mit sehr milben Ausbrücken; Thucybides beutet es wiederholt an, wenn er eine schnöbe Behandlung bes Gylippus und bes Hermokrates zu verstehen giebt; und obgleich schon im Jahre 412 auf Antrag bes Diofles und unter seinem Vorsitze eine Commission ernannt wurde, die eine im Alterthume berühmt gewordene und baburch ganz eigenthümliche Gesetzebung entwarf, daß sie bie bamals so verwickelte Frage, was ein Vergehen gegen ben Staat und was nur ein Gegenstand ber Privatklage ware, zu lösen suchte und burch einen meisterhaften Strafcober bie richterliche Willführ beschränkte, so war boch eben berselbe Diokles Ursache, daß die Obrigkeiten nach dem Loose ermählt werben sollten, wie sich Diobor ausbruckt, jedenfalls also ber Charafter ber Demokratie noch mehr ausgebisdet murbe 4).

So sah es im Innern von Sprakus aus, als ein neuer Krieg mit Karthago ausbrach. Beranlassung gab eine Fehde, welche Egesta mit Selinus hatte 5). Jenes rief die Karthager zu Hülfe, und schon im Jahre 409 wurden Selinus und Hi-

<sup>1)</sup> Ihr Anführer wird Ducetius genannt; sollte dieß wirklich ein Eigensname und nicht vielmehr ein Titel sein, der mit dem lateinischen dux zusamsmenhängt? Die Frage nicht unerheblich, um nach Sprachproben zu entscheiden, wer eigentlich die Sikuler waren.

<sup>2)</sup> Diod. 11, 88—92; 12, 8 und 29.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Aristot. polit. 5, 3, 6.

<sup>4)</sup> Diod. 13, 35; vergl. Bachsmuth 1, 2, Seite 224 u. 446.

<sup>5)</sup> Diod. 13, 43 u. 44.

mera, beibe schwach von ihren Stammgenoffen unterftutt, von einem karthagischen Heere mit fturmenber Hand genommen und bem Boben gleich gemacht 1). Auf biese Vorfälle scheint sich das zu beziehen, was Polyan 2) erzählt. Nach biesem erlitten bie Selinuntier eine schwere Rieberlage unter ihren Mauern, wagten nicht, ihre Tobten zu begraben, und überließen bieß einem Theron, bem Sohne eines Miltiabes, ber sich erbot, mit bewaffneten Sklaven bas Wagestud zu unternehmen. Er aber kehrte in ber Dunkelheit um, überfiel bie Stabt, morbete barin und machte sich an ber Spipe seiner Banbe zum Tyrannen. Eben beswegen mögte es ben Karthagern um fo leichter geworben sein, sich in kurzem ber Stabt zu bemächtigen. stellten übrigens nach ber Eroberung jener beiden Plate bie Feinbfeligkeiten ein, sei es bag bie Dienstzeit ber Solbner abgelaufen war 3), ober baß man bie Dinge nicht gleich aufs äußerste treiben und fich vorläufig mit ben errungenen Vortheilen begnügen wollte.

Dafür traf im Jahre 408 jener Hermokrates, bet einst bei der Belagerung von Syrakus durch die Athener sich so sehr ausgezeichnet, dann mit einem schwachen Contingente auf der peloponnesischen Flotte gedient hatte, aber abwesend verbannt und jest von dem ihm befreundeten Perser Pharnadaz mit Geld unterstützt war, in Messene ein, wo er 5 Galeeren und 1000 Soldner um sich hatte. Er verstärkte sich durch 1000 slüchtige Himeräer, arbeitete an seiner Wiederaufnahme in Syrakus, wo vor Allen Diokles dieser entgegen war, zog durch Sicilien, seste sich auf den Trümmern von Selinus sest und hatte bald 6000

<sup>1)</sup> Diob. 13, 54-59 und 13, 62; Xenoph. Hellen. 1, 1, 37.

<sup>2)</sup> Polyan 1, 28, 2. Da in dem ersten Kriege unter Gelon die Selisnuntier auf Seiten der Karthager waren, seit diesem zweiten Kriege aber Selinus nur ein unbedeutender Ort blieb, so kann das von Polyan Erzählte nur hierher gehören.

<sup>3)</sup> Ungufriedenheit berfelben deutet Diod. 13, 62 an.

Krieger. Durch Feindseligkeiten gegen karthagische Posten erwarb er sich neuen Ruhm, die Gebeine ber in Himera gefallenen Sprakusaner ließ er sammeln und schickte ste mit Geprange ben Angehörigen zurück; und als Diokles fich fogar ber Beerbigung bieser Gebeine midersette, murbe er verbannt, nur Hermofrates immer noch nicht zurückgerufen. So verabrebete biefer mit feinen Freunden den gewagten Plan, mit bewaffneter Hand in die ihm zu öffnenbe Stabt einzuziehen. Auch geschah bieß bei Racht; aber bem Rühnen hatten Viele auf bem Gilmarsche nicht folgen fönnen, und als man in Syrafus am anderen Morgen bie geringe Zahl wahrnahm und eine Aristofratie, wenn nicht gar eine Tyrannis, zu erwarten hatte, griff man zu ben Waffen. In einem heißen Rampfe erlagen bie Wenigen, und Hermofrates selbst siel; bann wurden Nachsuchungen angestellt, Manche entbeckt, Biele verheimlicht; und unter ben Letteren auch ber nachmalige Tyrann Dionys I., welchen Freunde für gefallen ausgaben 1). Dieser war ein Mensch von ganz niedriger Herkunft, benn sein Bater soll Eseltreiber 2), er selbst früher Schreiber gewesen sein 3); aber als ruftiger Rrieger, ber zugleich kein Bebenken trug, zu jedem Unternehmen seinen Arm herzuleihen, machte er sich schon bamals bemerklich.

Unterbessen war Karthago aufs neue zu Feindseligkeiten gereizt, und die Kunde von der Uneinigkeit der Griechen mogte
ebenfalls nicht wenig verlocken, den Kampf neu aufzunehmen. Werbungen wurden im Jahre 407 angestellt; und obwohl man
in Sprakus mit den Rüstungen nicht unbekannt blieb, auch eine

<sup>1)</sup> Diod. 13, 63 und 75.

<sup>2)</sup> Helladius bei Photius S. 830. Indessen erhellt aus Cicoro, quaest. tuscul. 8, 20, daß die Angaben über seine Herkunft sehr verschieden gelautet haben; Cicero selbst erklart sich für eine gute herkunft; und diese scheint doch auch die intellectuelle Bildung des späteren herrschers zu bestätigen.

<sup>8)</sup> Diod. 13, 96; Demosth. in Lept. p. 185 ed. T.; Achaliches deutet an Polyb. 15, 35, 2.

Gefandtschaft abgehen ließ 1), so gedieh man doch zu keinen ernstlichen Gegenanstalten. Im Jahre 406 konnte also das karthagische Heer unter die Mauern von Agrigent rücken, das freilich von den allmälig sich sammelnden Sikelioten und von Abentheurern aus dem Stammlande Hülfe erhielt, aber im Winter von seinen Einwohnern geräumt wurde und dann den Karthagern in die Hände siel 2).

In Sprafus, wohin balb ein großer Theil ber abgezogenen Agrigentiner und Flüchtlinge aus kleineren Dertern zusammen ftrömten, entstand ein gewaltiges Wogen. Die Menge berer, welche Ales verloren hatten, vereinigte sich mit bem zahlreichen Pobel; die Schande, welche man im Rampfe erlitten hatte, und welche die Flüchtlinge zu ben bittersten Vorwürfen gegen die Feldoberften und Obrigfeiten benutten, erzeugte einen verbiffenen Grimm; bie Furcht vor bem, was ber neue Feldzug mit fich bringen wurde, machte noch Andere unruhig; die Ueberzeugung enblich, daß irgend eine fraftigere Hand bie Leitung übernehmen müßte, fand auch bei ben Wohlgestinnten Eingang und ließ Alle zu einer Umwälzung und zur Ergreifung außerorbentlicher Maaßregeln geneigt werben. Sprakus wurde ein Bulkan, in welchem bas Feuer ber verschiedensten Leibenschaften furchtbar tobte, und ein Ausbruch, ber alles Bestehende über ben Haufen warf, mußte Nächste Zielscheibe waren die bisherigen Feldherren, die offenbar ihrem Posten nicht gewachsen waren, die nun aber

<sup>1)</sup> Diod. 13, 79.

<sup>2)</sup> Ueber die Zeitrechnung vergl. Clinton's Fasti s. a. 406. Darin stimmen alle Angaben überein, daß Agrigent tief im Winter unter dem Archon Rallias genommen wurde; nothwendig folgt aber daraus, daß Dionys, ebenfalls schon unter Rallias Tyrann, nach unserer Zeitrechnung nicht mehr im Jahre 406, sondern erst in der ersten hälfte des Jahres 406 herrscher wurde, und Clinton's Worte: "Dion. Syracusarum dominatum occupat" mußten nicht bei dem Jahre 406, sondern bei 405 nach seiner eignen, übrigens ganz richstigen Berechnung, eingetragen werden.

Dionys in ber Bolksversammlung auf, beschuldigte sie ber Käuflichkeit und bes absichtlichen Berrathes, sorberte Bestrafung berselben ohne alles gesetzliche Bersahren und wiegelte zugleich ben gemeinen Hausen gegen die Bornehmen auf. Ihn nahmen die Obrigkeiten wegen seiner widerrechtlichen Anträge in eine Geldstrafe; allein Philistus, der bekannte Geschichtschreiber und einer der reichsten Bürger, erlegte sie für ihn, spornte zum Fortsahren an und bewog ihn, der Obrigkeit Hohn zu sprechen. Lärmend nahm die Menge bald Antheil und zwar — wie immer — gegen die bestehenden Behörden; und stürmische Verhandlungen sührten dahin, daß die disherigen Feldherren entsetz, andere aber und darunter auch Dionys, der sich allerdings immer als tapseren und kühnen Krieger bewährt hatte und setzt zugleich der Mann des Bolkes geworden war, statt ihrer ernannt in wurden.

Wohl erst seitbem erkannte Dionys, daß ihm zu erreichen möglich wäre, was dis dahin sein Herz kaum zu wünschen wagte; und er war ganz der entschlossene und vermessene junge Mann, um sesten Schrittes auf dieses Ziel loszugehen. Seine Collegen stieß er sogleich von sich, nahm an deren gemeinsamen Berathungen keinen Antheil, verbreitete vielmehr das Gerücht, daß auch sie im Geheimen mit dem Feinde unterhandelten; und als daraus die besseren Bürger ersahen, was er eigentlich besabsichtigte, als sie vor ihm warnten und ihn anzuklagen droheten, steigerten sie in der Menge nur die Theilnahme sur Dionys, der ihr sogar als ein Märtyrer sur ihre Sache erschien. Um jedoch mehr Leute zu haben, auf die er sich verlassen könnte, trug zusnächst der Schlaue darauf an, daß alle Berbannte zurückberusen

<sup>1)</sup> Diod. 13, 91 und 92. — Rach Arist. polit. 5, 5, 6 zu vermuthen, daß auch andere hochstehende Männer, besonders ein Sipparinus, des Borstheils wegen den Dionys unterstützten. Jener war der Bater der Aristomache und des Dion. Plut. Dion 3.

würden, weil das Vaterland jest jeden bedürfte, und leicht feste er die Maaßregel burch, welche ihm verwegene Menschen, die eine Veränderung wollten, zu Helfern verschaffte. Damals sandte Gela eine Botschaft, bie um Verstärfung bat, weil man schon einen Angriff von Karthago befürchtete. Dionys zog mit 2000 Fußgangern und 400 Reitern bahin, sand auch bort die Gemeinen und die Vornehmen im Kampfe, schlug sich zu jenen, ließ diese verurtheilen und töbten und benutte ihr eingezogenes Bermögen, um seine Leute burch erhöheten Sold' an sich zu fesseln. Gelver mußten sogar eine Gesandtschaft nach Sprakus schicken, um dort dem Dionys Lobeserhebungen zu machen. Doch war Gela nicht ganz zum Vorschreiten ber geeignete Ort; benn hier befehligte auch ber Spartaner Derippus eine Schaar, und er war nicht zu gewinnen. Dionys zog also nach Sprakus zurück und traf baselbst ein, als die Menge gerade von einem gegebenen Schauspiele aus einander ging. Um ihn brangte sich Alles zusammen und begehrte ängstlich, Nachrichten über die Rarthager zu erhalten; er aber belehrte sie, baß bie Stadt in ihren Mauern noch schlimmere Feinde hatte, ba seine Collegen bas Bolf burch Luftbarkeiten zerstreueten, bie öffentlichen Gelber verschleuberten, die Krieger unbefoldet ließen und sogar mit Karthago verräthes risch unterhandelten. Er selbst wollte darüber die Belege in den Händen haben, ba himilfar auch ihm ähnliche Anerbietungen gemacht hätte. Natürlich wurde ber Larm ungemein groß. Man konnte' an jenem Tage zu keinem Beschlusse kommen; man versammelte sich an bem folgenden wieder; und nun machte endlich jemand ben Vorschlag, daß die bedrängte Lage des Baterlandes einen unbeschränkten Felbherrn, wie einst ben Gelon, an bie Spite zu stellen gebote, baß aber in ruhigeren Zeiten über bie Verrather Gericht gehalten werben konnte. Dieß wurde anges nommen und Dionys zu einem folchen Feldherrn erwählt.

Noch einen Schritt hatte er zu thun. Zu biesem Zwecke vermehrte er die Zahl der Miethlinge und erhöhete deren Sold,

und entbot bann alle streitbare Syrakusaner nach Leontini als dem Bersammlungsplate; benn bieses war zugleich der Ort, wohin man alle Flüchtlinge und Heimathlose gewiesen hatte. Dort gab er auch einen Ueberfall burch Meuchelmorber vor, und bieß verschaffte ihm eine Leibwache. Ferner wurden alle Soldner, bie in verschiedenen Plagen zerstreuet lagen, nach Leontini gezogen und an ihre Stelle Leute geschickt, welche zu entfernen dienlich schien. Endlich geschah eine neue Organisation bes Heeres, wobei es leicht war, alle Posten mit geeigneten Leuten zu besetzen. Jest war Alles in Ordnung. Dionys ließ die Maffe ber Sprakusaner in Leontini zurud, zog mit seinen Leibwächtern und ben Söldnern nach ber Hauptstadt, warf hier die Maste ab, enthauptete bie, welche gefährlich werben konnten, ober nothigte sie zur Flucht, bemächtigte sich ihres Vermögens und sette sich in den Stand, gegen seine Leute seine Versprechungen zu erfüllen. Die in Leontini Gebliebenen waren zwar nicht in geringem Erstaunen, aber thaten nichts bagegen, weil einer bem anberen nicht trauete und die von außen brohende Gefah teinen inneren Krieg erlaubte 1).

Dionys hatte bamals sein fünfundzwanzigstes Lebensjahr zurückgelegt "); und einer seiner ersten Schritte war, baß er sich

<sup>1)</sup> Diod. 13, 91—96; Arist. polit. 8, 4, 5; Xenoph. Hellen. 2, 2, 24; Dionys von Palif. 7, 1; Polyan 8, 2, 2.

<sup>2)</sup> Entschiedene Zeugen dafür sind freilich nur Cicero quaest. tuscul. 5, 20 und Cornel. Nep. de reg. 2.

Dagegen scheint Plutarch zu sein. Er sagt im Sympos. 8, 1, daß Dionys damals "dyevidy", und nun handelt es sich um diesen Ausdruck. Iene Form wird von den Grammatikern (vergl. Buttmann und Natthia) überall verworsen, oder nur als spät griechische gekuldet. Aber "dyevvidy" sindet sich öster bei Plutarch (z. B. Fabius Cap. 13) in der Bedeutung "natus est," und stammt von dem regelmäßigen Berbum yerraw. Aun liegt auf der hand, daß Plutarch nicht sagen wollte "Dionys sei im Jahre 408 geboren"; und es bleibt daher kaum zweiselhaft, daß dem Plutarch ein Autor vorlag, der dysvidy geschrieben hatte in dem Sinne "dysvoro" nämlich

mit der Tochter des oben genannten Hermokrates, seine Schwester aber mit einem Polyxenos, dem Bruder von des Hermokrates Frau, verheirathete, um auf diese Weise auch Verbindungen mit den alten und angesehenen Familien zu erhalten 1).

Unterdeß war das Heer der Karthager nach langer Ruhe aus ben Winterquartieren zu Agrigent aufgebrochen und näherte fich langsam, indem es an ber Subkufte Siciliens hinzog. Vor Gela wurde es durch eine ungemein tapfere Gegenwehr auf= gehalten, und Dionys gewann Zeit, ein heer zu sammeln. Italioten, die bei ihrem Abzuge aus der Heimath die in Sprakus geschene Beränderung wohl noch nicht erfahren hatten, trafen bieß Jahr wie in bem vorigen ein; die eingebornen Sifuler, welche offenbar gleiche Sache mit ben Griechen zu vertheibigen hatten, schlossen sich an; bie Sikelioten, so viel ihrer bislang bem Schwerbte entronnen waren, machten eine lette Unstrengung; bie Soldner des Zwingherrn bilbeten eine auserlesene Schaar. Auf 50,000 Krieger belief sich nach Einigen, nach Timaus jeboch nur auf 30,000 Fußgänger und 1000 Reiter, benen eine Flotte von 50 Segeln zur Unterstützung biente, die vereinigte Kriegsmacht. Rahe an Gela rudte Dionys, wo er mit ber Stadt in Berbindung gelangte, und nach manchen nichts entscheibenden Gefechten entschloß er sich zu einem Hauptschlage. Drei Colonnen sollten angreifen. Die eine, hauptsächlich bestehend aus ben Italioten, wurde beorbert, links von ber Stadt hervorzubrechen und babei bie Unterstützung ber Flotte gegen bas

τύραννος, und daraus durch Uebereilung jenes έγεννήθη, in einem ganz anderen Sinne gesagt, hervorgegangen ift.

Uebrigens giebt Plutarch an derselben Stelle das Jahr, worin Euripides starb, als das an, worin Dionys eyevri3n; also das Jahr 408.

Auch die parische Chronik Cap. 63 weicht ab, indem sie das Jahr 408 angiebt; aber dabei ist der Ansang der Tyrannis mit dem Jahre verwechselt, in welchem Dionys zum ersten Male sich bekannt machte; vergl. oben S. 202.

<sup>1)</sup> Diot. 13, 96; Plut. im Dion. 3.

bort an die Ruste reichende Lager ber Feinde zu benuten; die zweite, enthaltend die meisten Sikelioten und die Sikuler, sollte rechts angreifen; mit ber britten ober ben Söldnern blieb Dionps selbst im Mittelpunkte; bie Reiter aber wurden ins offene Feld geschickt, um die Feinde zu neden und später die Fliehenden zu verfolgen, während die Geloer hinter ihren Mauern für alle brei Alles hing also von Colonnen ben Rückhalt zu bilben hatten. bem punktlichen Zusammenwirken ab, und gerabe bafür war nicht genügend gesorgt. Die Flotte bewerkstelligte zuerft die Landung und zeitig genug schlugen bie Italioten los; auch war ihnen bas Glud anfänglich gewogen; allein Himilkar konnte auf biesen Punkt zu viele Truppen werfen, und bie Griechen wurden zurud. Ebenso erging es ber rechts wirkenben Abtheilung, bie etwas später im Rampfe erschien, und gegen welche schon Truppen gebraucht werden konnten, die gegen ben linken Flüge gestegt hatten. Vor allem aber blieb Dionys selbst mit seinen Göldnern zu unthätig. Die Schwierigkeit, sich burch die Werke ber Feinde durchzuarbeiten, welche gerabe vor ber Stabt lagen, wurde später von ihm als Grund angegeben, warum er nicht bis ins feinbliche Lager vorgebrungen wäre; boch ist kaum zu verkennen, daß er seine Söldner, die einzigen, auf welche er sich verlassen konnte, absichtlich schonte und baburch zu bem Berluste ber Schlacht viel beitrug. Nach berselben bat er um einen Waffenstillstand, um angeblich die Leichen einzusammeln, und diesen benutte er, um die Stadt noch in ber folgenden Racht zu räumen. Die Karthager fanden natürlich noch reiche Beute, sammelten sie in Muße und ließen barauf die Stadt in Feuer aufgehen; Ramarina leerte Dionys völlig aus und überließ es so ben Rarthagern 1).

Entschieben war bamit, baß Dionys nicht ein Gelon werben konnte. Denn im Hinblide auf- sein späteres Leben sage

<sup>1)</sup> Diod. 13, 109—111.

man nicht, wie jemand vernünftiger Weise baran überall nur benken möge! Dionys war ein bilbsamer und thatkräftiger junger Mann von höchstens 26 Jahren, und was hätte der Enthusiasmus einer Bevölkerung, die von ihm gleich einem Gelon gerettet wäre, aus ihm machen können! Nur Anmaaßlichkeit des Menschen schreibt dem Winzigen die Heranbildung zu und verkennt Gottes Wollen und Walten, der Alles in Allen ist!

Jest erregte das Gejammer der Flüchtlinge bie früheren Auftritte aufs neue. Gegen bes Dionys Fähigkeit wurden auch seine Anhänger mißtrauisch; Haber zwischen Söldnern und Burgern kamen hinzu; bie Italioten verließen bie Fahne und zogen nach ber Heimath; die Geloer und Kamarinaer wandten fich nicht nach Sprakus, sonbern vereinigten sich mit ben Flüchtlingen in Leontini; die sprakusanischen Reiter endlich, bestehend aus Leuten der wohlhabenbsten Familien, erklärten sich laut gegen ben Tyrannen, machten sich bavon und bemächtigten sich ber Hauptstadt. Auch hier brach ber Aufstand aus und bes Gebieters Gattin erbulbete solche Mißhanblungen, daß sie sich freiwillig ben Tob gab 1). Aber Dionys war kein Mann, ber, wie man sagt, ben Ropf verlor. Er eilte ben Reitern, beren Borhaben nicht zweifelhaft sein konnte, mit seinen Solbnern nach, und eine Strecke von 15 Stunden legte er in so ungewöhnlicher Schnelligkeit zurud, baß er bie Thore ber Stadt überrumpelte, bie Gegner nach geringem Wiberstande aus ber Stadt schlug und felbst Herr berselben blieb. Hier erfolgten natürlich Ginterferungen, Mordscenen, Mißhandlung von Weibern und Kinbern durch die Söldner und ähnliche Dinge, beren Ausmahlung wohl überflüssig ift. Der Rest ber Ritter zog nach bem Aetna und legte hier ben Grund zu einer neuen Stadt gleiches Namens, welche ein Zufluchtsort allen benen wurde, die bem Dionys

<sup>1)</sup> So bei Plut. im Dion 3; nach Diod. 14, 44 wurde fie damals von Anderen auch getödtet.

auswichen; die nachziehende Masse ber Sprakusaner sah sich bagegen gezwungen, aufs neue ben Nacken unter ein Joch zu beugen, bas nun erft feine mahre Beschaffenheit erhielt. bem Herrscher mußte Alles baran liegen, ben Frieden mit Karthago zu erlangen; und dabei soll ihm Himilfar mit Anerbietungen zuvor gekommen sein. Das Heer besselben war burch Rrankheit und Rampf auf die Halfte zusammen geschmolzen; die Dienstzeit ber Krieger mogte abgelaufen, biese überhaupt geneigter sein, mit ber gemachten Beute in die Heimath zu ziehen; und eine Belagerung von Sprakus war sicher ein Unternehmen sehr zweifelhaften Erfolges; möglich bleibt es, daß Philistus, ber Freund von Dionys, und nach ihm andere Schriftsteller ber Sache einen etwas anberen Anstrich gaben, um bie Schande abzuwenden, als hatte Dionys selbst bie Bedingungen angeboten. Geschloffen wurde aber ein antalkibischer Friede von dem Berrather ber gemeinsamen Sache ber Griechen; benn Karthago behielt die Staaten Selinus, Himera und Agrigent, auch die Striche ber westlichen Sikaner und Sikuler als Eigenthum, Gela und Ramarina burften von ihren alten Einwohnern wieder befest, aber nicht mit Mauern umgeben werben und mußten einen Tribut an Rarthago entrichten, Leontini nebft ben übrigen einft chalfibischen Städten, auch Messene und die östlichen Sikuler bilbeten völlig unabhängige Gemeinben, in bem auf sich beschränften Sprakus enblich wurde Dionys als Herrscher anerfannt 1).

Die eine Hälfte Siciliens war sett karthagisch und auf der anderen herrschte Uneinigkeit. Sollten die Griechen sich hier behaupten, so war Einheit vor allem nöthig, und der einzige Mann, von welchem man Erlangung derselben mit einiger Sichersheit erwarten durfte, war Dionys, wirklich von der Borsehung zu diesem Zwecke ausersehen und wohl wegen dieser Ansicht von

<sup>1)</sup> Diod. 13, 112—114; Xenoph. Hellen. 2, 3, 5.

manchen achtbaren Zeitgenossen unterstützt. Mag man gegen ihn einwenden, was man will, in diesem Wirkungstreise, durch Einheit die griechischen Elemente auf Sicilien zusammen zu halten, erscheint er als ein frästiger, seinem Bolke sogar wohlthuender, jedenfalls eine gewisse Achtung gedietender Geist; und nur das ist betrübend, daß auch da die niedrigste Selbstsucht seinen Willen und seine Kräste in schwunghafte Thätigkeit versetzte. Durch die einzelnen Räume dieses Kreises wollen wir dem Rüstigen zuerst solgen; später mag alles Andere zur Sprache kommen, in welchem eben dieser Mann sich meistens als einen elenden und nichtswürdigen, einen lächerlichen und doch auch grausigen zeigt und das schmerzhafte Geständniß, "was doch aus dem Menschen werden kann! " von jedem erzwingt. Denn er wurde ein gräuslicher Mensch!

Zuerst war er beschäftigt, seine Herrschaft und als ben Mittelpunkt berselben Sprakus zu befestigen. Bu biesem Zwecke richtete er ben Theil ber Stadt, welcher von bem Racen zwischen bem großen und bem fleinen Hafen in Form einer Landzunge hervorsprang, oder bie sogenannte Insel zu einer festen Burg ein, indem er sie mit Mauern, Graben und Thurmen abschnitt. Eben bahin verlegte er seinen Pallast, seine Schathauser und Arsenale, die Hallen ober die Kasernen seiner Söldner, auch eine sichere Station für 60 Kriegssegel. Dann nahm er eine Vertheilung ber unbeweglichen Güter vor. Auserlesene und gros Bere Besitzungen erhielten die Manner seiner naheren Umgebung; aller übrige Grund und Boben wurde in ziemlich gleiche Loofe geschieben, und sowohl ben älteren Bürgern als benen zugetheilt, welche er in Masse neu aufnahm, und welche zum Theil aus Freigelassenen hervorgingen. Ebenso wurde es mit ben Saufern gehalten; die auf der Insel belegenen bekamen seine Freunde und Miethlinge, die anderen ledig stehenden sielen Neuburgern zu. Allem suchte er eine völlig neue Gestalt zu geben, vorzüglich bie bisher Unbemittelten an seine Person zu binden und in Syrafus

felbft ein neues Wolf zu schaffen, deffen alte Bestandtheile sich faum erkennen ließen, bem es wegen der geschehenen Mischung an Gemeinsinn fehlte, und bas nur in ihm einen zusammenhaltenden Mittelpunkt fande. Raum glaubte er aber Alles in Sprafus ziemlich geordnet, als er an Vergrößerung nach außen Begen Herbita, eine Stadt ber Sikuler, führte er seine Krieger, und mit Gifer betrieb er die Belagerung. Inbessen noch einmal erwachte in ben gebornen Sprakusanern seines Heeres bie alte Freiheitsliebe, Verbindungen mit ben Rittern in Aetna entftanben, und eine bose Meuterei brach aus. Dionys eilte wieberum mit allen Getreuen nach Sprakus, um beffen gewiß zu bleiben; seine Gegner zogen alle Flüchtlinge an sich, versprachen ben Neubürgern Anerkennung ihrer Rechte und ihres Besithums und erhielten Hulfe von Messene und Rhegion. Sie ruckten vor Sprakus, bemächtigten sich bes größeren Theils besselben und schlossen ben Tyrannen in seiner Burg ein. Ihre Angriffe auf diese mißlangen zwar; aber Dionys fam in solche Roth, baß er wirklich baran bachte, nach einer Capitulation seinen bis= herigen Schauplag aufzugeben und nur durch Zureben mancher Freunde, besonders bes Philistus, zur Ausbauer ermuthigt wurde. Run benutte er, was vorher Absicht war, zur Täuschung ber Gegner; benn mit biesen schloß er einen Waffenstillstand ab, in welchem er die Burg zu raumen versprach. Die frei gewordene Berbinbung gebrauchte er, um eine Schaar Rampanier, bie von den Karthagern entlassen war, nebst anderen Flüchtlingen in Sold zu nehmen, und neu verstärkt machte er einen Ausfall auf die Arglosen und gelangte wieder in den Besitz ber Stadt. Aus Klugheit bewies er nun Milbe; um Weiber und Kinber zu retten, nahmen die Meisten die angebotene Amnestie an, und nur bie am ärgsten Verwickelten schlugen sich zu benen, welche nach Aetna zuruckzogen. Der Sturm war beschwichtigt, bie weiteren Plane waren freilich im Jahre 404 noch vereitelt 1).

<sup>1)</sup> Diod. 14, 7-9.

Mit dem Jahre 403 nahm er fle von neuem auf. Meina, ben gefährlichften Buntt, rudte er zuerft an, und er wurbe - auf nicht angegebene Urt, Meifter beffelben, legte auch, vermuthlich um eine Wieberfehr ber Bertriebenen ju verhaten, am Fuße bes Berges eine neue Stabt an, bie er Abranum nannte 1). Dann tamen bie chalfibischen Stabte an bie Reihe, welche, ungeachtet aller geschehenen Dischung ber Bewohner, immer noch eine Abneigung gegen Sprafus bewahrten; aber als es mit ber Belagerung von Leontini nicht rafch genug vormarts ging, manbte er fich ploglich gegen bie nachften Sifuler, nahm Enna und Berbita und fehrte abermale gegen bie Chalfibier. Ratana und Raros fielen burch Berrath 2), bie Ginwohner wurben in Rnechtfchaft verfauft, jenes an Rampanier, biefes an Sifuler als Bohnplat angewiesen. Run verftanben fich bie eingeschüchterten Leontiner baju, jum zweiten Male nach Sprafus zu ziehen. Aber biefe Fortichritte machten bie auch von ben Flüchtlingen aufgewiegelten Rheginer beforgt. Sie fetten nach Sicilien über, gewannen bie Ginflugreichften in Meffene und brachten eine Macht von 10,000 Fußgangern, 1000 Reitern und 30 Segeln gufammen. Bor einem Schlagen lehnten fich jeb gegen ihre Subrer auf, fehrten um und nothigt Rheginer 1). Bu Anfange bes Jahres 399 ziemlich Herr bes nicht karthagischen Siciliens eine freiere Stellung behauptete.

Einen zweiten Rrieg gegen Rarthago bachte er nun gu be-

<sup>1)</sup> Diot. 14, 37.

<sup>2)</sup> Bon biefen beiben Stabten auch Bolyan 5, 2, 5.

Diot. 14, 14 u. 18, ber alle Breigniffe in bas Jahr 403 gusammens brangt und bann seiner Bewohnheit gemäß einige Jahre von Siellien schweigt; aber jene Dinge hangen mit ben aus bem Jahre 399 berichteten gusammen (14, 40), und auf 4 Jahre find bie Borfalle zu vertheilen.

<sup>4)</sup> Diob. 14, 40; benn von Diobor's Anordnung mar hier etwas abzus weichen.

ginnen, um bieses von ber Insel zu schlagen; und sorgfältig bereitete er Alles vor. Was seine Burg gegen Syrafus, bas follte bieses gegen ganz Sicilien sein; und um theils Raum für bie Leontiner zu finden, theils jene ehemals bei ber Belagerung burch bie Athener viel bestrittenen Soben Epipola, welche ben Schlüffel zu ber Stadt bildeten, in die ummauerte Linie zu ziehen, fügte er ber Stabt ein neues Quartier hinzu. Baumeister und Werkleute ließ er aus ber Rahe und ber Ferne kommen; eine große Menschenmaffe sette er in ben Steinbruchen in Bewegung; er selbst, der rastlos Thatige, war mit seinen Bertrauten überall zugegen, erneuerte burch Vertheilung ber Arbeit und burch ausgesetzte Preise ben Wetteifer, vergaß sein Tyrannenthum und nahm als Privatmann an jeder Mühe und Beschwerde Antheil; und in unglaublich kurzer Zeit waren ausgebehnte Berke vollenbet, welche Syrafus gegen eine enge Umschließung bes stärkften Heeres schützten, und ber Herrscher selbst begann obenbrein, mit seinem neu gebildeten Bolke sich zu einen und Popularität zu gewinnen 1). Darauf wurde bas Innere von Syrafus in eine große Werkstätte umgeschaffen; benn in ben Sausern ber Ginzelnen, auf öffentlichen Platen, in ben Gymnasien und Hallen ber Tempel, in bem Hafen und am Strande bes Meeres war Alles geschäftig, um Kriegsgerath zu bereiten. An Schilben ließ er 140,000 verfertigen, eben so viel an Schwerdtern und Helmen, und babei gab er selbst die Muster an, nach welchen für die einzelnen Bölkerschaften zu arbeiten war; 14,000 vollständige Rüstungen wurden für die Reiter, die Offiziere und die Leibgarben geschmiebet, Schiffsbauholz holte man von Italien und vom Aetna; 200 Segel sollten neu gebauet, 110 alte ausgebessert werben, und Dionys war der erste Grieche, welcher unter

<sup>1)</sup> Diod. 14, 18. Diese Rüftungen hatte Philistus im 8. Buche seines Geschichtwerkes besonders ausführlich geschildert; Walz, Rhet. gr. Bd. I, p. 164.

benselben Funfbeder ruften ließ. Länge bem Hafen wurben 160 stattliche Docken angelegt, die jebe zwei Schiffe aufnehmen konnten. Ratapulten wurden als Wurfgeschütz bamals in Syrafus erfunden, und von diesen, wie von allem anderen Belagerungsgeräthe große Massen angehäuft. Zugleich trugen die Art, wie er seine zum Theil geraubten und durch die Zerstörung von Städten und Tempeln zusammengerafften Schäße in Umlauf setzte, und die Hoffnungen, mit benen er schon im voraus bem Nationalgefühle schmeichelte, wieberum bazu bei, Biele mit ihm auszusöhnen 1). Werbungen wurden unterdeß nicht versäumt. Bon den Sprakusanern theilte er die Tauglichen mit Vorsicht in Bataillone ober bestimmte sie für ben Dienst auf ber Flotte; Soldner mußten die Hauptmacht bilben, und diese verschmähete er nicht aus der Mitte der eingebornen Bolker Siciliens und Italiens, holte fie jeboch hauptsächlich aus bem griechischen Stammlanbe, wo Sparta bamals Ruhe bem Kriegshandwerke gebot. Seine Regierung wurde zugleich milber. Meffene gewann er für sich, indem er beffen Feldmark aus eignem Antriebe erweiterte; bei Rhegium, bem Site ber Lanbesflüchtigen, schlug ihm bieses fehl.

Hich verheirathen wollte; allein nur die Tochter des Henkers wollte man ihm geben ?). Aus Lokri holte er dagegen seine Doris 3), und hier gewann er eine verbündete Stadt, die vorsläusig dazu diente, jene seindliche Rachbarin unschädlich zu machen. Zugleich mit jener erlaubte er sich eine Sprakusanerin zu heirathen, Aristomache, Schwester des bald bekannt werdenden Dion; und groß waren die Festlichkeiten, welche er den Bürgern und seinen

<sup>1)</sup> Diod. 14, 41-43.

<sup>2)</sup> Strabo 6, 1, ed. T. p. 12.

<sup>3)</sup> Obwohl auch dort zuvor ein Aristides ihm seine Tochter verweigert hatte. Plut. Timol. 6.

Rriegern bei dieser Berheirathung veranstaltete 1). Dann trat er unter die Versammlung der noch Berauschten, verkündete seinen Entschluß, die Karthager anzugreisen, und entwickelte die Gründe, warum er gerade diesen Zeitpunkt, worin die Feinde arglos und durch eine Seuche geschwächt wären, benußen müßte. Lauter Beisall, aber auch eine sicilianische Vedper erfolgten; benn alle karthagische Handelsleute wurden sosort erschlagen und ihr Eigenthum geplündert oder mit Beschlag belegt, und Aehnliches wiedersholte sich in allen griechischen Städten. Dann erst, noch im Jahre 398, schickte Dionys nach Karthago die Aufsorderung, es sollte sich der Herrschaft über alles ehemals griechische Gebiet begeben; und damit war der Krieg erklärt.

Die eben geschilberten Jahre sind sicher die glücklichsten aus der Regierungszeit des Dionys. Und wie wäre dieser, wenn er die Karthager rasch von der Jusel geschlagen hätte, vielleicht ein hochgeachteter Herrscher geworden, dem man frühere Thaten als nothwendige Staatsstreiche verziehen hätte! Run-aber mißlang das Unternehmen gänzlich, zu seiner eignen Erhaltung und Behauptung, zugleich aus neu gewecktem Mißtrauen gegen seine Untergebenen beging er Frevel, von denen einer den anderen nöthig machte, und er steht da als einer der verstocktesten Böseswichter! Freilich ein Gedanke, sehr demüthigend für den auf eignes Verdienst pochenden Menschen!

Im Frühlinge bes Jahres 397 eröffnete Dionys seinen ersten Feldzug, ber ein Belagerungsfrieg gegen die altsphönicischen und neu-karthagischen Städte werden mußte, da die Gegner nicht so schnell ein Heer werben konnten, mit welchem sie schon jest im Felde zu erscheinen vermogt hätten. Der Zug bes Gebieters ging

<sup>1)</sup> Diod. 14, 44; Plut. im Dion 3. Rur Aelian 13, 10 nenut fie Aristäneta, Tochter bes hipparinus und Schwester bes Dion. Rach jenen Cicero quaest. tusc. 5, 20.

<sup>2)</sup> Diet. 14, 45 u. 46.

långs ber Südküste, wo bie ziemlich veröbeten Stäbte Kamarina, Gela, Agrigent und Selinus, mit ihnen auch bas nördliche Simera, sogleich übertraten und sein Heer verstärften, bas sich auf 80,000 Mann Fußganger und 3000 Reiter belaufen haben foll, während eine Flotte von 200 Segeln und einer Maffe von Fahrzeugen hauptsächlich Proviant und Belagerungsgeräth nachführte. Ernr ergab sich aus Schrecken; Mothe bagegen leistete ernftlichen Widerstand. Es lag, etwa wie Tyrus, auf einem kleinen Gis lande nahe an der Westspiße der sicilischen Rüste, mit welcher es früher burch einen Damm in Verbindung gestanden hatte, war ber vorzüglichste Hanbelsplat ehemals ber Phonicier, jest ber Karthager, war ausnehmend reich und mit allen Sulfsmitteln wohl versehen, enthielt endlich eine ben Karthagern zuverlässige Bevölkerung, die von den Griechen bas Schlimmfte zu befürchten hatte. Die Belagerung konnte nur so geschehen, daß, während die Flotte alle Zugänge blokirte, von der Kuste her ein Damm nach bem Eilande geführt wurde. Dionys traf bazu die nöthigen Anstalten, ließ bie Flotte und einen Theil bes Heeres unter seinem Bruder Leptines zurück und wandte sich selbst gegen Antyrā, Halyciā, Soloeis, Egesta, Panormus und Entella. Die Feldmarken biefer farthagischen Plage wurden ausgeplunbert, belagert Egesta und Entella. Zu einer Diversion schickte man unterbeß von Karthago eine Flotten-Abtheilung geradezu in ben Hafen von Syrafus, welche bort einigen Schaben anrichtete, und eine stärkere Abtheilung übersiel bie griechische Flotte bei Motye, gewann tort anfänglich einige Vortheile, wurde aber doch balb zur Flucht genöthigt. Lebhafter wurde beshalb ber Bau bes Dammes betrieben und bald erreichte bieser bas Giland. Mauerbrecher legte man nun an, über sie hinweg ließ man bie Ratapulten gegen die Zinnen der feindlichen Mauer schießen, unb hölzerne Thurme wurden zur Ersteigung ber Mauer hinangerückt. Tapfer wiberstanden die Städter, konnten es aber nicht verhinbern, daß endlich Bresche gemacht wurde. In bieser erneuerte

sich ein wüthender Kampf und die Städter hielten aus, bis hinter ihnen Straßen und Häuser zu einem neuen Stützunkte eingerichtet waren. Wiederum konnte Dionys durch bloßes Anstürmen nicht burchbringen; Thürme mußten burch bie Bresche geschafft werben, mit beren Sulfe man bie vorberfte Sauser-Reihe erstieg. Dann erst gelang es, auch an anderen Stellen über die Stadtmauer einzubrechen. Die Bewohner Motye's hatten nun für bas Schickal früher zerftörter griechischer Städte zu bußen; und obwohl Dionys, freilich wohl mehr, um seinem Schape bie reiche Beute zu fichern, Alles aufbot, um bem Gemetel und bem Plundern ein Ende zu machen, so vermogte er boch nur wenig die Wuth und die Raubsucht seiner Leute zu bandigen. Leptines ließ er mit bem größten Theile ber Flotte und mit Lanbtruppen zurud, bie zugleich Entella und Egesta bedrängen sollten; mit ben Uebrigen zog er heim, um in Syrafus Winterquartier zu halten 1).

Iener richtete wenig aus, da die Egestaner durch einen Ausfall seine Maschinen zerstörten; im Frühlinge 396 erschien Dionys mit der Hauptmacht wieder im Felde, konnte aber nur Halpcia nehmen, ehe das karthagische Heer entgegenrückte. Dieses war nach Ephorus 300,000 Mann Fußgänger, 4000 Reiter und 400 Sichelwagen, nach Timäus jedoch nur 100,000 Krieger stark, mit denen sich 30,000 schon auf Sicilien besindliche verbanden; und die Flotte schätze Ephorus auf 400 Kriegs- und 600 Transport-Schiffe. Durch einen Scheinangriff wurde Leptines veranlaßt, auf einen Theil der seinblichen Flotte Jagd zu machen; auch nahm er 50 Segel mit 5000 Kriegern und 200 Sichelwagen; dagegen gelangte die Hauptslotte, welche die Westspiese Siciliens in weiter Ferne umschiffte, wohlbehalten nach Panormus. Himilfar, der wiederum besehligte, drängte das griechische Heer von Egesta zurück, nahm Eryr durch Ber-

<sup>1)</sup> Diod. 14, 47-53.

rath, balb auch die Trummer von Mothe, welches ber Flotte eine bessere Station barbot; und Dionys wich, so kampflustig seine Leute auch waren, in dieser Entfernung einer entscheibenben Schlacht aus, weil er wahrscheinlich befürchtete, bei einem unglücklichen Ausgange berselben nicht früh genug Syrafus erreichen zu können, um einen Aufstand zu unterbrucken. Aug ruckgängiger Bewegung in einer ausgezehrten Gegend wurde balb ein völliger Rückzug, ben er burch Verheerung bes verlassenen Landes zu beden suchte, der aber die Sikaner ober die westlichen Eingebornen veranlaßte, von ihm zu ben Karthagern überzugehen. Himilfar ergriff bagegen bie Offensive und folgte, weil auf ber Subkuste bie griechischen Städte ihn aufgehalten hatten und im Innern Alles verwüstet war, bem Ranbe ber Norbkufte, wo Himera eine gunftige Capitulation annahm, Rephalobion und die liparischen Inseln sich gleichfalls unterwarfen, und erst Messene schwankte. Weil inbessen die messenischen Reiter in des Dionys Heere bienten und Drakelsprüche auf biesen hinzuweisen schienen, siel man nicht ab, brachte Weiber, Kinder und Kostbarkeiten in Sicherheit und zog nach dem festeren Peloris, um sich hier zu vertheibigen. So ructe Himilfar in Meffene ein und hielt baselbst Winterquartiere 1).

Dionys rüstete ben Winter über. Sklaven septe er in Freiheit, um mit denselben die Flotte zu bemannen; neue Söldner ließ er kommen, wobei Sparta behülflich war; die Rampanier bewog er, aus dem mehr offenen Katana nach der Burg Aetna zu ziehen, und die Burg von Leontini besestigte er; zur freien Versügung behielt er 30,000 Fußgänger, reichlich 3000 Reiter und 180 Kriegsschiffe 2). Die Flotte besehligte wieder

<sup>1)</sup> Mit Sicherheit ist dieß freilich nicht zu behaupten, da Diodor hier wieder Bieles in ein Jahr zusammendrängt und dann durch Schweigen die Zeitrechnung in Ordnung bringt.

Diodor 14, 54-57.

<sup>2)</sup> Diot. 14, 58.

Leptines, an der Spiße der Landmacht ruckte er im Jahre 395 bis an ben Taurus - Fluß. Himilfar ließ bagegen vor seinem Aufbruche Meffene schleifen, damit es ihm hinter seinem Ruden nicht gefährlich wurde, fand aber ben fürzesten Weg nach Syrakus zu stark vom Feinde verlegt, nahm Tauromenium und umging ben Aetna, bamit er sich bei Ratana wieder mit seiner Flotte vereinigte. Dionys eilte sofort nach Katana, wo Leptines im Angesicht bes Landheeres mit ber feinblichen Flotte zu schlagen Befehl erhielt. Die Karthager nahmen ben Kampf an und brachten dem Leptines, der zwar die Mitte der feindlichen Linie durchbrach, bann aber gerabe hier von ben Flanken gefaßt wurde, eine arge Nieberlage bei, indem er 100 Segel und 20,000 Mann verlor. Er konnte fortan gegen bie feinbliche Uebermacht nicht mehr See halten. Ungestüm verlangten bagegen jest die Sikelioten eine Landschlacht, um nicht in Sprakus zusammengebrängt zu werden; aber Dionys ging nicht barauf ein, sondern zog sich nach seiner Hauptstadt zurück, wodurch er freilich ben Beistand ber Sikelioten, welche die heimischen Städte beden mußten, und bie Besatungen von Aetna und Leontini Die Karthager vereinigten sich bei Ratana, abgeben mußte. machten auf jene beiben Festen vergebliche Unläufe und rückten bann vor Syrafus 1).

Sie nahmen hier fast dieselbe Stellung ein, welche einst die Athener bezogen hatten, nur waren sie nicht im Besitze von Epipolä und errichteten keine Werke zum Angrisse, sondern besschränkten sich auf eine Blokabe, welche natürlich bei einer so gelegenen Stadt nicht genau gehalten werden konnte. Mit 30 Segeln und einer starken Besatung gelangte z. B. der Spartaner Pharakidas nach Syrakus und ermuthigte durch seine Ankunst die Belagerten, von denen überdieß viele noch den Ansgriff der Athener erlebt hatten; und häusig machten Leptines

<sup>1)</sup> Divt. 14, 59—61.

und Dionys selbst zu Lande und zu Wasser Ausfälle, um bie für sie bestimmten Zufuhren zu geleiten. Beibe waren einft abwesend, als sich ein nicht unbebeutenbes Gefecht entspann und barin bas feinbliche Abmiralsschiff nebst 25 Segeln erbeutet wurben. Stolz auf ben Sieg, begannen die Syrakusaner ohne Rudhalt bavon zu sprechen, daß sie beffer in des Dionys Abwesenheit als in bessen Gegenwart streiten könnten, und überhaupt die jetige Gelegenheit, welche ihnen die Waffen in die Hande gegeben hatte, zur Wiedererlangung ber Freiheit benuten müßten. Schon war ber Aufruhr weit gebiehen, als Dionys zuruckehrte, burch Zureben und Schonung beschwichs tigte und boch auch von einem Ritter Theoborus fühne Worte hörte. Sämmtliche Sprakusaner wurden durch die Freimuthig= keit bes Mannes neu aufgeregt, und nur noch ber Zustimmung ber Fremben suchte man sich zu versichern, als jener Spartaner erklärte, er sei von seinem Staate geschickt, um bem Dionys zu helfen, nicht, ihn ber Herrschaft zu entsetzen. schaarten sich die Soldner bichter um ihren Herrn, während Die meisten Burger sich bereits aus ber Sache zu ziehen suchten. So ging der Sturm vorüber und Dionys vermied es, ihn durch allzu große Strenge neu anzusachen. Nach außen kam ihm eine Seuche zu Hulfe, bie unter ben Karthagern, welche in benfelben sumpfigen Nieberungen, worin einst die Athener, in berselben Jahreszeit und nach benselben Strapazen lagerten, fehr balb ausbrach, nach Diobor's 1) Beschreibung ganz gleichen Verlauf hatte und materiell unter ben Feinden fürchterlich auf= räumte, während sie moralisch auf die Stimmung ber Krieger den lahmendsten Einfluß hatte. Dionws benutte bieß zu einem Ausfalle, indem Leptines und Pharakidas mit der Flotte an= griffen, er felbst bei Racht mit ber Landmacht ausruckte und die Feinde bis zu dem Punkte umging, wo hauptsächlich der

<sup>1)</sup> Der indessen die Farben von Thucydides geborgt haben mag.

Angriff geschehen sollte 1). Das Olympium, die Hauptseste am großen Hafen, und barauf die mittlere Feste wurden von ben Griechen genommen, Plemmyrium bagegen von den Karthagern gehalten; ein großer Theil ber karthagischen Flotte wurde verbrannt, ein anderer Theil vom Strande geraubt und fortgeschleppt; in bas Hauptlager zog sich bie ganze feinbliche Macht zusammen und bie See hatte sie entschieden verloren; Dionys hatte überdieß noch ben boshaften Gewinn, bag 1000 unzuverlässige Leute auf einen Posten gestellt waren, wo sie Himilfar schickte schon in ber nachsten ihren Tob fanben. Nacht Unterhändler an Dionys, welche um freien Abzug nach Afrika baten und Zahlung von 300 Talenten versprachen. Dies fer wagte nicht, ben freien Abzug Allen zu gestatten, ba bieß eine Empörung seiner Leute hatte herbeiführen konnen; aber er wurde mit himilfar barüber einig, daß nach Erlegung ber genannten Summe bie eigentlichen Afrifaner unangefochten ent= wischen sollten, und bie vierte Racht wurde zur Ausführung Dazu ruftete himilfar bie noch brauchbaren Segel, und schon war er mit ben meisten Afrikanern außer bem großen Hafen, als die Sprakusaner die Sache merkten und auch Dionys ein Nachsegen nicht hindern konnte ober wollte. Einige wurben eingeholt, die Meisten entkamen; die eingebornen Sifuler verließen sogleich bas Lager und zogen nach ber Heimath; bie Söldner aus fremben Ländern wurden umftellt und ftreckten bie Waffen; nur eine tapfere Schaar Iberer wehrte sich hartnäckig. Diese nahm Dionys in Sold, die übrigen Haufen wurden als Stlaven verkauft und biese wie andere Beute fullte neu den erschöpften Schat bes Gebieters 2), ber ein an Gefahren und

<sup>1)</sup> Auch hier ist Alles, was Diotor erzählt, dem bei der Belagerung durch die Athener Geschehenen so ähnlich, daß man nicht weiß, ob gleiche Bershältnisse gleiche Ereignisse bewirkten, oder ob nur Diodor ganz nach Thuchstides sein Gemählte entworfen hat.

<sup>2)</sup> Diod. 14, 62-76.

Wechseln reiches Jahr mit Glud, aber auch mit ruhiger Besonnenheit burchgemacht hatte.

In dem Jahre 394 hatte er also auf Sicilien ziemlich freie Hand, ba Karthago jebenfalls für neue Werbungen Zeit bedurfte, und da es überdieß mit einem Aufstande in seinen afrikanischen Besitzungen zu schaffen hatte 1). Doch machten auch ihm seine Sölbner zu thun, die noch Gelbforberungen hatten und zum Theil von verwegenen Obersten aufgewiegelt Lettere ließ er ergreifen und unter bem Vorwande, wurden. sie sollten in Sparta vor ein Gericht ihrer eignen Mitburger gestellt werben, beseitigen; von jenen hob er 10,000 Mann aus, benen er bas Gebiet bes ehemaligen Leontini als Wohnsit anwies und das Lanbeigenthum als Zahlung anrechnete. Die Luden verstand er zu erganzen, und neu gerüftet wurde er mit den Anordnungen in den übrigen griechischen Städten leicht fertig; nur Meffene, welches ihm noch nie gehorcht hatte, wollte er nicht in die alte Stellung zurücktreten laffen. Dahin sandte cr 4600 Colonisten, und unter ihnen befanden sich auch 600 fürzlich von Sparta aus Naupaktus vertriebene Meffenier, worüber ihm bieses sehr balb sein Mißfallen zu erkennen gab. Er traf also bie Abanberung, baß jene 600 mit ben Resten ber ehemaligen Bewohner von Messene sich in Tyndaris an= siebelten. Dann wurden die sammtlichen Sikuler burch Gewalt, List und Unterhandlung unterwürfig gemacht, auch Rephalöbion und Soloeis genommen; nur ganz im Westen blieben bie Sis faner selbstständig und die phonicische farthagischen Städte im Befige ber Fremben 2).

Ehe er diese im Jahre 393 angreifen konnte, hatte er mit den Rheginern zu thun, welche in den mit Messene getroffenen Einrichtungen seindliche Maaßregeln erkannten, fortwährend Alle

<sup>1)</sup> Diod. 14, 77.

<sup>2)</sup> Diot. 14, 78.

aufnahmen, die vor ihm flüchteten, und an einem Heloris einen sehr unternehmenden Feldherrn hatten. Er verdrängte sie wieder aus dem Messenischen und traf Anstalten zu einem Uedergange nach Italien, als ihm Tauromenium, Sammelplatz aller noch freien Sikuler, Gelegenheit zu einem Uederfalle zu bieten schien. Er gelangte wirklich an mehren Punkten in die schlecht bewachte Stadt; allein die Einwohner griffen zeitig zu den Wassen und schlugen in einem wüthenden Kampse, in welchem Dionys selbst verwundet und nur mit Mühe gerettet wurde, die Gegner wieder hinaus. Nun unterdlied nicht bloß der Angriff auf Rhegium, sondern Agrigent und Wessen jagten auch ihre Bestatungen sort und erklärten sich für unabhängig 1), während im Westen mehr und mehr ein neues Heer der Karthager answuchs.

Mit diesem ruckte im Jahre 392 Mago an der Nordkufte ber Insel vor, wurde aber in Messene nicht aufgenommen und lagerte sich in bessen Gebiete. Hier bezog ihm gegenüber Dionys eine feste Stellung, machte aber von da wider Aller Erwarten mit einer Flotte von 100 Segeln nahe bei Rhegium eine Landung, brang in die Stadt ein, wurde jedoch von He= loris wieder hinausgetrieben 2). Dann handelte es sich zwischen ihm und Mago hauptsächlich barum, auf wessen Seite biefe und jene Stadt der Sifuler übertreten würde, und ba man kein entscheibenbes Resultat gewinnen konnte, aber an Hulfemitteln ziemlich erschöpft war, neigte sich Alles zu einem Streite um einen annehmbaren Frieden und ce begannen Unterhand-Diese führten zu einem Frieden, nach welchem Rarthago seine Besitzungen auf bem westlichen Theile ber Insel behielt, auf Herrschaft über Griechen verzichtete, und die Sikuler, namentlich Tauromenium, ihrem Schicksale überließ. Aus lets-

<sup>1)</sup> Diot. 14, 87 u. 88.

<sup>2)</sup> Died. 14, 90.

terem wurden also nur noch die Sikuler verjagt, um verabschies beten Söldnern Platz zu machen 1).

Dem Dionys gehorchten also jest die sammtlichen Sikelioten, höchstens mit Ausnahme ber Agrigentiner, ba bas gleichfaus abtrunnig gewordene Meffene nicht lange feine Unabhangigkeit behauptete und bestimmt schon bei ben nachsten Vorfallen als seine Besitzung erwähnt wird; überdieß waren ihm die Sikuler zum Theil unmittelbar unterwürfig, zum Theil verbunbet; aber den eigentlichen Zweck, die Karthager von der Insel zu verbrängen, hatte er auch burch ben zweiten Krieg nicht ers reicht, und mit einer gewissen Verstimmung mogte er nach Spe rafus zurückfehren. Um so weniger konnte er lange rasten; auch mußte er feine Solbner beschäftigen; und Grou hegte er gegen Rhegium, bas ihm ben Eintritt in Großgriechenlanb, wo reiche Stäbte als eine lockenbe Beute erschienen, soute. Mit bem Jahre 390 begann er biefen Rampf. wichtigster Stüppunkt in bemselben war bas epizephyrische Lokri, welches seine Unternehmungen zwar wenig mit ben Waffen unterflütte, ihm jedoch jeden Vorschub leistete, und welches seine Oberherrschaft nicht anerkannte, aber Manner an seiner Spipe bulbete, bie ganz in seinem Interesse hanbelten. zweiten Beiftand erhielt er burch bie Lucanier, welche wenigstens verhüteten, daß die Italioten ihm mit vereinter Macht entgegens Anderer Seits durfte er Sicilien nicht entblößen, so daß seine Macht getheilt blieb; und die nördlichen Städte Großgriechenlands lagen nach bamaligen Begriffen schon so ents fernt, daß sie allein baburch ziemlich geschützt waren.

Er warf 20,000 Fußgänger und 2000 Reiter ins Gehiet des befreundeten Lokri und unterstützte diese ansehnliche Macht mit 100 Segeln. Rhegium wurde zu Lande und zu Wasser blokirt und eine von Kroton zum Entsaße geschickte Flotte auf

<sup>1)</sup> Diot. 14, 93 u. 96.

dllein ein Sturm zerstreuete balb auch die sprakusanische Flotte und nöthigte den Herrscher, seine Streitkräfte nach Messene zurüczuziehen. Hier schloß er eine Berbindung mit den Lucaniern, welche eine Riederlage der Thurier zur Folge hatte. Die Reste der Geschlagenen waren an der Küste in der traurigsten Lage, als Leptines mit der Flotte vorbeisuhr, sie aufnahm, Entlassung der Gesangenen sür ein Lösegeld erwirkte und einen Frieden vermittelte. Dasür siel er natürlich in Ungnade, wurde von dem Besehle der Flotte abberusen und erhielt einen anderen Bruder, den Thearidas, zum Nachsolger.

Im Jahre 289 erneuerte Dionys ben Angriff auf Rhegium und wandte sich zuerst gegen ben kleinen Ort Raulon. Um es zu entsetzen, ruckten bie Krotoniaten, verstärkt burch Contingente ber nörblichen Stäbte, unter Anführung bes Heloris heran. Dieser sonft so tuchtige Feldoberst ging mit einem Vortrabe unvorsichtig zu weit vor, während er ben Dionns nicht von seinem Anrucken unterrichtet glaubte; allein bieser hatte von Allem Runde erhalten, war mit bem größten Theile seiner Leute aufgebrochen und überrumpelte ben Heloris, welcher in große Roth kam und seine Hauptmacht herbei beorderte. Sie traf zwar ein, aber erschöpft und ungeordnet, und erlitt eine völlige Rieberlage. Heloris selbst fiel im Rampfe, und über 10,000 seiner Leute zogen fich auf eine Anhöhe zurud, wo fie von Dionys eingeschloffen wurden. Aus Waffermangel mußten sie balb unterhanbeln, aber jener forberte Streckung ber Waffen und Ergebung auf Gnabe. Auch bazu mußten fie fich verstehen, und Alle befürchteten bas Schlimmste, als Dionys sie sogar ohne ein Lösegelb entließ und nur Frieden und Freundschaft ihrer Mitbürger begehrte. Ihm wurden natürlich dafür große Ehren-

<sup>1)</sup> Diod. 14, 100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Id. 14, 101 u. 102.

bezeugungen und Lobeserhebungen erwiesen 1); aber wenn dieß für die schönste That seines Lebens galt, so verkannte man doch zu sehr, daß er lediglich aus Politik so handelte und höchstens auch sähig war, einen Widerstand durch Erweisung von Wohlthaten zu brechen. Kaulon siel gleich darauf; die Einwohner wurden nach Sprakus verpflanzt, und die Feldmark bekam Lokki zum Geschenke. Run sah Rhegium sich von überlegener Nacht bedrohet und seder Aussicht auf einen Entsatz beraubt. Es besann also zu unterhandeln und verstand sich zur Erlegung von 300 Talenten, zur Auslieserung aller Kriegsschisse, 70 an der Zahl, und zur Stellung von 100 Geißeln 2).

Dennoch grollte Dionys ber Stadt zu sehr, als daß er sich mit dieser Demüthigung berselben zufrieden gegeben hatte. Schon im Jahre 388 erschien er abermals mit einem Heere und schützte vor, er wollte nach Italien einen Feldzug machen. Er verweilte in der Nahe der Stadt, die seinem Heere wiedersholt starke Lieserungen zu leisten hatte, endlich aber, argwöhnisch geworden, den weiteren Forderungen nachzukommen sich weigerte. Jest warf der Tyrann die Maske ab, sandte die Geißeln zurück und rühmte sich einer genügenden Ursache zu Feindseligkeiten. Die Belagerung begann, und alle Werkzeuge, welche die das malige Kriegskunft kannte, wurden in Bewegung gesett; aber als Berzweiselte vertheidigten sich die Bürger, die an einem Python einen kühnen und umsichtigen Führer hatten und durch Aussälle, bei denen auch Dionys schwer verwundet wurde, und durch Gegenwerke alle Anstrengungen vereitelten. Die Blokade

<sup>1)</sup> Diod. 14, 103—105.

Diod. 14, 106. Ueber Kaulon auch Strado 6, 1 (Bd. 2, p. 16 ed. T.). Bielleicht mußten damals auch alle flüchtige Sprakusaner Rhegium verlassen, die nun Ancona gründeten; doch sagt Strado 8, 4 (Bd. 1, p. 390 ed. T.) nur, daß die Stadt von Sprakusanern, welche vor der Tyrannei des Dionys ents wichen wären, erbauet sei, und Lateiner (siehe Ruperti zu Juvenal 4, B. 40) nennen sie daher eine dorische.

hielten sie bis in den elften Monat aus; dann burch Hunger aufs äußerste gebracht, mußten sie sich ber Willführ bes Rachedurstenden ergeben. Die Stadt wurde niedergerissen, die als Schatten einhergehenben Einwohner nach Sprakus geschleppt und, falls sie sich nicht lösen konnten, als Sklaven verkauft, der tapfere Python endlich so mißhandelt, daß des Tyrannen eigne Leute wegen ber an ihm verübten Schandthaten einen Aufstand droheten und nur daburch ihm den schnelleren Tob ber Ersaufung im Meere als Wohlthat verschafften 1). Die Belagerung hatte sich also bis tief in bas Jahr 387 hingezogen. Sie genügte wohl, um ben Einbruck zu verwischen, ben bie Entlaffung ber Krotoniaten gemacht hatte, und baber hören wir nun auch wieder von feindlichen Unternehmungen gegen bie nörblicheren Städte, welche in diese ober die zunächst folgende Beit zu gehören scheinen. Bon Kroton wird gemelbet ), baß es 12 Jahre lang eine Oberhoheit bes Dionys anerkannt habe; gegen Thurii murbe eine Expedition geschickt, welche ein Sturm vereitelte 3); Tarent bagegen, scheint ce, blieb wegen seiner Entfernung unangefochten.

Uebrigens folgte eine etwas friedlichere Zeit, worin jedoch neue Rüstungen gegen die Karthager geschahen und nach verschiedenen Seiten die Thätigkeit des Gebieters in Anspruch gesnommen wurde. Seine enge Verbindung mit Sparta geht aus mehren Dingen hervor, die bereits erwähnt sind; zum Abschlusse scheint sie schon vor dem Jahre 395 Lysander gebracht zu haben, da dieser zu ihm als Gesandter geschickt wurde. Jest war Sparta durch den korinthischen Krieg im Gedränge, und Dionys ließ daher ein Geschwader von 20 Segeln dahin zur Hülse abgehen.

<sup>1)</sup> Diod. 14, 108 u. 111; Strabo 6, 1 (oder Bd. 2, p. 12 ed. T.).

<sup>2)</sup> Dionys. Halic. in excerptis.

<sup>3)</sup> Aelian 12, 61.

<sup>4)</sup> Plut. im Lysand. 2.

<sup>5)</sup> Xenoph. Hellen. 5, 1, 26 u. 28.

Zwar hatte Konon versucht, durch Bermittelung bes Evagoras. ber ihm gleichfalls befreundet gewesen fein muß, bergleichen Bulfeleiftungen gu hintertreiben 1), und aufänglich schien biefer 3med erreicht zu werben, weshalb bie Athener wohl bamals bem Dionys und feinen Rachfommen bas Ehren Burgerrecht ertheilten 2); allein bennoch traf im Jahre 387 jener Beiftanb fur Sparta ein, beffen Grundfage alfo wohl beffer gu benen bes Tyrannen pagten ). Ein anberer Gegenftanb feiner Politif war bie Berbreitung feiner Seeherrichaft über bas abriatifche Meer. Der Moloffer-Furft Alfetas, welcher aus feiner Beimath hatte fluchte gab dazu bie nächfte T Mitteln aus, ben Thron innen: zugleich sandte er rischen Rufte Liffus nach Stabt berechnet war, an he bort Pharos befegten. ten ihn beghalb in Berba 3 einen ploBlichen Ueberfa htigen; allein waren folch ht ent≥ te mehr gegen, so burfte e baju bienen follten, bereinft auch von jener Seite Großgriechenland anzugreifen und nach Belieben bie Berbinbung mit bem Stammlande abzuschneiben 1). Rach ber entgegengesetten Seite Italiens bin beschäftigten ibn bie Etrusfer, beren Seeraubereien Eine ansehnliche Flotte ruftete er gegen fie wieber zunahmen. aus, machte mit biefer verheerenbe ganbungen an ber etrustis

ichen Rufte, überfiel besonbere ben Safenort Burgoi, plunberte

<sup>1)</sup> Lysias pro bonis Aristoph. p. 175 ed. T.

<sup>2)</sup> Demosth. epist. Philipp. p. 172 ed. T.

<sup>3)</sup> Bergl. Bodh über das attifche Scewesen, S. 28.

<sup>4)</sup> Diob. 15, 13 u. 14.

Beute zuruck, die wohl etwas übertrieben auf 1000 Talente geschätzt wird und außerdem noch durch den Berkauf der Geschangenen um 500 andere vermehrt sein foll 1).

Indessen alles dieses gab dem unruhigen Geiste nicht gesnügende Beschäftigung. Er behielt Ruße, über manche Erscheinungen seiner näheren Umgebung nachzudenken; er wurde argwöhnischer, härter und grausamer; er wurde, da seiner perssönlichen Sitelkeit auch Kränkungen anderer Art widersuhren, verstimmt und mit Unmuth erfüllt. Kurz: er entwickelte vorzüglich jest sene gräulichen Jüge seines Charakters, von denen bald zu reden ist. Sogar sein vertrauter Freund Philistus und sein Bruder Leptines entgingen nicht seinem Argwohne. Beide wurden verdannt und entwichen nach Thurii; doch söhnte er sich mit Lesterem bald wieder aus und schnrite ihm auss neue sein Bertrauen. Ginen großen Krieg begehrte seine Herrschsucht, zu eben demselben tried ihn das Bedürsniß, sich inneren Qualen zu entziehen und auf Schlachtselbern sich zu zerstreuen.

Dhne weitere Veranlassung schlug er daher im Jahre 383 zum britten Male gegen Karthago sos, indem er mehre Städte desselben zum Absalle auswiegelte und diese in Schutz nahm. Ienes suchte durch Unterhandeln Zeit zu gewinnen, die es im Stande war, unter Mago ein achtbares Heer nach Sicilien zu schicken. Diesmal war es kein Belagerungskrieg, sondern nach mehren kleinen Gesechten maaßen sich die Heere zuerst dei dem Orte Kadala, wo Mago selbst stel und der Rest des Heeres

<sup>1)</sup> Bergl. Müller's Etruster I., S. 198. In eben diese Zeit mögte die Errichtung eines Schanzwerkes gehören, welches vom Schlacischen nach dem hipponiatischen oder Terindischen Busen gezogen werden und die Sudsspiße von Italien abschneiden sollte; der Bau wurde indessen nicht vollendet. Strabo 6, 1 (Br. 2, p. 16 ed. T.).

<sup>2)</sup> Diod. 15, 7.

auf eine Hohe gejagt wurde, auf welcher es bald an Waffer fehlte. Rur eine Capitulation, welche die Raumung von ganz Sicilien zugestände, schien retten zu können; und wirklich baten barum bald die Eingeschlossenen, von denen Dionys außerdem noch Ersat der Kriegssosten verlangte. Ein Waffenstillstand wurde abgeschlossen, damit Bestätigung des Friedens von Karsthago eingeholt würde; aber Alles war nur eine Hinterlist und an die Spise des frei gewordenen und bald verstärkten Heeres stellte sich Rago's rüstiger Sohn. Eine zweite Schlacht wurde bei Kronium geliesert. Leptines besehligte den einen Flügel,

fiel aber im bid Linie ber Gried 14,000 Leichen fein Quartier g einem ganz and Wechsel bes Gl. machte nicht vie wurden ihm eing und dem Diom Wann biefer Fr

Diodor wiederum alle diese Ereignisse als Borfalle eines Jahres erzählt; aber grämlich genug mogte Dionys aus bem Felde zusrücklichen und immer mehr eine Plage für seine Umgebung und seine Unterthanen werden, ba ihm nichts empfindlicher war, als Schwächung bes Ruhmes, baß er ein großer und ausgezeicheneter Mann ware.

Geraume Zeit hielt er ben außeren Frieben aufrecht, ber bei manchen Segnungen boch auch entschiebener bie Leiben mit fich brachte, bag ber schulbbewußte Gebieter fich seinen Schmeich-

<sup>1)</sup> Aelian 13, 45 ergablt, bag man Dioups beschuldigt habe, es fei Leptines auf beffen Beranftatten umgekommen.

<sup>2)</sup> Diob. 15, 15-17.

lern und ben bosen Bügen seines Charafters immer mehr hin-Nur mit Sparta sette er die früheren Verhältnisse fort, und biesem sandte er, als es burch die Thebaner in Roth kam und zugleich die Athener unter Timotheus und Iphikrates in ben westlichen Gewässern erschienen, im Jahre 373 ein Geschwaber nach Korcyra zur Hulfe, bas freilich weber seiner Macht, noch ber Noth ber Verbundeten entsprach und bort von ben Athenern gleich aufgefangen wurde 1). Den Angriff auf Großgriechenland scheint er aufgegeben zu haben; und boch erwachte am Abend seines Lebens noch einmal ber friegerische Geist, obwohl er sein Feuer verloren hatte. Er vernahm, daß Karthago sich durch verheerende Seuchen und durch Aufstände in Afrika in Verlegenheit befände, und schlug im Jahre 368 zum vierten Male los. Selinus und Entella gewann er für sich; Eryr nahm er mit Gewalt, aber Lilybaum hielt eine Belagerung aus und machte seinen Fortschritten einen Halt. Auch wurde ihm gemeldet, Karthago habe burch eine Feuersbrunft seine Schiffswerfte verloren, und er entließ also seine Segel bis auf 130 nach Syrafus. Allein er war betrogen, und gleich erschien eine überlegene feindliche Flotte, welche bie sprakusanische überfiel und sich ber meisten Schiffe bemächtigte. Dionys zog nun, ba obenbrein ber Winter einbrach, zurud und schloß einen Waffenstillstand, bessen Verwandlung in einen Frieden er nicht mehr erleben sollte 2).

Hinsichtlich ber inneren Verwaltung, über welche man nur aus Andeutungen der Alten etwas errathen kann, war Dionys ein arger Militair. Despot, welcher die unbeschränkteste Gewalt widerrechtlich an sich gerissen hatte und sie durch sedes Mittel zu behaupten entschlossen war. Den ganzen Staat betrachtete er als nur um seiner Person willen vorhanden; und stellte er

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellen. 6, 2, 33; Diod. 15, 47.

<sup>2)</sup> Diod. 15, 73.

auch kein leitendes Princip auf, so handelte er boch besto unverrückter nach bemselben; benn er schaltete ohne Rücksicht auf bie Rechte Anderer, die er gar nicht anerkannte. Dazu liebte er ben Krieg und alles, was biesem biente; bie Berwaltung des Innern war bem Zwecke ber Eroberung nach außen untergeordnet; gleichwohl fehlte es ihm nicht an einigem Sinne für manche Kunfte bes Friedens und nicht an Fähigkeiten eines Regenten. Von Charafter endlich war er wohl nicht unbebingt grausam und blutburftig, aber eitel, empfindlich, argwöhnisch und mißtrauisch, von seiner Größe unmäßig eingenommen und burch eine verweigerte Anerkennung derselben leicht und unverzeihlich beleidigt, war wortbrüchig, gewissenlos und ohne Gottesfurcht, habsüchtig und ohne alle Menschenliebe, war in seinen Launen zu jeder Gewaltthat fähig. Seine Macht stütte er auf Söldner, und diese nahm er ohne Rücksicht auf die Herkunft aus bem Stande ber Freien und der Sflaven, aus Griechen und Barbaren, fesselte sie durch Befriedigung ihrer Bunsche mit blinder Ergebenheit an seine Person, begeisterte sie im Felde zu rühmlichen Anstrengungen und wußte, wenn ste anfingen verwöhnt zu werben und ben keden Geist einer Körperschaft anzunehmen, Aufstände berselben durch Schlauheit und Worts brüchigfeit zu unterbrücken 1), besonders aber sie als immer noch brauchbare Colonisten an veröbeten Stätten unterzubringen und Ein zweites bann ihre Reihen burch Andere zu ergänzen. Hauptmittel war die Vernichtung alles Bürgerthums und alles Gemeinstnnes unter seinen Untergebenen. Dieses erreichte er daburch, daß er überall, besonders aber in Sprakus, die Bevölkerung auf die entfremdendste Weise burchmengte und bald ganze Gemeinden aufhob und sie anderen einverleibte, bald ben Altanfässigen Neuburger aus bem Stande ber Freigelassenen und der verabschiedeten Söldner beigab, theils durch Unterdrückung

<sup>1)</sup> Polyan 5, 2, 2.

234

aller Denks und Sprechfreiheit mittelst seiner Hascher, beren geheime Polizei so ausgebildet war, daß schon bei ihr die Lustbirnen eine wichtige Rolle spielten 1), ferner burch Vernichtung aller republikanischen Satzungen bis auf ben schwächsten Schatten und durch Anstellung treu ergebener und nur bas Gebotene vollziehender Manner bei jedem etwas bedeutenden Posten. Von einer bestimmten Berfassung des Staates kann also kaum die Rebe sein; nur der sedesmalige Wille des Gebieters gestaltete Alles, wie es ihm zusagte. Höchstens in bem Kreise ber nieberen Berwaltung und Rechtspflege gab es einen regelmäßigen Gang, weil boch ber Wille bes Einen nicht auch biese Dinge zu umfassen vermogte; wo bieser einschritt, ba hörte alles andere Recht und Herkommen auf. Glücklich konnten baher bie Sikelioten nicht baran sein, übersieht man auch bas schreckliche Glenb, welches er zu einzelnen Zeiten über ganze Stäbte burch feine Kriege und über zahlreiche Verbindungen durch seine peinlichen Untersuchungen brachte, ober ben Jammer, in welchem alle ihm näher gerückte Personen bei aller anscheinenben Herrlichkeit schmachteten. Freilich wurde Sprakus erweitert und erhielt einen Umfang und eine Bevölferung, wie sie bamale keine andere griechische Stadt hatte, und die Plate auf der Südfüste ber Insel, welche bereits vor seiner Herrschaft burch Feindes Hand zerstört waren, wurden möglichst hergestellt, während auf ber Oftfuste für die untergegangenen andere aufblüheten; auch erhielten die schönen Fluren wieder Eigenthumer und Sande zum Anbau, und burch bie beständigen Kriegsrüftungen und bie weitläufigen Bauten wurden Handel und Gewerbe in Thatigkeit und die Schätze des Gebieters in Umlauf gesett; allein was half es ben Untergebenen, daß für Mittel zum Erwerbe und selbst zum Wohlstande gesorgt wurde, wenn Dionys einen auf Recht gegründeten Besitz eigentlich gar nicht anerkannte,

<sup>1)</sup> Polyan 5, 2, 13.

wenn er seine Unterthanen ohne Bebenken auch untergehen ließ, ober selbst sie austrieb, schon zufrieden, sobald nur Andere an ihre Stelle traten, wenn Jeder in Gefahren der mannigfaltigsten Art schwebte, und wenn drückende Lasten den Erwerd mit Anderen zu theilen nöthigten!

Denn außerorbentlich groß, muffen die Summen gewesen fein, die er, obwohl im Privatleben nicht verschwenderisch, für feine Söldner und seine Kriegerüftungen verbrauchte, und brudend die Abgaben, welche er einforderte 1). Etwas Volls ständiges läßt sich freilich über seinen Staatshaushalt nicht angeben, aber Winke haben wir boch über bie Mittel, beren er sich für die Füllung seines Schapes bediente; und sie mögen gleichfalls erwähnt werben, obwohl sie zum Theil mehr ben Charafter von Anekvoten annehmen. Unter den ausgeschriebes nen war eine Bieh = Steuer, und als man anfing, möglichst das Wieh abzuschaffen, hob er sie auf, bis man es reichlich erset hatte; bann führte er sie neu ein, mit Erlaffung bes Berbotes, weibliche Thiere abzuschlachten. Bei einem großen Schiffsbau legte er jedem Bürger eine Kopfsteuer von zwei Goldstücken auf; ein anderes Mal forderte er eine außerordents liche Kriegssteuer, und als die Bürger erklarten, sie hatten kein . Gelb, ließ er sein sammtliches Hausgerath zu Markte bringen und zog das dafür Gebotene, aber natürlich auch sein Haus-Die Göttin Demeter befahl ihm angeblich, daß gerath ein. alle Frauen ihre Schmuckfachen in beren Tempel nieberlegen follten, und die dargebrachten wurden sofort für feine Münze Falsches Geld ließ er in der Noth aus Blei eingeschmolzen. prägen, und bem cursirenden gab er doppelten Werth. Gelb aller Waisen zog er ein, damit es ihnen angeblich zurück-

<sup>1)</sup> Rur im Allgemeinen sagt einmal Arist. polit. 8, 9, 8, daß man in 8 Jahren das ganze Bermögen, also jährlich 20 pCt. von dem Capitale eingezahlt habe.

gezahlt würde, wenn sie erwachsen waren 1). Großartiges leistete er in ber Beraubung ber Tempel und in bem Hohne, mit welchem er sich ber tobten Schätze bemächtigte, um sie zum Leben Dem Zeus soll er einen golbenen Mantel abgezu erwecken. nommen haben, als ware er im Winter zu falt, im Sommer zu heiß; dem Aeskulap einen goldenen Bart, da ja ber Bater unbartig ware; ber Proferpina in Lofri alle Tempelschape, inbem er auf ber Heimfahrt bei gunstigem Winde über bie Gunst der Göttin spottete; silbernes und goldenes Tempelgerath confiscirte er gern, wo er es fanb 2). Einträglich waren außerbem die häufige Einziehung des Vermögens berer, welche hingerichtet ober boch verfolgt wurden, die Beraubung ganzer Ortschaften, die sich etwas hatten zu Schulden kommen lassen, und die mitunter reiche Rriegsbeute, die Kriegsentschäbigungen und ber Verkauf ber Gefangenen; größere Erleichterung gab bagegen Die Art, wie er Dienstbelohnungen mit Anweisungen auf bas Eigenthum Anderer oder mit Bertheilung lediger Grundstücke abfand. Rurg: Dionys nahm in der Noth, wo er etwas fand, und bestimmte nach eignem Belieben ben Werth bessen, mas er gab; und burch ungescheuete Anwendung biefer beiden Finang-Maaßregeln war benn allerdings wohl durchzukommen.

Peinigend für Alle muffen besonders seine polizeilichen Maaßregeln und der ausgedehnte Gebrauch von Spähern und Häschern
gewesen sein, die, wie es scheint, im Laufe der Zeit, vorzüglich
seit etwa dem Jahre 390, mit dem steigenden Argwohne und
den erlebten Unglücksfällen des Gebieters immer vollständiger
ausgebildet wurden. Auch das über diese Bekannte nähert sich
freilich der Anekdote. Noch von neueren Reisenden ist das sogenannte Ohr des Dionys ausgefunden, ober der in den Stein-

<sup>1)</sup> Arist. Oecon. 2, 21; auch Polyan 5, 2, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Arist. Occon. 2, 42; Cicero de nat. deor. 3, 34; Aelian. 1, 20; Athen. 15, p. 693; Diod. 14, 67 u. 68. Valer. Maxim. 1, 1. extern. 3

brüchen ausgehauene Kerker, welcher akustisch so gebaut sein soll, daß man an einer versteckten Deffnung selbst die leisesten Reden der Gefangenen behorchen konnte; doch ist auch das Ganze von Anderen ins Gebiet ber Fabel gezogen, weßhalb die Entscheidung Sachkundigen verbleiben mag. Zahlreich sind aber die Erzählungen bavon, wie er alle Zugänge zu seiner Person aufs ängstlichste mit Wachen besetzen und auch biese wegen jeder Verdacht erregens ben Aeußerung und Bewegung erwürgen ließ — Dinge, die inbessen nur von den späteren Jahren seiner Regierung als glaublich gelten können —; wie er seinen nachsten Angehörigen nur nach Tauschung ber Kleiber Zutritt verstattete, selbst bie Schlaf= gemächer seiner Frauen regelmäßig zu untersuchen anordnete — Angaben, die fehr wenig zu feinem übrigens gerühmten Fami= lien-Leben ftimmen -; wie er, als ein Bartscheerer sich rühmte, das Meffer an des Herrschers Rehle segen zu dürfen, diesem lohnte und dann seine Töchter bestellte, ihm den Bart mit gluhenden Rußschalen abzusengen — eine Sage, bei ber man vorauszusețen scheint, als hatte Dionys immer nur im Innern seines Pallastes gelebt — 1). Einen Blick in die Qualen seiner Scele verstattet die über Damofles erzählte Geschichte?), n. vohl auch ber Stoff zu jener anberen, welche Schiller's Ballabe, ber Burgschaft, zum Grunde liegt, schon von einem ber Alten mitgetheilt wird 3). Bon Vielen wird bie Beschuldigung wieberholt, baß er seinem eignen Sohne und fünftigen Erben absichtlich eine falsche Erziehung und Richtung gegeben hatte, damit ihm nicht in diesem ein gefährlicher Feind erwüchse 1). Dualte ihn aber auch

<sup>1)</sup> Plut. im Divn 9; Cicero quaest. tusc. 5, 20 u. de offic. 2, 7, 12. Valcr. Maxim. 9, 13, ext. 4; Aclian 13, 34.

<sup>2)</sup> Cicero quaest. tusc. 5, 21 und interpr. zu Hor. Od. 3, 1, 17; Athes naus 6, 56, p. 249 erwähnt ben Damokles nur unter den Schmeichlern Dionys II.

<sup>3)</sup> Polyan 5, 2, 22. — Auch Diod. Sic. fragm. libr. 10.

<sup>4)</sup> Plut. im Dion 9.

der Argwohn, so scheint er es bagegen bis zu der Ruchlosigkeit gebracht zu haben, daß ihn das Bewußtsein der Frevel wenig beunruhigte und Furcht vor göttlicher Strase nicht schreckte.

Lächerlich, freilich auch furchtbar, machte er sich burch eine andere Eigenthumlichkeit, indem er auf feiner Sohe auch ben Begünstiger ber schönen Kunfte, sogar ben mit Talent für fie Begabten zu spielen suchte. Gern hatte er mit ben Mannern feiner Zeit, welche sich in ben Wiffenschaften und Runften auszeichneten, wie mit Ebelsteinen seine Krone geschmuckt, wenn fie es nur bei ihm hatten aushalten können. Plato mußte es idel bußen, daß er sich an biesem Hofe blicken ließ und als freier Mann sich äußerte; benn seine Ermorbung wurde nur burch Dion verhütet, und ber Spartaner Pollis, bem er überantwortet wurde, verkaufte ihn bem gelinbesten Befehle gemäß als Sklaven auf ber Insel Aegina 1). Der Dichter Philorenus wurde einmal beswegen, weil er bes Gebieters Verse nicht schön fanb, in die Steinbruche verdammt, bald freilich wieder hervor geholt, um wenigstens burch ein zweibeutiges Urtheil bie völlige Ungnabe abzuwenden 2). Ein Tragifer Antiphon wird erwähnt, ber burch eine ähnliche Freimüthigkeit in seinem Urtheile über bie Tragobien bes Tyrannen sich ben Tob zugezogen habe 3). Außer sich vor Wuth war der Gebieter, als er im Jahre 388 von ben Griechen bei ber Feier ber olympischen Spiele verhöhnt wurde. Dahin hatte er nämlich Streitwagen, wie einst Gelon und Hiero, gesandt; aber auch für seine Gebichte, bie er burch Rhapsoben wollte vortragen lassen, bachte er Ruhm einzuerndten;

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 5; Diod. 15, 7; Diog. von Laerte 3, 1, 14; Plato epist. 7; Corsini s. a. 389 u. Krüger App. 2, p. 398; die griechischen Literat. und besonders R. F. Hermann über Plato's Leben.

<sup>2)</sup> Diod. 18, 6; vergl. Corp. Paroemiogr. von Schneid. u. Leutsch I., p. 316; Suidas s. v. anays; über den Dichter selbst siehe den Artikel in ter Encyklopätie von Ersch und Gruber.

<sup>3)</sup> Fabric. biblioth. II, p. 751.

und jenen war das Glück abhold, und diese wurden als elende Machwerke verspottet, während Lysias obendrein vor der versammelten Menge darauf antrug, daß der abscheuliche Tyrann überall nicht als Mitbewerber um Preise zuzulassen wäre 1). Seine Schmeichler wußten ihn indessen zu trösten, und er fuhr fort, Tragödien zu versertigen 2); auch erlangte er es bei den ihm damals befreundeten Athenern kurz vor seinem Tode, daß seinen Trauerspielen am Bacchusseste der Preis zuerkannt wurde 3).

Seinem hauslichen Leben wird, abgesehen von seinem Argwohne, nichts zur Last gelegt. Er lebte für gewöhnlich mäßig und einfach. Rur einmal warf er Berbacht auf seinen Bruber Leptines; mit Thearibas, bem anbern Bruber, blieb er einig; und sein Schwager Dion burfte sogar einiger Maaßen frei sprechen. Mit feinen beiben, ganz gleich berechtigten Frauen führte er eine zum Bewundern einige Che; und wenn die Sprakusaner gern gesehen hatten, daß Aristomache ein Vorrang zugestanden ware, so gebar boch die Fremde zuerst einen Sohn und Erbfolger, Dionys II.; gleichwie er umgekehrt die Mutter dieser Doris, als sie bessen beschulbigt wurde, baß sie die Aristomache burch Gift zu töbten suche, bei Seite schaffen ließ 4). Er hatte im Ganzen 7 Kinder, nämlich 3 Söhne von der Doris und 2 Söhne und 2 Töchter von ber Aristomache. Bon biesen wurde Sophrosyne mit ihrem Halbbruber Dionys, Arete erft mit ihrem Dheim Thearibas unb nach bessen Tobe mit Dion verheirathet 5). Von ben 4 anberen Söhnen nennt Athenaus 6) brei, ben Rysaus, Apollofrates unb

<sup>1)</sup> Diod. 14, 109 u. 15, 7; Dion. von Palic. in vita Lysiae cap. 29.

<sup>2)</sup> Melian 13, 18; vergl. Meinecke fragm. Com. gr. l., p. 524 u. 562; Lucian. de non credend. cal. cap. 14, adv. Indoct. cap. 15; Ammian. Marcell. 15, 5; Cicero quaest. tuscul. 5, 22.

<sup>3)</sup> Bodh über das attische Seewesen S. 28.

<sup>4)</sup> Plut. im Dion 3.

<sup>5)</sup> Plut. im Dion 6.

<sup>6)</sup> Athenaus 10, S. 435 und 436.

Hipparinus; außerbem findet sich noch in Inschriften ein Hersmofritus erwähnt 1); und da Diedor 2) sagt, daß Hipparinus und Nysäus, oder Narsäus, wie er dort heißt, Söhne der Aristosmache waren, so sind also Apollokrates und Hermofritus für die leiblichen Brüder des jüngeren Dionys anzusehen 3). Ueber die Todesart des alten Tyrannen sauten die Nachrichten versschieden. Nach Diodor 4) trank er aus Freude darüber, daß er in Athen dei den tragischen Kampsspielen den Sieg davon gestragen hatte, so unmäßig, daß er erkrankte; nach Anderen war er zuvor erkrankt, aber als Dion nun mit ihm über die Erdssolge zu Gunsten der Kinder seiner Schwester zu sprechen wünschte und dieß die Aerzte dem Dionys II. anzeigten, ließ dieser dem Bater einen begehrten Schlastrunk so mischen, daß er nicht wieder erwachte 5).

Er starb im Jahre 367 6) nach einer Regierung von 38 Jahren im 63sten Jahre seines Alters und hatte seine Macht so wohl besestigt daß ihm sein ältester Sohn, Dionys II., in der Herrschaft nachfolgte, ohne daß irgendwo freisinnige Männer sich geregt hätten, um eine Veränderung herbei zu sühren. In diesem trat ein Gebieter auf, der, wie schon gesagt, in seiner Erziehung absichtlich von dem Vater verwahrloset und damals von Charafter weder gut noch schlecht war, der nur völlig ohne eignen Willen dastand, und der, weil er der Führer bedurfte,

<sup>1)</sup> Boeckh corp. Inscript. p. 897 et 856.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 6.

<sup>3)</sup> Apollokrates heißt bei Plut. im Dion 37 auch "& neessúrseos row naidwr," der nach dem Abzuge des Dionys II. eben deswegen den Befehl der Burg erhielt. Es scheint, als ware "oi natdes" Titel in der Bedeutung von "Prinzen" gewesen; nach einer später folgenden Stelle (Dion 50) hatte auch Dionys II. zwei Sohne und von diesen hieß der älteste ebenfalls Apollos krates. Bestimmter bestätigt dieß Strado 6, 1, ed. Tauch. Bd. 2, p. 13.

<sup>4)</sup> Divd. 15, 74; auch Plin. hist. nat. 7, 54.

<sup>5)</sup> Timaus bei Plut. im Dion 6, und Corn. Repos im Dion 2.

<sup>6)</sup> Bergl. Clinton s. a. 406 und 367.

ein besserer ober ein schlechterer Regent werden konnte, je nachbem Manner ber einen ober ber anderen Art Einfluß über ihn geswannen.

Der friegerische Geist seines Baters fehlte ihm ganzlich, weil er niemals ins Felb mitgenommen, sonbern nur im Innern des Pallastes erzogen war. Er ererbte zwar einen Krieg mit Karthago, aber bieser wurde sogleich beigelegt 1); und ba von besonderen Bedingungen nirgends die Rede ift, so wurden mahrscheinlich ben Karthagern die im Jahre 368 eroberten Plate zurudgegeben und bie früheren Granzen hergestellt. Auch mit ben Lucaniern stieß er einmal feindlich zusammen, und seine Krieger erfochten einige Vortheile; boch kam es ihm sehr erwünscht, als er ben Frieden abschließen konnte D. Im Beloponnes ftand bei seinem Antritte noch ein von seinem Bater ben Spartanern gegen Theben geschicktes Hulfscorps; und wenn auch bieses wahrscheinlich heimkehrte, ba bie ihm gesetzte Zeit abgelaufen war \*), so sandte er boch ein Geschwader von 12 Segeln im Jahre 366 ab, bas inbessen ebenfalls bald bie Ruckfahrt antrat, ohne bebeutende Dienste geleistet zu haben 4). Außerdem werben als Ereignisse, welche für die auswärtigen Berhältnisse einige Wichtigkeit haben konnten, nur erwähnt, daß zwei Festen auf ber Rufte von Apulien angelegt wurden, um ben Seeraubereien im abriatischen Meere zu steuern 5), daß zur Wiederherstellung Rhegiums ber Anfang geschah ), und baß man im Jahre 366, wahrscheinlich boch wohl unter Zustimmung bes Dionys, am Berge Taurus unter Leitung bes Andromachus, bes Baters von bem Geschichtschreiber Timaus, ein neueres Tauromenium grun-

<sup>1)</sup> Diod. 16, 5; Plut. im Dion 6.

<sup>2)</sup> Diot. 16, 5.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hellen. 7, 1, 28.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hellen. 7, 4, 12.

<sup>5)</sup> Diod. 16, 5.

<sup>6)</sup> Strabo 6, 1 (Bt. 2, p. 12 ed. T.).

bete 1). Uebrigens wurde der dauernde Friede nicht unterbrochen, wovon denn freilich eine Folge war, daß jene Kriegsmacht versfiel, welche der Vater hinterlassen hatte, und welche etwas überstrieden auf 300 Kriegsschiffe erster und zweiter Größe, ein leicht zu bildendes Landheer von 100,000 Mann Fußgänger und 9000 Reiter und auf außerordentlich große Vorräthe in den Arsenälen angegeben wird 2).

Im Innern wurde die Regierung bei weitem milber, inbem bie arge Aufpasserei in einem bedeutenden Grade aufhörte, die gesammten Kräfte bes Staates nicht länger lediglich auf auswärtige Rriege gerichtet wurden, die Golbner und beren Obersten nicht unbedingt allen Anberen voranstanden, endlich die Runfte bes Friedens, und wenn auch durch ben Herrscher nur als Dies nerinnen eines üppigen Hoflebens, boch burch Dion auch um ihrer selbst willen mehr zu Ehren kamen. Aber alles Wichtige, was im Staate geschah, brehete sich balb um den Rampf von zwei Hofparteien. An der Spite der Einen stand Dion, Oheim und Schwager bes Herrschers und ein Mann, welcher besonders burch ben Umgang mit Plato gebildet und für beffere Grundsate gewonnen war, beswegen bei allen etwas rechtlichen Leuten bie größte Achtung genoß, sogar von bem Berftorbenen nie angetastet war, jest aber als entschieden der Tüchtigste für die Regierungsgeschäfte ben größten Ginfluß übte. An ihn ichloffen sich sowohl biejenigen, welche ein milbes und gerechtes Regiment wünschten, als jene, in welchen noch ber Gebanke an republikanische Freiheit fortlebte oder bald erwachte. Ihnen entgegen stellten sich die bosen Hosschranzen. Sie suchten sich des jungen Herrschers zu bemächtigen, ihn in Ausschweifungen und Schlemmereien zu stürzen, alles Edlere in ihm zu erstiden und bann in seinem Namen nach Belieben zu schalten und zu walten.

<sup>1)</sup> Diod. 16, 7.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 9; Plut. im Dion 14; Aelian 6, 12.

Der Sieg schwankte zwischen beiden Parteien hin und her; und gerade dieß allein ist das Charakteristische dieser Regierung. Den Einen gelang es oft, den Herrscher durch Befriedigung schlau geweckter Sinnlichkeit zu gewinnen, ihn z. B. in einen Rausch, der 90 Tage angehalten haben soll, zu versenken, ihm gegen den strengen und meisternden Dion sogar Widerwillen einzuslößen, gar Argwohn gegen dessen wahre Absichten in sein Herz zu streuen. Zu anderer Zeit behielt dieser das Uebergewicht, und einen glänzenden Sieg schien er endlich davon zu tragen, als er den Zögling dafür stimmte, Plato zu berusen und von diesem sich den Weg der wahren Weisheit zeigen zu lassen 1).

Eben bamals setzten es aber auch die Höslinge durch, daß Philistus, welcher bisher als Verbannter in Großgriechenland gelebt und sich dort mit Absassung seines historischen Werkes beschäftigt hatte, nach Sprakus zurückehren durfte; und schon

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 6—10 und Plato's angebliche Briefe; denn daß fie wirklich von Plato sind, wird wenigstens von Anderen mit achtbaren Gründen bestritten.

Es würde übrigens zu weit führen, wenn hier auf die Beweggründe Plato's zur Annahme dieses Ruses eingegangen würde; ebenso, wenn zur Erörterung die schwierige Frage tame, ob Plato wirklich zweimal zu dem jüngeren Dionys, also im Ganzen dreimal nach Sicilien gereiset, oder die dritte Neise nur aus den angeblichen Briesen, besonders aus dem siebenten entlehnt sei. Nachdem diese Bedenklichkeit angedeutet ist, wird hier nach den vorhandenen Quellen erzählt werden; und wegen der eigentlich nicht so sehr Dionys, als den Plato angehenden Untersuchungen ist zu verweisen auf: Plato's Leben und Schristen von Ast; Socher über Plato's Schristen; Ritter's Gesschichte der Philosophie Bd. 2, und ganz besonders auf R. F. Hermann über Plato's Leben und System, wo man auch die vollständigste Sammlung von literärischen Nachweisungen über diese Gegenstände sindet.

Die Sache ist wirklich zu verwickelt, als daß sie in einer beilausenden Anmerkung auf eine Weise sich abmachen ließe, welche gar auf den Namen einer Erledigung Anspruch machen wollte. Im Laufe der obigen Darstellung wird man sinden, daß ich mich für die dritte Reise und zwar aus Gründen erkläre, die aus dem Gange der politischen Entwickelung entlebnt sind; und ihnen sind die mehr philologischen und biographischen wenigstens nicht mehr als der anderen Ansicht entgegen; vergl. S. 244 u. 246.

hatten sie an diesem Verfechter ber unbeschränkten Zwingherrschaft ein sehr achtbares Oberhaupt, als Plato, ber theils selbst seine Ibeen über die beste Staatsverfassung irgendwo ins Leben ein= zuführen wünschte, theils von ben befreundeten Pythagoreern in Großgriechenland zur Annahme bes Rufes aufgeforbert wurde, in Sprafus angelangte 1). Mit ber größten Auszeichnung wurde er hier empfangen 2), und in furzem begannen die Unterweisun= gen. Plato fand in Dionys einen jungen Mann, mit welchem wohl etwas aufzustellen ware, und noch lesen wir bei ihm 3) Lobeserhebungen auf die Fähigfeiten besselben. Am Hofe gewann wirklich Alles ein anderes Ansehen, indem die liederlichen und ausschweifenben Festlichkeiten verschwanden, Buchtigkeit und Ernft an ihre Stelle traten, sogar bie schmeichelnben Hofleute sich in Schüler ber Weisheit umzukleiben wußten; bie Regierung leitete Dion, und in Sprakus und in allen Sikelioten erwachten Hoffnungen auf beffere Zeiten, wurde aber zugleich ein freisinniger Geist geweckt, welcher nicht bauernd von ben Launen eines Einzigen, bem es an persönlicher Kraft fehlte, erbrückt werben konnte. Allein die Gegner gaben darum ihre Bestrebungen nicht auf. Sie verläumbeten Dion, als beabsichtige er nur, die Regierung ben Kinbern seiner Schwester in die Hande zu spielen, oder als wolle er die Republik ausrufen laffen, um dann selbst an die Spite zu treten; sie stellten bem jungen Gebieter, welchem auch Plato's große Zuneigung zu Dion unangenehm war, sogar falsche Briefe zu, aus welchen Dion's Umtriebe, seine Verbindung mit Republikanern des Auslandes, selbst mit Karthago hervorgeben

<sup>1)</sup> Nach dem Vorgange Corsini's wird tieser Ausenthalt Plato's in Sprakus meistens in die Jahre 367—365 verlegt; aber alle Quellen Corsini's sagen eigentlich nur, daß Plato bald nach dem Regierungsantritte kam, und noch unsicherer ist der Zeitpunkt seiner Rücklehr. Wir besitzen durchaus keine Angaben der Alten, auf die sich eine feste Zeitrechnung gründen ließe.

<sup>2)</sup> Bei der Ausmahlung derselben, Plut. im Dion 13 und Aelian 4, 18, mögte doch etwas griechische Phantasie durchlausen!

<sup>3)</sup> In ben Briefen.

sollten; sie ließen es an gehässigen Reben über Plato nicht fehlen und stellten beffen Wirksamkeit selbst bei bem Bolke in ein übeles Licht, als wurde jest Syrakus, welches der ganzen Macht bes einst blühenden Athens widerstanden hatte, einem einzigen attischen Rebekünstler unterwürfig. Dennoch gewann Dionys, ungeachtet aller Einflüsterungen bes Treubundes, zu Plato eine Buneigung, welche seinem Charafter Ehre macht; aber gegen Dion wurde er argwöhnisch, und bei Vorlesung eines angeblichen Briefes dieses Dheims erhipte endlich Philistus seine Leidenschaft fo fehr, baß er jenen ergreifen ließ, Seeleuten übergab und ihn an Italiens Rufte auszuseten befahl. Die allgemeine Bewegung, welche bieß am Hofe und in ber Stadt erregte, bewirfte zwar bie Milberung, daß zwei besondere Fahrzeuge ausgerüftet, und daß es dem Dion verstattet wurde, auf diesen ben größten Theil feines Bermögens und bie meisten seiner Freunde mitzunehmen, fich nach eignem Belieben einen Aufenthaltsort zu mählen, unb noch ferner Einkunfte aus Sicilien zu beziehen; allein weichen mußte er, und warb nun auch Plato noch eine Zeit lang mit Hochachtung behandelt, so wurde boch biefer ebenfalls bald unter bem Vorwande, daß friegerische Angelegenheiten feine Muße für seine Vorträge erlaubten, und daß er über ein Jahr wiederkehren mögte, zur Abreise bewogen 1).

Dion begab sich nach Athen, hielt sich abwechselnd hier, in Rorinth und in anderen Städten des griechischen Stammlandes auf, gewann durch sein Benehmen überall die größte Achtung und Theilnahme, und schreckte durch seinen Rus die Einen und ermuthigte die Anderen in Sprakus. Hier wurde dagegen Philistus entschieden der einflußreichste Mann, und die Regierung näherte sich, abgesehen von den kriegerischen Bestrebungen, dem Charakter der vorigen. Dionys selbst gab sich wieder einem wüsten Leben hin, verlor sedoch nicht das eitele Verlangen, sich

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 11-16; Diog. v. Laerte 3, 1, 15; Plato's Briefe.

mit ben berühmtesten Weltweisen bes griechischen Bolfes zu umgeben. Aristipp lebte an seinem Sofe, ber freilich mit Leichtigkeit sich daselbst zu behaupten wußte 1); aber von Plato sich gering geachtet zu sehen und Dion in bessen vertrautem Umgange zu wiffen, krankte ben eitelen Herrscher, und nochmals wurden unmittelbare Einladungen, Verwendungen der Pythagoreer und Drohungen wiber bas zurückgelassene Bermögen und bie gebliebenen Familien-Glieder Dions benutt, um Plato, der sicher gern eine Aussöhnung erreicht hatte, zu einem zweiten Besuche zu bewegen "). Dieser ließ sich darauf ein, erschien und erweckte in Sicilien Bunsche und Hoffnungen, vermogte aber bießmal weniger auf bas sorgfältig vermahrte Herz bes jungen Buftlings einzuwirken und verdarb balb Alles, als er auf eine Aussöhnung mit Dion angelegentlich hinarbeitete. Dionys wurde es müde, sich von bem strengen Manne meistern zu laffen, während boch Aristipp, ebenfalls ein Weltweiser, ganz anders verführe; er brach vollständig mit Dion, indem er beffen zurückgebliebenes Bermögen mit Beschlag belegte, auch bessen Gattin zwang, sich mit einem Günftlinge zu verheirathen; und Plato schwebte balb in Gefahr, den ihn haffenden Söldnern und Leibwächtern Preis gegeben zu Die Freunde desselben verhüteten zwar dieß, konnten werben. aber eine schnöbe Entlassung wenig milbern 3).

1) Diog. v. Laerte 2, 8.

<sup>2)</sup> Nach Corsini ging Plato im Jahre 361 zum zweiten Male zu Dionys II. und kehrte im Jahre 360 zurück. Auch steht unbedingt sest, daß diese Reise nur ungefähr in jener Zeit gemacht sein könnte. Was gegen dieselbe einges wandt wird, sindet die kräftigste Widerlegung dadurch, daß das spätere Untersnehmen Dion's mit ihr in einer so engen Verbindung steht; denn da dieses Niemand in Zweisel zieht, so können auch jene veranlassenden Thatsachen nicht wohl ausfallen, ohne daß eine empsindliche Lücke in der Geschichte hervortritt

<sup>3)</sup> Plut. im Dion 17—21; Diogenes von Laerte 3, 1, 16; Corn. Rep. im Dion 3 u. 4; Plato's epist. 7.

Ologenes erzählt indessen das Einschreiten der Pythagoreer, welche im nördlichen Großgriechenland viel vermogten, und deren Berwendung für Plato eigentlich von der zweiten Reise oder der ersten unter Dionys II. Dahin paßt

Theils die Auskunft, welche Plato, ohne freilich aufzuheßen über die Lage der Dinge in Sicilien dem Dion ertheilte, theils, die diesem gewordenen Kränkungen, theils endlich die Hoffnungen, welche sowohl Flüchtlinge aus Syrakus als der bessere Theil der dortigen Bevölkerung auf ihn setzen, reisten seitdem in Dion den Entschluß, sich an die Spise einer bewassneten Racht zu stellen und die republikanische Freiheit zu erstreiten. Ob nicht etwas Rachsucht auf ihn wirkte, auch Ehrgeiz eine Triebseder war, vielleicht in den innersten Falten seines Herzens auch Herrschssucht lauerte, da er niemals zu seinen republikanischen Gesinnungen volles Bertrauen einslößen konnte, darüber vermag wohl kein Rensch zu entscheiden.

Unterflüßt burch seinen Reichthum und burch zahlreiche Freunde, besonders unter der in Athens philosophischen Schulen gebildeten Jugend, und trauend dem Julause, welchen er an der Spise einer bewassneten Macht in Sicklien sinden würde, begann er schon im Jahre 358 seine Vorsehrungen, deren Mittelpunkt Korinth war. Plato selbst soll aus Rücksicht auf seine Verhältnisse zu Dionys keinen unmittelbaren Antheil genommen haben; ein eisriger Ermunterer war dessen Schüler Pseussppus; manche andere Afademiker traten sogar in eine Freischaar ein. Von den im Stammlande sich aufhaltenden Flüchtlingen Sickliens, die auf 1000 geschäßt wurden, wagten es nur 25, sich persönlich dem Unternehmen anzuschließen; dagegen fanden, sich leicht 800 erprodte Söldner, die, ohne vorläusig nach dem Iwecke Dion's zu fragen, in seinen Dienst traten. Dieser verlegte den Sammelplaß weiter nach Zakynthus hinaus, wohin auch bedeutende

sie aber durchaus nicht, weil kein Grund zu einer solchen Berwendung war; und wenn Diogenes dennoch letztere kennt, so scheint er mir mehr für als gegen die Annahme einer dritten Reise etwas zu beweisen.

Jeder erkeunt leicht, wie der Ausdruck "zweite Reise" hier in einem dops pelten Sinne vorkommt und baber ju Berwechselungen Anlaß geben mußte.

Vorräthe an vollständigen Rüftungen geschafft wurden, um bereinst in Sicilien zu Gebote zu stehen. Mitten im Sommer bes Jahres 357 1) war Alles in Ordnung, und wenige Schiffe sollten bie vorhandenen Streitfrafte hinüberführen, während Heraflibes, ein ebenfalls vor Dionys entwichener Oberft, zurücklieb, um Berstärkung zu sammeln und nachzuführen. Gine Mondfinfterniß und ber Gebanke an die Gefahren bes Unternehmens machte freilich die Soldner stupen; allein die Bedeutung gener Erscheinung wurde auf ben Sturz bes Dionys bezogen, und mancherlei Zureben hob alles Zaubern auf. Weil man wußte, bag Philiftus an bem jappgischen Borgebirge auflauerte, ging bie Fahrt quer burch bas offene Meer, und am breizehnten Tage erreichte man Pachynum, wo ber befehligende Seemann eine Landung verlangte, ba er Sturm erwartete. Dion wollte bagegen nicht in so großer Rähe bei Sprakus ausschiffen. Die wieder in See Gegangenen wurden wirklich von einem Sturme befallen, welcher sie an die afrikanische Ruste trieb, entrannen aber bem nahen Berberben, liefen wieber aus und erreichten auf Sicilien Minoa, bamals eine farthagische Stadt, beren Commandant ein genauer Freund von Dion war und ihn auf alle Weise unterstütte D.

Damals war Dionys mit 80 Segeln in Raulon abwesend, um angeblich bort feste Punkte gegen die Seerauber anzulegen; und Dion rückte bei dieser Kunde sogleich vor. Zuerst gingen 200 agrigentinische Reiter zu ihm über, benen sosort eine Abtheilung Geloer solgte; Ramarinäer fanden sich ein, selbst Sikaner und Sikuler, bald sogar schon manche Sprakusaner. Gegenüber besehligte in der Hauptstadt Timokrates, welcher Dion's Gemahlin erhalten hatte. Dieser schickte augenblicklich an Dionys, aber dem Gesandten kamen unterwegs seine Schristen abhanden,

<sup>1)</sup> Nach einer Mondfinsterniß (Plut. im Dion 24), die auf den 9ten Aug. des Jahres 357 berechnet ist.

<sup>2)</sup> Plut. im Dion 21-25; Diod. 16, 6 u. 9; Repos im Dion 3 u. 4.

er entlief und ließ ben Herrscher ohne alle Kunde; und in Spe ratus wurde es so unruhig, daß Timofrates keine Leute bem Befreier entgegen schiden konnte, wenn er nicht bie Hauptstabt gefährben wollte. Dbenbrein ließ Dion bas Gerücht aussprengen, als wurde er zuerst Leontini und anbere an Soldner gegebene Stabte angreifen; und bieß bewog bie Leontiner und die Rampanier, welchen Epipolä zur Bertheibigung anvertrauet war, ihren Posten zu verlaffen und zur Beschirmung ihrer eignen Stäbte fortzueilen. Daher rudte Dion mit seinen 5000 (nach Diobor freilich 50,000) zum Theil schlecht bewaffneten Leuten bis an ben Anapus-Fluß, und nun war bie Bevölkerung von Sprakus nicht länger zu halten. Ein allgemeiner Aufstand erfolgte; bie verhaßten Hascher und bewährten Unhänger ber Thrannis wurden sofort mißhandelt, verjagt und erschlagen; Timofrates selbst konnte bie Burg nicht erreichen, warf sich mit Wenigen auf Pferbe und eilte bavon; boch wurde bie Burg von ben barin liegenben Sölbnern behauptet. Umgeben von seinem Bruber Megakles an ber einen und von dem Athener Rallippus an ber anberen Seite hielt Dion unter bem lautesten Jubel seinen Einzug, bestieg einen prächtigen Sonnenweiser statt einer Rebnerbühne und verkündete nach 48sahriger Tyrannis 1) die republikanische Freiheit. Das Weitere mag man sich leicht hinzubenken. Die jubelnde Menge rief ihrer Seits die beiden Brüder zu unumschränkten Feldherren aus, um den Kampf gegen bie Tyrannis fortzusegen; und jene nahmen biese Ehre unter ber Be-

<sup>1)</sup> So Plut. im Dion 28. Diese 48 Jahre sind offenbar von 405—357 gerechnet und sollten Clinton s. a. 356 keine Berlegenheit machen. Wenn aber Plutarch (im Timoleon 13) die Regierung von Dionys II. auf 10 Jahre beschränkt, so ist dieß eine Folge davon, daß er von jenen 48 für Dionys I. 38 abzog. Wirklich vertrieben wurde der Sohn erst 356; und ergeben sich sür ihn eigentlich nur 11 volle Jahre, so ist es doch nach Rechnungsweise der Alten ganz in der Ordnung, wenn nun von einer 12jährigen Regierung die Rede ist, z. B. Diod 15, 73. Rirgends sind hier Widersprüche zu beseitigen.

schränkung an, daß ihnen ein Rath von 20 Männern, halb aus heimgekehrten Flüchtlingen, halb aus Ansässigen bestehend, beisgegeben wurde. Dann ergriff man Maßregeln für die völlige Befreiung der Stadt. Jene in Minoa zurückgelassenen Rüstungen trasen ein, und mittelst ihrer und der Hülfsmittel, welche Sprakus darbot, waren die Streitkräfte in kurzem in einen mehr wehrsbaren Zustand gebracht. Auch Werke legte man gegen die Burg an, um vor Ausfällen der Besatung sicher zu sein. Jedoch war mittlerweile zu Dionys Kunde von dem Geschehenen gelangt, und am Iten Tage nach Dion's Einzuge tras auch er mit seiner Blotte in dem Hasen ein und verband sich mit den Vertheidigern der Burg 1).

Er versuchte zuerst den Weg ber Unterhandlungen, die an ber von Dion gestellten Bebingung scheiterten, bag er vor allem auf jede Herrschaft zu verzichten habe; bann machte er bie Statter durch einen abgeschloffenen Waffenstillstand sicher und ließ wahrend besselben seine burch Versprechungen angeseuerten Sölbner Diese waren anfänglich im Bortheile, wurden hervorbrechen. aber später mit Verluft zurudgeschlagen, wobei Dion fich personlich auszeichnete, eine Wunde erhielt und gefangen ware, wenn ihn nicht die Seinen losgehauen hätten. Das Bertrauen zu ber Reblichkeit von Dion's Absichten stieg baburch; Dionys wandte bagegen Alles an, um bie ihm treu Gebliebenen zur Ausbauer zu ermuntern, bis ber sehnlichst erwartete Philistus eintrafe. Unterdeß breheten bie Feindseligkeiten sich lange barum, baß Dionys Landungen im sprakusanischen Gebiete machen und seine Zufuhren geleiten ließ, die Stäbter in beiben Punkten möglichst entgegen Lettere erhielten allmälig auch eine Flotte, jedoch an Argwohn und Zwietracht, welche ber Tyrann zu erregen verstand, auch neue und bose Feinde. Häufig schickte bieser selbst ober sandten nahe Angehörige Briefe an Dion, worin bie lockenbsten Borschläge

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 26—2 Diod. 16, 9—11.

gemacht wurden; und las Letterer solche Briefe auch öffentlich vor, so siel boch etwas Berkaumbung auf fruchtbaren Boden, da auch gegen Dion bereits Nebenbuhler sich empor arbeiteten 1).

Ein solcher war vor allen Heraklides. Dieser traf mit Berstärkungen aus bem Peloponnese ein, und bekannt als ein tuchtiger Feldoberst und babei gegen ben gemeinen Mann geschmeis biger und mehr tonhaltend als ber etwas vornehme Dion, wurde er sogleich zum Abmiral ausgerufen. Ueber bieß Verfahren war Dion unzufrieden, auch erlangte er bie Rudnahme ber Ernennung; um aber den Ehrgeizigen zu beschwichtigen, setzte er ihn selbst als seinen Stellvertreter auf der Flotte ein. Dennoch blieb die Freundschaft nur eine scheinbare. Ebenso zettelte ein Sosis sogar ein Complott gegen Dion an, wurde aber entbeckt und zum Tobe verurtheilt; und boch verlor jener auch baburch, und besonders meinte man, seine Söldner waren in der Stadt überfluffig, ba ber Rampf zur See entschieden wurde. Unter biefen Umständen traf endlich Philistus auf der Burg ein, nachdem er auswärts möglichst viele Streitkräfte gesammelt hatte; und in turgem tam es zu einer entscheibenben Seeschlacht zwischen Heraflides und Philistus, von benen jeder 60 Segel in ben Rampf führte. Sie war, wie sich erwarten läßt, im höchsten Grade hartnäckig und blutig; boch verwickelte sich Philistus endlich mit feinem Abmiralschiffe unter mehre feinbliche, und nach bessen Untergange wurde von den Republikanern ein glänzender Sieg erfochten. Sehr verschieden lauten bie Angaben über bas Ende bes Philiftus, ba er nach Einigen in Gesangenschaft gerieth und unter Martern ftarb, nach Anderen sich selbst entleibte, nach noch Unberen fechtenb fiel. In ihm und seiner Flotte verlor aber Dionys seine lette Stute, und daß er seine Stellung nicht be-

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 30-33; Diod. 16, 11-13; Polyan 8, 2, 8.

haupten könnte, war nun entschieden 1). Geschehen war dieß gegen den Sommer des Jahres 356 2).

Er trug balb auf freien Abzug an, verhieß Entsagung auf die Herrschaft und verlangte nur Anweisung einer Feldflur zu feinem Unterhalte. Dion rieth zur Annahme, ernbtete aber bei dem übermuthigen Pöbel und beffen Schwäßern nur Tabel; benn lebend wollte man ben Zwingherrn in seine Gewalt bringen und Rache an ihm nehmen. Jest benutte Dionys die erste Gelegenheit, um mit ben besten habseligkeiten zu Schiffe nach Rhegium zu entwischen; und bamit, scheint es, schließen bie Meisten bie Zeit seiner Tyrannis ab. Allein er ließ seinen ältesten Sohn Apollofrates 3) in ber Burg zurud, und ber Rampf bauerte fort. In Sprakus wandte sich ber Unwille zunächst gegen ben Heras flibes, als hatte er ben Dionys entfommen lassen; ber Rankevolle wußte sich indessen zu helfen, indem er einen Anderen vorschob, ber auf eine neue Landvertheilung als erste Frucht ber Freiheit antragen mußte; benn als Dion sich biesem Borschlage widersette, murde bas Unwetter auf ihn abgeleitet. Man entsetzte ihn und erwählte 25 andere Männer mit Heraklides an der Spipe zu einem Vollziehungs-Rathe, worauf Dion mit seinen Sölbnern, die man in Sprakus nicht länger wissen wollte, abzog, um sich anderswo ein Unterkommen zu suchen. Berhöhnt und angefochten mußten sie sich einen Weg aus ber Stadt bahnen und auch braußen noch Angriffe bes Pobels zurückweisen; boch gelangten ste nach Leontini und wurden bort wohl aufgenommen. Dahin kamen in kurzem auch Gesandte ber anderen griechischen

<sup>1)</sup> Pint. im Dion 34—36; Diod. 16, 16.

<sup>2)</sup> Plut. im Dion 35 u. Diod. l. l. Es hatte übrigens Philiftus schon vor 56 Jahren den Rampf der Sprakusaner gegen die Athener angesehen (Plut. im Nikias cp. 19 "τῶν πραγμάτων δρατής γενόμενος"), und daraus ergiebt sich also, daß er damals schon in einem hohen Alter stand und jedenfalls wohl ein Siebziger war.

<sup>3)</sup> Oben, Seite 240, Anmerk. 3. — Plut. Dion 50, und klarer Strabo 6, 1 (Br. 2, p. 15 ed. T.).

Städte Siciliens, welche jest bas Joch des Dionys abschüttelten. Ueberdieß half dieser selbst zur Herstellung der Einheit unter seinen Gegnern. Er schickte den Rypsius mit einer Flotte und Truppen; eine zweite Schlacht ersolgte; die Syrakusaner siegten abermals; allein während sie im sorglosen Freudentaumel waren, brach Rypsius dei Nacht zu Lande hervor, sprengte die Linie der Städter und drang sengend unt mordend in die Straßen ein. Die grausige Arbeit dauerte am Tage fort, und nirgends hatten die Syrakusaner Ersolg, die nun den Dion um Hulfe daten. Er sowohl als seine Krieger gedachten des Unrechts nicht, trasen eilig ein, übersielen die zum Theil mit dem Plündern beschäftigten Feinde und warfen sie in die Burg zurück. Jest begrüßte das Bolk den Dion zum zweiten Male als Ketter und übergab ihm wiederum alle Leitung 1).

Am nachsten Morgen waren bie feigen Demagogen entlaufen, nur Heraflides und ein Theobotus waren geblieben und hatten bie Dreiftigkeit, sich bem Dion auf Gnabe zu ergeben. Diesen ermahnten seine Freunde, beibe ohne Weiteres tödten zu lassen; allein er blieb Philosoph und Moralift. Eine scheinbare Ausföhnung, Sauberung ber Stabt, Herstellung ihrer Werke gegen die Burg, bald aber auch eine neue Aristofratie und gegenüber eine Demofratie erfolgten. Doch verlief es Heraklides nach Messene, trat durch Vermittelung bes Spartaners Pharax, eines Obersten des Dionys, sogar mit biesem in Unterhandlung und schwärmte als Freibeuter mit einigen Segeln umher. Dann traf ein anderer Spartaner, Gaisplus, in Sprakus ein, wurde ebenfalls tropig und anmaßlich gegen Dion, wurde aber von ihm entschlossen zurückgewiesen und vermittelte bennoch eine neue Ausschnung mit Heraklibes. Unterbeß war es Winter geworben, und die Söldner ber Burg wollten nicht länger aushalten. Sie schlossen also eine Capitulation, nach welcher ste ihre Habselig-

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 37—46; Diod. 16, 17—20.

keiten mitnahmen, aber die Burg räumten und alle Vorräthe des Dionys überlieferten 1). Es mag dieß erst im Anfange des Jahres 355 geschehen sein, und diesenigen rechnen am richtigsten, welche die erste Tyrannis des Dionys II. erst hier schließen und sie dann eine zwölfjährige nennen.

So siel zwischen ben Jahren 357 — 355 ein Staat aus einander, welchen ber altere Dionys seinem Sohne hinterlassen und die Diener des Letteren eine Zeit lang zusammen gehalten hatten. Die Tyrannis, für welche ein neuer Abschnitt in ben Jahren 355—338 eintrat, hörte aber barum nicht auf; benn einen Theil der Besitzungen behauptete noch Dionys selbst, und es gelang ihm sogar, noch einmal nach Sprakus zurückzukehren, anberen Theile standen hier schon eine mehr aristofratische Bartei mit Dion und eine demofratische mit sehr verwegenen Führern einander gegenüber, und Soldner griffen in die Uneinigkeit der Bürger ein. Ueberdieß sah es in allen anderen Stäbten, welche fich jest von bem früher syrafusanischen Staate ablöseten, nicht viel anbers aus, zumal ba mehre eine Bevölferung von ehemaligen Solbnern Es erfolgte also eine Zeit, beren Erscheinungen mit benen ber Diabochen einige Aehnlichkeit haben, nur bag Dionys II. felbst noch eine mithanbelnde Person war. Bei diesem wollen wir zuerft stehen bleiben.

Bon ihm melbet Plutarch \*), daß er noch 12 Jahre nach seinem Abzuge aus der Burg von Sprakus sich an politischen Verwickelungen betheiligt habe, und derselbe Gewährsmann sagt an einer anderen Stelle \*), daß er 10 Jahre von Sprakus entfernt gewesen sei. Danach würde er von 356—346 seinen Sit in Rhegium und Lokri, und von 346—344 abermals in Sprakus gehabt

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 47-50; dagegen schweigt Diotor, mahrscheinlich um Die Zeitrechnung wieder in Ordnung zu bringen.

<sup>2)</sup> Plut. im Timoleon Cap. 13.

<sup>3)</sup> Idem cp. 1.

haben. Auch wird sich im Berlaufe ber Erzählung zeigen, daß damit alle Angaben anderer Schriftsteller über diese lückenhaste Zeit sehr wohl übereinstimmen; nur Justin 1) könnte scheinen eine Ausnahme zu machen, da er von einem Gährigen Ausentshalte des Dionys in Lokri redet. Allein entweder ist diese Zahl wirklich nicht richtig, und bafür könnte man, abgesehen von der allgemein anerkannten Ungenauigkeit dieses Schriftstellers, auch das anführen, daß gerade an jener Stelle manche nicht ganz verdürgte Dinge vorkommen; oder man muß glauben, daß Dionys sich zuerst nach Rhegium begab, das, zuverlässig ebensalls in seinem Besitze geblieden und ihm wirklich erst im Jahre 352 entrissen, einen näheren Stützunkt für seine Theilnahme an Siciliens Angelegenheiten darbot, und sehr wohl nicht früher mit Lokri vertauscht sein mag, als die auf der Insel gar keine Aussichten für ihn übrig blieden 2).

Rhegium, eine erst seit kurzem neu erstandene Stadt, war im strengsten Sinne eine Bestsung des Dionys, und um so wahrscheinlicher ist es, daß er sich dahin wandte und als Tyrann nur den Taumel der niedrigsten Sinnlichkeit daselbst sortsetzte. Lokri dagegen, das, unter allen Italioten ehemals durch seine Gesetzlichkeit und strenge Zucht rühmlichst bekannt, seit der Berheirathung des älteren Dionys mit der Doris diesen Charakter verlor, war nicht eine eigentliche Bestsung der beiden Dionyse geworden, sondern nur eine Familie war in demselben über alle andere erhoben und durch die mächtigen Berwandten zur Erlangung einer versassungswidrigen Macht begünstigt. Erst durch Unterhandlungen mit dieser scheint der jüngere Dionys von Rhegium her es erlangt zu haben, daß er gastlich ausger

<sup>1)</sup> Justin 21, 3.

<sup>2)</sup> Plutarch (im Dion 37) sagt nur "εξέπλευσε"; Diodor "καττρεν είς την 'Ιταλίαν (16, 17); beide bestimmen nicht den Ort, wohin er sich begab.

<sup>2)</sup> Aristot. polit. 5, 6, 7.

Tyrannis gründete 1). Spätestens müßte dieß im Jahre 352 geschehen sein, ehe Kallippus, aus Syrakus vertrieben, in Gemeinschaft mit einem Leptines, vielleicht einem Sohne bes im Jahre 383 gesallenen, an der Spiße einer Söldnerschaar die Besatung bes Dionys aus Rhegium schlugen und sich der Stadt bemächtigten 2).

Beibe Stäbte waren seitbem wieber getrennt. Rhegium erhielt an jenem Kallippus, ber in Syrafus ben Dion ermorbet, dann bieses kurze Zeit beherrscht, hierauf als Abentheurer sich etliche Monate in Sicilien umhergetrieben und endlich jene Stadt genommen hatte, einen Tyrannen, ber inbeffen balb von Leptines ermorbet wurde 3). Ob nun zunächst bieser Leptines hier eine Tyrannis ausübte, läßt sich nicht bestimmt fagen. Juftin 4) nennt einen Leophron als Zwingherrn von Rhegium, ber einen Krieg gegen Lokri geführt habe, während hier Dionys herrschte, und ba dieser Leophron sonft nicht vorkommt, so mare es moglich, daß ber Rame, wie so viele bei Justin, falsch geschrieben und Leptines zu verstehen ware. Auch bieser hielt sich indessen nicht lange; benn als Timoleon im Jahre 344 in ben Hafen von Rhegium einlief, wurde er hier aufs freundlichste von Republikanern aufgenommen und nach Kräften für sein weiteres Unternehmen unterstütt 5); bagegen ift Leptines später von ebenbemselben aus sikulischen Plagen verjagt 6).

Lokri behielt an Dionys II. einen Zwingherrn, von bessen Treiben nur bas Eine gemelbet wird, baß er hier als boser

<sup>1)</sup> Justin 21, 2.

<sup>2)</sup> Diodor 16, 45.

<sup>4)</sup> Plut. im Dien 58.

<sup>4)</sup> Justin 21, 3; ter Name Leopbron schon Band I, Seite 273; vielleicht auch taber bei Justin die Berwechselung.

<sup>6)</sup> Plut. im Timoleon 9-11.

<sup>9)</sup> Bergl. unten Seite 264.

Despot und gemeiner Wolluftling bie ärgsten Unsittlichkeiten, besonbers eine fast fabelhafte Unzucht mit ben Frauen und Töchtern angesehener Bürger trieb und burch seine Söldner die allgemeine Erbitterung gewaltsam nieberbruckte 1). Im Jahre 346 gelang es ihm, noch einmal nach Sprakus zurückzukommen, wovon balb die Rede sein soll; aber als er hier im Jahre 344 mit Timoleon eine Capitulation abschloß, brach bei ber ersten Runde auch in Lokri ein Aufstand los, ber vor allem burch die gräuliche Rache, welche man für früher erlittene Mißhandlungen nahm, berüchtigt geworden ift. Nicht bloß die Anhänger des Dionys wurden erschlagen ober vertrieben, sonbern man ergriff auch seine baselbst zurückgelassene Frau und Töchter, gab sie ben schmachvollsten Schändungen Preis und ließ am Ende noch blinde Wuth gegen beren ins Meer gestreute Asche aus Dionys selbst wurde bagegen von Sprakus mit einem nicht unbebeutenben Vermögen nach Korinth entlaffen, wo er bei seinem ersten Auftreten aus ber Rahe und ber Ferne Aller Augen auf sich zog, übrigens bald weniger Mitleib als Berachtung erregte, ba er ein lieberliches Leben fortsette, meistens in Schenken und Garküchen und auf öffentlichen Pläten schaam- und reuelos mit unzüchtigen Personen und elenben Schmaropern sich umher trieb, selbst in seinen oft nicht geiftlosen Aeußerungen boch immer zugleich Mangel an allem Chrgefühle aussprach und zulet in so tiefe Armuth versank, daß er mit dem Unterrichte kleiner Rinder und mit AUmosen sein Leben fristete, und daß "Dionys in Korinth" ein warnenbes Sprichwort wurde 3).

<sup>1)</sup> Strabo 6, 1, p. 13 ed. T.; Aelian 9, 8; Athen. 12, S. 841; Juftin 21, 3.

<sup>2)</sup> Strabo 6, 1, p. 14 ed. T.; Athen. 12, S. 541; Plut. im Timol. 13. und rei publ. ger. praec. cp. 28. Nach Strabo kam damals in Lokri auch der jüngere Sohn Dionys' II. um; der ältere, Apollokrates, war bei dem Bater in Syrakus.

<sup>2)</sup> Plut. im Timol. 14 u. 15; Diod. 16, 70; Athen. l. l.; Aelian 6, 12 und 9, 8; Cicero quaest. tusc. 3, 12; ad Divers. 9, 18 und Andere. Das Sprichwort oft wiederkehrend bei Rhetor. graec. Walz, index s. v. Dionysius.

In Syrafus blieb seit bem Jahre 355 zuerst Dion an ber Spise bes Staates, bem er eine neue Verfaffung zu geben bachte. Nach platonischen Grundsäten wollte er sie so einrichten, daß das demofratische Element durch eine fraftige Aristofratie gezügelt, und beide obendrein burch eine Art Königthum, wie es in bem älteren Sparta mar, in Gleichgewicht erhalten wurden; und bas bei mag er allerbings von bem Streben nicht frei gewesen sein, jenes sich und seinem Hause zuzuwenden. Uebrigens blieb er in seiner ganzen Lebensweise einfach und schlicht, vermied Alles, was ihm eine Aehnlichkeit mit einem Zwingherrn hatte geben können und wurde nur beshalb nicht völlig populär, weil sein ftrenges und ernftes Wesen bem leibenschaftlichen und unruhigen Charafter ber Sprakusaner allzu schroff entgegen ftanb. neuem gelang es also bem Heraflibes, gegen ihn Parteiführer zu werben, zumal ba Dion ben Beschluß erwirkt hatte, aus Rorinth Manner kommen zu lassen, die unter seiner Leitung bas Berfassunge-Werk zu Stande brachten. Doch biegmal gab er endlich bem Anbringen seiner Freunde nach und ließ es geschehen, daß mehre berselben in bes Heraklides Haus eindrangen und ihn ermorbeten. Einige Bewegung entstand baburch; fie legte sich aber, als Dion ben Erschlagenen ehrenvoll bestatten ließ, und Alle fich überzeugten, daß ber Staatsftreich zur Erhaltung bes Friebens nöthig gewesen ware. Allein ber Zweck wurde nicht erreicht; benn an die Stelle des Heraflides trat nun jener Kallippus, ber einst an Divn's Seite in Sprafus eingezogen war, burch Tapferfeit sich wiederholt ausgezeichnet hatte, bei ben Soldnern das größte Anschen genoß und schlau genug erfannte, daß für ihn der günftige Zeitpunkt gekommen sein mögte. Er leitete eine Verschwörung gegen bas Staatsoberhaupt ein. Sie wurde bekannt, und ben Dion ermahnten seine Freunde, er mußte sich auch bieses Unruhestifters bemachtigen; allein ber Philosoph war nicht bahin zu bringen und wollte lieber sterben, als von Freunden und Feinden gefürchtet sein. Er ließ sich

vielmehr von Kallippus sicher machen, und dann nahm dieser die erste Gelegenheit wahr, um ihn zu überfallen und zu ermorden 1). Es geschah dieß im Jahr 3542).

Durch ben Berlust dieses Mannes, welcher ben redlichsten Willen hatte, bem Staate nach fürchterlichen Erschütterungen auszuhelsen, welcher als Mensch sicher einer ber achtungswerthesten bes griechischen Volles war, und welcher auf bem politischen Schauplaze nur die Eigenschaften entbehrte, die jedem Oberhaupte eines in revolutionärem Zustande besindlichen Volles nöthig sind, wurde Sprakus und mit demselben ganz Sicilien abermals in die heilloseste Verwirrung gestürzt. Auch seine Familie ging bald nach ihm unter; denn, eingezogen von Kallippus und im Kerker sestgehalten, wo auch seine Frau noch einen Knaben gebar, wurde sie zwar nach dieses Tyrannen Falle entslassen, slüchtete aber zu Hiketas, einem früheren Freunde Dion's, der die ganze Familie, besonders die beiden Frauen Aristomache und Arete, nach dem Peloponnese einschissen und unter Weges ersäusen ließ 3).

<sup>1)</sup> Plut. im Dion 51-57; Diod. 16, 31.

Man muß einraumen, daß Plutarch mit großer Zuneigung über Dion urtheilt; einer anderen Duelle folgte offenbar Nepos in seinem Dion, besonzers Cap. 6—9, wo übrigens Kallippus falschlich Kallikrates heißt; indessen dazu ift schwerlich Grund vorhanden, bet einem Urtheile über Dion, wie Mitsord in seiner griechischen Geschichte gethan und Clinton (s. s. 353) nachzgemacht hat, nur ben Nepos zur Nichtschnur zu nehmen und Dion für einen verkappten Bewerber um die Turannis zu halten. Allerdings waren auch nicht alle Schüler Plato's von dergleichen Gelästen frei; aber begehrte Dion die Zwingherrschaft, so hätte er manche günstige Gelegenheit weit anders bezungen mussen, und that er dieß nicht als Moral=Philosoph, so wollte er eben deßhalb auch nicht die Tyrannis. In Plato's Ideen über die beste Staatsverfassung scheint er dagegen ganz eingegangen zu sein.

<sup>2)</sup> Unter dem Archon Diotimos nach Diod. 16, 31 und parisch. Chron. ep. 79. Nepos im Dion Cap. 10 läßt sich damit sehr wohl vereinigen, wenn er er sagt, Dion wäre, etwa 55 Jahre alt, im 4ten Jahre nach seiner Absahrt vom Peloponnese getödtet.

<sup>3)</sup> Blut. im Dion 57 u. 58.

In Syrafus wurde zunächst Kallippus Tyrann und übte mit Hülfe seiner Söldner und des Pöbels ein möglichst schlechtes Regiment, dis er nach 13 Monaten auszog, um auch die benachdarten Städte unter seine Herrschaft zu bringen. Er wandte sich zuerst gegen Katana, wurde aber zurückgeschlagen und verlor so viele Leute, daß in Syrafus ein Ausstand. Dieß benute Hipparinus, Sohn des älteren Dionys, um von Leontini her Syrafus zu überrumpeln 1). Kallippus, der herbei eilte, sand die Thore schon verschlossen, machte später einen Anssall auf Messen, der nicht weniger mißlang, bemächtigte sich dann aber Rhegiums und spielte hier den Tyrannen, dis er mit demselben Schwerdte ermordet wurde, mit welchem er einst den Dion niedergestoßen hatte 2). Seine Tyrannis dauerte also nur dis ins Jahr 353 2).

Rach ihm behauptete sich Hipparinus 2 Jahre 1), und über seine Regierung wissen wir durchaus nichts Räheres; nur läßt Athenaus 5), der einmal von den Schwelgereien und Saufgelagen der drei Brüder, Apollofrates, Hipparinus und Rysäus, redet. über ihn nicht viel Gutes erwarten. Wie er im Jahre 351 umfam, wird und gleichfalls nicht gemeldet; es folgte ihm aber sein Bruder Rysäus, und diesem seit dem Jahre 346 noch einmal Dionys II. 6), ohne daß sich sagen ließe, wie dieser Wechsel zu Stande kam.

Ihn hatte das Schicksal nicht gebeffert, und er gab sich seinen Leibenschaften, jest auch seiner Rachsucht so unmäßig hin, daß seine Tyrannis nicht lange zu ertragen war. Bald sah er sich wieder auf die Burg beschränkt, während die Bürger gegen

<sup>1)</sup> Polyan 5, 4; nur er giebt tiefe lleberrumpelung an.

<sup>2)</sup> Plut. im Dion 58; Diod. 16, 31; Plut. sera numinis vind. cp. 8.

<sup>2)</sup> So auch Diot. 16, 36.

<sup>4)</sup> Diod. 16, 36 u. Polyan 5, 4.

<sup>5)</sup> Athen. 10, S. 436.

<sup>6)</sup> Plut. im Timol. 1; es geschah 10 Jahre nach der Flucht aus Sprakus, oben S. 254.

ihn unter ben Waffen stanben. Um ihn völlig zu vertreiben, begingen diese bie Thorheit, sich bem Hiketas, einem gebornen Sprakusaner, und wenn auch nicht bem Ramen nach, boch in ber That Zwingherrn von Leontini, in die Arme zu werfen; und bieser erschien zwar mit seinen Söldnern, aber nur, um sich selbst ber Gewalt zu bemächtigen. Damit bas Maaß ber Uebel voll würde, regten sich nun endlich auch die Karthager, welche, langst von dem Borfallenben unterrichtet, ben Griechen Beit gelaffen hatten, sich unter einander aufzureiben, nun aber glaubten, daß ber gunftige Augenblick gekommen mare. Mit ihnen trat fogar Sifetas in geheime Berbinbungen, um burch Aufopserung der meisten Sikelioten sich die Herrschaft in Syrakus zu sichern. In dieser Roth wandten sich bie Patrioten enblich an Korinth, und von bort wurde Timoleon abgefanbt, von dem bald die Rede sein sou!).

Von ben übrigen griechischen Städten Siciliens war Leontini schon im Jahre 356, als Philistus noch lebte, von Dionys II. abgefallen 2), und bald barauf zog sich bahin Dion zurück 3), mit welchem ber Sprakusaner Hiketas befreundet war, bis dieser nach bem Tode besselben die Rolle wechselte 4). Während in seiner Vaterstadt ein Machthaber ben anderen verdrängte, gelang es ihm, bei den Leontinern Anhang und Ansehen zu gewinnen und wenigstens sast Zwingherr zu werden. Wir kennen aber über ihn nur noch die später zu erwähnenden Verwickelungen mit Timoleon, auf dessen Veranskalten er mit seinem Sohne in dem Jahre 339 ober 338 hingerichtet wurde 5).

<sup>1)</sup> Plut. im Timol. 2 u. 3.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 16.

<sup>3)</sup> Plut. im Dion 40; Diod. 16, 17.

<sup>4)</sup> Plut. im Dion 58; übrigens hute man sich, diesen hikeeinem anderen gleiches Namens, welcher erft nach Agatholies lebte, zu ver- wechseln.

<sup>5)</sup> Plut. im Timol. 32; unten Seite 268.

In Ratana hatte jene Bevölkerung, welche größten Theils kampanischer Abkunft war, sich von Dionys II. unabhängig gemacht; und hier lernen wir aus Timoleon's Zeit einen Twannen, Ramens Mamerkus, kennen, ber sich mit jenem zu seisner Sicherheit anfänglich verband 1), später von bemselben verstrieben und als Räuber in Syrakus im Jahre 339 ober 338 enthauptet wurde 2).

In Tauromenium war Andromachus, derselbe, welcher erst vor kurzem die Anlage dieser Stadt geleitet hatte, Herr gewotden, erward sich aber den Ruhm, daß er unter allen damaligen Machthabern am rechtlichsten und gesetzlichsten versuhr, schloß sich dem Timoleon sofort an und arbeitete seitdem für Herstellung der republikanischen Freiheit auf Sicilien<sup>3</sup>).

Leptines, wahrscheinlich berselbe, welcher schon bei Rhegium erwähnt ist, hatte sich, bort vertrieben, eine kleine Herrschaft in ben Oertern Apollonia und Engyla erworben, wurde aber schon im Jahre 342 von Timoleon gezwungen, sich zu ergeben, und wurde bann als Privatmann nach Korinth geschickt. Messene hatte in bieser Verwirrung gleichfalls einen Tyrannen, Ramens Hippon, erhalten, ben Timoleon zugleich mit bem Mamerkus stürzte, weil bieser zu ihm Justucht nahm b. Noch ein Rikos bemus und ein Apolloniabes, beibe ihrem Ramen nach wenigsstens Griechen, werden als solche erwähnt, die als Zwingherren in sikulischen Städten später von jenem Vefreier beseitigt wären b. Keine Nachrichten haben wir dagegen über die Städte an der

<sup>1)</sup> Plut. im Timol. 13; Diod. 16, 68.

<sup>2)</sup> Plut. im Timol. 34; Repos im Timol. 2; Diod. 16, 82. Unten Seite 268.

<sup>\*)</sup> Plut. Tim. 10; Diod. 16, 68. Oben Seite 241. Ihn nennt Plutarch nur einen "δυναστεύοντα" und macht ihn geradezu zu einem Gegner der Tyrannen.

<sup>4)</sup> Plut. im Timol. 24; Diod. 16, 72 u. 73.

<sup>5)</sup> Plut. im Timel. 34.

<sup>9)</sup> Diot. 16, 82; unten Seite 268.

Sübküste, die sehr veröbet waren und zum Theil unter karthasgischer Oberhoheit standen. Derjenige aber, welcher Ordnung auf Sieilien zurücksührte und als einer der entschiedensten und achtbarsten Republikaner der griechischen Nation überall der Tyrannis ein Ende machte, war Timoleon; und bei ihm ist deswegen am Schlusse dieses Abschnittes noch etwas zu versweilen.

Ueber sein früheres Leben in Rorinth und über bie Art, wie gerade bieses auf seine Wahl und die Annahme der Bestimmung einwirkte, ist schon oben 1) gesprochen. Als die Patrioten - Partei in Syratus fich aus ber Mutterstadt einen rettenben Führer erbat, suchte zwar Hiketas, welcher bamals Dionys II. auf die Burg beschränkte, dieß zu hintertreiben, indem seine Gesandten melbeten, Korinth brauche sich nicht zu bemühen, ba bereits die Karthager Beiftand zugefagt hätten; allein gerade dieß steigerte bort die Erbitterung und die Gile bei ben Ruftungen, und mit 7 Fahrzeugen, zu benen fpater aus Leukas unb Korcyra noch 3 stießen, und 700 Kriegern — mehr wußte man nicht aufzubringen — ging ber Unerschrockene noch spät im Jahre 345 in See. In Metapontum an der Küste Italiens suchte ihn ein karthagisches Schiff umsonst durch Borstellungen zurudzuhalten; er gelangte nach Rhegium, seinem ersten Stuppunkte, wo er sofort von einem überlegenen Geschwaber ber Rarthager eingeschlossen wurde. Reue Abgeordnete des Hifetas, die ihn einluben, er mögte perfonlich zur Uebernahme ber Leis tung nach Sprakus kommen, aber seine Krieger zurücklassen, trafen bort ebenfalls ein. Die Antrage bes Letteren wies er zurud, und ben Karthagern wußte er burch eine Kriegelift zu entgehen. Er erreichte Tauromenium, wo Andromachus ihn freundlich aufnahm; aber seine Aufforberungen an die Sikelioten hatten wenig Erfolg, ba sie erst fürzlich an dem Athener Ral-

<sup>1)</sup> Scite 80.

lippus und dem Spartaner Pharax übele Erfahrungen gemacht hatten und fich bem Ankömmlinge nicht anzuvertrauen wagten. Gegenüber machte Hifetas nicht langer aus feiner Berbinbung mit ben Karthagern Hehl, ließ beren Flotte in bem großen Hafen Station nehmen und belagerte bie Burg von Syrafus zu Lande und zu Wasser. Ein Parteikampf in Abranum veranlaßte ein erstes Zusammentreffen zwischen Hiketas und Timoleon, und Letterer erfocht hier einen so glanzenben Sieg, er von seinen Fähigfeiten eine gunftige Meinung erweckte und Rrieger zu ihm überzugehen anfingen. Mamerkus in Ratana raumte ihm seine Stabt als einen zweiten und naheren Stuspunkt ein 1). Seine Posten scheint er schon bis in die Rabe von Sprakus vorgeschoben zu haben; benn wohl nur barauf ist die bei Diodor befindliche Rachricht zu beschränken, daß er sich auch in einem Stadtviertel festgesett hatte. Um diese Zeit war Dionys II. burch Mangel an Lebensmitteln aufs außerfte gebracht, und ba er sich weber bem Hifetas noch ben Karthagern anvertrauen mogte, so schickte er Unterhandler an Timoleon. Ein Vergleich fam zu Stande, nach welchem ber Gine bie Burg mit allen Vorräthen einhändigte, der Andere ihm behülflich war, mit seinen Schäßen zu entkommen und in Korinth gastliche Aufnahme zu finden. Krieger Timoleon's gingen ab und schlichen sich burch die Blokade; die 2000 Solbner bes Dionys tauschten willig den Dienst; bieser entschlüpfte und jener war im ersten Anfange bes Jahres 344 Meister ber Burg 2).

In diese den nöthigen Proviant zu schaffen, beschäftigte ihn sehr; aber er selbst blieb boch draußen, zumal da von Ko-

<sup>1)</sup> Plut. im Timol. 3—10; Diodor 16, 66—68.

<sup>2)</sup> Plut. im Timol. 11—15; Diodor 16, 68—70. Die Burg nach Plutarch genommen 50 Tage nach Timoleon's Ankunft in Sicilien; haß aber Dionys 2 Jahre sich in Syrakus hielt, ergiebt sich auch ans einem Bergleiche von Plut. Timol. 1 u. 13.

rinth aufs neue 2000 Fußganger und 200 Reiter im Anzuge Dagegen verstärften gegen ben Commer auch bie Karthager ihr Heer, und Mago gebot über 150 Segel und 60,000 Rrieger, mit benen er Sprakus mit Ausnahme ber Burg besette. Die Sifelioten geriethen barüber in große Bestürzung, benn bis bahin waren bie Karthager in allen Kriegen nicht so weit vorgeschritten. Rur Timoleon verzagte nicht, und als die Karthager mit ber Hauptmacht gegen ihn nach Ratana aufbrachen, benutte bieß bie Besatung ber Burg zu einem unerwarteten Ausfalle, richtete ein ftarkes Blutbab an, nahm ben Stadttheil Achrabine und alle bort befindliche Borrathe, und behielt Zeit, ihn zu verschanzen. Mago und Hiketas kamen zu spät zurück; Timoleon verstärkte sich von Norben ber burch Rheginer, Defsenier und Peloponnester und näherte sich bann Sprakus, wo bie unter Hiketas fechtenben Griechen mit benen ber Burg sich zu verbrübern anfingen. Mago schöpfte Berbacht, suchte nur fich und die Seinen zu retten, schiffte plöglich Alles ein und steuerte nach Afrika; Timoleon brach bagegen auf den Hiketas. los, und da er bei dem Kampfe nicht einmal einen einzigen Mann verloren haben soll, so ift, während die griechischen Schriftsteller manches Fabelhafte vortragen, kaum zu bezweifeln, daß des Hiketas Leute übergingen und nur dieser selbst mit wenigen Getreuen sich burch die Flucht rettete 1).

Ju Anfange bes Jahres 343 war also Sprakus wieber frei, und nicht als Krieger, sonbern als Schöpfer einer neuen Ordnung der Dinge hatte Timoleon zunächst zu wirken. Als ächter Republikaner ließ er zuerst jene Werke, welche das eine Stadtquartier zu einer Burg machten, und jene Palläste, welche an die Dionyse erinnerten, dem Boden gleich machen und die Stätte der letzteren zu einem Plate für Volksversammlungen und Gerichte umwandeln. Dann richtete er seine Ausmerksam-

<sup>1)</sup> Plut. im Timol. 16, 21; Diod. 16, 70; Repes im Timol. 3.

feit auf die Bevolferung ber weiten Raume ber Stabt, auf beren freien Plägen und Straßen damals hin und wieder Bieh weiben konnte. Aufforderungen zur Rückfehr aller Flüchtlinge erließ er, und Taufenbe kamen aus Sicilien, Großgriechenland und ber griechischen Urheimath wieber; aber auch Korinth nahm sich ber Sache thätig an, sandte auf dem Festlande, bem Archipel und ben affatischen Ruften Herolde aus und entbot unter lockenden Bedingungen Auswanderer. Gegen 10,000 Familien. Häupter sollen für Sprakus gewonnen sein. Eine britte Sorge war die Vertheilung der liegenden Gründe, die, obwohl uns unbekannt, boch zur völligen Zufriebenheit ausstel; nur von einem großen Theile ber Wohnhäuser heißt es, baß fie zu ermäßigten Preisen verfauft, und daß durch biese Maagregel, wie burch Bersteigerung von Kunstschäßen, 1000 Talente für Die Staatsfaffe eingegangen waren. Gine vierte Aufgabe war bie Entwerfung einer neuen Verfaffung, und biefe überließ Timoleon zwei von Korinth bazu gefandten Mannern, einem Rephalus und einem Dionys, welche zugleich ber Gesetzgebung bes Dioffes wieder Gültigkeit ertheilten 1). Er felbft hatte unterbes auch auswärts mit ben Tyrannen Hifetas, Mamerfus, Sippon und Leptines zu thun, von benen aber nur erst Leptines, und zwar nach Diobor2) im Jahre 312 beseitigt wurde.

Während dieser Vorsälle in Sprakus hatte sich Mago, um der Volkswuth zu entzehen, selbst entleibt und Karthago die ausgedehntesten Werbungen betrieben 3). Erst im Jahre 340 sammelten sich die geworbenen Krieger allmälig auf Sicilien. Timoleon schloß also Frieden mit Hiketas und rückte mit einer kleinen, doch auserlesenen Schaar dem an Zahl vielsach überslegenen Feinde entgegen. Auch diesen Feldzug belieben die

<sup>1)</sup> Plut. m Timol. 22—24; Diod. 16, 70 u. 82.

<sup>2)</sup> Diod. 16, 73.

<sup>3)</sup> Plut. im Timol. 22; Diod 16, 73.

Briechen in ein mahrchenhaftes Dunket zu hüllen. Bei bem Flüschen Krimisus, und zwar als die Karthager den Uebergang zu bewerkstelligen suchten, lieserte er im Jahre 339 nicht eigentlich eine Feldschlacht, sondern übersiel durch eben so rasche als kühne Bewegungen die einzelnen Heerhausen der Feinde, ried dieselben auf und jagte endlich alle durch einen panischen Schrecken aus einander. Der Sieg weckte das Nationalgesühl der Griechen, wie einst der des Gelon dei Himera; die Weihzgeschenke, welche von der Beute in die Tempel des Stammlandes geschickt wurden, während dieses Philipp bedrängte, reizten aus neue zu Auswanderungen; die Beute süllte aber auch die Staatskasse und bereicherte die Einzelnen, so daß die Mittel zu neuen Schöpfungen vorhanden waren.

Karthago war zum Frieden geneigt, doch zerschlugen fich die Unterhandlungen, weil jest alle Tyrannen für ihre Stellung gegen die erklärten Republikaner beforgt wurden und fich lieber mit bem Erbfeinde verbanden. Die farthagische Heeresmacht schritt indeffen nicht über ben westlichen Theil ber Insel vor, wo, vermuthlich nicht zufällig, eine Banbe griechischer Goldner, -welche ben phofischen Krieg mitgemacht hatten und für Sicilien mehr eine Plage waren, ihren Untergang fand; ein Angriff auf Leontini bewirfte bagegen, baß ber Friedensftorer Hifetas von seinen eignen Leuten zur Hinrichtung ausgeliefert wurde 3). Rurz barauf erlitten Mamerkus und ein ihm zur Hulfe geschick= ter farthagischer Heerhaufen eine schwere Riederlage, und dieß bewog die Karthager, die Friedens-Unterhandlungen wieder aufzunehmen. Der Halpfus wurde, wie ehemals, als Granzfluß bestimmt; allen Griechen, welche jenseits besselben wohnten, wurde es verstattet, mit ihrer Habe wegzuziehen; und bie Kar-

<sup>1)</sup> **Diod. 16**, 77—81; Plut. im Timel. 28—29.

<sup>2)</sup> Plut. Timol. 29.

<sup>3)</sup> Dior. 16, 82 (unter Archon Lysimachiras); Plut. im Timol. 30—33.

thager übernahmen bie Verpflichtung, die Tyrannen nicht länger zu schützen. Auch dieser Friede wurde noch unter dem Archon Lysimachidas, also entweder im Jahre 339 oder zu Ansange 338 geschlossen. Jest ging es noch gegen Mamerkus, der sich zum Hippon in Messene stüchtete und daher mit diesem zugleich eingesangen und hingerichtet wurde?); ihnen folgten endlich noch die oben erwähnten Gebieter Nikodemus und Apoloniades.

Bu Anfange bes Jahres 338, als in ber alten Heimath bie Schlacht bei Charonea bie Freiheit vernichtete, hatte also in Sicilien die Tyrannis ein Ende, welche man die bionyfische nennen barf, und welche einen Zeitraum von 67 Jahren füllt. Republikanische Freiheit wurde überall hergestellt; auch Agrigent, Gela und Kamarina erstanden, da es an Einwanderern nicht fehlte; Leontini und Aetna wurden bagegen aufgehoben, ba beide zu sehr ein Gegengewicht gegen Sprakus gebildet hatten. Die Leontiner wurden abermals ben Sprakusanern einverleibt, und aus Aetna verjagte man die unruhigen Kampanier 1). Gluctliche Zeiten schienen für Sicilien beginnen zu sollen, wo Tunoleon, das Ibeal eines Republifaners, über die Gemuther. eine Herrschaft ausübte, ber an ebler Haltung bie Geschichte Weniges an die Seite setzen kann. Allein kaum zog er, bamals schon ziemlich bejahrt, sich aus einem mühevollen öffentlichen Leben in die Stille einer Besitzung, welche ihm die Dankbarkeit verliehen hatte, zurud, als an seinem Körper sich die Rachwirkungen ber bestandenen Beschwerden zeigten. Ebele erblindete, erfrankte bebenklicher und starb schon im Jahre 337 5).

<sup>1)</sup> Diod. 16, 82; Plut. im Tim. 34.

<sup>2)</sup> Plut. im Timol. 34; Polyan 5, 12, 2.

<sup>3)</sup> Dior. 16, 82.

<sup>4)</sup> Plut. im Timol. 34; Diod. 16, 82.

<sup>5)</sup> Plut. im Timol. 36—39 Diodor 16, 90; nachtem er 8 Jahre, also 345—337, Feldherr gewesen.

Es folgte eine noch bösere Tyrannis, bie agathokleische, welche sich, die Borläuser und Nachfolger eingerechnet, vom Jahre 337—270 erstreckt, obwohl Agathokses selbst nur von 317—289 herrschte.

Der vorbereitenbe Zeitabschnitt umfaßt 20 Jahre, bei beren Darstellung die Geschichte nur sehr mangelhaft ben an sie zu machenben Forberungen genügen fann. Reben bem unerhebe lichen Justin ist nämlich unsere einzige Duelle Diobor, ber freilich an Timaus, Rallias und Antander 1) Gewährsmanner ber entgegengesetzten Parteien hatte und aus beren Mittheilungen die Wahrheit sehr wohl hatte erforschen können; aber abgesehen von ben geringen Fähigkeiten, welche überhaupt biefer Schriftsteller hat, tritt ber besondere Fall ein, daß er, ganz geschäftig bem Laufe Alexander's zu folgen, barüber bie Infel in feinem 18ten Buche unerwähnt läßt. Er selbst sagt zwar im Anfange bes 19ten, er habe von Siciliens Geschichte gesprochen 2); allein so wie jenes Buch uns vorliegt, ist es nicht geschehen, indem obendrein keine Spur fich findet, daß irgendwo Luden in bemselben sinb. Es bleibt baher nur zu glauben übrig, daß Diobor über Alexander's Thaten Sicilien zurückgeschoben, später ganz vergeffen, aber in ber Meinung gestanben habe, es waren bie gewöhnlichen Einschaltungen mitgetheilt. Wie inbessen dem auch sein mag 3), hier, wo nur die Entstehung ber neuen Tyrannis zur Sprache kommt, wirkt die Lücke etwas weniger nachtheilig, ba Diobor zu Anfange bes 19ten Buches wenigstens die früheren Ereignisse aus bem Leben bes Agathofles mittheilt und gerade hier nur dieß aus der Geschichte von Sprafus hervorzuheben ist 4).

<sup>1)</sup> Diod. fragm. libr. 21.

<sup>2) 19, 3 ,,</sup>περὶ ὧν τὰ κατὰ μέρος ἡ πρὸ ταύτης περιέχει βίβλος."

Die Erscheinung naber untersucht in ber zweiten Anlage.

<sup>4) 19, 2—9;</sup> wo also in dem zunächst Folgenden keine Citate gegeben find, da ist diese Stelle Diodor's die Quelle.

Im Jahre 361 wurde Agathoffes geboren 1). Sein Vater Rarfinus war ein Töpfer, hatte aus Rhegium entweichen mufsen und hatte sich in Therma, bamals unter ber Herrschaft ber Hier verheirathete er sich und erhielt Karthager, angestebelt. während ber Schwangerschaft seines Weibes so furchterregende Traume, daß er bei Wahrsagern anfragte, und daß ihm die Aussehung bes Reugebornen angerathen wurde. Diese hintertrieb indessen die Mutter, welche den Knaben zu ihrem Bruder brachte. Bei biesem sah ber Bater ben siebenjährigen Knaben, bewunderte seine Größe, Stärke und Schönheit, nahm ihn wieder zu fich, zog später, weil er sich bei ben Rarthagern nicht sicher glaubte, nach Syrakus, wo Timoleon alle Griechen als Bürger aufnahm, unterrichtete ben Sohn in ber Topfertunft und verstarb ziemlich fruh 2).

Diobor's weitere Erzählung sett voraus, daß in Syrakus gleich nach Timoleon's Tode theils der alte Rampf zwischen Aristokratie und Demokratie unter herrschfüchtigen und ehrgeizigen Männern ausbrach und von diesen ein Damas, dann ein Heraklides und ein Sosiskratus sich bemerklich machten, theils die Einigkeit unter den Sikelioten aufhörte und ein Streit über die Hegemonie zwischen Syrakus und Agrigent neu erwachte, ersteres jedoch gleichzeitig sein Augenmerk auf einen überwiegens den Einfluß auf Großgriechenland richtete.

Als Sprakusaner machte Agathofles unter Damas ) einen Zug gegen Agrigent mit, und als schöner Jüngling wurde er

<sup>1)</sup> Dieß ergiebt sich aus Diod. frugm. libr. 21, wonach er 72 Jahre alt und nach einer Regierung von 28 Jahren starb; sein Todesjahr aber ist sicher 289. Dabei beruft sich Diodor auf Uebereinstimmung des Timäus, Kallias und Antander. Einrede kann also nicht Lucian Makrob. 10 machen, der ihm ein Alter von 98 Jahren giebt und sich gleichsalls auf Timäus berruft; denn in jener Schrift steht viel Falsches.

<sup>2)</sup> Zum Theil auch Justin 22, 1. Nach Polyb. 12, 18 war Agathofles damals 18 Jahre alt, also im Jahre 343.

<sup>3)</sup> Juftin 22, 1 nennt ibn Damascon.

diesem viel vermögenden Manne lieb, dem er auch zur Unzucht sich hergegeben haben soll 1). Von demfelben wurde er, ausgezeichnet burch seine Größe und friegerische Haltung, wie durch seine Rühnheit und Tapferfeit, schon zum Chiliarchen ober Bataillons - Chef befördert; nach beffen Tobe aber heirathete er die hinterlaffene Wittwe und gelangte nun zu einem Reichthume, mit welchem sein Unsehen und seine Unsprüche in gleichem Grabe fliegen. Als Chiliarch diente er abermals bei einem Heerhaufen, welchen man ben Krotoniaten gegen bie Bruttier ju Gulfe schickte, und er gewann bei ben Kriegern eine Geltung, welche ihm den Argwohn bes Heraklides und des Sosistratus zuzogen. Aus Furcht vor ihnen wagte er sich nicht einmal in bie Heimath zurud, blieb vorläufig mit mehren Sinnesgenoffen in Kroton, suchte schon bamals sich einer Zwingherrschaft in ber Stadt zu bemächtigen und entwich, als ber Anschlag mißlang, nach Tarent. hier biente er als Solbner-Hauptmann mit vieler Auszeichnung, wecte indeffen wiederum bofen Berdacht, machte sich bavon, sammelte in Sicilien Landesflüchtige jeder Art und trieb — benn etwas mögten die verworrenen Ungaben Justin's zu berücksichtigen sein ") - zu Lande und zu Waffer großartig bas Rauber = Handwerk. In politischer Hins sicht nahm er gegen Heraklibes und Sosistratus Partei 3), indem er auch den Demokraten spielte, und leistete Rhegium Beistand, als jene Beiben es angreifen ließen. Bald brach in Sprakus ein Aufstand gegen die Oligarchen aus, in welchem viele berselben erschlagen, alle andere zur Flucht genothigt murden. Run fehrte Agathofles mit seinen Unhängern zuruck.

Diese hießen jest Haupter ber Demofratie; jene Beiben

<sup>1)</sup> Bielleicht nur aus Timäus, der auf Agatholles sehr schmähete; Diock. 1. 1. u. Polyb. 12, 15; Suidas a. v. Agathokkes. Ihm gegenüber war der sprakusanische Historiker Kallias ein schmeichelnder Lobreduer, Suidas a. v.

<sup>2)</sup> Justin 22, 2.

<sup>2)</sup> Volvan 5, 57.

sammelten auswärts eine raubenbe Schaar und buhlten um bie Freundschaft ber Karthager. Agathofles bewährte sich in den Raufereien als einen gefürchteten Krieger, und besonderen Ruhm ernbtete er, als er vor Gela 700 Sprakusaner, die sich schon bem überlegenen Feinde ergeben wollten, durch perfonliche Tapferkeit und burch eine schlaue Kriegslist rettete. Dennoch erregte fein militarisch gebieterisches Wefen bei ben schwaßenden Demagogen Anstoß, die ihn nicht anzuklagen wagten, Racht mit einem Heerhaufen auszuziehen beorberten, von welchem er ergriffen und enthauptet werben follte. Er merfte bie Sache und fuchte bas Freie. Unftat irrte er umber, bis bie Sprakusaner burch Drohungen ber Karthager bewogen wurben, ben Sosistratus und beffen Partei zurückzurufen; benn nun fonnte er, ba ihm bald Biele in die Berbannung folgten, wieder eine bewaffnete Macht sammeln und wieder ein Schrecken der Griechen und ber Karthager werben. Eine neue Umwal jung, burch welche Sosistratus gestürzt wurde, führte ihn nach Syrafus zurück.

Er spielte jest ben eifrigsten Demokraten, wurde Strateg, erhielt das besondere Amt, mit Bewassneten für die Erhaltung der Ruhe in der Stadt zu sorgen, blieb aber noch durch einen Ausschuß von 600 Bürgern vielsach behindert. Endlich wuste er einen Streiszug gegen die Geächteten als nothwendig darzustellen, wählte für diesen 3000 Zuverlässige aus, sührte sie bald unter großen Verheißungen nach Sprakus zurück und ermordete mit ihrer Hülse jene 600. Jest ersolgt eine Scene, in welcher jeder Arme losschlägt, da jeder Reiche sein Feind ist; 4000 Bürger werden getödtet, 6000 andere entsliehen und suchen in Agrigent ein Obbach; und nachdem die Männer gefallen oder entwichen sind, übt die Rotte an ihren Frauen und Kindern ihre Lust. Zwei Tage und zwei Rächte ist Sprakus Schauplat aller Gräuel, welche nur die vollendetste Anarchie mit sich bringen kann; dann endlich bringt Agathosses eine so

genannte Volksversammlung zu Stande. Hierin erklärt er sein Werk für vollbracht, da die Syrakusaner endlich wahre Freiheit haben, und legt nach Schilderung des gebrachten Glückes sein Amt nieder. Aber die, welche geplündert und geschändet haben, begehren keinen anderen Führer und nöthigen ihn zur Annahme der Staatsregierung; auch macht er bei seiner Einwilligung nur die einzige Bedingung, daß er keine Collegen haben wolle, für deren Verkehrtheiten er verantwortlich wäre. Das souveräne Volk ist entzückt, und Syrakus kommt in demselben Augenblicke, worin es über seine Freiheit frohlockt, unter die eiserne Zuchtzuthe eines der bösesten Militär-Despoten, oder wohl richtiger, eines großen Räuberhauptmannes.

Der Charafter bieses Gebieters ergiebt sich schon aus bem Gesagten. Von ber Natur mit einem scharf blickenben Berstande ausgestattet, und burch die stürmischen Wechsel seines Lebens zu einer auf Schlauheit hinzielenden Entwickelung befselben hingewiesen, ferner mit allen friegerischen Anlagen ber Seele und bes Körpers wohl begabt und von früher Jugenb in bem gefährlichsten und schonungslosesten Waffengetummel eingeübt, in moralischer Hinsicht aber völlig verwahrloset unb durch bie gemachten Erfahrungen nur angeleitet, Befriedigung der Wünsche seiner eignen Person als höchsten und einzigen Zweck seines Hantelns zu betrachten und zur Erreichung beffelben jedes Mittel für erlaubt zu halten, war Agathofles ein Mensch, welcher an der Spige eines nicht unbedeutenden Staates sowohl eine Staunen erregende Rraft entwickeln, als die verabscheuungswürdigsten Dinge angeben mußte. Doch war er zugleich ber Mann bes niedrigsten Bobels, welcher vorläufig allein bie Bevölkerung von Sprakus ausmachte und ben Vortheil seines Gebieters mit dem seinigen aufs engste verbunden sah; er hatte nicht die fleinliche Gitelfeit berer, welche, höher gestiegen, sich durch Erinnerungen an ihre frühere Riedrigfeit gefrankt fühlen, sonbern nur jenen mehr achtbaren Stolz, welcher mit Wohl-

behagen Gegenwart und Vergangenheit neben einander fellt, goldene neben irbene Weihgeschenke reihet 1); war obendrein fühnen und furchtlosen Sinnes und bes elenden Argwohnes ber Schwächeren nicht fähig; und barum konnte aus ihm auch nicht völlig ein Dionys I. werben, wenngleich es wahr ift, baß entlich die Gewalt ahnlicher Berhaltnisse genug über ihn vermogte, um ihn ähnlich, babei noch graufiger werben zu lassen. Herrscher geworden, schritt er nicht zur Anordnung eines prunfenden Hofftaates; benn eine ihm gebliebene Robbeit verschmahete bie feineren Genuffe; auch nahm er feine Leibwache an, erschwerte nicht ben Zugang zu seiner Person, bewies sich vielmehr leutselig gegen die Niedrigsten; benn feige Furcht kannte er nicht, und unter benen, welchen er ehemals gleich gewesen war, weilte er am liebsten. Darum blieb er ber großen Menge lange theuer; diese verzieh ihm manche Gewaltthat und duldete um seinetwillen manches harte Drangsal 2).

In dem Jahre 317 trat er, 44 Jahre alt, die Tyrannis an, und seine nächste Sorge war, die Erwartung der Seinen zu befriedigen. Alle Schulden erklärte er also für getilgt, eine neue Bertheilung des Landeigenthums und der Wohnungen ließ er vornehmen, und den Eintritt in die Bürgerschaft verstattete er Jedem, welcher, wenn auch lediglich durch eigne Schuld, an keinem anderen Orte ein Unterkommen sinden konnte. Zugleich war er für die äußere Sicherheit thätig, indem er das Abgabes System neu regelte, Wassen und Kriegsvorräthe anschaffte, Schiffe bauen ließ, Werbungen betrieb und seine Söldner wie die Bürger einübte.

Seine Feinde waren natürlich zuerst alle biejenigen Syrakusaner, welche durch die lette Umwälzung das Ihrige verloren

<sup>1)</sup> Plut. reg. et imper. Apophthegm. s. v. Agathokles.

<sup>2)</sup> Diod. 19, 8.

<sup>3)</sup> Diod. 19, 9.

hatten, bann aber auch Agrigent, welches jenen einen Sammel= plat barbot 1), und alle griechische Stäbte Siciliens, in welchen es nicht auf ähnliche Weise hergegangen war, und in welchen man Agathofles als ben Aufwiegler bes Bobels ansah. Im Hintergrunde lauerten außerdem bie Karthager. biefe Berhältniffe, vereint mit bes Agathofles Borliebe für ben Krieg, wurde es nothwendig genug, baß, wie einst ber ältere Dionys, auch bieser Gebieter erft mit ben übrigen Sikelioten, bann nach einigem Glücke mit ben Karthagern auf Leben und Tob schlug, hierauf wegen überwiegend gewordener Eroberunge= fucht nach anderen Seiten um sich griff, endlich burch getäuschte Erwartungen in eine bose Berstimmung gerieth und selbst in bie Grube gestürzt wurde, nachdem er meuchlings Viele hinein-Zwei Jahre scheint er verwandt zu haben, geworfen hatte. um bas Innere von Sprakus nach seinem Wunsche zu orbnen und sich für ben Angriff nach außen zu rüsten; wenigstens erwähnt Diodor erft unter ben Ereignissen bes Jahres 315 bie ersten Vorfälle?), bei welchen Agathofles ber Angreifenbe war. Damals rudte er unter die Mauern von Messene, erfuhr jeboch unter Mitwirken sprakusanischer Flüchtlinge starken Wiberstand, und ba in furzem auch karthagische Gesandte bei ihm eintrafen, so magte er es nicht, beren Bermittelung auszuschlagen und das schon Genommene zu behalten.

Dieß mag die Gegner ermuthigt haben, und im Jahre 314 entstand eine allgemeine Verbindung der freien griechischen Städte, von denen Agrigent die Oberleitung übernahm und Gela und Messene nächst demselben sich am meisten betheiligten. Auch erschien von Sparta, woher man sich früher einen Anführer erbeten hatte, der Agide Akrotatus, Sohn von Kleomenes II.3),

<sup>1)</sup> Diod. 19, 8.

<sup>2)</sup> Id. 19, 65; noch unter bem Archon Prazibulus.

<sup>3)</sup> Paufan. 3, 6, 1 u. 2; Plut. im Agis 3.

welcher auf seiner Fahrt noch von Tarent Verstärkung erhalten hatte. Allein ber Spartaner schabete nur seinen Schützlingen, ba er burch sein hochfahrendes Wesen und seinen Hang zu jeglicher Ausschweifung die Agrigentiner so erbitterte, daß sie ihn in furzem wegjagten, bann aber auch die Tarentiner abzogen. Uneinigkeit lähmte bie Berbündeten, und als sie die Karthager um ein Einschreiten baten, begnügte sich Hamilkar, bem keine bedeutende Kriegsmacht zu Gebote stand, Friedensbedingungen porzulegen, bei welchen es ihm eigentlich nur um neue Bestätigung älterer Verträge zu thun war und die griechischen Plate Heraflea, Minoa, Selinus und Himera farthagisch blie-Agathofles erkannte ben Frieden an, ohne sich burch benselben gebunden zu halten, und wurde durch bie von den Karthagern verrathene Schwäche nur erbreistet 1). Er sette seine Streifzüge nach bem westlichen Theile ber Insel fort und zwang manche Stadt, sich mit ihm zu verbinden, betrieb aber baneben eifrig seine Kriegsrüftungen und hatte, abgesehen von den sprafusanischen Bürgern und ben Contingenten, an Solbnern 10,000 Bußgänger und 3000 Reiter2).

Im Jahre 312 beunruhigte er aufs neue Messen, welches, schlecht von seinen Verbundeten unterstützt, einen Frieden schloß. Rach diesem hatte es nur die sprakusanischen Flüchtlinge auszu-weisen und die eignen Verbannten auszunehmen; aber gerade diese waren die Anhänger des Agathokles, und so konnte nun ein Blutdad angerichtet werden, welches 600 messenischen Patrioten das Leben kostete und die Stadt in völlige Unterwürsigskeit von Agathokles brachte. Ebenso dachte dieser von Agrigent Meister zu werden; aber eine Flotte von 60 karthagischen Sesgeln kam ihm zuvor. Zur Genugthuung raubte er im karthagischen Gebiete und von beiden Seiten wetteiserte man schon

<sup>1)</sup> Diod. 19, 70 u. 71.

<sup>2)</sup> Diod. 19, 72.

bamals in Grausankeit ber Vergeltungs Maaßregeln; auch sammelte sich auf Sicilien allmälig ein karthagisches Landheer, welches den Eknomus, einem am Meere auf halbem Wege zwisschen Gela und Agrigent gelegenen Berg, besetze. Dort bot Agathokles bereits eine Schlacht, zu welcher jenes nicht hervorzückte; wohl hatte unterdeß ein Feldoberst des Agathokles das Glück, den Dinokrates, Führer der seindlichen Griechen, welcher 3000 Fußgänger und 2000 Reiter um sich hatte, auf offenem Felde zu fassen und ihm eine bose Schlappe beizubringen 1). Ohne Kriegserklärung war also der Krieg schon ausgebrochen, und es brauchte nur noch ein Hauptheer der Karthager einzutreffen.

Dieses erschien im Jahre 311 und zog ungehindert alle schon auf Sicilien befindliche Streitfräfte an sich, ba Agathofics theils feine genügende Seemacht hatte, theils bas brohenbe Gela nicht in seinem Rucken laffen wollte. Durch List wußte er ficheren Leuten als Ueberläufern Gingang in baffelbe zu verschaffen, und als beren Zahl groß genug war, hatte ber Sturm ben gewünschten Erfolg. Schonungslos ging er mit ben Geloern um; benn alle Wehrbare ließ er niebermegeln, alles Gelb unb ebles Metall raffte er zusammen, und bie Trümmer ber Stadt behielt er besett. Dann erst ruckte er bem Feinde entgegen, ber in seiner Stellung auf bem Berge Eknomus blieb; und lange standen beide Heere, durch ein Flüßchen getrennt, sich gegenüber, ba auch Agathofles von ber Höhe Phalarion vorzurücken keine Luft hatte. Endlich veranlaßte ein Zufall — wie ber griechische Bericht lautet — ober eine Kriegslift ber Rarthager einen allgemeinen Rampf. Eine Abtheilung berfelben überschritt ben Fluß; Agathofles jagte sie zurück, aber verfolgte sie weiter, ließ alle Truppen nachrücken und machte einen Ans fall auf bie feinbliche Hauptstellung, wo Lands und Seemacht

<sup>1)</sup> Diot. 19, .102--104.

zur Benutung ber Vortheile, welche ber bekannte Ungestüm bes seinblichen Führers barbieten könnte, in Bereitschaft stand. Agasthokles erlitt eine völlige Rieberlage und ließ auf bem Kampfplate und auf ber Flucht 7000 Mann zurück, setzte sich in Gela, nur um ben Feind etwas aufzuhalten und ben Sprakufanern Zeit zu verschaffen, die besten Habseligkeiten in die Stadt zu retten, wurde aber auch nicht ernstlich belagert, da Hamilkar Gela und Sprakus umging, dagegen Kamarina, Leontini, Kastana, Tauromenium, Messene und kleinere Pläte auf seine Seite brachte. Agathokles war daher nach Sprakus zurückgezgen, und während Hamilkar den Winter über sich zu einer Belagerung von Sprakus rüstete, traf er Anstalten zu einer Kriegsührung, wie sie bis dahin noch keinem Griechen in den Sinn gekommen war 1).

Diese bestand in nichts Geringerem, als Sprakus ben Gefahren einer Belagerung, aus benen es schon so häufig durch die Eigenthümlichkeit seiner Lage gerettet war, Preis zu geben und unterdeß die Karthager in ihrem eignen Lande, in Afrika, anzugreifen, wo die wirklichen Unterthanen gern mit frember Hülfe ein brudendes Joch abschüttelten und bie verbundeten Städte nichts sehnlicher als eine Demuthigung ber Gebieterin wünschten 2). Man kann also ben Plan nicht abentheuerlich nennen, und am wenigsten barf es befremben, wenn auf ihn ber kühne Agathokles verfiel; doch blieb er höchst gefährlich, da die Karthager unbedingt Herren bes Meeres waren, und er bedurfte der Vorkehrungen viele, damit eine angemessene Zahl von Kriegern und die nöthigen Schiffe für die Ueberfahrt herbei geschafft würden. Diesen Zurüstungen widmete sich Agathofles den Winter hindurch, ohne seine Absichten irgend sonst jemandem als seinem Bruber Antanbrus mitzutheilen, ber in Sprakus dem=

<sup>1)</sup> Diot. 19, 106 -- 110; ohne Klarheit auch Justin 22, 2-4.

<sup>2)</sup> Heeren's Ideen, Br. 1, Abschnitt von Rarthago.

nachst ben Besehl übernehmen sollte. Zur Erlangung ber nothisgen Geldsummen scheuete er kein Mittel, indem er, nach bes Dionys Borgange, vorläusig das Vermögen aller Waisen einzog, alle Tempel und öffentliche Pläse ihrer edeln Metalle entskleidete, gezwungene Anleihen erpreste, die Frauen zur Einliesferung ihrer Schmucksachen nothigte, alle Murrende aber ergreifen und ihres ganzen Vermögens berauben ließ!).

Im nachsten Frühlinge, bes Jahres 3102), worin bie Rarthager fich mit Land- und Seemacht vor Sprakus legten, kam es also barauf an, burch bie Flotte der Feinde einen Durchweg zu finden. Er hielt 60 Segel in Bereitschaft, bemannete sie mit ben zu bem Unternehmen bestimmten Leuten und abwartete eine Gelegenheit. Die List gebrauchte er babei, baß er hinsichtlich ber sprakusauschen Rrieger möglichst einen Bruter in Sprafus zurudließ, ben anderen mitnahm, ober Bater und Söhne so vertheilte, daß die Einen ihm ein Unterpfand für die Treue ber Anberen maren; seine erwachsenen Sohne Archagathos und Heraklibes behielt er bagegen beibe um sich \*). Als in furgem die Karthager auf eine nach Sprakus bestimmte Transportflotte Jagb machten, stieß er plöglich in Gee, ohne baß seine Leute wußten, wohin es ginge; boch blieb er bem Feinde nicht unbemerkt, welcher nun jene Zufuhren entschlüpfen ließ und ihm nacheilte. Auf hoher See führte ihn ein entstehenbes trubes Wetter bem Feinde aus bem Gesichte, und erft nach 6 Tagen wurden sich beibe Flotten wieder gewahr. Die sprakusanische hatte aber einen Vorsprung, erreichte bie Rufte von Afrika, jagte auf ben Strand, schlug bie Berfolgenben zurück unb errichtete ein festes Lager bei Latomia. Hier erft eröffnete Agathofles seinen Leuten ben entworfenen Plan, gab bas Gelübbe

<sup>1)</sup> Diod. 20, 3 u. 4.

<sup>2)</sup> Im 7. Jahre seiner Regierung, wie Justin 22, 5 richtig fagt.

<sup>3)</sup> Diet. 20, 4; Juftin 22, 5.

vor, als hätte er auf ber Fahrt die Schiffe den unteren Göttern geweiht, verbrannte dieselben, und zwang auf diese Weise seine Krieger, welchen die Grausamkeit der Karthager zu wohl bestannt war, wenigstens aus der Roth eine Tugend zu machen. Auch rückte er sofort in nördlicher Richtung längs der Küste vor, führte die Zagenden durch eine schön angebauete Gegend, in welcher es ihnen an nichts sehlte, nahm Megalopolis und sogar das bedeutende Tunes und sand hier alles zum Untershalte Erforderliche in reichlicher Menge<sup>1</sup>).

In Karthago gerieth man um so mehr in die größte Befturzung, ba man anfänglich nicht anders glaubte, als baß auf Sicilien die ganze Land= und Seemacht vernichtet ware; erft die Flotte brachte genauere Kunde und verwandelte ängstliches Zaudern in besto schnelleres Handeln. Ein ziemlich bebeutenbes Heer war bald vereint, weil auf heimathlichem Boben sich bie eigentlichen Karthager mehr als sonft unter die Waffen stellten; und bieses zog bem Agathofles entgegen, jedoch unter zwei sich aufs heftigste haffenden Führern. Seit langer Zeit zerfielen nämlich bie karthagischen Großen in zwei Parteien, von benen eine sich die aristofratische, die andere eine demofratische nannte, jebe aber nur die Berwaltung des Staates ausschließlich in ihre Hande zu bringen suchte; und jest vereinten sich biese zwar gegen ben auswärtigen Feind, machten aber wegen bes Oberbefehls über ein Heer, welches unter ben Mauern ber Stadt verweilte, den Vergleich, daß Hanno und Bomilkar sich einander beigeordnet würden. Sie boten dem Agathofles in furzem eine Schlacht, und dieser wich berselben nicht aus, nach= bem er zuvor noch burch manche Mittel bes Aberglaubens schlau das Siegesvertrauen der Seinigen verstärkt hatte. Hanno stritt auf bem einen Flügel an der Spite ber heiligen Schaar, die aus gebornen Karthagern und Leuten guter Familie bestand,

<sup>1)</sup> Diot. 20, 5-8.

und auf biese warf sich Agathofles mit den Erprobtesten. einem mörderischen Handgemenge fel Hanno mit ben Tapfersten; zu bedeutenden Anstrengungen waren bie übrigen Truppen ber Rarthager an fich nicht geneigt, und Bomilfar folgte jest seinem selbstfüchtigen Sinne, bachte gar an Erlangung einer Zwingherrschaft und ertheilte Befehle zum Rückzuge. Nun brangen tie Griechen im Siegergefühle nach, und aus rückgängiger Bewegung wurde bald bie wildeste Flucht 1). In Karthago bachte man baher fürs erste nur an Vertheidigung ber Hauptstadt und suchte ben Born ber Götter zu befänftigen, indem man Geschenke jum tyrischen Herakles schickte und bem Kronos hunderte von Rinbern zum gräulichen Opfer barbrachte. Agathofles benutte den Sieg mit fturmischer Schnelle, während theils Schreden vor seinem Ramen jeden Wiberstand lahmte, theils bie farthagischen Unterthanen und Verbundeten selbst seine Unternehmungen unterftütten. Sammtliche Plate sublich bie Rufte hinab nahm er burch Gewalt ober freiwillige Uebergabe; bas Innere bes Landes durchzog er und schloß mit numidischen Häuptlingen eine Berbindung; spater eilte er, verstärft an Rriegern und mit Allem wohl versehen, nach bem festen Lager bei Tunes zurud'2).

Unterbeß hat Hamilfar Sprakus eng eingeschlossen und in ber Stadt das Gerücht zu verbreiten gewußt, als wäre Agathokles mit allen seinen Leuten umgekommen. Er forbert also die Belagerten zur Uebergabe auf, die Antandros abschlägt, weil er erst sichere Kunde einziehen will. Drohende Anstalten werden nun zum Sturme gemacht, vorher aber noch eine zweite Aussorderung in die Stadt geschickt, wo jest Antandros schwankt, jedoch Empmnon, ein nicht verzagender Aetoler, der ihm beigezgeben ist, die Ausdauer erwirkt. Gerade in diesem bedenklichen Augenblicke läuft ein von Agathokles abgesertigter Schnellsegler

<sup>1)</sup> Diod. 20, 9 13; Justin 22, 6.

<sup>2)</sup> Diot. 20, 14 u. 15.

durch die Wachtschiffe der Karthager und gelangt wohlbehalten in dem Hafen an. Freudige Botschaft wird ruchbar, und Alles rennt zum Hafen. Da erspähet Hamilfar bie Unvorsichtigkeit ber Stäbter und ertheilt rasch Befehle zum allgemeinen Sturme. Wirklich wird die schlecht besetzte Mauer hin und wieder erfliegen, aber eben jene Freude beseelt bie Sprakusaner zu außerorbentlichen Anstrengungen, und sie schlagen ben übel zugerichteten Feind zurud. Gleich barauf wird auch im feinblichen Lager bekannt, wie die Sachen in Afrika stehen, und Hamilkar muß burch bebeutende Truppensenbungen nach Karthago Alles anerfennen, indem er zugleich sein Heer so schwächt, daß nicht einmal eine Blokabe ftreng zu halten ift. Sprakus ift vorläufig sicher; aber gegen Agathofles haben bie Karthager ein zweites heer gefammelt, haben ihm wahrend feiner entfernten Buge cinige Plate abgenommen und bedrohen jest sein Lager bei Tunes. Hier trifft er unerwartet mit ftarker Macht ein, überfällt die Feinde und erringt einen zweiten glänzenden Sieg 1).

Ein entscheidendes Resultat brachte auch bas folgenbe Jahr (309) nicht herbei. Hamilfar hob die Belagerung von Sprakus auf, burchzog Sicilien, suchte hier sich Alles unterwürfig zu machen, rudte abermals gegen Sprafus, wo er burch einen nächtlichen Ueberfall das Außenwerk, Olympium, zu nehmen beabsichtigte, wurde aber selbst von ben zuvor unterrichteten Sprakufanern überfallen. Er wurde gefangen, und seinen Ropf fandte man als Tropaum bem Agathofles zu; sein Heer losete sich in einem hohen Grabe auf, und boch waren auch die Sys rafusaner nicht stark genug, um außerhalb ber Stadt mit Erfolg etwas zu unternehmen. Dagegen lehnten sich die Sikelioten und die Sikuler gegen Karthago auf. Manche hielten ferner an Dinofrates, welcher ben Karthagern befreundet blieb; Agrigent ergriff aufs neue ben Plan, sich eine Hegemonie über bie Si-

<sup>1.</sup> Diet. 20, 16—18.

felioten zu erwerben, schickte einen Xenobisus an der Spite eines Heeres aus, befreiete Gela, nahm Enna und Herbessus, balb auch Leontini und Ramarina, und machte überhaupt glänzende Fortschritte. Rur sehlte es unter den Griechen um so mehr an Einigkeit, indem drei Parteien derselben auf der Insel sich umher tummelten und einander entgegen wirkten.).

Unterdeß konnte Agathokles nur von der Landseite Karthago schwach einschließen und wagte es nicht einmal, an biesem vorüber zu ziehen und Utifa nebst anderen nördlichen Städten anaugreifen; vielmehr wurde er in eine gewisse Unthätigkeit gebrangt, die bald in seinem buntgemischten Heere Zerruttungen Den Anlaß zu einem Ausbruche gab ein Haber zwischen seinem Sohne Archagathos und dem Soldner-Oberst Lyfistus; benn als jener biesen erschlug, erfolgte eine Menterei, die durch ruckftandige Sold-Bahlung gesteigert wurde. liche Abgeordnete Karthago's, welches jest mit Gold zu fämpfen begann und allen Ueberläufern große Summen versprach, fteis gerten endlich bie Unruhe zu bem Grabe, baß ein völliger Aufstand ausbrach. Unerschrocken, wie immer, trat Agathokles in bie Mitte ber Tobenbsten und gebrauchte unter anderen Runstgriffen auch ben, baß er that, als wollte er lieber burch eigne Sand seinem Leben ein Ende machen. Er beschwichtigte, und er erfocht obendrein über die Karthager, die im Vertrauen auf jene Meuterei hervorrückten, einen neuen Sieg. Und boch schabete auch bieser! Er verleitete ben im Herzen grollenben Tyrannen, Die härtesten Hinrichtungen gegen bie Häupter bes letten Aufstandes zu vollziehen, und Folge bavon war zunächst, daß die Ausreißerei zunahm und bie Karthager allmälig einen griechischen Heerhaufen bilbeten. Ueberdieß machte ihm schon ber Unterhalt einige Schwierigkeiten, da er auch die Afrikaner nicht burch allzu große Forberungen von sich entfremden burfte 2).

<sup>1)</sup> Diod. 20, 29-32.

<sup>2)</sup> Diot. 20, 33 u. 34.

Während der Winterruhe sahen sich beide Parteien nach Berstärfungen um, und Agathofles unterhandelte mit Ophellas von Cyrene 1), die Karthager mit den Numidiern. Als Lettere heranzogen, ruckte im Frühlinge bes Jahres 308 ein farthas gisches Heer hervor, um fich mit bemselben zu vereinigen; und es entspannen sich Gefechte, in benen bie Rumidier auf beiben Seiten ziemlich mußige Buschauer blieben, wohl die gebotene Gelegenheit jum Rauben gegen Freund und Feind benutten, Agathofies indessen endlich bie Karthager zurückbrängte und besonders eine Schaar von 1000 griechischen Ueberläufern gefangen Diesen gelang es, als bie Rumibier bas Lager plunberten, Waffen zu erhalten und eine Sohe zu erreichen, wo sie sich hartnäckig vertheibigten. Nur burch bie schändlichste Treulosigfeit wurde Agathofles über sie Meister. Er versprach ihnen freien Abzug und ließ bann bie sicher Gemachten nieberhauen 2). Bu seiner Verstärkung traf nun aber Ophellas ein, und ihn empfing Agathofles mit unerheuchelter Freude. Diese verwanbelte sich aber bald in Besorgniß, als sich bie bebeutenben Streitfrafte bes Ophellas übersehen ließen und bieser nach Beziehung eines abgesonderten, wiewohl nahen Lagers eine verbrießliche Selbstständigfeit behauptete. Agathofles war auch bießmal rasch im Entschlusse, ba ein Mann, wie er, über bas nächste Ziel und das beste Mittel nicht schwanken konnte. Er nahm einen Zeitpunkt mahr, worin Ophellas die meisten seiner Leute Herbeischaffung zur von Lebensmitteln ausgesandt flagte benselben vor ben Seinen verrätherischer Absichten an und führte biese gegen bas Lager bes Bunbesgenoffen, wo er ihn fammt seinen getreuesten Unhängern erschlug. Alle, welche bei bem Gemețel ben ungludlichen Führer überlebten ober spater in einzelnen Bugen ins Lager zurückfehrten, mußten jest in

<sup>1)</sup> lleber ihn oben Seite 144.

<sup>2)</sup> Diet. 20, 38 n. 39.

bes Agathofles Dienst treten; und so wurde dessen Heer anssehnlich verstärft, obwohl immer mehr so zusammengesetzt, daß schon die Erhaltung des Gehorsams den Gebieter genügend beschäftigte. Gleichzeitig war diesen Ereignissen ein Ausstand in Rarthago, wo Bomilsar durch offene Gewalt sich zum Herrsscher machen wollte, aber nach einem blutigen Ramps nur sich selbst ans Kreuz brachte; doch war eine Folge davon, daß auch die Rarthager zene nach Ophellas Tode augenblicklich für Agasthosses entstandenen Berlegenheiten nicht weiter benutzen 1).

Entscheidender murbe bas Jahr 307. Agathofles eröffnete den Feldzug damit, daß er sich gegen die nordwestlich von Karthago gelegenen Städte der Rufte wandte. Vor Utika wurden bei bem ersten Anlaufe 400 Bürger gefangen, und als man ihm die Thore nicht öffnen wollte, begann er die Belagerung mit ber graufigen Rache, bag er jene Gefangenen vor die Daschinen stellte und ihre Mitburger sie zu töbten nothigte. Defto erbitterter wurde die Gegenwehr, und bennoch brangen die Mordund Beutebürstigen in die Stadt ein und machten sie einige Tage zu einem Schauplate aller nur benkbarer Bügellosigkeiten. Hippo magte barauf nicht Wiberstand, ber sein Schicksal verschlimmert hatte, und ber Reihe nach fielen bie nörblichen Stabte und alle früher abtrünnig geworbenen. Karthago wurde mehr als jemals auf sich beschränft, und Agathokes, der jest in ben afrikanischen Hafen eine Flotte sammelte, hatte daffelbe mahrscheinlich zu einem tief beugenden Frieden gezwungen, wenn er nicht zu seinem Verberben seine Aufmerksamkeit auf Sicilien gerichtet hatte 2).

Dort stand Xenodifus mit 10,000 Fußgänger und 1000 Reiter im Felde, während Dinokrates sich ebenfalls als Partei-

<sup>1)</sup> Died. 20, 40—44; Justin 22, 7; Drosius 4, 6; Theoph. hist. plant. 4, 3; Polyan 5, 3, 4.

<sup>2)</sup> Diot. 20, 54 u. 55.

gänger behauptete, und des Agathokles Herrschaft sich auf wenige Meilen im Umfreise von Sprakus erstreckte. Er ließ also seis nen Sohn Archagathos für ben Oberbefehl in Afrika zuruck, schiffte sich mit einer nicht starken Abtheilung ein und landete wohlbehalten in ber Rahe von Selinus. Der Schreden seines Namens öffnete ihm sogleich einige Städte, und sein Dberft Leptines erfocht eben bamals einige Vortheile über Fenobikus. Allein dieser rettete sich in Agrigents Mauern, und unter ben freien Griechen entstand burch die gemeinschaftliche Gefahr eine solche Einigkeit, daß sie jest sammtlich ben Dinokrates an ihre Spiße stellten. Dieser sammelte in furzem 20,000 Fußganger und 1500 Reiter, fast nur Leute, die wenig zu verlieren und Alles von Agathofles zu fürchten hatten, und lieferte feine Felbschlacht, sonbern ermübete ben Gegner burch Marsche, Ueberfalle und kleine Gefechte, wodurch berselbe bas Furchtbare versor und ber Krieg auch hier sich in die Länge zog 1).

Archagathos hatte während dieser Zeit Karthago beobachtet und Streiszüge in den tieferen Süden machen lassen, dis die Karthager auf einen ganz anderen Plan der Kriegführung kamen. Mit Husse ihrer Flotte warsen sie kleinere Hausen auf zerstreucte Punkte der Küste und suchten zugleich die afrikanischen Propinzen, deren geängstigte Bewohner sich schon mehr nach der alten und friedlichen Herrschaft zurücksehnten, gegen die Griechen in Ausstand zu bringen. Es gelang dieß mit dem besten Erssolge. Archagathos mußte daher die Seinen ebenfalls theilen, erlitt von den Landeskundigen manche empfindliche Schlappe und sah die Afrikaner, welchen die Karthager sett mit vieler Milde Berzeihung ertheilten, seine Sache verlassen. Seine Leute wurden bald in das sesse lager bei Tunes zusammengebrängt, mehr selbst belagert, als daß sie Karthago blokirt hätten; und er benachrichtigte seinen Bater, welchem längst Sieilien als ein

<sup>1)</sup> Diod. 20, 56 u. 57; ungenan Justin 22, 8.

Schauplatz seiner Thaten nicht mehr gesiel. Dieser übertrug also dem Leptines den Oberbesehl gegen Dinokrates, ordnete noch Manches für die Zeit seiner Abwesenheit, wohin denn vor allem die Maaßregel gehört, daß er 500 verdächtige Sprakusaner zu einem Gastmahle einlud und dabei über die Seite schaffte, ging in See und gelangte unbehindert in das Lager bei Tunes!).

Er fand, wohl erft im Frühlinge bes Jahres 3062), seine Leute sehr entmuthigt und in einer schlimmen Lage. Sie betrugen, nachbem bes Königs3) Begleiter fich mit ihnen vereinigt hatten, an Fugvolf 6000 Briechen, 6000 3berier, Samniter und Tyrrhener und 10,000 Libyer, an Reitern nicht mehr als 1500 Mann; und in einem Halbfreise waren sie von den auf Höhen gelagerten Karthagern umstellt, welche gegen Berzweiselte nicht schlagen, sondern fie durch Mangel aufreiben wollten. Agathofles mußte aus Noth, übrigens unter ben ungunftigsten Berhältniffen angreifen, murbe aber zurückgeworfen und verlor viel auf dem Rückzuge. Wunderlich ging es in der barauf fols genben Nacht. Die Karthager wollten zahlreiche Menschenopfer, wozu sie bie Gefangenen benutten, ben Göttern zum Danke barbringen und hatten bazu schon ein großes Feuer angezündet, als sich ein gewaltiger Wind erhob und die Flamme über ihr Lager verbreitete. Biel ging verloren, und verworren fürzte Alles jum Lager hinaus. Da trafen 5000 Libyer ein, welche bes Agathofles Fahne verlaffen hatten und übergehen wollten, nun aber für eine Borbut bes zum Ueberfall anrudenden Feindes gehalten wurden. Es entspann sich ein mörberisches Hant-

<sup>1)</sup> Diod. 20, 57—63.

<sup>2)</sup> Diodor brangt zu viel in ein Jahr zusammen, um mit der Zeitreche nung in Ordnung zu kommen.

<sup>3)</sup> Diesen Titel legte Agathokles im Jahre 306 an, als er hörte, daß auch mehre Diadochen es gethan hätten; Diod. 20, 54.

gemenge, welches endlich bie flüchtigen Karthager bewog, bes Weges nach ber Hauptstadt, und die Libner, nach Agathofies zurud zu ziehen. Jest hielt man bieselben auch hier für Feinde, ba man burch ben Lärm im feindlichen Lager längst beunruhigt war, ein Gemețel erneuerte sich und erst bas Tageslicht machte diesen Dingen ein Ente. Jeboch kosteten diese Borfalle bem Agathofles jene ganze Abtheilung von Libyern, beren Refte fich schnell verliefen 1). Er erkannte, baß er auf afrikanischem Boben sich nicht länger behaupten könnte, und war nur auf seine eigne Rettung bebacht, mahrend bas Schicksal seiner Leute ihm gleichgültig blieb. Mit seinem jungsten Sohne, Heraklibes unb cinigen Bertrauten verabrebete er eine heimliche Entweichung; seinen ihm sehr ähnlichen Sohn Archagathos, vor welchem er einige Furcht hatte, und von beffen heimlicher Berbindung mit sciner Stiefmutter er etwas wissen wollte, beabsichtigte er ebenfalls hinzuopfern. Allein biefer merkte bie Anschläge, zeigte fie den Obersten an und setzte unter deren Mitwirken ben Bater Um Tage bieses Ereignisses waren bie Rarthager in ihre fest. alte Stellung zurückgekehrt und Furcht vor einem feindlichen Angriffe herrschte in ber folgenben Racht unter ben Griechen und ihren Leibensgefährten, alle Disciplin hörte auf und bie Gemeinen holten ben Agathofles hervor, von welchem allein fie noch Rettung erwarteten. Dieser benutte jedoch seine Freiheit nur, um jest wirklich mit Wenigen zu entfliehen. Sobald bieß befannt wurde, fielen die ergrimmten Krieger über ihre Führer her, tödteten den Archagathos nebst allen ihnen Berbächtigen und traten mit ben Karthagern in Unterhandlung. Mit vieler Rlugheit verläugneten diese ben ihnen häufig wenigstens zugeschriebenen Charafter. Sie verstanden sich zu ben sehr milben Bedingungen, daß bas griechische Heer alle noch besette Plate übergeben und bafür 300 Talente erhalten, daß aber bie Krieger

<sup>1)</sup> Divd. 20, 64-67.

entweder unter Beibehaltung ihres Soldes in karthagische Dienste treten oder nach Sicilien übergehen und dort Selinus als Wohnsitz erhalten sollten. Auch erfüllten sie die Versprechungen treulich, und Afrika sahen sie von allen Kriegern des Agathokses gesäubert, nachdem sie 4 Jahre mit diesen gerungen hatten 1).

Agathofles war unversehrt auf Sicilien angelangt, hatte auch bald wieder eine ziemliche Zahl von Kriegern um sich gesammelt; aber er war verstimmt, auch besorgt um die Behauptung seiner Herrschaft und wurde jest ein wahrer Unhold. In Geldnoth befindlich, zog er nach Egefta, einer ihm verbunbeten Stadt, schrieb hier eine unerschwingliche Kriegssteuer aus und verübte, als man biese nicht schnell genug aufbrachte, bie unerhörtesten Grausamfeiten. Alle Aermere schaffte er nämlich zur Stadt hinaus, um fie braußen nieber zu megeln; die Reichen ließ er ergreifen und auf die Folter bringen, damit fie ihre vergrabenen Schape entbeckten; Weiber und Rinber gab er seiner Horbe Preis und verkaufte sie bann an Bruttier; die völlig veröbete Stadt wies er Ueberläufern als Wohnsit an. Andere Scenen erfolgten in Sprakus, sobalb er die letten Schicksalc seines afrikanischen Heeres erfuhr; benn, ohne irgend ein Alter und Geschlecht zu schonen, ließ er bie Angehörigen berer, welche bort noch im letten Augenblicke gedient hatten, burch seinen Bruder Antandros aufheben, an den Strand führen und bort tem Tobe weihen; nicht einmal die Leichen ber Unglücklichen wagte jemand zu bestatten, damit er sich nicht als Angehörigen bewiese 2). Aufs harteste bußte jener Bobel, ber, Freiheit einst mit Willführ und Zügellosigkeit verwechselnd, sich solch einen Tiger zum Gebieter gesett hatte. Aber Viele suchten boch ihr Leben zu retten und flüchteten zum Dinofrates; Andere, selbst

<sup>1)</sup> Diod. 20, 69; Justin 22, 8

<sup>9</sup> Diod 20, 71 u. 72.

Pasiphilus, einer von bes Königs Obersten, traueten bem Bestande ber Dinge nicht und gingen zu jenem über. Sei es also, daß Agathofles selbst verzweifelte, ober wollte er nur jenen Begner in eine Falle locken, er machte ihm Friedensvorschläge. Aller Herrschaft in Syrafus wollte er entsagen und republis fanische Verfassung zurückftellen, bedang sich aber aus, daß ihm zwei Festen in Sicilien als Zufluchtsstätten eingeräumt wurden. Hierauf einzugehen, trug Dinofrates Bedenken, und bas wohl mit Recht, ba eine allgemeine Entwaffnung aller Parteien gewiß nur für Agathofles, ber bald alle Leute bes Waffen-Handwerkes an sich gezogen hatte, die gunftigste Aussicht barbot; boch legte ihm die Nachrebe zur Last, daß er gleichfalls habe Alleinherrscher werden und seine Krieger nicht entlassen wollen. So viel ist gewiß, daß er gegen bes Agathofles Bleiben auf Sicilien zu erinnern hatte, auch ber Demokratie entgegen war, und daß Agathofles nun wenigstens Mißtrauen gegen biesen Führer ber Sikelioten erregte. Dagegen fanden seine Friedensvorschläge in dem völlig erschöpften Karthago gern Gehör. Dieses erhielt alle Derter, welche es vor 6 Jahren beseffen hatte, zurud und gab 300, nach Anderen 150 Talente nebst bebeutenben Getreibelieferungen jum Ersate an Agathofles 1).

Ihm stand noch Dinokrates gegenüber, und zwischen beis ben kam es schon im Jahre 305 zu einer endlichen Entscheisdung. Mit einem Häustein von 5000 Mann Fußgänger und 800 Reiter rückte Agathokles vermessen — wie es schien — auf 25,000 Fußgänger und 3000 Reiter los; doch erlaubt ber Berlauf kaum daran zu zweiseln, daß vorher Alles durch Bersrath vorbereitet war. In der Feldschlacht gingen dald einige Tausend aus des Dinokrates Linie über, verbreiteten in dieser Bestürzung und gegenseitiges Mißtrauen, steigerten bei den Gegnern die Unerschrockenheit und wurden Ursache, daß die

<sup>1)</sup> Diot. 20, 77-79.

überlegene Menge vom Plate wich. In dieser sonberten sich abermals bie eigentlichen Landesflüchtigen von allen übrigen, und sie lagerten sich auf einer Anhöhe, wo sie mit Agathofles unterhandelten und sich von ber Sehnsucht nach ber lange entbehrten Heimath beruden ließen. Sie erhielten völlige Amnestie; aber faum hatten sie bie Waffen niedergelegt, als der Unhold Alle, nach Einigen 7000, nach Anberen 4000 an ber Bahl, nieberhauen ließ. Jest enblich, nachbem bie eigentlichen Berfechter ber republikanischen Freiheit gefallen waren, eröffnete auch Dinokrates selbst Unterhandlungen, unterwarf sich seinem bisherigen Gegner und trat als Felboberft in bessen Dienft. Auch hat gerade ihm Agathofles niemals sein gegebenes Wort gebrochen; wohl ein sicherer Beweis, daß beibe, an Dentweise nicht unahnlich, burch gleiche Interessen aneinander gebunden wurden, und daß sie zu jener etwas rathselhaften Unterbrudung sich einander die Sande gereicht haben, feitbem keiner von ihnen länger hoffen konnte, burch bie Karthager ben Rebenbuhler zu verbrängen 1).

Auf Sicilien bauerten bie Bewegungen nur noch 2 Jahre fort, indem Agathokles bahin arbeitete, sich den ganzen Theil, welcher nicht den Karthagern gehörte, vollständig zu unterwerfen. Ihm leistete dabei Dinokrates thätige Dienste, und unter anderen überwältigte dieser in Gela den oben genannten Pasiphilus; auch scheint der rastlose Gebieter seinen Iweck so weit erreicht zu haben, daß höchstens Agrigent wegen seiner Verdindung mit den nahen Karthagern verschont blieb. Aber ruhen konnte er nicht, und nach dem Beispiele des Dionys wählte er sich die Unterwerfung von Großgriechenland als sein nächstes Ziel. Bei diesem Streben können wir ihm aber nicht so genau als früher solgen, da Diodor's Werk, bisher die

<sup>1)</sup> Diod. 20, 89 u. 90.

<sup>2)</sup> Diod. 20, 90.

Hauptquelle, uns mit bem Schlusse bes 20. Buches verläßt, und die Bruchstücke des 21. nebst den dürftigen Angaben Justin's 1) die Lücke nur mangelhaft ergänzen.

Bor bem ersten italianischen Feldzuge unternahm er einen Ausflug nach den liparischen Inseln, wo er keinen Widerstand erfuhr, Brandschatzungen eintrieb und die Tempelschätze raubte; nur hatte er bavon keinen Segen, weil ihn auf ber Heimkehr ein Sturm überfiel und gerabe bie mit Beute belabenen Segel vernichtete2). In Italien hatte er seit dem Jahre 302 mit ben kriegerischen Bruttiern zu thun, die wohl ber augenblicklichen Uebermacht wichen, aber balb aus ihren Bergschluchten zu neuen Rampfen hervorbrachen. Eine Erleichterung erhielten fie, als Agathofles selbst einer Einladung der von Kassander bedrängten Korchäer folgte3) und an die Eroberung dieser Insel neue Plane knupfte. Den Kassander schlug er bort etwa im Jahre 300 hinweg, und er wurde Herr ber Insel, die ihn nun naher in Berührung mit ben Diabochen und Epigonen brachte. Besonders mit Ptolemaus von Aegypten, der anfing, seine Flotten immer weiter in ben griechischen Gewässern vorbringen zu lassen und entschieden bem jedesmaligen Behetrscher von Makedonien entgegen zu wirken, scheint er um biese Zeit sich verbunden zu haben. Schon betagt, verheirathete er sich mit einer Theorena ober Texena, einer ägyptischen Prinzessin, die ihm später auch noch zwei Sohne gebar4). Ebenso war er bei ber Rücksehr des Phrrhus in seinen Erbstaat, wofür ihn Ptolemaus ausgerüstet hatte, im Jahre 296 nicht ganz unthätig, ba unter bem von Polyan 5) genannten Phonicien faum etwas Anderes

<sup>1)</sup> Justin 23, 1 u. 2.

<sup>2)</sup> Died. 20, 101.

<sup>3)</sup> Dben Seite 194 und Drousen 1, Seite 559; Diod. fragm. 21.

<sup>4)</sup> Justin 23, 2; Dropfen Bd. 1, Seite 560.

<sup>5)</sup> Polyan 5, 3, 6, wonach Agathofles 2000 Mann gegen Phonicien fandte; Dropfen 1, S. 560.

als der Ort Phönice auf der epirotischen Küste gedacht wersten kann. Doch gab er, weil ihn diese Verwickelungen von dem nächsten Ziele zu weit abführten, bald Korcyra seiner Tochster Lanassa zur Mitgist, als diese sich mit dem Pyrrhus vermählte 1).

Während jener Abwesenheit in Korcyra hatte er ben Oberbefehl im Bruttier-Lande dem Archagathos, Sohne des in Afrika gebliebenen 2), übertragen, mußte aber felbst bahin zurud eilen, weil unter ben Soldnern Meutereien ausbrachen, bie er mit feiner gewöhnlichen Lift und Treulosigkeit ahnbete, bie aber boch unter ben bortigen Truppen aufräumten. Dieß benutten bie Bruttier, überfielen ihn, brachten ihm eine bedeutende Schlappe bei und trieben ihn wieber aus ihrem Lande 3). Dafür gelang es ihm im Jahre 295, als seine Flotte bie Lanassa zum Pyrrhus brachte, in bem Hafen von Kroton Eingang zu erhalten, hier seinen Freund Menebemus burch Treulosigfeit zu fturzen und sich bieser Stadt zu bemächtigen4). Dieß reizte ihn zu einem nachbrücklicheren Unternehmen, für welches er mit Un-Erst im Jahre 293 ging er mit 30,000 strengung ruftete. Mann Fußganger, 3000 Reiter und ansehnlicher Seemacht nach Italien hinüber. Die Landung geschah nicht ohne Verluft, ben Sturme verursachten; von ben festen Städten wurde Hipponium belagert und nach der Eroberung dem Boben gleich gemacht; und balb sahen sich die Bruttier so gedrängt, daß sie die Herrschaft des Fremben anerkannten und Geißeln stellten, Raum hatte er sich inbessen mit ber Hauptmacht nach Sprakus zurud begeben, als

<sup>1)</sup> Plut. im Pyrrh. 9; Diod. 21; oben Seite 195.

<sup>2)</sup> Er war also Enkel des Agathotles aber heißt bei Diodor einmal unrichtig Sohn desselben; vergleiche jedoch Diodor 21, eclog. 3 mit eclog. 12.

<sup>8)</sup> Diod. fragm. 21.

<sup>4)</sup> Dben Scite 197.

sie sich von neuem auslehnten und die in ihrem Lande gebliebenen Besatzungen niederhieben 1).

Rach biesen Unfällen ließ er die Plane auf Unteritalien ruhen. Da seine Tochter Lanassa bem Pyrrhus aufgesagt und sich mit bem Demetrius vermählt hatte, so gab auch er bie Berbindung mit jenem auf und naherte sich dem Könige von Makebonien, an ben er als Gesandten seinen jungeren Sohn Agathofles schickte. Dieser kehrt schön beschenkt zurud und brachte zugleich in einem Orythemis einen Unterhandler mit D. Wie Demetrius bamals für ben thörigten Plan, bas ganze Morgenland und das ehemalige Reich seines Baters wieder zu erobern, eifrig ruftete, so scheint biese Berbindung in Agathofles noch einmal ben Gebanken geweckt zu haben, baß er mächtiger Gebieter bes Westens sein und vor allem bie Karthager von Sicilien schlagen wollte. Beibe fanben baburch ihren Unter-Angelegentlich ruftete Agathofles zu einem neuen Kriege gegen Karthago, und sein Enkel Archagathos, ein fühner und tapferer Jüngling, stand an der Spiße eines am Aetna sich sammelnben Heeres. Dieser machte fich Hoffnung, bag er bem hochbejahrten Großvater in ber Regierung nachfolgen wurde, als er vernahm, baß ber jungere Sohn und Liebling, Agathofles, von jenem zum Haupterben ausersehen, dem Bolfe in Sprakus als solcher vorgestellt und empfohlen ware und jest zu bem Heere abgehen sollte, um ihn abzulösen und sich bei bemfelben geltenb zu machen. Darüber erbittert, verabrebete er einen Morbanschlag mit einem Mainon, welcher einst bei ber Zerstörung von Egesta Stlav, bann Liebling bes Königs, aber diesem wegen bes Schicksals seiner Baterstadt im Bergen nie Freund geworden war. Er selbst lockte den angekommenen Oheim zu einem Gastmahle, bei welchem er ihn erschlug; Mainon ver-

<sup>1)</sup> Diod. fragm. 21; Justin 23, 2.

<sup>2)</sup> Diod. fragm. 21; eclog. 11.

giftete bie Feber, mit welcher sein Gebieter sich bie Bahne zu reinigen pflegte. Kränkelnb war ber Alte schon von bem letten Buge nach Bruttium heimgekehrt 1); jest kam eine unheilbare Mundfäule hinzu, und er selbst fühlte ben Tob heran nahen. Er erfannte, als er die Ermordung seines Sohnes erfuhr, die im Berborgenen wirkende Hand. Die Theorena sandte er mit ihren beiden Rindern und möglichst vielen Schäßen nach Aegypten zurud, bamit sie bort in Sicherheit maren 2); um sich aber an bem Enfel zu rächen, that er einen Schritt, burch welchen er noch lange ein Plagegeist für Sicilien bleiben sollte. Den Syrakusanern ließ er nämlich durch öffentliche Verkündigung bekannt machen, daß er ihnen sterbend die republikanische Freiheit zuruckgabe. Er selbst wurde gleich barauf sprachlos; aber noch lebte er, als seine Umgebung, für welche sich viele Aussichten zu selbstüchtigen Planen öffneten, ihn ergriff und zum Scheiterhaufen trug. So wurde der alte Unhold, der so Biele verratherisch ermorbet hatte, endlich von seinen eignen Leuten im Jahre 289, in einem Alter von 72 Jahren und nach einer 28jährigen Regierung, noch lebend verbrannt 3).

Ueber die Art, wie er das Innere seines Staates verwaltet habe, sehlt es uns eines Theils an genaueren Nachrichten, and beren Theils ist eine besondere Darstellung derselben nach dem, was früher über Dionys I. und dann über die charafteristische Berschiedenheit des Agathofles gesagt ist, kaum noch nöthig. Wenn Tittmann in nach Ausdrücken Diodor's von einer demokratischen Verfassung unter Agathofles redet, so kann dieß nur davon verstanden werden, daß alle Vornehmere von ihm aus Sprakus vertrieben und planmäßig erwürgt wurden, und daß er seinem Charafter gemäß ohne Prunk und gesuchte Leut-

<sup>1)</sup> Juftin 23, 2.

<sup>2)</sup> Justin 1. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diod. 21, eclog. 12.

<sup>4)</sup> Tittmann Seite 507.

sersehrte und sich auch barin gesiel, wenn er zuweilen in besien Mitte sich recht frei jener schlichten Rohheit, die ihm von seiner Jugendzeit her eigen war, hingeben konnte. Und wenn Bolybius?) von ihm melbet, er habe durch Gräuelthaten die Regierung erlangt und befestigt, dann aber sehr milbe regiert, so ist auch dieses wohl nur darauf zu beziehen, daß er in den letzten Jahren seiner Regierung zu schreienden Frevelthaten wenig Veranlassung erhielt, sich um so mehr jener Laune hingab, mit seinen Untergedenen ganz umzugehen, als wenn sie seines Gleichen wären, endlich von jener Auspasserei des Dionys und jenem so leicht angeregten Argwohne nie etwas wußte.

Seine brei älteren Söhne, Archagathos, Heraflibes und Agathofles, waren schon vor ihm verstorben, jene beiben in Afrika im Jahre 306 3), ber britte erst ganz kurzlich. Tochter Lanassa, erft mit Phrrhus, bann mit Demetrius vermablt, hatte ihm von ihrem ersten Gemahle einen Enfel, Ramens Alexander, geboren 4). Ein anderer Enfel, Archagathos, Sohn des Archagathos, war ebenfalls noch am Leben. Endlich hatten zwei jungere Söhne sich mit ihrer Mutter Theorena nach Aegypten geflüchtet, und biefe find bort verschollen. Uebrigens traten für bie Insel nach bem Tobe bes Agathofles im Ganzen Berhältnisse ein, welche benen sehr ähnlich waren, die nach bem Abzuge des jüngeren Dionys erfolgten; nur waren die Sikelioten weniger als nach bem wohlthätigen Wirken bes Timoleon zu bem Genuffe ber ihnen gebotenen republikanischen Freiheit fähig und zu einem Wiberstande gegen die lauernden Karthager weniger in ber erforberlichen Faffung.

<sup>1)</sup> Diod. 20, 63.

<sup>2)</sup> Polyb. 9, 23, 2.

<sup>3)</sup> Diod. 20, 69.

<sup>4)</sup> Dieser, und nicht Pelenos, wie Justin (23, 3) sagt, war Sohn ber Lanassa; siehe Diod. 22, ecl. 11 und Plut. im Pyrrh. 9.

In Sprakus schritt man, mahrend Archagathos noch an der Spige bes ihm anvertrauten Heeres stand, zur Herstellung ber Republik und zog zugleich nicht bloß die sammtlichen Güter bes königlichen Hauses ein, sondern nahm auch an manchen verhaßten Personen eine tumultuarische Rache. Mainon konnte sich baher, ungeachtet seines letten Berbienstes, bort nicht sicher fühlen, und er entstoh zu dem Heere, wo ihn Archagathos zwar freundlich empfing, ihm aber boch nicht verstattete, eine Rolle zu spielen, wie er sie beanspruchen mogte. Einmal mit Bergiftungen vertrauet geworben, wußte er also in furzem ben Enfel gleichfalls über die Seite zu schaffen und bamit bas Haus bes Agathofles in Sicilien völlig zu vertilgen. Sogar bas Heer ber Soldner gewann er für sich, indem er benselben außerorbents liche Versprechungen machte; und bann ruckte er gegen Sprafus an, was bie Losung zu einem allgemeinen Rampfe ber Sifelioten unter einander gab, indem überall die Bürger für republikanische Freiheit gegen Machthaber an ber Spite von Söldnern stritten 1).

Einen Hiketas bestellten bie Syrakusaner als Anführer ihrer Bürgerwehr, und dieser war im Rampse gegen Mainon glücklich, bis letterem Rarthager zu Hülfe kamen und in kurzem die Stadt in solche Roth brachten, daß sie sich zu harten Friedensbedins gungen verstehen mußte. Eine von diesen erfahren wir durch Diodor 2), welcher sagt, daß den Rarthagern 400 Geißeln einsgehändigt wären; allein nichts sindet sich bei ihm über die Zusgeständnisse angegeben, für welche sie sich ein solches Unterpsand ausbedangen, und die solgenden Ereignisse erlauben nicht, daran zu denken, daß Syrakus eigentliche Oberherrschaft der Karthager anerkannt hätte. Eine andere Bedingung war die, daß man das ehemalige Heer des Agathosses und alle fürzlich Berwiesene

<sup>1)</sup> Diod. 21, eclog. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diod. 21, eclog. 13.

wieder aufnahm; und vorzüglich sie gab zu neuen Unruhen Anlaß, da die Fremden 1) zwar Bürgerrecht, wahrscheinlich auch Lanbeigenthum erhielten, aber boch von ben alten Burgern scheel angesehen und von biesen bei allen Berhandlungen und bei allen Wahlen überstimmt wurden. Man griff von beiben Seiten wieber zu ben Waffen; boch verhütete man ein blutiges Gemegel burch einen Vergleich. Nach diesem hatten die Fremben bis zu einem bestimmten Tage ihre unbeweglichen Guter zu verfaufen und bann aus Sicilien sich in die alte Heimath zu begeben. Auch zogen sie ab und wurden in Messene freundlich zur Ueberfahrt unterstütt, brangen aber barauf bei Racht und unerwartet in baffelbe ein, erwürgten alle Wehrbare und nahmen Besitz von bem Staate, ben einzelnen Häusern und allen bem, was sie darin vorfanden. Durch sie wurde also dort die gries chische Bevölkerung ausgerottet, und unter bem Ramen ber Damertiner 2) stifteten ste an ber Stelle bes griechischen einen neuen Staat 3).

Diesen Vorfällen zur Seite mag sofort erwähnt werben, daß kurze Zeit später, etwa gegen das Jahr 280 4), die nahen Rheginer ihren Krästen nicht traueten, um sich des Pyrrhus oder der Karthager zu erwehren, und sich zu ihrem größten Verzberben um Schutz an Rom wandten. Dieses schickte ihnen unter einem Decius Jubellius 4000 Campanier zu Hülfe, welche nur kurze Zeit ihrem Auftrage gemäß handelten. Gelockt durch die

<sup>1)</sup> Bon den "Fremten" oder den "ehemaligen Soldnern" ist immer nur die Rede, ohne daß der Bezriff je fester bestimmt würde; aus dem Folgenden wird sich aber ergeben, daß man an Söldner nicht-griechischer Abkunft zu denken hat.

<sup>2)</sup> Diese Leute waren ihrer Mehrzahl nach wohl weniger Campanier, als über Campanien gekommene Sabeller, und der Rame scheint also von dem des altsitalienischen Kriegsgottes Mars oder Mamers zu stammen und etwa Kriegsmänner zu bedeuten.

<sup>8)</sup> Diod. fragm. 21, eclog. 13; Polyb. 1, 7, 1-5.

<sup>4)</sup> Dropfen Bt. 2, Seite 122.

sefte Lage der Stadt und die Wohlhabenheit ihrer Bewohner, auch wohl verführt durch das Beispiel der Mamertiner, empörten sich jene Krieger gegen Rom, erschlugen alle wehrdare Rheginer, die nicht etwa entwischten, eigneten sich deren Habe zu und bildeten sich zu einer politisch geordneten Räuberbande, welche in jenem Jubellius ihr Oberhaupt hatte. Erst nach Bestegung des Pyrrhus hatte Rom Muße, gegen die Aufrührer Strase zu vollziehen und ein jüngeres Rhegium herzustellen 1).

Aus der Reihe der Staaten, welche bisher für die Tyrannis unter der Ueberschrift "Sicilien" beachtet wurden, schwinden das her schon jest Messene und Rhegium, doch auch Lokri, welches mit dem übrigen Großgriechenland unter Oberhoheit der Römer kam. Unter den anderen Sikelioten hatte die Republik, wie geswöhnlich, keinen Bestand; nur ist dieser Abschnitt der Geschichte zu lückenhaft, als daß die Art und Weise der Wechsel sich ansgeben ließe. Wir kennen wenig mehr, als die vollendete Thatssache einer Wiederkehr der Tyrannis.

In Sprakus mißbrauchte Hiketas das ihm geschenkte Vertrauen. Er soll 9 Jahre die Tyrannis behauptet haben 2); und da vor des Pyrrhus Ankunft in Sicilien auch noch Andere seinen Platz einnahmen, so muß er, wenn nicht jene 9 Jahre von seiner ersten Ernennung zum Feldobersten gerechnet sind, die Zwingherrschaft bereits am Ende des Jahres 288 erworden haben. In Agrigent wurde ein Phintias Tyrann, in Tauromenium ein Tyndarion, in Leontini ein Heraklides, den freilich Diodor nur einen Dynasten nennt 3). Ueber die beiden mächtigsten, Hiketas und Phintias, erfahren wir auch, daß sie mit einander in Krieg geriethen, daß letzterer in demselben das ältere Gela niederriß und

<sup>1)</sup> Polyb. 1, 7, 6—13; Diod. fragm. 22, eclog. 2; Appian fragm. 9. Auch Dionys v. Halik. in einem Fragmente bei Feder S. 71.

<sup>2)</sup> Diod. 22, eclog. 2 u. 6.

<sup>3)</sup> Id. 22, eclog. 2 u. 11.

die Einwohner zwang, eine neue Stadt Namens Phintias zu erbauen, und daß eben berselbe anfänglich arge Gewaltthätigkeiten sich erlaubte, später aber, als eine aufrührerische Stimmung entstand, milber regierte 1). Er wurde aber von Hifetas aus bem Felbe geschlagen und begab sich nun in den Schutz ber Karthager, die damals fein bebeutendes Heer auf Sicilien hatten. Der erdreiftete Hifetas magte es also auch, gegen die Bereinten zu schlagen, erlitt eine Nieberlage und konnte in ber Hauptstadt nicht einen Aufruhr unterbrücken, in welchem ihn ein Thynion etwa im Jahre 279 ermordete. Auch biefer begehrte aber eigentlich nur die Tyrannis, und in ähnlicher Absicht trat ihm ein Sosistratus entgegen. Jener wurde auf die sogenannte Insel gejagt, dieser hatte an der Spipe der Bürgerschaft die übrigen Stadtheile inne; und nun begannen obendrein die Karthager eine Blokabe, und hatten sich vielleicht ber Stadt bemächtigt, wenn fie nicht beiben ftreitenben Parteien in gleichem Grabe verbächtig gewesen waren. Beibe hatten von ben Kriegsthaten des in Italien kampfenden Pyrrhus gehört, wollten fich lieber einem Griechen anvertrauen, und sandten gleichzeitig an ihn eine Einladung, welche bieser aus Gründen, die hier nicht weiter mitgetheilt werben können, mit Freuden annahm ).

Rachbem er 2 Jahre und 4 Monate 3) gegen die Römer gefämpst hatte, erschien er gegen die Mitte des Jahres 278 auf dem Boden Siciliens, indem er von Lokri nach der Gegend von Tauromenium übersetze. Hier verzichtete Tyndarion auf seine Herrschaft, verstärkte des Epiroten Krieger und geleitete ihn nach Ratana, wo man den Einziehenden ebenfalls mit lautem Jubel empfing. Er hielt baselbst etwas an, ließ sämmtliche Truppen

<sup>1)</sup> Diod. 22, eclog. 2.

<sup>2)</sup> Diod. fragm. 22, eclog. 11; Dionys. Halic. in excerptis; Polpin 5, 37; Justin 23, 3; Pausan. 1, 12, 5. — Der Fall bes Phintias S. 302.

<sup>3)</sup> Diod. fragm. 22, eclog. 11.

ausschiffen und traf die nöthigen Vorkehrungen zu einem Kampse gegen die Karthager. Allein sobald er sich von Katana in Bewegung setze, sanden diese es gerathen, einen Angriff unter den Mauern von Sprakus nicht abzuwarten, und zogen sich nach dem Theile der Insel zurück, welcher nach älteren Verträgen ihr Gediet ausmachte. Pyrrhus rückte dagegen in Sprakus ein, wo weder Thynion noch Sosistratus Umstände machten, sich aller Gewalt zu begeben, und wo die Menge schon damals den Epiroten, Schwiegersohn des Agathosses, als König von Sicilien ausries. Ihn darf man also schwerlich einen Tyrannen nennen.

In Sprakus war seine nachste Sorge, die Parteien möglichst mit einander auszugleichen und seine Rüstungen für einen Rrieg gegen Karthago fortzusepen. Alle bort aufgehäufte Borrathe wurden ihm eingehandigt, seine Flotte jest oder boch schr balb auf 200 Segel verstärkt 2), und sein Landheer burch Soldner und Bürgerwehren vergrößert. Bur Eröffnung bes Rrieges Scheint er — benn Diobor's Dorte sind nicht recht flar — ben Sofistratus mit einer Abtheilung von 10,000 Sikelioten vorausgeschickt zu haben, und bieser scheint im westlichen Theile ber Insel nicht unglücklich gewesen zu sein; er selbst blieb vorläufig in Sprakus, war hier mit Anordnungen beschäftigt und unterhandelte zugleich mit anderen Städten, da Heraklibes in Leontini sich ebenfalls seiner Würbe begab und ihm 4000 Fußgänger und 500 Reiter zusührte 1), viele andere Plate aber diesem Beispiele folgten. Wie meistens, ging auch auf Sicilien anfänglich Alles höchst glucklich für Pyrrhus.

<sup>1)</sup> Diod. fragm. 22, eclog. 11; Dionys. Halic. in excerptis; Polyb. 7, 4, 8; Justin 23, 3; auch die Münzen, auf denen Pyrrhus König heißt und sich Demeter mit Kornähren, Persephone und andere Symbole Siciliens sinden, bei Raoul-Rochette, -mémoires de numismatique et d'antiquité, p. 49.

<sup>2)</sup> Diodor und Dionys sagen "jest"; Riebuhr erklart dieß durch Comsbination etwas anders.

<sup>3)</sup> Diod. fragm. 22, eclog. 14.

<sup>4)</sup> Diod. fragm. 22, eclog. 11.

Wohl nicht früher als im Frühlinge bes Jahres 277 brach er mit 30,000 Mann Fußganger, 2500 Reiter und 200 Kriegssegeln auf und zog zuerst des Weges nach Agrigent, welches feinen Gebieter Phintias in einem Aufftande vertrieben und fich den Karthagern in die Arme geworfen hatte, um vor jenem sicher zu sein. Jest wechselte es abermals die Partei. Sosistratus ruckte in basselbe ein, und Phrrhus konnte sich nicht allein mit bessen Streitfräften, sondern auch mit benen der Agrigentiner und 30 anderer, schon von jenem Obersten genommener, Ortschaften vereinigen 1). Hier erfuhr er auch, baß bie Karthager nirgends ein Landheer oder eine Flotte hatten; und mag ihnen nun biefer Plan, bloß einen Belagerungs-Rrieg zu führen, von einem Kenner und Feinbe bes Phrrhus angegeben, ober mögen sie durch eigne Klugheit auf benselben gekommen sein, er war es, burch welchen die fturmische Tapferfeit bes Spiroten gebrochen und ber flatterhafte Wankelmuth der Sikelioten rege gemacht wurde 2).

Jenseits Agrigent wurde zuerst das minoische Herastea, bald einige andere kleine Plate und barauf das einst griechische Seslinus genommen. Von da ging es zur Nordfüste über, wo Egesta in kurzem siel, aber die Felsenburg auf dem Erpr hartnäckig Widerstand leistete. Alle Werke der damaligen Belagerungskunst wurden in Anwendung gebracht, und sobald die Bestürmung geschehen konnte, trat Phrrhus selbst als vorstreitender Heros an die Spise der Seinen, erstieg unter den größten Bestahren zuerst die Mauer, bahnte seinen nächsten Gesährten einen Weg und sührte, ein Schrecken den Feinden und ein Staunen den Freunden, die unwiderstehlichen Sieger in die Feste. Die

<sup>1)</sup> So verstehe ich wenigstens die nicht ganz klaren Worte Diodor's 22 eclog. 14.

<sup>2)</sup> Es ist zu bedauern, daß Plutarch in seinem Pyrrhus Cap. 22 und 23 nicht etwas ausführlicher ift.

fleineren Plate ber Umgegend ergaben sich von selbst; Panormus machte etwas Aufenthalt, wurde aber erstürmt; nur in Lilybaum behaupteten sich noch die Karthager auf der außersten Westspitze, während an einem anderen Endpunkte Siciliens die Mamertiner zwar Schlappen erhalten hatten, aber doch trozend Vastanden. Auch waren die Karthager so erschreckt, daß sie Friedensanträge machten und sich zu großen Opfern, besonders zur Erlegung großer Geldsummen erboten; allein der Sieger verlangte völlige Räumung Siciliens, und daher warfen sie alles Kriegsmaterial und alle noch vorhandene Truppen in Lilybäum, um wenigstens diesen Stüspunkt zu retten 1).

Byrrhus hielt, scheint es 2), sein zweites Winterquartier auf Sicilien und begann erst im Frühlinge des Jahres 276 bie Belagerung von Lilybäum, an welchem sein Glück scheitern sollte. Fest durch die Natur, weil es auf einer felsigen Landzunge lag, war es von den Karthagern, seitdem der ältere Dionys das einst blühende Mothe zerstört hatte, mit aller Sorge zu einer Feste ersten Nanges ausgedauet; und dei den wüthenden Stürmen, in welchen Pyrrhus das eigne und der Seinen Leben nicht schonte, mußte er die Ersahrung machen, daß ungestüme Tapserseit nicht immer zum Ziele führe. Er ging zu einer Belagerung durch Werfe über; doch auch diese mußte er nach vergeblichen Ansstrengungen während zweier Monate und nach vielem Verluste aufgeben. Er beschloß also, nach Agathosles Vorgange, den Krieg nach Afrika zu versetzen 3).

Indessen die Stimmung der Sikelioten hatte sich bereits wesentlich verändert. Die gebieterische Sprache, welche er selbst führte, und noch mehr das Verfahren seiner von militärischem

<sup>1)</sup> Diod. fragm. 22, eclog. 14; Plut. im Pyrrh. 23; Dion. Halic. in excerpt.

<sup>2)</sup> Rein Schriftsteller giebt genauer die Beit an.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diod. 22, eclog. 14.

Stolze aufgebläheten und von Raubsucht getriebenen Oberften hatten schon längst Erbitterung erregt; Feinde zog er sich baburch zu, daß er in Sprakus die ehemaligen Güter des Agathokles allzu scharf einforderte oder sie gar gewaltsam den damaligen Besitzern entriß; überall handelte er als unumschränkter Gebieter und Erbe des Agathofles, und boch war es mit jenen Begrus ßungen ehemals nicht so ernstlich gemeint gewesen. Schlimmer wurde die Gahrung, als er überall seine Obersten zu Befehlshabern ber Stäbte ernannte und biesen auch für bie Berwaltungssachen so ausgebehnte Vollmacht gab, daß man in ihnen fast rudfichtslose Tyrannen erhielt. Widersetlichkeiten erfolgten und auf biese eine Ahnbung, welche nur die Erbitterung steigerte. Auch auf Thynion und Sosistratus, tie bisher die größten Dienste geleistet hatten, glaubte Pyrrhus bald nicht mehr bauen zu können; jener wurde wirklich hingerichtet, dieser entfloh bei Zeiten und wurde ein Bandenführer an der Spige ber Unzufriedenen. Allgemein aber wurde die Bewegung, als für den Zug nach Afrika große Opfer geforbert und zum Theil mit Gewalt beigetrieben wurden. In furzem verließen die Sikelioten fast sammtlich die Fahne des Phrrhus, während zugleich die Mamertiner und die Karthager fühner auftraten, aus Tarent aber Gesandte angelangten, welche bringend um bie Rudfehr bes Siegers baten. Auf Sicilien also bereits so im Gebrange, baß er nur an einen ehrenvollen Rückzug benken konnte, bazu von Charafter in feinem Unternehmen ausbauernd und immer nur hastig und stürmisch in dem Neuen, faßte er ohne Zaudern den Entschluß, seinen Schauplat abermals zu tauschen. Dhne mit den Sikelioken weitere Verabredung zu treffen, führte er seine alten Krieger, die wohl auf die Hälfte zusammengeschmolzen sein mogten, im Jahre 275 an die Meerenge und kehrte nach Italien zurück 1).

<sup>1)</sup> Plut. im Phrrh. 23 u. 24; Dion. Halic. in excerpt.; Justin 23, 3.

Wie sich auf ber Insel die Dinge zunächst gestalteten, ift nicht genau bekannt. Vortheile zogen besonders die Karthager, und sie muffen nicht allein ihre alten Gränzen wieder gewonnen, sondern sich nun auch in den Besit von Agrigent gesetzt haben, indem sie sich obendrein Sprakus, mit welchem Frieden geschlossen au sein scheint, mehr befreundeten. Ebenso gewannen die Mamertiner, welche sich durch ihre Raubzüge weithin furchtbar Das griechische Sicilien beschränkte fich in politischer Hinsicht immer mehr auf Sprakus, bas jest republikanische Freis heit genoß, aber mit ben Mamertinern zu schaffen hatte. Gegen biese gebrauchte es auch einen Heerhaufen von Soldnern, ber sich indessen auflehnte und einen Artemidor und einen Hiero an Letterer war freilich mit Ehrgeiz und feine Spiße ftellte. Herrschsucht behaftet und zur Benutzung ber Umstände geneigt, boch feines Weges ber Mann, welcher fich einem roben Göldner-Haufen hingegeben und beffen Lufte entzügelt hatte, um sich ben Weg zu seinem Ziele zu bahnen. Daher verfügte er sich personlich nach Syrafus, um eine Ausgleichung zu Stande zu bringen, und benahm sich hier so gemäßigt und rechtliebend, baß man ihn, wider bie frühere Bestimmung, in dem Oberbefehle über das Heer bestätigte und ihm zugleich das Umt eines höchsten Staats Directors übertrug. Er mußte auch die Soldner zum Schorsam zurückzubringen, und nun brauchte er sich nur noch burch eine glänzende Waffenthat hervorzuthun, für welche die Mamertiner wenigstens eine Möglichkeit barboten. Ehe er gegen diese auszog, vermählte er sich mit der Philistis, Tochter des Leptines, gewann baburch einen ber angesehensten und einflußreichsten Männer von Sprakus für seine Sache und konnte diesen zurudlaffen, um in seiner Abwesenheit seinen Bortheil wahrzunehmen. Er selbst vereinigte einen Theil ber Bürgerwehr mit jenen Söldnern, lieferte dann bei Kentoripa ben Mamerti= nern eine Schlacht und lenkte es hier so, baß viele ber noch immer störrischen Sölbner ihren Tob fanden, die Bürger aber bie Sorgfalt ihres Führers recht wohl wahrnahmen. Duste er auch auf jenem Rampfplate zurudweichen, so war er boch in furzem zu einem neuen Borruden ftart genug, lodte jest bie breist geworbenen Feinde in einen hinterhalt und erfocht über bieselben einen glanzenden Sieg. Hochgeseiert von seinen Kriegern fehrte er nach Sprakus zurud, und hier harrete seiner bie erwartete Begeisterung, in welcher man ihn als König ausrief 1).

Funf Jahre maren über biefe Ereigniffe verfloffen, und im Jahre 270 trat Siero an Die Spige feiner Baterftabt 2).

Rudsichtlich seiner ist zuerst die Einrede zu beachten, bas bieser hiero überall nicht in die Reihe der Tyrannen gehöre, da ihm, weil ihn das Bolf selbst zum Könige erwählte, ein wesentliches Erforderniß für den Begriff eines Tyrannen sehle. Dieß kann nicht völlig verneint werden; aber jene Erwählung selbst war doch eigentlich nur eine kunstlich vorbereitete Form, und sieht man mehr auf das Besen der Sache, so muß man anderer Seits zugeben, daß hiero auch der Art nach, wie er zur herrschaft gelangte, in die allgemeine Gattung der Tyrannen gehörte. Aus diesem Grunde wird man auch ihm hier einen Plat verstatten, jedoch nicht verlangen, daß auf jenen großen Kamps, der während seiner Regierung sich zwischen den Römern

Rarthagern entspann, tiefer eingegangen werbe, ba bieß 3 wohl etwas zu weit führen murbe.

inb. 1, 8 u. 9; boch rebet Bolybius nur von ber Techter bes und bag biefe Philiftis hieß, wird nur aus einer in Sprakus entschrift gefchloffen; fiehe Osann. de Philistide; Diod. 22, eclog. 15; 4. Daß aber die Worte bes Plantus im Menachm. Act II, nach welchen als Könige Steillens fich Agatholies, Pinthia, Lipare folgten, in einer historischen Untersuchung Bedenklichkeit machen, ig unstatthaft, und die Erklärer verlangen wirklich etwas viel, wenn is durch solche Neukernngen seiner Berforen eine bistorische Quelle

uber Dinge werben foll, die er hiftorifch weber barftellen Tonnte noch wollte.

<sup>&</sup>quot;) lieber bie Beitrechnung ift Alles belgebracht von Kruger, Appendig X gn Clinten, Anmertung gn hiero II.; anch von Dronfen Bb. 2, Anmert. Seite 267 u. 68.

Biero war Cobn bes hieroffes 1), eines angesehenen Sp. ratufanere, ber nach Juftin fein Gefchlecht von Belon ableitete, und ba er ficher ein Alter von 90 Jahren erreichte 2), fo murbe er etwa im Jahre 306, alfo unter ber Regierung bee Agathofles, geboren fein. Ueber feine früheren Lebensverhaltniffe theilt uns nur Juftin mit, bag er geboren von einer Gflavin, auf Befehl bes Baters ausgesett, auf wunderbare Beife burch Bienen ernahrt, bann auf Unrathen ber Wahrfager von bem Bater anerkannt, fpater bei wieberholten Veranlaffungen burch fogenannte Bunder ale ber bezeichnet fei, welchen bie Gotter zu einer hoben Bestimmung ausersehen hatten; und man thut bem Timaus wohl Unrecht, wenn man ohne Beiteres behauptet, er fei fur Juftin Duelle gewesen. Dergleichen Dinge wurden nach bem fpateren Erfolge über Biele ergablt; und weit eber barf man annehmen, bag Dichter und Lobrebner, welche ben Ronig verherrlichten, folde Dahrchen erfannen. Auch ftimmt mit biefen Angaben Polybius 3) nicht gang überein, wenn er fagt, Siero fei, ohne bem Blude Reichthum, Anfeben, noch fonft etwas gu verbanken, Alles nur burch fich geworben. Cher mag man es bem Juftin glauben, bag ber junge Siero fruh in Rriegebienfte getreten, bei Beiten bemerflich gewi Porrhus burch Belohnungen ausgezeichnet in ber Geschichte erwarb er sich, seitbem Republik eine wichtigere Rolle übernahm : jumachen ift bie Frage, ob fene 5 Jahre in ben 54 Jahren feiner Regierung entha überwiegenben Beugniffen ) und nach einer fot

<sup>1)</sup> Paufanias 6, 12, 2; Archimelos, Dichter bei Athen. 5, G. 209; Schol. zu Theverit 16. U hierofivius.

<sup>\*)</sup> Bolub. 7, 8; Bivius 24, 4; Queian Macrob. 10.

<sup>&</sup>quot;) Bolub. 7, 8, 1.

<sup>4)</sup> Rruger und Dropfen l. l. Dagegen murte ihn Diod. fragm. 22, eclog. 15 vorzeitig Ronig nennen, was bei biefem Schriftfteller nicht befremten fann.

des Verlaufs ber Dinge in Sprakus scheint er schon in seinem 31sten ober 32sten Jahre zu jener ersten Würde gelangt zu sein und damals seine Philistis geheirathet zu haben 1); auch bleibt es dann möglich, daß er, wenn auch nicht als König, doch als Wachthaber in Syrakus, den Campaniern in Rhegium gegen die Römer einige Unterstügung werden ließ 2), wozu ihn, der freilich wider die Wamertiner kämpste, uns unbekannte Gründe bewegen konnten. König war er also höchst wahrscheinlich erst seit dem Jahre 270 und wurde es dann etwa im 36sten Jahre seines Alters.

Beglüdender als fast irgend eine andere war übrigens die lange Regierung hiero's für den sprakusanischen Staat, der in ihm einen eben so diederen und milben als einsichtsvollen und sesten herrscher bekam und unter ihm wirklich die Segnungen genoß, zu welchen früher republikanische Berfassung sübren sollte, aber niemals zu gelangen verstattete. Indessen vermogte auch er nicht mehr, als nach schwülen Tagesstunden den Sikelisten den noch beschiedenen Genuß eines lieblichen Abends zu sichern; die bereits tief gesunkene Sonne, welche in der neuen Belt das Römerreich bescheinen sollte, in ihrem Lause aufzuhalten, überstieg natürlich seine Kräste. Er hatte zuerst daran zu denken, den Besit des Thrones gegen diesenigen, welche in Sprakus

itten rauben mögen, sicher zu ftellen; und er erhält is ") ohne alle Befchränfung bas Lob, baß, gleiche Thron allein burch seine Persönlichkeit erworben, so jauptet und weber bei ber ersten Besteigung besselben späterer Borfälle irgend einen Bürger hinzurichten,

ju verbannen ober auch nur ju beeintrachtigen befohlen habe.

<sup>1)</sup> Bergl. Fr. Osann. de Philistide Syrac. regina.

<sup>2)</sup> Bonar. 8, 6 n. 8; Dio bei Maj. S. 178; Riebuhr romliche Ges schichte 3, Seite 635.

<sup>3}</sup> Polub. 7, 8.

Und damit stimmen im Grunde alle Zeugnisse des Alterthums überein. Mit gewaltsamen Erschütterungen war also, seitdem widersehliche Söldner auf eine freilich nur zu entschuldigende Weise ihren Untergang gesunden hatten, der Wechsel nicht verbunden; allgemeine Sicherheit der Person und des Eigenthums, genaue Bollziehung des gesetzlich geltenden Rechtes, diese und ähnliche Wohlthaten machten ihn den Sprakusanern um so theurer, da er auch das Gehässige zu entsernen oder zu mildern wußte, welsches für Republikaner das Königthum haben konnte. Denn ist auch später von seiner Prachtliebe zu reden, so ist diese mit jenen Eigenschaften sehr wohl zu vereinigen; und sehr richtig bemerkt Polybius, daß schon die Erreichung eines Alters von 90 Jahren unter Erhaltung aller Sinne und guter Gesundheit hinlänglich beweise, daß sein Privatleben ein musterhaftes gewesen sein müsse.

Rach außen hin waren die Mamertiner zwar gedemuthigt, aber enthielten sich boch nicht neuer Raubereien, und an einen bauernben Frieden mit ihnen war nicht zu benken. Sie mußten völlig vertrieben werben. Hiero griff sie also wenigstens seit bem Jahre 266 an, und zwar mit einem solchen Erfolge, baß, bleibt es auch wahrscheinlicher, daß die in einem verworrenen Bruchstücke Diodor's 1) angegebenen Ereignisse in der Hauptsache mehr den früheren Vorfällen angehören, doch auch nach Polybius die gedrängten Mamertiner zu einem karthagischen Flottenführer, welcher sich gerade zwischen ben liparischen Inseln aufhielt, Buflucht nahmen und diesem sogar die Burg ihrer Stadt einhan= bigten, um bafür Schut gegen Hiero zu erhalten. Allein die Mehrzahl ber Mamertiner war boch mit diesen Beschüßern unzufrieden, schlug bieselben wieder aus der Burg und wandte sich barauf um Unterstützung an Rom, wo man nach langen Berathungen, zu welchen die Stimmung ber burch unaufhörliche Rriege leibenben Bürgerschaft bie regierenben Familien veranlaßte,

<sup>1)</sup> Diod. fragm. 22, eclog. 15.

boch bem Consul E. Appius Claudius im Jahre 264 Auftrag gab, sich ber Mamertiner anzunehmen 1).

Die Karthager verurtheilten ihren Feldoberften, welcher Messana's Burg nicht zu behaupten gewußt hatte, und ließen eine bebeutende Landmacht und eine Flotte thatig werden, um sich ber Stadt mit Gewalt zu bemächtigen. Mit ihnen schloß jest Hiero ein Bundniß, ba ihm wahrscheinlich die Verhandlungen ber Mamertiner mit Rom fein Geheimniß waren, und ba er ber Ansicht sein mogte, daß man vor allem ben Römern burch Bernichtung jenes Raubneftes zuvorkommen mußte 3. Bald lagerten sich ein farthagisches und ein griechisches Heer, beide jedoch abgesondert, unter ben Mauern von Meffana, während eine karthagische Flotte die Meerenge beherrschte. Defsen ungeachtet gelang es bem Romer, bei Racht in ben Safen von Meffana einzulaufen, und schon bieses erregte unter ben Berbundeten Migverftandniffe, weil hiero fich über verfaumte Pflicht beschwerte. Die Vorschläge bes Römers wurden verworfen, worauf bieser die abgesonderte Stellung ber Gegner benutte und in einem Ausfalle zuerft auf die Sprakusaner losbrach, die ohne Hulfe ber Karthager blieben und Berluft erlitten. Darauf wurde Hiero wegen seiner Stellung zwischen erklarten Feinden und unzuverlässigen Freunden so beforgt, baß er bereits in ber nächsten Racht aufbrach und sich nach Sprakus zurückzog. Natürlich eilten nun die Römer, auch gegen die Karthager zu schlagen, und als dieß mit bem besten Erfolge geschehen war, hoben sie nicht allein die Belagerung auf, sondern machten auch schon Streifzüge auf farthagisches und sprakusanisches Gebiet 3).

<sup>1)</sup> Polyb. 1, 11, 4.

<sup>2)</sup> Polyb. 1, 10 und 1, 11, 1—4. Uebrigens erzählen über diese und die zunächst folgenden Ereignisse auch Florus II., 2, Jonaras 8, 9, Orossius 4, 7, und zwar hin und wieder etwas abweichend; doch durften diese Gewährsmänner gegen Polybius keine Geltung haben.

<sup>3)</sup> Polyb. 1, 11 u. 12; Diod. 23, eclog. 2 u. 4.

Spätere und wenig glaubwürdige Schriftsteller steigern die von Appius ersochtenen Vortheile dis zu einer unternommenen, aber aufgegebenen Belagerung von Sprakus und wissen von einem Triumphzuge des Römers und einem schon damals geschlossenen Frieden des Hiero zu erzählen 1).

Im Jahre 263 traten aber, statt eines, beibe Consuln, also mit verdoppelter Heeresmacht, in Sicilien auf, wo bei ihrem ersten Vorruden viele Städte ohne Schwerdtstreich zu ihnen übergingen; und schon trafen sie Anstalten zu einer Berennung von Syrafus, als Hiero vielen und bitteren Tadel über seine bisherige Politik hörte, bei ben Karthagern aber von feinen ernstlichen Rüstungen vernahm. Schnell wechselte er also seine Politif, um für bie Sicherheit seines Staates wenigstens bis auf beffere Zeiten zu forgen 2). Er machte ben Römern Vorschläge zu einem Frieden und einem Bundniffe, und biese, wegen der Uebermacht der karthagischen Flotte vor allem auf Sicherung ihrer Eristenz-Mittel, außerdem auf Theilung ber feindlichen Rrafte bedacht, nahmen sie mit ber größten Bereit= willigkeit an. Hiero gab die römischen Gefangenen ohne Losegeld zurud, zahlte felbst 100 Talente, hatte für bie Folge gleiche Freunde und Feinde anzuerkennen und behielt ben unverletten Bestand seines Staates, welcher nach Diobor bamals außer Sprakus und bessen Weichbild noch die Städte Afra, Leontini, Megara, Helorum, Reatium und Tauromenium, also etwa bie Ostfüste vom Aetna bis zum Vorgebirge Pachynum hinab, umfaßte 8).

Während der 22 Jahre, welche noch der erste Kampf zwi-

<sup>1)</sup> Florus II., 2; Zonaras 8, 9; Orofius 4, 7; Eutrop. 2, 18.

<sup>2)</sup> Ein bestimmteres Urtheil über die auswärtige Politik hiero's auszussprechen und sie fo anzugreisen, wie z. B. bei Dropsen Bd. 2, S. 268 u. ff. geschehen ist, dürfte in das Gebiet des Anmaßlichen streifen, da wir die Umstände doch jedenfalls nicht so kennen, als der handelnde selbst.

<sup>3)</sup> Polyb. 1, 16; Diod. 23, eclog. 5.

schen Rom und Karthago bauerte, hatte Hiero seinen Berbunbeten mit Kriegsmacht eigentlich nie beizustehen, wohl unterstütte er sie durch Zufuhren und durch Erleichterung der Sees rüstungen 1). Solche Beihülfen werden namentlich bei ber Belagerung Agrigents burch bie Romer 2), bei ber Belagerung von Ramarina, für welche er Belagerungsgerath hergab 3), und zweimal bei Vernichtung ber römischen Flotten an Siciliens Ruften 4) erwähnt; Zonaras 5), ber allein angiebt, ber erfte Bund ware nur auf 15 Jahre und unter Verpflichtung zu einem jährlichen Tribute abgeschlossen, behauptet überdieß, es ware jener Bund nach Ablauf ber Zeit in einen ewigen verwandelt und dabei dem Hiero jener Tribut erlassen. Im Ganzen wurde, wenn auch die Schifffahrt etwas unsicher war, bas Rriegsgetümmel, unter welchem bamale viele Sikelioten hart litten, von des Königs Gebiete fern gehalten, und am Schluffe des Rampfes wurde für dasselbe ausbrücklich ausbedungen, bas bie Karthager ce nicht verlegen burften 6).

Als indessen Lettere nach dem ersten punischen Kriege mit ausständischen Söldnern einen schweren Rampf auf afrikanischem Boden hatten, zeigte er, daß er zugleich darauf bedacht wäre, sich eine von Rom möglichst unabhängige Stellung zu sichern; denn angelegentlich unterstützte er Karthago mit Zusuhren und Kriegsbedürsnissen?). Die Römer hatten Gründe, sich das Ansehen zu geben, als wenn sie dieß nicht bemerkten; doch soll Hiero eben damals auch persönlich nach Rom gekommen sein, um großen Schauspielen beizuwohnen, und sür das Volk ans

<sup>1)</sup> Dieß im Allgemeinen Polyb. 1, 16, 10.

<sup>2)</sup> Polyb. 1, 18, 11; Zonar. 8, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Diod. 23, eclog. 9.

<sup>4)</sup> Diod. 23, eclog. 14 u. 24.

b) Zonaras 8, 16.

<sup>9)</sup> Polyb. 1, 62, 8 u. 9.

<sup>7)</sup> Polyb. 1, 83.

sehnliche Geschenke an Getreide mitgebracht haben 1). Tiefer Friede dauerte für ihn fort, bis im Jahre 218 der zweite punische Krieg ausbrach. Auch bamals blieb er ben Römern getreu, ließ für biefe ein Geschwader thatig werden und empfing ben ursprünglich nach Sicilien bestimmten Consul Sempronius mit vieler Auszeichnung, hatte aber bas Glud, daß ber Schauplat dieses Krieges zunächst ein anderer wurde 2). Sobald im Jahre 217 ber Kampf für Rom eine bedenkliche Wendung erhielt, nahm er für dieses lebhafteren Antheil. Dessen kundig, daß die Römer aus Stolz fich fein Geld schenken ließen und außer ben italianischen nur leichte Truppen in ihr Feldlager aufnähmen 3), schickte er ihnen gleich zu Anfange bes Jahres 1500 Leichte, und nach der Riederlage am Trasimenus = See sandte er aufs neue einige Truppen, große Vorrathe an Getreibe und eine bebeutente Summe Gold, bas er aus Schonung in eine Siegesgöttin hatte verarbeiten laffen 1). Große Lobeserhebungen erhielt er bafür; nebenbei erlangte er, daß die Ros mer ein Geschwader thätig werden und die Karthager aus den Nach der Schlacht Bemäffern von Sicilien vertreiben ließen. bei Canna im Jahre 216 wurde er von einer feindlichen Flotte ernstlich bedrohet 5), doch hinderte ihn auch dies nicht, neue Kornsenbungen abgehen zu lassen, die bei den Römern wohl erst nach seinem Tobe eintrafen 6).

In die politischen Angelegenheiten des griechischen Stammlandes hat er sich niemals eingemischt; wohl lag ihm baran,

<sup>1)</sup> Entrop. 3, 1 erzählt dieß allein; was indessen kein Grund ist, um es geradezu eine Dichtung zu nennen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Liv. 21, 49—51.

<sup>\*)</sup> Polyb. 3, 75; Livius erwähnt die Sendung nicht, doch erkennt sie auch Silius Italicius 5, 489 vergl. mit 8, 613 als richtig an.

<sup>4)</sup> Livius 22, 37; Baler. Maxim. 4, 8, extern. 1.

<sup>5)</sup> Livius 22, 56.

<sup>9)</sup> Livius 23, 38.

auch bort Anerkennung und Ehrenbezeugungen zu erhalten, und besonders durch Unterstützungen an Getreide scheint er auf manchen Punkten Wohlthaten gespendet zu haben 1). Freundschaftsliche Verhältnisse unterhielt er am meisten mit den östlichen Seemächten. Den Rhodiern kam er nach jenem Erdbeben, welches dort auch den Colos im Jahre 227 umwarf, durch Geschenke zu Hüsse, deren Werth sich auf 100 Talente belief, und durch Freiheiten, welche er den rhodischen Handelsleuten bewilligte 2); zum Geschenke nach Aegypten war dagegen ein ungemein großes Prachtschiss bestimmt, das zuvor in vielen Rüstenstädten und auf vielen Inseln der alten Heimath durch Bertheilung von Getreide Zeugnis von seiner Herrlichkeit und seinem Wohlwollen geben sollte 3).

Ueber ben Beift, in welchem er im Innern seines Staates waltete, sind schon oben die im Allgemeinen nur lobenden Zeugniffe bes Polybius beigebracht. Fern von allen Gewaltthatigkeiten, barum auch frei von aller Furcht vor Nachstellungen und nicht bedürftig eines Systems ber Auspasserei und Angeberei, scheint er es in einem hohen Grade verstanden zu haben, mit seiner königlichen Herrschaft auch republikanische Formen zu verbinden. Darauf weisen wenigstens Anbeutungen bes Polybius hin, wenn bieser sagt, Hiero habe mehre Male feine Burbe niederlegen wollen, sei aber von ber Versammlung ber Bürger zur Beibehaltung berselben gebrangt 4), und bem rhobischen Demos habe auf Veranstalten des Königs der sprakusanis sche Demos eine Statue errichtet 5). Allein die Art und Beise, wie Hiero beibes mit einander verband, fennen wir nicht genauer. Die Gesetzgebung bes Diokles, welche schon zu Timo-

<sup>1)</sup> Polyb. 1, 16, 10 und 7, 8, 6.

<sup>2)</sup> Polyb. 5, 88; Diod. 26, eclog. 6.

<sup>\*)</sup> Athen. 5, S. 209.

<sup>4)</sup> Polyb. 7, 7, 8.

<sup>5)</sup> Polyb. 5, 88, 8.

leon's Zeit eine neue Ueberarbeitung erfahren hatte, ließ er burch einen Polyborus verbeffern, hauptsächlich aber boch nur aus ber bereits veralteten in eine verständlichere Sprache übertragen 1). Eine vorzügliche Aufmerksamkeit richtete er auf ben Acerbau, die Hauptquelle von Siciliens Wohlstande, und seinen Anord= nungen verbankte es die Insel, daß sie nach ben schrecklichen Berheerungen der früheren Zeit noch recht lange eine wahre Kornkammer blieb. Berühmt geworben und bis in die spatere Zeit ber Römer gultig geblieben find jene Gesete, durch welche er ben Grundzins berer, welchen Landereien angewiesen wurden, die Art, wie berselbe zu erheben mare, und ben Gang, in weldem man bei etwa entstanbenen Sanbeln Entscheidung einzuholen habe, anordnete 2). Er selbst war sogar Schriftsteller über ben Acerbau 3). In ber engsten Berbindung stand bamit die Förberung bes Handels und ber Gewerbthätigkeit. Unter Hiero wurde Syratus aufs neue eine ber bedeutenbsten Städte am Mittelmeere und ein wahrer Stuppunkt für ben Berfehr zwischen bem phonicisch farthagischen Bolke, Aegypten, bem alten Stammlande und ben Küsten Italiens, ba nicht bloß seine Lage, sondern auch bes Königs Politik diesen Berkehr ungemein begünstigten. Gin hoher Wohlstand, wie man ihn lange nicht gekannt hatte, herrschte baher unter ben Burgern 1), und Echer nahm bie Bevolkerung reißend zu, ba die Griechen zum Auswandern immer geneigt waren und wenige Punfte sich ihnen barboten, wohin ste mit gleich gutem Erfolge sich hatten wenden fonnen. Richt befremben barf es baher, wenn es Hiero nie an reichen Gelbmitteln fehlte. Sein Staatshaus-

<sup>1)</sup> Diod. 13, 35.

<sup>2)</sup> Dieß ist die berühmte lex Hieronica; vergl. darüber glie Stellen Cicero's in Onomast. Tullianum von Orelli und Bayter, s. v. Hieronica (Index legum).

<sup>3)</sup> Plin. hist. natur. 18, 3; Varro de re rust. 1, 1, 8; Columella 1, 1, 8.

<sup>4)</sup> Zeugniß giebt der Wohlstand, den die Romer vorfanden.

Andeutungen weisen barauf hin, daß hauptsächlich ein Grundzins, sei er in Früchten oder in Gelde abgetragen, eben so sehr Hasenzölle und Eingangssteuern die Hauptquellen der Einnahme bilbeten, während er für den Krieg und die Unterhaltung seines Hoses nicht viel bedurfte, am meisten erhebliche Summen auf Bauten und wohlthätige Unterstützungen verwandte.

Hiero gehört nämlich auch zu ben wenigen Herrschern dieser Abtheilung, welche sich fur Kunfte und Wissenschaften lebhaft betheiligten. Unter ben Dichtern, welche zu seinem Hofe Butritt suchten und erhielten, ift vor allem Theofrit befannt 1), nachst ihm Archimelus, Verfasser bes Epigrammes auf bas große Prunkschiff2); überhaupt aber fand auch in dieser Hinsicht eine große Wechselseitigkeit zwischen Alerandrien und Sprakus statt. Dort hatte auch Archimedes seine erste Ausbildung erhalten, der, ein geborner Syrafusaner und ein Bermandter und Freund des Hiero 3), nach seiner Baterstadt zurudkehrte, hier berjenige wurde, welcher vorzüglich bie zahlreichen Bauten bes hiero leitete und überdieß Entdeckungen im Gebiete ber Mechanif machte, die nicht nur allgemeines Staunen erregten, sondern nothwendig auch auf die Industrie den wohlthätigsten Einfluß übten. Die bildenben Runfte erhielten einen gang neuen Umschwung 4), indem nach griechischer Weise bie Baukunft Trägerin für alle andere war. Einzig in feiner Art war jenes Riefenschiff, bessen innere und schon ausgelegte Gemacher Darftellungen ber gesammten Ilias enthielten, und bem Blumengange, Gymnafien, Baber und ein Bibliothetsaal eben fo wenig

<sup>1)</sup> Theocrit 16, und bafelbft bie Erflarer.

<sup>2)</sup> Athen. 5, S. 209.

<sup>, 3)</sup> Plutarch im Marcell. 14.

<sup>4)</sup> Bergl. Binkelmann's Berke, Bd. 6, 1, Seite 155, und über die Runftschäße Siciliens Cicero überall in den verrinischen Reden.

als große Thurme und andere Zerstörungs - Werkzeuge sehlten 1); nur ift zu bedauern, bag hier Hiero's Prunfliebe und Ruhmsucht auf einen Gegenstand verfielen, burch welchen er zwar ben Demetrius Poliorfetes und die Ptolemaer überbot, aber boch zu wenig einen praktischen Rugen erreichte. Berühmt war ein Tempel bes olympischen Zeue, ben er auf bem Marktplage von Sprafus erbauen ließ und unter anderem mit ben gallischen und illprischen Rüftungen aufschmückte, die Rom ihm geschenkt hatte, und neben einem Theater ein colossaler Altar 2); berühmt fein Pallast, ber auf ber sogenannten Insel aufgeführt war und später noch ben römischen Statthaltern biente 3); berühmt endlich jenes Mauerwert, mit bem Sprafus umgeben wurde, und mit bem es spater bem Romer Marcellus so lange tropte. Doch beschränkte der König sich nicht bloß auf die Hauptstadt. Wenn Diodor 1) bei ben Bauten deffelben in Aghrium nur deß= halb verweilt, weil er felbst daher gebürtig mar, so barf bas, was in diesem höchst unbedeutenden Orte sich vorfand, nur für einen Beleg zu den Schilderungen Cicero's bienen, währenb auch entbectte Inschriften nicht selten Siero's Ramen geben. Freilich bleibt es mitunter zweiselhaft, ob etwas diesem ober dem früheren Hiero zuzuschreiben ift, und jedenfalls waren ben Bermuftungen immer noch viele altere Kunftschate entgangen; aber bringt man auch beibes in Abfat, so erscheint bennoch bieser Hiero als berjenige, welcher Sicilien zu einer ergisbigen Fundgrube für ben Lurus ber reichen Römer machte. Natürlich trugen auch bieser Kunftsinn und biese Bauluft bes Herrschers viel bazu bei, um in ben weiten Ringmauern Der Stadt eine

<sup>1)</sup> Athen. 1. 1.; Hirt's Geschichte ter Baufunst ter Alten, Bt. 2, Seite 179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diod. 16, 83; Plut. im Warc. 8; Livius 24, 21; Cicero Verrin. 4, 53 u. 58; 5, 12 u. 30.

<sup>5)</sup> Cicero l. l.

<sup>4)</sup> Diot. 16, 83.

in allen Zweigen der menschlichen Betriebsamkeit außerst thätig und dabei in hohem Wohlstande lebende Bevölkerung anzusammeln.

Selbst auf die Sittlichkeit der einst verwilderten Burgerschaft muß Hiero einen wohlthuenden Einfluß geübt haben; benn er gewöhnte Alle wieder an eine regelmäßige Thatigkeit für ben Erwerb und an Achtung vor dem Gesetze, und so sehr er königliche Pracht aus Reigung und zum Wohle seiner Unterthanen begünstigte, so mäßig und einfach blieben boch er selbst und seine Familie in ihrem Privatleben 1). Diese war nicht sehr zahlreich. Seine Gemahlin, die oben genannte Philistis, wird allgemein als eine ihres Gatten würdige Ebelfrau geschil-Von bieser hatte er nur einen Sohn, Ramens Gelon, ben er mit Rereis, einer Tochter ber Pyrrhus, verheirathete?). Aus dieser Ehe war Hieronymus Sohn. Gelon wurde etwas über 50 Jahre alt, und ihm ertheilt Polybius 3) bas Lob, baß er mit bem Bater alle Zeit in ber größten Ginigkeit lebte, nie ben kindlichen Gehorsam versagte, wohl aber bem Bater bei allen guten Zwecken ben thatigsten Beistand leistete. scheint auch ben Sohn in seinen letten Jahren zum Mitregenten angenommen zu haben 1). Bloß Livius 5) äußert sich etwas mißbilligend über Gelon, welcher nach ber Schlacht bei Canna für den Abfall von Rom gewesen sein soll; allein eben bamals ftarb ber Sohn noch kurz vor seinem Bater 6). Pausanias if ber einzige 7), welcher von Sohnen des Hiero rebet; aber nicht

<sup>1)</sup> Polyb. , 8; Livius 24, 5.

<sup>2)</sup> Polyb. 7, 4, 5; Pausan. 6, 12, 2; Dropsen Bd. 2, S. 278.

<sup>3)</sup> Polyb. 7, 9 u. 5, 88.

<sup>4)</sup> Diod. 26, p. 105 ed. T.

<sup>5)</sup> Livius 23, 30.

<sup>6)</sup> Diod. und Livins I. l. In dem Argum. zu Theoer. 16 ist hiere, Sohn des Gelon, verschrieben für hieronymus.

<sup>7)</sup> Pausan. 6, 12, 2; doch ist die Stelle sehr verworren, und wohl Hiero I. zu verstehen; vergl. Band I, S. 301.

mehr als jener eine ist bekannt; Töchter besselben waren Demas rata, mit einem Andranodorus, und Heraklea, mit einem Zoippus vermählt 1).

Der Tob des Sohnes scheint auf den Greis so nachtheilig gewirft zu haben, daß er sein Ende nahen fühlte und wegen ber Zukunft seines Staates Anordnungen traf. Man erzählt, daß er ernstliche Absichten hatte, den Sprakusanern republikanische Freiheit zurückzugeben und daburch eine mindersährige Regierung zu verhüten, aber burch bie Bitten seiner Töchter bewogen wurde, von diesem Plane abzustehen und eine Vormundschaft zu ernennen. Diese bestimmte er in seinem Testamente auf 15 Perfonen; barauf ermahnte er noch seine Schwiegersöhne, bie unter jenen natürlich ben ersten Plat einnahmen, und empfahl ihnen besonders Treue in der Berbindung mit Rom; verschied aber, zwar innig betrauert von seinem Bolke, welches sein eignes politisches Ende zu ahnen schien, doch schon vor seiner Bestattung wenig geseiert von benen, welche am Hofe nun ihre Leis benschaften entzügelt glaubten 2). Sein Tob trat, wie oben gefagt, in bem zweiten Theile bes Jahres 216 ein, und bei Pausanias 3) hat fich nur ein Irrthum eingeschlichen, wenn es baselbst heißt, Hiero sei von einem Dinomenes ermordet; benn ber Großvater ift mit bem Großsohne verwechselt. Tob bes alten Herrschers war für Sprakus um so mehr ein großes Unglud, weil eben bamals ber punische Krieg eine Wendung genommen hatte, welche in jeder neuen Regierung einen Hang zu einer Beränderung ber auswärtigen Politif erzeugen und dadurch ben bisher unberührt gebliebenen Staat in einen Strom hinausstoßen mußte, in welchem er, wofern nicht eine besonders geschickte Hand ihn lenkte, die größte Gefahr licf, in einen Strudel zu gerathen und unterzugehen.

<sup>1)</sup> Djann 1. 1.; und Livius 24, 4.

<sup>2)</sup> Livius 24, 4 u. 5.

<sup>3)</sup> Paufan. 6, 12, 2.

Hieronymus, 15 Jahre alt, wurde als König ausgerufen, und Niemand sträubte sich gegen ben Enfel bes Hiero; Jeber, welcher Mitglied ber Regentschaft war, strebte fogleich, alle Gewalt an sich zu bringen, den Lusten bes Minberjährigen zu schmeicheln und seine Rebenbuhler als beffen Feinde barzu-Andranodorus mar es, welcher bem Knaben eingab, ftellen. sich für volljährig und für ben Selbstherrscher zu erklären, und welcher badurch bie meisten anderen Rathe bes verstorbenen Hiero's entfernte. Rur noch sein Schwager Zoippus und ein gewisser Thraso galten neben ihm etwas; und von diesen war letterer mehr für treues Festhalten an Rom, jener für eine Unnäherung an Karthago. Ganz begreiflich folgten biefen Borfällen Berbannungen und gar Hinrichtungen, von benen man seit länger als 50 Jahren nichts in Sprafus gewußt hatte; angebliche Verschwörungen wurden entdeckt, wie uns Livius eine solche erzählt, beren mahrer 3med ber Sturz bes Thraso gewesen zu sein scheint, und beren Ausgang wirklich beffen Tob herbeiführte; allgemeine Unsicherheit ber Personen und bie boseften Gewaltstreiche ber Machthaber kehrten wieber. Auch mag etwas baran sein, daß der Anabe sich bereben ließ, mit einem Prunke zu erscheinen, bessen Hiero sich alle Zeit enthalten hatte, und daß man in ihm sogar schon garftige Lufte wedte und fie mit Hulfe feiler Diener befriedigte. Doch deutet Polybius in einem une gebliebenen Bruchstude an, bag viele Schriftsteller sich barin gefallen hatten, bie Wahrheit in diesem Punkte zu entstellen, ben Hieronymus als einen jungeren Dionys zu schildern und zum wenigsten Dinge, welche Anbere in seinem Ramen verübten, ihm als Urheber anzurechnen 1).

Hinsichtlich ber auswärtigen Verhältnisse trat Andranoborus mit Hannibal in Unterhandlung, der alsbald in Hippokrates und Epikydes, zwei aus Syrakus stammenden Brüdern, beren

<sup>1)</sup> Livius 24, 5; Died. 24, p. 108 ed. T.; Polyb. 7, 7.

Großvater sich schon zu bes Agathokles Zeit nach Karthago begeben hatte, die tauglichsten Unterhändler sandte. Dieß erschieren zwar die Römer, und der auf Sicilien besindliche Prätor dot Ermahnungen und Drohungen zur Abwendung eines Bruches auf; allein mit Leichtigkeit vermogte man den Knaben zu kränstenden Antworten und zu ganz ungebührlichen Forderungen. Ein Bündniß kam also zwischen ihm und Hannibal zu Stande, nach welchem die Römer gedemuthigt werden und auf Sicilien demnächst das Flüßchen Himera die Gränze zwischen dem spraskusanischen und dem karthagischen Gebiete bilden sollte; und als gleich darauf der junge König in Karthago die Zusicherung von ganz Sicilien fordern ließ, war man dort klug genug, zwar mit einigem Borbehalte, aber doch nicht geradezu verneinend zu antworten 1).

Hieronymus faumte nicht, die Feindseligkeiten gegen Rom zu eröffnen; und während Andranoborus zur Besorgung ber Regierung in Syrafus zuruchlieb, sammelte er in Leontini seine Rriegsmacht, die auf reichlich 15,000 Mann angegeben wirb. Er selbst nahm seinen Aufenthalt in ber Stadt, nur von einigen Leibgarden umgeben; die Masse der Krieger lagerte Dieß benutten die Saupter einer republikanischen draußen. Partei, mit welcher sich Unzufriedene und Abentheurer jeder anderen Farbe vereinigten. Eine nicht unbebeutenbe Zahl von Berschworenen rottete sich zusammen, hielt sich in Häusern, welche an einer engen, nach bem Marktplate führenden Straße lagen, verborgen und brach aus denselben gegen den vorüberziehenden König hervor. Diefer fiel um so leichter unter ihren Dolchen, da auch Dinofrates, Hauptmann der Leibwache, mit ihnen im Einverständnisse handelte und gerade an jenem Punkte seine Leute etwas zuruckzuhalten und von ihrem Gebieter zu entfernen wußte. So nahm bes hieronymus Regierung schon

<sup>1)</sup> Livius 24, 6; Polyb. 7, 2—5.

nach 13 Monaten, also mehr gegen ben letten Theil bes Jahres 215, ein. Ende, und ihn rächten nicht einmal seine Leib-wächter, die erschrocken auseinander stoben 1).

Er hatte auch Brüder, die aber jünger und bei dem Ausbruche des Krieges gegen Rom vorher nach Alexandrien geschickt waren 2). Die Geschichte rebet nicht weiter über dieselben. Seine Schwester Harmonia war mit einem Themistus verheis rathet 3); von seinen Oheimen war Andranodor, Gemahl der Demarata, in Syrafus, dagegen Zoippus als Gesandter in Alexandrien abwesend, wo er später auch freiwillig in der Berbannung geblieben ist 4).

Bei ber ersten Kunde von bem in Leontini Geschehenen zogen sich Andranobor und Themistus auf die sogenannte Insel zurud; in der Stadt wurde bie Republik ausgerufen. शाह पर zu einem Kampfe kommen sollte, hielt Andranobor, so sehr ihn auch seine herrschsüchtige Gattin Demarata auf bas Beispiel des jüngeren Dionus hinwies, doch seine Hülfsmittel nicht für zuverlässig genug, um einen Angriff zuruchlagen zu konnen, Er begann also Unterhandlungen, erschien selbst in ber Bolksversammlung und rechtfertigte möglichst sein bisheriges Thun. Eine allgemeine Berföhnung erfolgte, die Republik wurde von allen Parteien anerkannt, und sogar eine Ausgleichung mit Rom wurde möglicher gemacht 5). Allein Hannibal's Abgeordnete, Hippofrates und Epifydes, begannen aufs neue ihre Umtriebe, und seit dem Einzuge der Krieger aus Leontini wiegelte Demarata ihren Gatten Anbranobor und ben Themistus wieberum zur Herstellung bes Königthums auf. Dumpfe Gerüchte rebeten von einer Verschwörung gegen die Republif, und die angeblichen

<sup>1)</sup> Livius 24, 7; Polyb. 7, 6 u. 7.

<sup>2)</sup> Polyb. 7, 2, 2.

<sup>3)</sup> Livius 24, 24.

<sup>4)</sup> Livius 24, 26.

<sup>5)</sup> Livius 24, 21—23.

Berfechter berselben veranstalteten, daß Andranodor und Themistus bei ihrem Eintreten ins Rathhaus niedergestoßen wurben und eine nun berusene und hintergangene Volksversammlung die Ausrottung des ganzen königlichen Hauses beschloß. Ein zügelloser Pöbelhausen vollzog dieß sogleich gegen Demarata und Harmonia, dann gegen Heraklea und beren Töchter; und schon hatte man die Leichen der Unglücklichen auf die Straße geschleift, als zu spät ein zweiter Volksbeschluß eintraf, nach welchem die Frauen verschont bleiben sollten 1).

Seitbem gelang es bem Hippokrates und dem Epikydes leicht, ihrer Partei entschieden das Uebergewicht zu verschaffen, und als Häupter derselben hatten sie freilich etwas länger als 2 Jahre die Leitung der Dinge, aber sie wurden doch nicht eigentliche Tyrannen. Sie trieben die Sachen dahin, daß Sprakus von den Römern förmlich belagert und nach einer hartnäckigen Gegenwehr im Jahre 212 erobert wurde. Seitdem wurden sämmtliche Sikelioten der römischen Provinz einverleibt.

<sup>1)</sup> Livius 24, 24-26.

## Dritter Abschnitt.

## Einfluß der jüngeren Tyrannis auf den Geist des griechischen Volkes.

In diesem letten Abschnitte ist zum Schlusse noch auf den Einfluß hinzublicken, welchen die jüngere Tyrannis nach verschiedenen Seiten hin auf das gesammte griechische Volk gehabt habe; doch kann dieser Gegenstand zu einer größeren Aussührslichkeit wenig Veranlassung und Stoff darbieten, weil sa diese zweite Tyrannis nicht einen anregenden und schaffenden, sondern einen erdrückenden und zerstörenden Charafter hatte, und beshalb mehr zu verneinen ist, was nicht länger blieb, als hervorzuheben, was neu ins Dasein gerusen wäre. Denn freilich gewähren auch diese späteren Zeiten des geistreichen griechischen Volkes neue und anziehende Erscheinungen; allein von ihnen allen kann man nur höchst selten sagen, daß sie der Tyrannis ihren Ursprung versbanken, und von deren Einfluß allein ist sa die Rede.

Die ältere Tyrannis bilbete in bem Leben ber griechischen Nation eine Uebergangszeit, worin die Hemmungen, welche ein bevorrechteter Abel ber freieren und burchgängigen Entwickelung in den Weg legte, zu beseitigen waren; sie regte die Ration dis in ihre untersten Schichten zu einer angemessenen Thätigkeit an, und sie war von der Vorsehung zu einem Mittel ausersehen, welches die Ration zur Erfüllung des wichtigen Beruses,

ben sie für die Bildung des menschlichen Geschlechtes zu übernehmen hatte, tüchtig machen sollte. Diese jüngere Tyrannis
zielte in der Hauptsache mehr dahin, eben dieselbe Nation,
nachdem sie im wesentlichen jenen Beruf erfüllt hatte, und als
nur noch manche von selbst sich ergebende Nachwirkungen einzutreten brauchten, auf einen Standpunkt zu bringen, auf welchem sie fügsam und ermattet von jenem Schauplate sich zurückzog und willig dem römischen Bolke es überließ, die weitere
Lenkung zu übernehmen. Nur für Kunst und Wissenschaft
mußte das griechische Bolk noch unter allen das ausgezeichnetste
bleiben, weil es in dieser Hinsicht dem ganzen Römerreiche die
Würze zu geben hatte, und da dieser Zweck wenig durch diese
jüngere Tyrannis zu verwirklichen war, so traten gleichzeitig
andere Umstände ein, welche die Erreichung desselben herbeisführten.

Dieser Bestimmung biente eben so sehr die Perfonlichkeit bieser Tyrannen jungerer Zeit, als ber Charafter Derer, auf welche sie ihre Macht stütten; benn jene waren der Mehrzahl nach Militair-Despoten, und diese in der Hauptsache feile Söldner, oft eher Raubgestindel. Und wenn solche Leute unter folden Führern bas Regiment erhielten, auch die unhaltbaren Republifen immer aufs neue ihnen die Macht in die Hande spielten, bann mußte bieß auf bie ganze Ration einen politischen Einfluß haben, von dem gleich weiter die Rede sein soll, hier aber wohl schon angenommen werden barf, daß er dieselbe zur Uebernahme einer Herrschaft Frember, welche benn boch nicht unbebingt die Gewalt, sondern vielfältig auch das Recht walten ließen, vorbereitete. Bas bagegen an eblen Kraften für Kunft und Wiffenschaft in ber griechischen Nation zu erhalten war, konnte seine Pflege nicht unter jener Thrannis 1) erhalten; hier griffen nach einer weisen Beranstaltung theils die öftlichen Re-

<sup>1)</sup> Ausnahmen sind naturlich anch hier zu verstatten.

publifen, theils und noch mehr erbliche Rönige ein, die zugleich Pfleger ber griechischen Runft und Wissenschaft waren. jenen Republiken ist auch Athen, bas nur selten und für einzelne Augenblicke Tyrannen hatte, zu rechnen; nächst bemselben vorzüglich Rhodos, boch auch andere östliche Inseln, wie Samos und Lesbos; sogar auf bem Festlande die nur sehr freie Municipal = Verfassung genießenden Städte Milet, Ephesus und Smyrna; bort reiheten sich überall an bie Runft auch bie gesammte Industrie und ein lebhafter Seehandel. Aus ben königlichen Häusern stehen dagegen die drei ersten Ptolemäer und die sammtlichen Pergamenier in der erften Reihe, welche überbieß gerade solche wissenschaftliche Zweige begunftigten, bie nun einmal nie ohne eine bebeutende Unterftugung bes Staates gebeihen, weil die Mittel ber eigentlichen Arbeiter nicht für die Betreibung ausreichen. Eben beshalb wurde es möglich, diesen Zeiten Felber anzubauen, die in ber Bluthezeit ber griechischen Nation ziemlich wüft geblieben waren; benn bie älteren Republiken gaben wohl den Kunsten, nicht eigentlich ben Wiffenschaften Beihülfe. Etwas sind in jener Hinsicht auch einige Seleuciben zu beachten; ber ungleich altere Evagoras hatte nicht genügend Muße und Mittel; Hiero II. bietet im Besten fast allein eine erfreuliche Erscheinung bar, während die Dionyse boch nicht über ben bloßen Schein hinausgegangen waren. Im Ganzen ergiebt sich aber leicht, daß bas Herrliche und Segensreiche, welches die griechische Ration noch in dieser Zeit bervorbrachte, nicht von der Tyrannis herzuleiten ift, und baß ber Einfluß und die Rudwirfungen bieser letteren nur ein Gemalde veranlaffen können, von bem niemand mehr als bie Grundzüge zu sehen wünscht.

Rücksichtlich des politischen Charafters der Ration half die Tyrannis im Osten demjenigen nach, was der Kampf um die Hegemonie zwischen Athen, Sparta und Theben und die Ausübung derselben begründet, dann die Oberhoheit Philipp's und

Alexander's, noch mehr bas wuste Treiben der Diabochen und Epigonen schon ziemlich zur Vollendung gebracht hatten; und im Weften faut es Dionys dem alteren zur Laft, daß er Alehnliches bort erweckte, seinem Nachfolger aber und vor allem bem Agathofles, daß sie vollbrachten, wenn ja irgendwo noch etwas Alle Bürgertugenden, ohne welche eine Republik unfehlte. haltbar ist, wurden durch die Tyrannis erdrückt und vertilgt. Wenige von ben Zwingherren verstatteten auch nur einen Schein von republikanischer Freiheit; wo von Volksversammlungen unter ihnen die Rede ist, da kann man, etwa mit Ausnahme Hiero's II., nur an jenen Pobel benken, ber gleichfalls in einem gewiffen Sinne zu ihren Soldnern gehörte, und ben ein Herrscher eben so ungern burch seine Maaßregeln gegen sich erbitterte, als ein Bandenführer seine Leute; in ber Regel geboten die Tyrannen nur, und ihr Wille war Geset, gegen das Alles verstummte, was sonst aus irgend einem Grunde für Rechtgelten fonnte. Und Gehorsam erzwangen sie da, wo er nicht willig und gar unter Kriecherei und Schmeichelei geleistet wurde, durch die gräulichsten Mittel, welche unter allen den Männern verwüstend aufräumten, die, selbst noch von einem anderen Geiste beseelt, ihn gern auch in Anderen geweckt und erhalten Erwuchs aber obenbrein ein zweites, sogar ein brittes Geschlecht unter solchen Zuständen, so ift kaum einzusehen, wie dieses, wenn es auch die Zuchtruthe einmal zerbrach, sofort im Stande sein sollte, sich selbst zu regieren, und woher ce die lei= tenben Manner nehmen konnte, welche boch ein Freiftaat gleichfalls zu seinem Bestehen bebarf. Die immer wiederkehrenden Rückfälle von einer Tyrannis in die andere sind der beste Beweis, daß im allgemeinen das griechische Volk dahin kam, daß Republik bei bemselben unmöglich, aber eine Herrschaft, welche nicht unbedingte Willführ eines graufigen und launenhaften Gebieters verstattete, immer schon eine Wohlthat für daffelbe war. Rur zerstörend war also in biefer Hinsicht die Tyrannis,

und es würde etwas Ueberstüssiges sein, wenn die einzelnen Tugenden, durch welche einst die Bürger der griechischen Republiken groß waren, verfolgt und an jeder derselben die Weise der Zerstörung nachgewiesen würde. Ueberdieß ist es auf diesem Wege unvermeidlich, sehr bald von dem eigentlich historischen Boden auf den der freieren Selbstschöpfung zu kommen.

Wahr ist es bagegen auch, daß etwas, welches einmal tief in bem ganzen Denken und Sein eines Bolkes begründet ift, sich nicht so leicht ausrotten läßt. Darum fiel zwischen die Thrannis so gleichmäßig ein Hinstreben nach Herstellung ber Republik. In Sicilien hatten die Dionyse so gewaltig gewirkt, daß Timoleon, den man erst von außen her kommen laffen mußte, nur vorübergehend einen anderen Umschwung in die Raber brachte; nach ihm war Republik nur ein Traum ober ein Trugbild, und beren Berwirklichung entschieden unmöglich; die Sifelioten mußten beherrscht werben, und bas Herrscheramt übernahmen nach Hiero II. die Römer. Die Italioten famen eben dahin noch etwas früher durch jene Bertheidiger, welche Thrannen wurden, ohne den Namen zu haben. Aber bie Kleinastaten bedurften nicht einmal der Tyrannis, sondern, früher schon durch Athen und Sparta gewöhnt, wenig mehr als Unterthanen zu sein, ließen sie sich willig Königreichen einverleiben und entfagten dem politischen Charafter ber alten Griechen; bei ihnen sieht man, wie viel schon etwas mit Tyrannis Berwandtes wirken konnte. In dem eigentlichen Heimathlande bes Griechenthums hielt es schwerer, bieses zu ertöbten; hier waren auch Stämme, die fich noch keines Weges abgelebt hatten. Der atolische hatte noch nie die Tyrannis und etwas ihr Raheliegendes empfunden; ber achaische und ein Theil bes arkadischen war früher von den politischen Ereignissen wenig berührt; ber spartanische endlich, oft schon in seine Gränzen zurückgewiesen, hatte innerhalb bieser noch keine Antastung erfahren. vernichtete ber Angriff ber Gallier eine Zeit lang bie makebo-

nische Macht und raubte ber Tyrannis ihren Rückhalt. Rein Wunder also, wenn hier die letten Kräfte des politischen Lebens noch einmal vor bem Ersterben zu einem schöneren Lebenslichte aufflackerten, auch Manner auftraten, welche bie Flamme anzufachen verstanden. Und doch erschienen auch dabei die Achäer durch erlebte Tyrannis bedeutend abgeschwächt, da bei ihnen nicht die unmittelbare ober birecte Theilnahme Aller an den gemeinsamen Angelegenheiten, wie sie früher bei ben Griechen als nothwendige Bedingung der republikanischen Freiheit galt, wieberkehrte, sonbern von den einzelnen Staaten nur Abgeorbs nete geschickt murben, welche Wahlen ber Obrigkeiten vornahmen und gesetzgebende Gewalt ausübten. Leicht gelang es beshalb bem Spartaner Rleomenes, ber zur Erreichung seiner Zwecke auch bas Aushängeschild mehr bemokratischer Einrichtungen benutte, die leitenden Manner des Achaer-Bundes in solche Berlegenheit zu versetzen, daß diese sich gezwungen sahen, sich dem Könige von Maketonien, wenn auch höchst ungern, in die Arme zu werfen, und bavon mar benn bald eine Folge, baß erst die Makedonier, dann die Römer in einem hohen Grade Herrscher ber Achäer wurden. Sparta fam bagegen unter wilde Tyrannen, und die Spartaner hörten auf, Burger zu sein, inbem ste eine Rauberbande wurden, die man mit Gewalt banbigen und zu Paaren treiben mußte. Die Aletoler endlich ließen sich burch ihren Freiheitssinn zu vermessenem Trope hinreißen und fielen burch die zermalmende Gewalt der Römer. war es mit ber Selbstfändigkeit ber Griechen bes Stammlandes aus; benn nur ber politischen Größe von ehemals und ber jegigen politischen Unerheblichkeit verbankte es Athen, daß ihm als Musensite Rom vorläufig eine Auszeichnung verstattete. Lediglich die öftlichen Insulaner frifteten ein etwas langeres politisches Leben, weil gleich nach den Epigonen keine bedeutende Seemacht eriftirte, ste also langer ben Einfluß ber Fremben und beren Solbnerschaaren, barum auch fast beständig biese

jungere Tyrannis fern von sich hielten, die Römer aber sich burch ihre Seemacht zunächst verpflichteten.

Wo also ein politisches Leben unter Zweigen ber griechischen Nation und eine Fähigkeit zu republikanischer Selbstständigkeit blieb, ba hatte bieß seinen Grund in bem Richtsein ber Tyrannis, und ba mußten auch noch andere Dinge mitwirken, um die Auflösung des Bürgerthums in ein Unterthanen-Berhältnis Wo dagegen diese jüngere Tyrannis wirklich zu beförbern. statt fand, da war ihre politische Wirkung immer nur eine und dieselbe, nämlich Ertödtung alles bessen, was Republik und Selbstregierung unter ben Bewohnern eines Landes möglich gemacht hatte, und Hinüberleitung in einen Zustand, der in politischer Hinsicht die Griechen zu Unterthanen in einer beherrschten Provinz machte. Denn wenn auch irgendwo nach bem Falle einer Tyrannis Parteien auftraten, die sich aristofratische und bemofratische nannten, so waren bieß boch nichts als leere und aus alter Vorzeit hervorgeholte Namen, bei benen es sich barum handelte, mer nun zunächst wieder unbedingt gebieten würde, und von einem Einflusse diefer jüngeren Tyrannis auf Ariftofratie und Demofratie fann beshalb nicht bie Rebe sein.

Mit dieser Umgestaltung im Geiste der griechischen Ration stand eine andere politische Wirkung der jüngeren Tyrannis in sehr engem Zusammenhange, nämlich die Fälschung der Ration durch Fremde und ein gewisses Zersließen derselben nach außen, welches die Beantwortung der Frage "wer ist denn eigentlich ein Grieche?" sast schon unmöglich machte!). Das Aushören der politischen Geschlossenheit und Selbstkändigkeit wurde dadurch angebahnt, während Annahme von griechischer Sprache und griechischen Sitten die Scheidung in ein Mors

<sup>1)</sup> Wie frühzeitig indessen die beiden Begriffe "ein Grieche" und "ein Gebildeter" in einander spielten, lehrt Isokrates im Panegyriens (§. 50 od. Rauchenstein).

genland im Gegensate zu einem römischen Abenblande vor-

Um meisten haben in dieser Hinsicht allerdings Alexander und die aus seinem Reiche entstandenen Monarchien gewirkt. Löseten sich auch die Länder jenseits des Euphrats, wenn nicht völlig, boch in einem hohen Grade von dem Griechenthume wieder ab, so wurden boch die Reiche der Seleuciden und der Ptolemaer, sowie die weniger ausgebehnten Staaten Kleinastens von griechischem Geiste so sehr durchdrungen und theilweise mit einer griechischen Bevölkerung so sehr durchmischt, daß hier besonders die höheren Classen der bürgerlichen Gesellschaft, am meisten bie, welche im Besitze von Hof- und Staats = Aemtern waren ober ben Künsten und Wiffenschaften oblagen, nicht immer burch Geburt, sonbern häufig nur burch Bildung, Sitten und Charafter ben Griechen angehörten, und daß hier überall jene scharfe Scheidewand, welche ehemals das Wort "Barbaren" bezeichnete, ganzlich wegstel. Ungleich weniger fand freilich etwas Aehnliches im griechischen Stammlande statt; doch hatten auf Sicilien auch Dionys I. und Agathofles und in Großgriechenland am meisten die Tarentiner so sehr Richtgriechen in die Ration aufgenommen, daß einiger Maaßen und in kleinerer Ausbehnung bort basselbe wiederkehrte. Schon dieses Zerschwimmen ift aber nach bem Zeugnisse ber Geschichte meistens ein Borbote von dem nahen Aufhören des politischen Bestehens und Fortlebens einer Nation, beren Sprache, Literatur, Kunft und Wiffenschaft bann immer mehr ein Gemeingut aller gebilbeten Bebenklicher wird biese Erscheinung, wenn ste Bölfer wird. zugleich mit einer Zersetzung burch Aufnahme Frember in bie Nation verbunden ist; und von dieser letteren Seite hat die jungere Tyrannis einen höchst nachtheiligen Einfluß auf ben politischen Bestand ber Griechen geubt.

Wie seit ber Zeit bes jungeren Cyrus (etwa bem 3. 400) bie Griechen schrankenlos in die Dienste fremder Gebieter traten,

so wurde seit Alexander 1) und noch mehr unter allen Diabochen und Epigonen, früher schon durch Dionys I. und die Tarentiner umgekehrt auch die Sitte allgemeiner, Barbaren in Dienst zu nehmen und sie entweder in ihren Landeswaffen oder in griechis scher Rüftung ber Kriegsmacht einzuverleiben. Sehr begreiflich aber ift es, wenn gerade die Zwingherren am liebsten solche Soldner suchten, welchen bas griechische republikanische Staatsleben ganz etwas Frembes, und welchen es nur barum zu thun war, die Zwecke ihres Lohnherrn durchzuführen und dessen Geldmittel zu Weniger genau ift bieß freilich von den Tyrannen vermehren. bes griechischen Stammlandes nachzuweisen. Sie waren geographisch von den Sigen ber Barbaren zu entfernt, und von ihrer Streitmacht haben wir überall nicht genaue Runde; aber erwähnt wird doch, daß besonders in den heeren der makedonischen Machthaber und ber Spiroten nicht bloß Thracier und Ilhrier, sondern auch Gallier und Anwohner ber Donau biens ten, während Demetrius Poliorketes und die Ptolemaer Kriegerschaaren nach Griechenland warfen, bie nicht lediglich aus Griechen bestanden; und gerade mit Hulfe ber Ueberreste folcher Schaaren wurden ja eine Zeit lang die meisten Zwingherrschaften gestiftet. Diese bewirkten also nothwendig, daß eine Masse Fremder unter bie Griechen aufgenommen wurden. Ungleich häufiger geschah es, daß Tyrannen kein Bebenken trugen, Sklaven in Maffe freizulassen, erst ihren Kriegern einzureihen, und dann durch diese, welche einem großen Theile nach fäuslich aus fremben

<sup>1)</sup> Bon Allen anerkannt wird es, daß Alexander bei seinem ersten Auszug Thracier und Illyrier in sein Heer aufgenommen hatte und bei seinem Bor-rucken die Statthalter auch unter den Eingebornen werben ließ. Daß er vor der Schlacht bei Arbela sein Heer schon mit Affaien, die nicht pflegen mitgezählt zu werden, ansehnlich verstärkt. hatte, wird in der Regel verneint, sollte aber nicht so unbedingt verneint werden. Jedenfalls ließ er nach der Rücksehr aus Indien einen starten Heerhausen von Affaten nach griechischer Weise bewassnen und einüben.

Ländern eingeführt waren, die Reinheit der Ration zu trüben und nur beren Bahl zu erganzen, mahrend gerade bie altesten Familien burch sie erloschen. Daran braucht faum erinnert zu werben, in welchem ausgebehnten Maaße Dionys und Agathofles vorzüglich Sikuler und Italer in ihren Dienst nahmen und mit ben verabschiedeten obendrein ganze Ortschaften bevölkerten, wodurch z. B. Meffana und Katana in einem gewissen Sinne für die griechische Ration verloren gingen und boch auch wieder in einem anderen Sinne falsche Zusätze für dieselbe wurden; auch daran nicht, wie in Lakonien burch die beiden Tyrannen das eigentliche Volk ber Spartaner verschwand und nur den Namen berfelben ein gemischtes Raubgefindel fort trug. Wahr ift es, daß nach bem Sturze einer Tyrannis immer ein Streben hervortrat, jene Fremben wieber auszustoßen, und daß darüber selbst blutige Fehden entstanden; allein die Tyrannis selbst kehrte oft wieder und mit ihr jenes Uebel, und falls das nicht geschah, so blieben boch viele Frembe hängen und an vielen Dertern waren die sogenannten Griechen schon ein buntes Gemisch. Bald gewöhnte man sich baran so sehr, daß sogar in den öftlichen Republiken, z. B. in Athen und Rhodos, wo nicht birect solche Ursachen wirkten, boch recht viele Fremblinge ohne Weiteres als Griechen burchliefen 1). Es schwand in bem ganzen Bolke jener ehemalige Nationalstolz, ber, bei vielen Nebeln, boch zur Erhaltung ber eigentlichen Nationalität und politischen Selbstständigkeit erforderlich ist; und es blieb nur eine griechische Bilbung und Manier übrig, die sich zu leicht verflüchtigen. Dazu hat allerdings Bieles mit gewirkt, aber auch biese jungere Tyrannis trägt einen erheblichen Theil ber Schuld, für welche eine politische Auflösung ber Ration die Buße war.

<sup>1)</sup> Ginen Beweis davon geben besonders Anetroten über so manchen Gelehrten und verburgte Rachrichten über ihre wirkliche Herfunft.

Dazu kommt, bas diese jüngere Eprannen gar baufig ihrer Geburt nach nicht einmal bem Staate angehörten, über welchen sie Herrschaft übten. In ber älteren Zeit ware dieß ben Griechen etwas Unleibliches gewesen, und noch Demosthenes spricht oft mit tieser Entrüstung bavon, daß Philipp, ein Rassedoner, über Griechen herrschen wolle. Allein seit eben diesem Philipp, dann seit Alexander und seinen Rachfolgern gewöhnte man sich daran, und an allen jenen aus Feldobersten hervorgegangenen Tyrannen nahm man hinsichtlich dieses Punktes keinen erheblichen Anstoß, sondern man ließ sich ihre Herrschaft geduldig gefallen, wenn sie nur übrigens erträglich war. Noch viel weniger fragte semand wegen des Gemengsels der Söldnerei danach, ob diesenigen, welche einem Zwingherrn auf einem untergeordenten auch wiel welche einem Zwingherrn auf einem untergeorden

nten, auch mit ben Eingebornen gleiches Stam8 verwischten sich, soweit nicht besondere Dertch waren, jene schatfen Scheibungstinien früherer
1 sich jeder als Mitglied eines besonderen Stamsem oft wieder eines besonderen Staates fühlte;

Unshören bes Particularismus sehr viel Gutes hatte, so schwanben boch mit bemselben zu viele Dinge, welche die Griechen gerade zu einer eigenthumlichen Ration machten. Alle Rationalität wurde auch in dieser Hinsicht entschieden auf Sprache, Literatur und ähnliche Dinge, welche die politische Eristenz nicht genügend verbürgen, zurückgeführt, und seichter wurde es also, daß die griechische Ration auf ihre politische Stellung verzichtete und sich unter die Herrschaft Fremder beugte.

Einer politischen Auflösung geht aber bekanntlich auch bann ein Bolt entgegen, wenn es in religiöser und sittlicher hinsicht entartet ober verwildert, und wenn sogar bas positiv-burgerliche Recht alle Geltung verliert, indem nur bassenige, was man jedes Mal siegreich burchzusehen vermag, die Stelle des Rechts vertritt. Bon dieser Seite konnte die Tyrannis und die Art,

Religiös:moralischer Einfluß der jüngeren Tyrannis. 335 wie es unter berselben in ber Regel herging, nur ben nachtheis ligsten Einfluß üben.

Sehr Vieles, bas nicht hier herangezogen werben kann, trug freilich bazu bei, daß der Inhalt der vererbten Religion allen Gebildeten immer allgemeiner als nichtig erschien und daß, während biese aus ber Philosophic einigen Ersat erhielten, Mangel an aller Religiosität, bem nichts ein Gegengewicht gab, sich unter immer weitere Kreise bes Bolfes verbreitete. Aber vornehmlich bas freche Treiben dieser Tyrannis zerstörte boch jene wohlthätige Scheu, welche ber große Haufen bis bahin noch vor Götterbildern, Tempeln und allen Gegenständen bes außeren Cultus hatte, erniedrigte ben öffentlichen Gottes= bienft und die Festseier entschiedener zu einem Mittel, der finn= lichen Richtung mit Ausgelaffenheit zu fröhnen, und führte einen Zustand herbei, ben ein religioses Gemuth sich kaum recht vorstellen kann, da es boch schwerlich möglich ist, daß selbst der Entartete ohne alle religiose Empfindungen sein kann. bem phocenfischen ober bem heiligen Kriege, einem Vorläufer ber Thrannis, und mit dem ruchlosen Alexander von Phera begann im Heimathlande bie öffentliche Berletung alles bessen, was die Religion heilig zu achten gebot, und berüchtigt war die Schaamlosigkeit jener aus Phokis und Theffalien endlich vertriebenen, bann aber weit umber zersprengten Solbner, welche lange hauptsächlich burch Tempelraub unterhalten waren. Noch früher trieb im Westen Dionys I. mit ben Göttern bes Bolksglaubens obenbrein ben empörenbsten Hohn, ber, weil nicht augenblickliche Ahndung eintrat, höchst nachtheilig auf das gesammte Volk wirken und unter Rachhülfe leichtsinniger Spötter weithin ben religiösen Glauben erschüttern mußte. Dann veranlaßten Hulbigungen, welche man in Athen bem Demetrius Poliorfetes bei seiner zweiten Anwesenheit erwies, bis dahin unerhörte Auftritte, indem man die Tempel ber Götter in die gemeinsten Luftplate umwandelte. Eine Schaamlosigfeit verbreitete sich nun unter die Krieger der Diadochen und Epigonen, welche in der bald erstehenden Tyrannis einen lauten Rachhall sand; im Westen aber gab der rohe Agathokles den Ton an, während Pyrchus und dessen Heerschaaren ebenfalls in dieser Hinsicht Großartiges leisteten. Wan bedenke außerdem die allgemein herrschende und von oben her verbreitete Vermessenheit, mit welcher man Eidschwüre und die heiligsten Versprechungen des augenblicklichen Vortheils wegen verletzte, und die Unverhohlenheit, mit welcher man durch Mord, Raub und unmenschliche Gewaltthätigkeiten den Leidenschaften frohnte; und man wird keine weitere Beweise darüber verlangen, wie sehr der Glaube an waltende und vergeltende Gottheiten sich ab-

eine Religion, bie niemals ftart an fittlichem allen Einfluß auf gute Moralität verlieren ngs raffte man sich nach ber Tyrannis noch einber auf, indem die eblere Menschennatur ihre ib machte; aber ber Grund ber bisherigen Resig untergraben, herzustellen war sie nicht wieder, ie Sehnsucht nach einer besseren fonnte entfeimen.

Auch war wohl lediglich bieß ber Zwed beffen, mas bie maltende Borfehung gefchehen ließ!

Mit der Religiosität steht die Sittlichkeit in einer so engen und so unlösbaren Berbindung, daß es kaum noch nothig ift, dessen zu gedenken, welchen Einfluß diese Tyrannis auf die lettere gehabt habe. Unter den sämmtlichen Tyrannen dieser Beit sind kaum mehr als Jason von Phera, Evagoras der Meltere von Salamis, Demetrius Phalereus, wenn man ihn hieher rechnen will, Lydiades von Megalopolis und Aristosmachus II. von Argos zu nennen, von denen man nicht beshaupten mögte, daß sie aller Sittlichkeit und aller Heiligkeit des Rechts schadeten, während Hiero II. der einzige sein durste, von dem anzunehmen ist, daß er auch in dieser hinsicht entsschen wohlthätig wirke. Alle übrige waren mehr oder wes

Religios-moralifder Ginfluß ber jungeren Tyrannis. 337

niger moralisch schlechte Menschen, techt viele sogar aller Sittlichteit und allem Rechtssinne geradezu Hohn sprechende Charaftere,
ihnen ähnlich also auch biejenigen, auf welche sie ihre Macht
stütten, und durch welche sie dieselbe ausübten. Welche Rudwirkungen es aber auf das ganze Bolt habe, wenn die Machthaber ihre Ueberlegenheit nur benußen, um ungestraft Berbrechen,
Frevel und Ruchlosigseit jeder Art zu begehen, und wenn den
Wißhandelten aus Roth nichts Anderes übrig bleibt, als ebenfalls zu ähnlichen Waffen zu greisen, das versteht sich zu sehr von selbst, als daß weiter bavon zu reden wäre. Wenn die
gesammte Ration in sittlicher Hinsicht bennoch nicht völlig verwilderte, so ist dies wenigstens kein Berdienst der Tyrannis,
sondern hat ganz andere Ursachen, die indessen jenen übermächtigen Einfluß nicht völlig auszuwiegen vermogten.

Aehnliches gilt von ber intellectuellen Bilbung Bunfcht man hier eine wohlthatige Folge ber I geführt gut feben, fo ift taum eine anbere ale bie ; baß bie Menfchen bunter als jemals fruber burch worfen wurben, unter fich in bie mannigfaltigften vollften Reibungen famen, baber im Gangen für bas praftifche Leben einen höheren Grab von Schlauheit und Verschmigtheit erreichten, icon jest ben Grund ju einer größeren Rlugheit, faft einer Bfiffigleit legten, burch welche bie Griechen (Graeculi) fpater unter ben Romern nicht fowohl befannt ale berüchtigt murben; nur ift barin tein Fortichreiten gu ertennen. Mit ehvas mehr Richt ließe fich ruhmen, bag bie bunte Difchung noch mehr jene Befdranttheit aufhob, nach welcher ehemals ber griechische Republifaner fich felten um mehr ale bie Angelegenheiten ber nachften Beimath befummerte, auffallend unfundig in allen bem war, mas jenfeits ber Grangen feiner Felbmart vorging, und fich mit ben wunderlichften Borurtheilen fur alles Seimische und gegen alles Frembe trug, bag alfo im Bangen mehr ber Belft einer allgemeineren Bilbung burchbrang und an bie Geelle ber

particularistischen Befangenheit mehr ein weltbürgerlicher Sinn zu treten anfing, wie er für die veränderte Bestimmung ber Nation paste. Allein will man darin ein Borrücken sinden, so war doch selbst dieses weniger eine Folge der Tyrannis, als des allgemeinen Schickfals der Nation. Davon ist aber nicht einmal bei Hiero II. eine deutliche Spur zu entdecken, daß er die Förderung der intellectuellen Blidung durch Schulen und wissenschaftliche Anstalten unterstützt hätte; und der Phalereer Demetrius handelte in dieser Hinsicht entschieden nicht im Geiste der Tyrannis, sondern mehr als Philosoph. Die ungleich größere Mehrzahl der Zwingherren wirkte dergleichen Anstalten

uftlarung burch diefelben lieber gestiffentlich entgegen; en Philosophen, wenn sie nicht etwa fügsame und be Heboniker und Epikuraer waren, als zu freistnnig ib bewiesen sich ihnen auch in der That als gefähreben so wenig war ihnen mit Lehrern der freien Rede ichrend umgekehrt unter ihrer Herrschaft keiner sich lilbung bemühete, von welcher gar kein Gebrauch zu

machen war. Mathematifer, Mechanifer und Baumeister suchten die Herrscher noch am meisten, ba diese ihre Zwecke fördern konnten; nur haben sie für die Herandilbung derselben nichts gethan, sondern sie benutten lediglich, was Andere, am meisten die drei ersten Ptolemäer, geschaffen hatten. Wo also in instellectueller Hinsicht ein wirkliches Fortschreiten der Ration statt sand, da wurde dies wenigstens nicht von der Tyrannis herbeissührt, die, abgesehen von ihren eignen geistertödtenden Bestredungen, meistens mit einer solchen Zerrüttung und Berwirrung aller geselligen und häuslichen Berhältnisse verdunden war, daß man an Erwerdung von intellectueller Bildung selten benten konnte.

Forberung bes materiellen Bohlftanbes bis in bie unterften Schichten bes Bolfes war bei ber alteren Tyrannis eine ber ichonften Glanzseiten; unter ben Tyrannen biefer Gattung

Intellectueller; materieller Ginflug t. jung. Tyrannis. 339 fennen wir nur Siero II. als einen Serricher, welcher guerft bein ungemein vernachlaffigten Aderbau aufhalf, balb Bewerb. thatigfeit, Induftrie und Sandel ju einer bebeutenben Sohe in Sprafus erhob; und bem feinigen fonnte man bes Phalereers Balten in Athen allenfalls an die Seite fegen. Auch bie Befferen unter allen anberen waren mit Kriegen und ihrer eignen Behauptung gut febr beichaftigt, ale bag fie in bicfer hinficht etwas hatten leiften tonnen. Die große Dehrgahl aber waren wirfliche Rauber gegen ihre Untergebenen, brachten es babin, bag ber Befit eines bemerfbaren Bohlftanbes fogar eine gefährliche Sache murbe, verscheuchten Frembe aus ihrem Bereiche und ftorten jeben Sanbelsverfehr. Gie Dionys I., mohl Stabte, bie fie felbit ausgelee hatten, mit verabichiebeten Golbnern, aber gaben einmal eine leibliche Entschäbigung, und waren biejenigen, welche burch Runfte bee Friebene ibi begrunden und bie Fruchte beffelben genießen woll und einen gunftigeren Bobnplat auffuchten. bieß ber Grund, weßhalb g. B. Athen im Beite lereers noch eine gablreiche und betriebfame Bevolferung wie faum in feiner hochften Bluthe hatte, weghalb Rhobos und anbere öftliche Stabte fo fehr empor famen, Alexanbrien, Antiochien und andere nicht griechische Plate fo fehr mit Griechen angefullt wurden, fogar Sprafus unter Biero fich eines fo überrafchenben Buftromens erfreuete. Die Griechen blieben immer noch ein Bolf, bas alle Zweige menschlicher Thatigkeit, burch welche ein materieller Bohlftanb erworben wirb, mit Gifer betrieb; aber biefe jungere Tyrannis war gerabe auf biefem Gebiete eine gerftorenbe Blage, jagte gerabe bie ruftigften Sante und bie beften Ropfe weg und brachte in bie Ration, welche von Alters ber jum Auswandern fehr geneigt war und burch bie Solbnerei lange in großer Unstätigfeit erhalten wurde, jenen

unter ber Berrichaft ber Romer flarer hervortretenben Sang,

sich überall ba einzusinden, wo Geschäfte zu machen waren, und alle Mittel in Anwendung zu bringen, durch welche man unter ben gegebenen Umständen zu Reichthumern oder boch zu einer angenehmen und gesicherten Erlstenz gelangen konnte. In Sachen der Industrie und des Handels kam ihnen dabei die schon geschehene Zerstörung von Thrus und die bald erfolgende Vernichtung von Karthago ungemein zu statten, und auf dem Gebiete der Kunst und der Wissenschaft hatten sie keine Rebenduhler, die es nur versuchen konnten, in die Schranken zu treten. So räumten sie zwar den Kömern als den politisch größeren den ersten Plat, übernahmen aber in allen das Mittelmeer berührenden Provinzen des Kömerreichs eine zwar untergeordnete, e zweitwichtigste Stelle.

eibt endlich noch übrig, von dem Einfluß der jungeren auf Kunft und Wiffenschaft zu reden; und ba nach Gefagten sich bas von selbst versteht, daß sie beiden ig war, und baß im allgemeinen ein Gedeihen beider nur da zu suchen ift, wo keine Tyrannis störend eingriff, so sei es verstattet, daß hier der Weg der Berneinung nicht weiter verfolgt und nur dassenige vorgeführt werbe, was einzelnen

Thrannen boch als ein Berbienft angerechnet werben fann.

Unter ben rebenben Kunsten war natürlich bie eigentliche Beredtsamseit biejenige, welche, weil sie ein öffentliches und freimüthiges Berhandeln verlangt, unter der Tyrannis am allerwenigsten gepflegt wurde. Erwähnen tonnte man rückschlich
ihrer allenfalls den Evagoras von Cypern 1), der wenigstens
zu Isotrates in einem engeren Berhältnisse stand und durch
dasselbe diesem bei Manchen eine höhere Geltung, ihm selbst
eine Ausmunterung, vielleicht auch noch andere Unterstützung
gab; doch wurde sich auf diesen Punkt auch Alles beschränken,
da jener Herrscher, und hegte er auch eine lebhaftere Theil-

<sup>1)</sup> Oben Selte 96

rahme, doch von friegerischen Ereignissen zu sehr in Anspruch genommen wurde. Ein Anderer, welcher indessen nicht in die Reihe der eigentlichen Tyrannen gehört, ware der Phalereer Demetrius; allein seine rednerischen und übrigen literarischen Bersdienste stehen nicht mit seiner Stellung an der Spise des attischen Staates in einem solchen Jusammenhange, daß sie anderswo als einfach in der Literatur-Geschichte zu erwähnen sind. Die Leistungen des karischen Herenderbares beschränkten sich aber darauf, daß von der Artemista Preise auf Lobreden zur Feier des Mausolus ausgesetzt wurden in; und jeder erkennt leicht, von wie geringer Bedeutung dieses und wie sehr es eher von einem nachtheiligen Einslusse auf die Beredtsamkeit sein mußte. Reben diesen bietet sich kein Anderer zur Beachtung dar.

Für die Dichtkunst hatten diese Tyrannen im allgemeinen gar keinen Sinn; und wenn manche von ihnen poetische Lobhudeleien friechender Dichterlinge gelegentlich vorlieb nahmen, so konnte bieß ber Kunft nur schaben. Auch hier ware bes Mausolus und ber Artemista zu gebenken. In jenen eitelen Bestrebungen bes Dionys I.2) wird bagegen niemand etwas ber Poesie Förderliches erkennen; der Grimm, mit welchem ber Despot diejenigen, welche seine schlechten Leiftungen nicht als gute preisen wollten, verfolgte, wenn er sie erreichen konnte, und die Huldigungen, welche seine Kreaturen ihm und seinen Schöpfungen erwiesen, hatten bagegen nur eine gerabezu nachtheilige Kraft. Der einzige, welcher als Freund der Poeste in einem vortheilhaften Lichte erscheint, ift Hiero II.3); er erweckt wenigstens ben Glauben, daß er seinen Hof auch mit Dichtern schmudte. Unter biesen ift inbeffen Theofrit ber allein bekanntere; und boch giebt bas Gebicht 1), worin dieser ben König

<sup>1)</sup> Oben Seite 93.

<sup>2)</sup> Dben Seite 238.

<sup>5)</sup> Dben Seite 316.

<sup>4)</sup> In der gewöhnlichen Reihenfolge Nr. 16.

feiert, einen ziemlich beutlichen Beweis, wie der Sänger mehr sich schmeichelt, er werde eine günstige Aufnahme sinden, als Thatsachen zu erwähnen weiß, nach denen dieser Hiero dem älteren und dessen huldvoller Hinneigung zu allen Sängern seisner Zeit auch nur in bedeutendem Abstande sich näherte.

Unter den bilbenden wurde die Baukunst und damit nach griechischer Weise auch alle biejenigen, welche ihr zu Hulfe fommen mußten, noch am meisten gepflegt; und wahre Forts schritte machte jebenfalls die Kriegsbaufunft. Beachtung verbient von dieser Seite Dionys I. 1) und zwar vorzüglich wegen seiner Thatigkeit in jener Zeit, worin er zu bem ersten Angriffsgegen Karthago rustete. Einen solchen großartigen Festungsbau, wie er bamals bas um Epipola erweiterte Sprakus und die Burg auf Orthgia umfaßte, hatte bis bahin die griechische Welt noch nicht gesehen; gegen die Hafenbauten desselben blieb sicher dassenige zurück, was die Athener in ihren glücklichsten Zeiten geleistet hatten; in ber Einrichtung seiner Rriegsschiffe überschritt er zuerst unter ben Griechen bas Maaß der Triremen, indem er auch Duinqueremen erbauen ließ; Belagerungs-Geräth in einem noch nie gesehenen Umfange wurde gerüftet, und unter biefem zuerft in ben Ratapulten Werfzeuge, durch welche man große Massen gegen feste Punkte zu schleudern vermogte. Selbst die für Befehlshaber und Leibwächter bestimmten Waffenruftungen mögen in bas Gebiet ber Kunft übergegangen sein; Palaste, Arsenale, Provianthauser und Sallen ober Kasernen legte er aber besonders auf Ortygia an, und dieser Stadttheil muß unter ben beiben Dionysen eine zugleich für ben Rugen berechnete Pracht enthalten haben, wie fein anderer griechischer Ort sie barbot. Evagoras hatte nicht genügende Hülfsmittel, auch zu wenig friedliche Muße. , war Demetrius Poliorketes für die Kriegsbaufunst ber Griechen

<sup>1)</sup> Oben Seite 214.

ihm viele Unterstützungen in seinen mechanischen und wiffen-

schaftlichen Bersuchen erhielt; allein mas bessen Genie hervor-

brachte, barf hier nicht unter die Berdienste des Hiero aufge=

Auf dem gesammten übrigen Gebiete der Baukunst sind nur Artemissa und Hiero II. beachtenswerth. Jene ließ das prachtvolle Mausoleum errichten und dabei alle bildende Künste, für Skulptur namentlich den Skopas, Bryaris, Timotheus und Leochares thätig werden; und sie erschuf ein Werk, welches man unter die Wunderwerke rechnete?). Hiero kehrte dagegen in dieser Hinsicht zu der Weise der älteren Tyrannen zurück, indem er, abgesehen von den Palästen seiner Familie große Tempelsund Theater-Gebäude aufführte und bei diesen Bauten alle bildende Künste zu einem Wetteiser veranlaßte?). Aber diesen

nommen werden.

<sup>1)</sup> Oben Seite 317.

<sup>2)</sup> Sehr vollständige literarische Nachweisungen finden sich in der Reals Encyclop, von Pauly 8. v. Mausolus.

<sup>3)</sup> Dben Seite 316.

Lyrannis nur zu einem übertäubenden Klageliede nöthigen, könnte man alles dasjenige vorführen, was gerade durch sie zu Grunde gegangen ist, sei es nun, daß rohe Gedieter selbst burch Raub und Plünderung zerstörten, oder daß sie zu einem Waffengetümmel Ursache wurden, welches auch wider ihren Willen die größten Kunstschäße vernichtete.

Ein solcher Hang, prachtvolle Weihgeschenke in Olympia, Delphi und an anderen viel besuchten heiligen Stätten auszustellen, wie ihn viele Tyrannen der älteren Zeit hatten, kehnte bei diesen jüngeren Gebietern nicht wieder. Freilich erwähnt z. B. Pausanias!) Statuen, welche Hiero II. könnte im Olympia geweihet haben, und während dieß völlig dem Charakter diese Herrschers entspricht, mögen auch wohl andere dann und wann Nehnliches gethan haben; im Ganzen hatten diese Tyrannen ihre Geldmittel für andere Dinge nöthig, und um diese zu vermehren, plünderten sie lieber die heiligen Stätten, als daß sie sich an ihnen durch Weihgeschenke verewigt hätten. Auch ist nicht einmal ein Gerücht von etwas besonders Ausgezeichner tem, das der jüngeren Tyrannis seinen Ursprung verdankte, auf uns gekommen.

Die Steinschneidekunst erhielt allerdings nach Eröffnung des fernen Morgenlandes durch Alexander den Großen reichen Stoff für ihre Thätigkeit; und wohl darf man glauben, daß einzelne Tyrannen für eingeschnittene Steine eine Liebhabeni hatten; allein niemand hat sich dadurch einen Namen erworden, und mehr bei den Ptolemäern, den Seleuciden und anderen griechischen Herrscher-Dynastien ist das zu suchen, was in dieser Hinsteht Beachtung verdient. Dasselbe gilt von der Art, Münspinsteht Beachtung verdient.

<sup>1)</sup> Pausanias 6, 12, 2; jedoch sind daselbst Diere I. und II. web wechselt.

Einfluß d. jung. Tyrannis auf Kunft u. Bissenschaft. 345 zen auszuprägen. Es blieb immer noch herrschende Sitte, dabei auch eine eigentliche Kunft in Amwendung zu bringen; aber neben den sprakusanischen Zwingherren mögten überall nicht andere vorhanden sein, die auf diesem Gebiete eine Aufmerksamkeit verdienten, und da einige von diesen auch von Fälschung des Gehalts der Münzen einen räuberischen Gebrauch machten 1), so mögte gleichzeitig auf das Kunstvolle der Ausprägung weniger Gewicht gelegt sein.

Als Freunde und Förberer ber Malerei erwähnt Plinius ben Mnason aus Elatea und ben Aristratus aus Sikyon. Deide scheinen mehr eine persönliche Liebhaberei für diese Kunst gehabt zu haben, und es ist möglich, daß auch einige Andere ihnen hierin ähnlich waren; im allgemeinen ist nicht einzusehen, warum diese Kunst sich einer besonderen Unterstützung der Tysrannen erfreuet haben sollte, und wirkliche Spuren davon sind nicht auszusinden. Rücksichtlich der Zweige endlich, bei denen die bildende Kunst schon mehr in das Gebiet des Gewerbes, der Mechanif und der Industrie übergeht, ist schon vorher bemerkt, daß höchstens für die Fächer, welche Kriegswerkzeuge schusen, die Tyrannis als anregend betrachtet werden kann.

Die strengen Wissenschaften endlich bieten, soweit man den Einfluß der Tyrannis vor Augen behält, ein völlig leeres Blatt. Beide Dionyse zeigten an Plato, was von ihnen und ihren Geistesverwandten für wissenschaftliche Bestrebungen zu erwarten wäre; Evagoras hat schwerlich mehr geleistet, als daß er dem Isokrates Lobeserhebungen entlockte; der Phalereer Demetrius wurde für die Wissenschaft erst wichtig, als er, slüchtig aus Athen, Aufnahme in Alexandrien fand; Hiero II. wußte aller-

<sup>1) 3.</sup> B. Dionys I., oben Seite 235.

<sup>2)</sup> Oben Seite 108 und 106.

dings ben Werth bes Archimedes und seiner Wissenschaft zu schähen und nur von ihm kann man sagen, daß in dieser Hinscht ihm die Leistungen von Alexandrien und Pergamus mögen vorgeschwebt haben, obwohl auch er Sprakus nicht eigentslich zu einem Site der Wissenschaften erhob, der außer etwa im Fache der Mathematik sich mit jenen beiden Städten versgleichen ließe.

# Fehler, welche Diodor rücksichtlich der Zeit von 323—318 v. Chr. begangen hat.

Das 17. Buch enthält die Thaten Alexander's des Großen 1), und das 18. Buch umfaßt die Geschichte von Alexander's Tode dis zu dem Jahre vor der Tyrannis des Agathosses, einen Zeitraum, wie Diodor sagt, von sieben Jahren 2); das 19. Buch aber giebt die Ereignisse von dem eben bestimmten Zeitzumste dis zu dem Jahre, worin Agathosses gegen die Karthager die Schlacht bei Himera (dem Flusse, oder dem Berge Esnomus) liesert, wiederum einen Zeitraum von sieben Jahren 3). Auch will er in den 18 ersten Büchern alle Begebenheiten der damals befannten Länder erzählt haben 4).

Soweit die Behauptungen Diodor's. In ihnen ist falsch:
1) Die 7 Jahre des 18. Buchs sind nur 5 Jahre. Diodor 5) sagt nämlich, in diesen Büchern habe er bis zum

<sup>1)</sup> Diod. 18, 1.

<sup>2)</sup> Diot. I. 1.

<sup>3)</sup> Diod. 19, 1.

<sup>1)</sup> Diod. 1. 1.

<sup>5)</sup> Diod. l. l.

Jahre vor Agathokles erzählt, und dieß sei das Jahr 866 nach der Einnahme Troja's. Run ist nach seiner beständigen Annahme Troja im Jahre 1184 erobert; davon abgezogen 866, giebt das Jahr 318 als das unmittelbar vor Agathokles liegende; und dieß letztere ist auch völlig richtig. Dann hat aber Diodor von Alexander's Tode (323) bis zu jenem Jahre nicht 7, sondern nur 5 Jahre im 18. Buche umfaßt. Uebrigens sind die anderen 7 Jahre für das 19. Buch richtig, da die Schlacht am Himera ins Jahr 311 fällt (vide Tert für dieses Jahr). Jenen Fehler haben nicht die Absschreiber, sondern ihn hat Diodor selbst gemacht.

2) Falsch ist, daß er in dem 17. und 18. Buche Alles (auch nur die Ereignisse aller griechischen Länder) erzählt habe. Er vergist über Alexander dem Großen und den 5 ersten Jahren der Diadochen völlig Sicilien. Dieß hat er zulett erwähnt (16, 82 u. 83), wo noch von Timoleon die Rede; auf Sicilien kommt er erst wieder dei Agathokses (19, 2) oder die im Terte angezogenen Worte aus 19, 3 (negi wo etc.) enthalten eine Unwahrheit. Er meint selbst oder verlangt von dem Leser den Glauben, daß er Alles erzählt habe; aber dieß ist nicht geschehen, und in dem 17. und 18. Buche sindet sich keine Lück, odwohl sie nirgends von Sicilien handeln.

Dazu kommen andere Fehler:

Im 18. Buche will Diodor nach seiner eignen Angabe einen Zeitraum von 7 Jahren behandeln (der freilich im Borstehenden schon auf 5 Jahre beschränkt ist), und doch führt er nur 4 Archonten auf, nämlich Cephisodorus (18, 2), Philockes (18, 26), Apollodor (18, 44) und Archippus (18, 58). Es sehlt ein Jahr, und wirklich sind nach allen anderen Rachrichten die 5 Archonten diese in folgender Reihe:

```
Olymp. 114, 2; v. Chr. Mitte 323 — Cephisodorus.
```

Olymp. 114, 3; . . . 322 — Philocles.

Olymp. 114, 4; . . . 321 — Archippus.

Olymp. 115, 1; . . . 320 — Reachmus.

Olymp. 115, 2; = = 319 — Mitte 318—Apollobor.

Diodor hat also ben Neachmus ganz ausgelassen, und ben Apollobor versetzt, wahrscheinlich weil er etwas, das nach seinen Duellen unter Apollobor geschehen sein sollte, zu früh erzählt hatte.

Demnach hört alle genauere Chronologie im 18. Buche bes Diodor auf, und in allen neuen Werken sinden sich theils weise die Fehler Diodor's wieder.

Aber weil er nach Apollobor noch erst ben Archippus einschiebt und dann wieder der gewöhnlichen Ordnung folgt, so konnte die Folge nicht ausbleiben, daß alle später genannte Archonten nicht sur das richtige Jahr angesetzt sind und daher ein Widerspruch mit Dionys von Halic. (de Din. Cap. 9 u. sf.), doch auch mit den Angaben Anderer entsteht. Es ist von ihm der Archon Demogenes für das Jahr 317 statt für 318 genannt 1) und die Unrichtigkeit geht nach diesem Verhältnisse weiter 2).

Roch schlimmer: Diobor verräth, daß er sich nicht bloß geirrt, sondern seine Unrichtigkeiten recht gut gewußt und auf betrügerische Weise versteckt habe. Denn bis Olump. 1123) giebt er mit dem Eintritte einer neuen Olympiade regelmässig an:

- 1) Die Olympiate selbst;
- 2) ben Archon in Athen;

<sup>1)</sup> Diod. 19, 2.

<sup>2)</sup> Also falsche Angaben: Diod. 19, 17; 19, 58; 19, 66; 19, 73; 19, 77; 19, 105; 20, 3; 20, 27; 20, 37; 20, 45; 20, 73; 20, 81; 20, 91; 20, 102; 20, 106. Alle dort genannte Archonten weichen um ein Jahr von der wirks lichen Zeit ab.

<sup>3)</sup> Diet. 17, 40.

- 3) bie Consules in Rom;
- 4) ben Sieger im Stadium zu Olympia 1).

Aber schon im 17. Buche fängt er an, sich durch eine so genauc Zeitangabe belästigt zu fühlen, und er übergeht:

Olymp. 113 ben Sieger im Stadium (Diob. 17, 82);

Olymp. 114, vieser genannt, und nun lieber der Archon weggelassen (Diod. 17, 113);

allein im 18. Buche nennt er nur noch nach seiner Bequems lichkeit Archonten und Consules, keine Olympiade. Bei bem, was er erzählt, konnte er mit einer strengeren Zeitrechnung nicht fertig werden, und dieß versteckt er absichtlich.

Im 19. und 20. Buche ist die Ordnung wieder richtiger und daher giebt er wieder an:

Dlymp. 116 (19, 17)
Olymp. 117 (19, 77)
Olymp. 118 (20, 37)
Olymp. 119 (20, 91)

bazu bei jeder den Archon, die Consules und den Sieger im Stadium.

Die Thatsachen sind nachgewiesen, und jeder beurtheile, ob die über Diodor geäußerte Ansicht eine richtige sei; mir scheint Diodor's Verfahren ein planmäßiges und für die Verheimlichung seiner Unwahrheiten berechnet zu sein; Siciliens Angelegenheiten während der Regierung Alexander's und der ersten Diadochen-Zeit wußte er nicht chronologisch einzureihen und er half sich mit — Stillschweigen.

<sup>1)</sup> Aus Krause's Olympia, S. 236 u. ff., kann sich jeder überzeugen, wie das Berzeichniß bei Eusebius eine sehr gültige Urkunde enthält, und die Angaben Anderer mit dieser übereinstimmen, wenn auch durch eine Ueberssehung ins Armenische einige Namen entstellt sind; die Urkunde ist für die Chronologie viel stärker zu benutzen, als bisher geschehen.

# Anlage zu Seite 177.

### Chronologie über das Zeitalter des Philopomen.

Duelle war eine Lebensbeschreibung des Philopömen, welche Polybius in 3 Büchern noch vor seinem Hauptwerke geschrieben hatte (Polyb. 10, 24, 3), und letteres selbst; jene ist uns nicht erhalten, dieses nur lückenhaft. Aus derselben schöpften Livius, Plutarch und Pausanias, welche oft in ihren Ausdrücken merklich eine gemeinschaftliche Duelle verrathen, so daß man nicht hätte sagen sollen, Plutarch habe an solchen Stellen den Livius benutt (Sintenis zu Plut. Philop. 14, 17).

Die Werke der neuesten Zeit, welche jenen Abschnitt der Chronologie behandeln, werden z. B. in der Encyclop. von Ersch u. Gruber (Artikel "Philopömen" zu Anfange) aufgezählt, und zu ihnen kommen die zahlreichen Bearbeitungen des Philopömen Plutarch's. Gegen die Vorgänger zu polemisiren, würde zu weitläusig werden; unabhängig von ihnen ist die hier aufgestellte Berechnung, die über sich selbst Zeugniß zu geben hat.

Lediglich gegen Schorn, dem man zugesteht, er habe es wahrscheinlich gemacht, daß seit dem Jahre 217 tie Strategen nicht mehr im Mai, sondern spät im Herbste antraten, ist zu bemerken, daß keiner der Alten dieß sagt und eine es fordernde Zeitrechnung sich selbst verdächtig macht; unten werden Beweise folgen, daß die Strategen müssen, nach wie vor, ihr Amt im Mai angetreten haben.

Philopömen wird geboren im Jahre 252 zu Ansange oder 253 zu Ende; benn bei dem Angriffe des Kleomenes auf

Megalopolis im Jahre 222 war er 30 Jahre alt (Plut. Philop. 5), schon 70 Jahre alt stirbt er im Jahre 183 (Plut. Philop. 18 u. Pausan. 8, 52, 2), und 40 Jahre lang ist er im öffentslichen Dienste thätig gewesen (Polyb. 24, 9, 3), b. i., von dem Angriffe auf Megalopolis bis zu seinem Tode.

Er geht balb (nicht genauer zu bestimmen) nach ber Schlacht bei Sellasia nach Creta und dient dort svxvde zeorde. Plut. Philop. 7; Pausan. 8, 49.

| v. Chr.                 | Strategen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai<br>210—209          | Euryleon.     | Damals Philopomen von Creta zurück und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 209—208                 | Kykliades L   | jum hipparchen für das nächste Jahr erwählt; was den Polybius bewog, eine Digression über ihn einzuschalten. Polyb. 10, 24 und 25, vergl. mit Plut. Philop. 7. Livius 27, 31. Philopomen als hipparch thatig; zeichnet sich aus in der Schlacht am Larissus gegen die vereinigten Aetoler und Eleer. Plut. Philop. 7; Livius 27, 31;                     |
| 208207                  | Nikias.       | Pausan. 8, 49.<br>Livius 28, 8. Damals trängt noch Macha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>207</b> — <b>206</b> | Philopomen I. | nitas die Achäer und Philipp muß ihn zuruck: jagen. Liv. 28, 5 u. 7.  Er ordnet jest auch das Fußvolk der Achäer (Plut. Philop. 9; Pausan. 8, 50, 1) und bringt daraus 8 Monate zu (Polyb. 11, 10, 9); erst dann sucht er Gelegenheit, gegen Machanidas zu schlagen.  Bei Polyb. (11, 4—7) werden auch erst die Versuche der östlichen Seemächte, um die |
|                         |               | Aletoler zum Frieden zu bewegen, erzählt und dann erst der Kampf zwischen Philopomen und Machanidas. Jene Versuche sührten aber im Jahre 205 zu einem Frieden, und besgannen schwerlich eher als im ersten Aufange des Jahres 206.  Schlacht gegen Machanidas also im Frühslinge des Jahres 206, als Philopomen noch Stratege war.                       |

| v. Chr.                   | Strategen.                   | <b>l</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai<br>206—205<br>205—204 | Unbekannt.<br>Philopömen II. | Tò δευτερόν (Plut. Philop. 11). Damals werden die Nemäen gefeiert (Plut. 1. 1.; Pausfan. 8, 50, 3). Nun umfaßt die 143. Olymp. die Jahre von Juli 208—204; also können nur die zweiten Nemäen gemeint sein; Plutarch's ,,οὐ πάλαι nnd Pausanias "μετὰ οὐ πολύ fönnen kein Bedenken machen, da beide keine scharse Chronologen sind, und da wirklich diese Feier nicht lange nach dem Siege über                                                                                |
| 204—203                   | Lyfippus.                    | Machanidas eintrat.  Philopomen, jest Privatmann, jagt den Nasbis aus Messene (Plut. Philop. 12). Rabis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 203—202)<br>202—201       | Unbefannt.                   | schonim dritten Jahre Tyrann (Polyb. 13, 6, 1). Rach Plut. (Philop. 13) sollte man glauben (und durch diesen Glauben haben sich Einige völlig verwirrt), daß Philopömen jest wieder nach Creta ging und erst im Jahre 193 zustücklehrte. Allein das ist nicht möglich (siehe das Folgende). Plutarch hebt nur das Wichtigste                                                                                                                                                   |
| 201-200                   | Philopomen III.              | aus dem Leben des Philopomen hervor, gestenkt also nicht der dritten Strategie und reihet die glänzenden Thaten während der zweiten und vierten so aneinander, daß er den zweisten Dieust auf Creta zwischen diese Strategien sallen läßt; was auch richtig.  Liv. 31, 25. — Er ist thätig im kleinen Kriege gegen Nabis (Polyb. 16, 36); Nehnsliches angegeben Polybius 21, 7, wonach sich Diophanes unter Philopomen in kleinen Gesechten gegen Rabis als Krieger ausbildet. |
| 200—199                   | Kytliades II.                | Auf diese Strategie wohl das Gerücht von seinem Anrücken auf Megara zu beziehen (Polyb 20, 6, 10; Pausan. 8, 50, 4). Liv. 31, 25. — Wird bald nach seiner Straztegie verbannt, weil er auf eine enge Berzbindung mit Philipp gegen Rom hingearbeitet hat (Liv. 32, 19).                                                                                                                                                                                                        |
| 199—198                   | Unbekannt.                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| v. Chr.            | Strategen.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai<br>198—197     | Aristānus I.                  | (Peißt bei Plutarch immer Aristänetus.) Liv.<br>32, 19 und 21.<br>Auch noch im Frühlinge des Jahres 197;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 197—198<br>196—193 | Rikostratus.<br>Aristānus II. | Liv. 33, 2.<br>Liv. 33, 14.<br>Liv. 34, 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100-100            | ettipulluv 11.                | Er noch Strateg im Frühlinge 198, als<br>die Berhandlung über den Feldzug des Flas<br>mininus gegen Nabis geschehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 195—194            | Diophanes L                   | Pausan. 8, 51, 1. — Er steht als Stratez<br>an der Spipe der Achaer, welche den Felds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 194—193            | Unbefannt.                    | zng gegen Nabis unter Flamininus mitmachen.<br>Philopdmen muß von Creta zurückgekommen<br>sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 193—192            | Philopomen IV.                | Liv. 35, 25 sq.; Plut. Philop. 14; Pau-<br>fan. 8, 50, 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 192 -191           | Diophanes II.                 | Rampf gegen Nabis zur See, zu Lande; bald Tod des Nabis; Bereinigung Sparta's mit ten Achäern durch Philopomen.  Plutarch (Philop. 16) neunt den Flamisninus önavos, was Einige irre gemacht hat; er hätte sagen mussen, "önavexós", denn als vir consularis verrichtete damals Flamininus eine legatio (Livius 35, 30 u. 47).  Dort sieht man sehr auffallend, wie Plut. und Livius ihre Ausdrücke aus einer gemeins schaftlichen Quelle entlehnten.  Als die Römer und Antiochns in Griechens land kämpsen (Plut. Philop. 16; Livius 36, 31 und 32). Als Strateg auch genannt: Plut. Flamin. 17.  Ebenderselbe commandirt im solgenden Jahre das achäische Corps, welches bei den Römern in Asien gegen Antiochus dient. Liv. 37, 20.  Philopömen, Privatmann, macht sich durch sühnen Widerstand gegen Diophanes und Flamininus in Sachen der Spartaner bez mertlich (Plut. Philop. 16; Pausan. 8, 51, 1). |
| 191—190            | Unbekannt.                    | million ( Aunt Adust. 20) Auntum of 021 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| v. Chr. | Strategen.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 189—188 | Philopomen V.   | Liv. 38, 30 u. 32; Plut. Philop. 16; Polyb. 22, 23 u. 23, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 188—187 | Philopomen VI.  | Philopoemeni continuatur magistratus Liv. 38, 33; und darauf bei Plutarch (Philop. 17) der Ausdruck "στρατηγών είς τούπιονία nāmlich έτος. Wahrscheinlich hatte Polybius über diese Abweichung von der Regel aussführlicher gesprochen, da beide sie so ausstücklich und doch so kurz berühren. (Vergl. die solgende Seite Nr. 3.) |
| 187—186 | Unbekannt.      | 0.00 1008,000 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 186—185 | Philopöm. VII.  | Denn er ist Strateg, als Gesandte nach Rom in Sachen der Spartaner abgehen, und ihm folgt Aristänus (Polyb. 23, 7). Unter letzterem trifft auf dem achäischen Landtage der römische Legat Q. Cäcilius Metellus ein (Polyb. 23, 10), und dieser war Legat im Jahre 185, nach Livius 39, 24 u. 33.                                   |
| 185—184 | Aristanus III.  | Siehe tas eben Gefagte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 184183  | Lyfortas I.     | Liv. 39, 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 183—182 | Philopom. VIII. | Plut. Philop. 18. Messene und Tod des<br>Philopomen.<br>Run an seine Stelle Lyfortas; Liv. 39,<br>48; Plut. Philop. 21; Polyb. 24, 12, 1.                                                                                                                                                                                          |

# Anlage zu Seite 158. Anmerk. 5, 6, 7.

Die sehr schwierige Stelle Plut. Arat. 38:
,,Είωθως δε στρατηγεῖν παρ' ένιαυτόν. . . . . Τιμόξενος ἡρέθη στρατηγός"

#### verstehe ich also:

- 1) Was Plutarch sagt, geht in Wahrheit auf die elste Straztegie des Arat; denn auf die 12. kann es sich nicht beziehen (s. Plut. Arat. 41 u. sf.), und eben so wenig auf die 10., da nach dieser Hyperbates solgte. Auch gehört die im Cap. 38 geschilderte allgemeine Unzufriedenheit der Achaer mit Arat ins Jahr 225, wie auch Dropsen Gesschichte des Hellenismus 2, S. 496 ganz richtig ansnimmt.
- 2) In der 11. Strategie geschah also, wie aus Polybius u. Plutarch im Kleomenes bekannt ist, Manches, weßhalb man unzufrieden mit Arat wurde; aber Plutarch schreitet in seinem Arat rasch von der Schlacht am Lykaum zu der am Hekatombaon und zu dem Anrücken des Antigonus, und daher sieht es aus, als bezoge sich der Inhalt jener Stelle auf die 10. Strategie.

#### 3) Construction:

Vorher gesagt "έβουλεύσατο μεν εὐθυς ἀποθέσθαι την σφοαγίδα," und diesem μέν entspricht λογισμφ δε χοησάμενος.
In diesem neuen Sattheile folgt gleich wieder τότε μεν
ύπέμεινε, und diesem zweiten μέν entspricht είωθως δε....

Also Sinn: er legte zwar nicht die 11. Strategie nieder, aber weil er nur ein Jahr um das andere Strateg zu sein pflegte, benutte er dieß, als man ihn nach dem Abslause wegen der Noth des Vaterlandes abermals zum Strategen machen wollte, zum Vorwande, um die außersordentliche Ehre auszuschlagen; und dann wählte man den Timorenos. Es müssen folglich auß engste die Worte: "die h rätie adro negische, kalouperos" verbuns den werden; so eng, daß das de die Zeit angiebt, wann er ausgesordert und berusen wurde. (Vergl. Plut. Kleom. 15, wo "eiwows" bloß heißt "welcher . . . pflegte").

Uebrigens wiederholt sich die Erscheinung, daß Plutarch in seinem Arat mehre Jahre fast überspringt und nur die entscheis benden Ereignisse hervorhebt, sogleich wieder, indem der Schristssteller, fast mit Uebergehung der schon im Kleomenes (offenbar früher) beschriebenen Schlacht bei Sellasia, von Cap. 46—48 gleich zu der Strategie des Eparat, oder von Arat's Freundsschaft zu dessen Feindschaft mit Antigonus überspringt. Durchsaus muß also das, was Plutarch im Arat sagt, aus anderen Schristen ergänzt werden.

Schwierig ist also jene Stelle nur, weil es darauf anstommt, die richtige Bedeutung der Participien zu sinden; und interessant ist sie, weil sie einen Beleg giebt, wie viel die deutsche Sprache durch den beschränkten Gebrauch der Participien gegen andere Sprachen gewinnt, die freilich an Kürze es ihr zuvor thun.

# Alphabetisches Verzeichniß sämmtlicher Thrannen.

Abantidas in Sikyon, Th. 2, S. 156. Abdamon od. Abdymon, in Salamis, 2, 94. Ada, in Karien, 2, 92; die juns gere, 2, 93. Aeales, in Samos, 250 u. 317—321. Acantidas, in Lampfakus, 256. Aegon, in Argos, 175. Menefidemos, in Leontini, **279**. 307. 314. Aeschines, in Sikpon, 146. Agatholies, in Syrafus, 2, 269. Agias, in Argos, 2, 169. Alexander, in Phera, 2, 57. Alexander, Sohn des Polysperchon, in Koriath, 2, 127. Alexander, Sohn des Kraterus, in Rorinth, 2, 154. Derselbe, in Chalkie, 2, 150. Alfamenes, in Agrigent, 806. Alkander, in Agrigent, 306. Amastris, in Heraklea ad P., 2, 139. Amphiklos, in Chios, 232. Aniphitres, in Milet, 226. Anaxilas, in Rhegium, 268. Anazilas, der Sohn, 272. Andreus, in Sikpon, 140. 143. Andromachus, in Tauromenium, 2, **263**. Antileon, in Chaltie, 216.

Antileon, aus Metapontum, S. 263 Apolloniades, in Sicilien, 2, 262 n. **268**. Apollonidas, in Chios, 2, 110. Apollodor, in Kassandrea, 2, 134. Archagathos, in Syrafus, 2, 293u.296. Archias, in Theben, 2, 76. Archinos, in Argos, 2, 133. Arikagoras, in Ayme, 317. Aristagoras, in Milet, 317. Aristagoras, in Ryzicus, 317. Aristarch, in Cphesus, 228. Aristion, in Athen, 2, 186. Aristipp, in Argos, 2, 167. Aristodem, in Megalopolis, 2, 162. Aristodem, in Ryme, 220 n. 275. Aristogenes, in Milet, 227 **323**. Aristomachus I., in Argos. 2, 156 u. 167. Aristomachus II., in Argos, 2, 169. Aristomelidas, in Orchomenos, 2, **190**. Ariston, in Byzanz, 317. Aristonitus, in Methymna, 2, 110. Aristonymus, in Sikyon, 140. Aristophilides, in Tarent, 262. Aristoteles, in Photaa, 228. Aristotimus, in Elis, 2, 160. Aristratus, in Sityon, 2, 106.

Gelon, in Gela, S. 277.

Artemista I., in Karien, S. 254 u. 324. Artemisia II., in Karien, 2, 92. Athenagoras, in Chios, 2, 110. Athenagoras, in Cphesus, 228. Aulis s. Daulius, in Pholis, 213. Bryas, in Argos, 2, 16 u. 83. Charilavs, in Samos, 249. Charon, in Bellene, 2, 107. Chora, in Tegea, 167. Cylon, in Athen, 180. Cylon, in Aroton, 265. Damasenor, in Milet, 226. Damokratidas, in Argos, 174. Daphnis, in Abydos, 317. Daulius s. Aulis. Deinias, in Kranon, 2, 63. Demetrius Phal., in Athen, 2, 117. Demetrius Phar., in Korchra, 2, **195**. Demophoon s. Damophoon, in Pifa, **166**. Diagoras, in Cretria, 216. Diogenes, in Mithlene, 2, 110. Diomed s. Demplus, in Elea, 274. Dionys I., in Sprakus, 2, 202. Dionys II. in Shrakus, 2, 240 u. **260**. Derselbe, in Lofri, 2, 255. Dionys, in Beraflea ad P., 260 u. 2, 139. Dreißig Manner, in Athen, 2, 36 u. 64. Duris, in Samos, 2, 137. Echetus, ungewiß wo, 2, 189. Cpicydes, in Syrafus, 2, 320. Evagoras I., in Cypern, 2, 95. Evagoras II., in Chpern, 2, 104. Cuarchus, in Aftatos, 214. Euflides, in Gela, 280. Euphron, in Sityon, 2, 82. Curpleon, in Selinus, 311. Egekestus, in Pholis, 213.

Derselbe, in Sprakus, 282. Glaufon, im Piraeus, 2, 184. Gorgos, s. Gordias, s. Gorgias, s. Gorgasos, in Korinth 155. 159. Derfelbe, in Ambratia, 214. Hegestas, in Ephesus, 2, 137. Hegesilochus, in Rhodos, 2, 88. Hegesistratus, in Sigeum, 204. 258. Hefataus, in Rardia, 2, 109. Hekatomnus, in Halikarnaß, 2, 91 u. 98. Heraklides, in Syrakus, 2, 271. Heraklides, in Leontini, 2, 301. Beraflitus, in Beraffea ad P., 2, 142. Hermeias, in Atarna, 2, 90. Herophantus, in Parium, 317. Hiero I., in Sprakus, 284 u. 296. Hiero II., in Syratus, 303. Sierofles, im Piraeus, 2, 154. Hieronymus, in Syrafus, 320. Dieronymus, in Bootien, 2, 114. Hiketas I., in Leontini u. Syrakus, 2, 259 u. 267. Hiletas II., in Syrafus, 2, 297 u. 209. Sipparch, in Athen, 204 u. 356. Hipparinus, in Sprakus, 2, 260. Hippias, in Athen, 195. 198. 207. Hipporles, in Lampsatus, 256 u. 317. Hippotrates, iu Gela, 270 u. 278. Hippotrates, in Syratus, 2, 320. Sippon, in Messaua, 2, 262 u. 268. Histiaus, in Milet, 318 u. 321. Jason, in Pherä, **2, 50**. Idrieus, in Halikarnaß, 2, 92 u. 104. Iphiades, in Abydos, 2, 89. Iseas, in Cerynea, 2, 189. Jubellius, Decius, in Rhegium, 2, 298. Radmus, in Kos, 253 u. 287. Kallias, in Chalkis, 2, 75. Kallippus, in Rhegium, 2, 258. Derselbe, in Sprakus, 2, 256 u. 260.

**268**.

Rammes, in Mitylene, Th. 2, S. 87.
Rleanaktiden, in Mitylene, 222.
Rleandros I., in Gela, 278.
Rleandros II., in Gela, 280.
Rlearch I., in Heraklea ad P., 257.
Rlearch II., in Heraklea, 2, 140.
Rlearch, in Byzanz, 2, 85.
Rleobulus, in Lindus, 252.
Rleominis s. Rleomenes, in Methymna, 2, 87

Rleon, in Silyon, 2, 156. Rleonymus, in Phlius, 2, 160. Rleonymus, in Theben, 2, 114. Derfelbe, in Korcyra, 2, 192. Rleophron s. Leophron, in Rhegium, 273.

Klinias, in Silyon, 2, 156. Klinias, in Kroton, 265. Klisthenes, in Silyon, 141. Klitarch, in Eretria, 2, 76. Koes, in Mitylene, 317. u 320. Kratesipolis, in Korinth u. Silyon, 2, 127.

Rylon, fiehe Cylon. Kyprothemis, in Samos, 2, 88. Rypselus I., in Korinth, 147. Rypselus II., in Rorinth, 156 u. 161. Laarchos, in Chrene, 314. Lachares, in Athen, 2, 123. Lanassa, in Rorepra, 2, 195. Laodamas, in Pholaa, 317. Laphaes, in Argos, 2, 83. Leandros, in Cyrene, 2, 188. Leofadas, in Argos, 175 u. 178. Leon, in Phlius, 164. Leophron, s. Aleophron. Leophron II., in Rhegium, 2, 256. Leptines, in Rhegium, 2, 286. 262. Linges, ungewiß wo, 2, 189. Lydiades, in Megalopolis, 2, 157. Lygdamis, in Ragos, 217. Lygdamis, in Palifarnaß, 324.

Lykarctos, in Samos, S. 248. Derfelbe, in Lemnos, 318. Lykinus, im Piraeus, 2, 154. Lyfophron I., in Phera, 2, 48. Lyfophron II., in Phera, 2, 56 u. 62. Lukophron, in Korinth, 136 u. 161. Lytopus, in Cyrene, 2, 187. Lylurg, in Sparta, 2, 173. Lysias, in Tarfus, 325. Mäandrius, in Samos, 248. Machanidas, in Sparta, 2, 176. Magas, in Cyrene, 2, 146 u. 184. Mainon, in Sprakus, 2, 299 u. 297. Walakos, in Kyme, 220 u. 275. Mamertus, in Katana, 2, 262 u.

Mania, in Troas, 325.

Maufolus, in Salifarnaß, 2, 92.

Megakles, in Lesbos, 221.

Meidias, in Troas, 325.

Melagyrus, in Mitylene, 222.

Melanchros, in Mitylene, 221.

Melankomas, in Ephesus, 318.

Meltas, in Argos, 170 u. 175.

Menedemos, in Aroton, 2, 197.

Metrodorus, in Prokonnesus, 317.

Mikythus, in Rhegium, 272.

Milon, in Pisa, 2, 190.

Miltiades I., im Chersones, 78.

Miltiades II., ebendaselbst, 76 u. 204.

Miltiades III., ebendaselbst, 77 u. 204.

Mnason, in Elatea, 2, 105. Molkestes, in Pisidien, 325. Myron, in Sikyon, 140. Myrsilus, in Mithlene, 222. Nabis, in Sparta, 2, 177. Nearch, in Clea, 274. Reogenes, in Oreus, 2, 52 u. 73. Neon, in Messenien, 2, 108. Rikaa, in Korinth, Th. 2, S. 188.
Rikagoras, in Jelea, 325.
Rikas, in Kos, 2, 189.
Nikobemus, in Sicilien, 262.
Rikokles, in Cypern, 2, 102.
Rikokles, in Sikyon, 2, 186.
Nikokrates, in Cyrene, 2, 188.
Rikokreon, in Cypern, 2, 104.
Ryfaus, in Syrakus, 2, 260.
Onomarchus, in Photis, 2, 70.
Ophellas, in Cyrene, 2, 144.
Orthagoras, in Sikyon, 138.
Orthagoras, in Sikyon, 138.
Orthagoras, in Grythra, 231.
Ogathres, in Heraklea ad P., 2, 140.

Panatius, in Leontini, 314.
Pantaleon, in Pisa, 166.
Paseas, in Sikyon, 2, 156.
Peithagoras, in Selinus, 311.
Periander I., in Korinth, 156.
Periander II., in Korinth, 156.
Derselbe, in Ambratia, 164.
Perimede, siehe Chöra.
Phalatus, in Photis, 2, 70.
Phalatus, in Ambratia, 164.
Phalaris, in Agrigent, 304.
Phaulius s. Phaysus, in Argos, 2, 170.

Phayllus, in Photis, 2, 70.
Pheidon I., in Argos, 166 u. 171.
Pheidon II., in Argos, 174.
Philanthropos, in Elis, 2, 131.
Philatarus, in Pergamus, 2, 138.
Philiades, in Messenien, 2, 108.
Philistides, in Oreus, 2, 77.
Philomelus, in Photis, 2, 70.
Phintias, in Agrigent, 2, 717.
Phorus, in Chaltis, 216.
Phrilodemus, in Deanthe, 2, 71.
Pindar, in Ephesus, 229.
Pisindelis, in Halitarnaß, 324.
Pisistratus, in Athen, 187.

Pitholaus, in Phera, Th. 2, S. 55 u. 62.

Pittatus, in Mithlene, 116 u. 220.

Pigodorus, in Halifarnaß, 2, 94.

Plutarch, in Eretria, 2, 75.

Polydor, in Phera, 2, 57.

Polyfrates, in Samos, 234.

Polyphron, in Phera, 2, 57.

Polytetnos, in Chios, 232.

Profles, in Epidaurus, 160 u. 176.

Promachus, siehe Charon.

Promnesus' Sohn, in Rephallene, 262.

Protagoras, in Cypern, 2, 101 n. 103.

Psammetich, in Korinth, 156 n. 163. Ptolemaus, in Cphesus, 2, 183. Pyrrhus, in Sicilien, 2, 300. Phrrhus, in Pisa, 167. Pythagoras, in Ephesus, 228. Sabyllus, in Gela, 278. Sathrus, in Heraklea ad P., 259. Semias, in Pisidien, 325. Stythes, in Ros, 253. Derfelbe (?), in Jankle, 313. Smerdis, in Lesbos, 221. Sofistratus, in Syrakus, 2, 271; ein jungerer, 2, 300 u. 304. Stesagoras, im Chersones, 77. Strattis, in Chios, 317. Sploson, Sohn des Kalliteles, in Samos, 233. Sploson, Sohn des Acates, in Sas mos, 234 u. 248. Symmachus, in Thasos, 218 u. 323. Telys, in Sybaris, 262. Terillus, in himera, 312. Theagenes, in Megara, 176. Themison, in Eretria, 2, 74. Theomestor, in Samos, 323. Theron, in Agrigent, 308. Theron, in Selinus, 2, 201.

#### 264 Alphabetisches Bergeichniß fammtlicher Tyrannen.

Thimbron, in Cyrene, Th. 2, S. 143. Thoas, in Milet, 226.
Thraspbul, in Sprakus, 302.
Thraspdaus, in Agrigent, 310.
Thraspbul, in Milet, 226.
Thrasplochus, in Messenien, 2, 108.
Thraspmachus, in Kyme, 219.
Thynion, in Sprakus, 2, 718. u. 722.
Timarchus, in Milet, 183.
Timesileos, in Sinope, 261.

Timefleides, in Sikyon, Th. 2, S. 186. Timophanes, in Korinth, 2, 79. Timotheus, in Heraflea ad P., 259; 2, 139. Tisiphonus, in Pherä, 2, 88 u. 62. Tolgas, in Ambrakia, 188. Tyndarion, in Tauromenium, 2, 300. Tynnondas, in Eubda, 218. Kenon, in Hermione, 2, 171.

Anmerkung. Richt alle, welche aufgeführt sind, können als wirkliche Tyrannen anerkannt werden; nur der Bollständigkeit wegen und zur Ersleichterung des Rachschlagens sind alle aufgenommen, welche mitunter von Anderen so genannt werden.

# Die Tyrannen geordnet nach der Zeitfolge.

Die herausgerückten Zahlen bedeuten, daß ein bestimmtes Jahr sich angeben läßt, während bei anderen Tyrannen nur ungefähr die Zeit durch die Zwischenräume angedeutet ist.

| v. Chr. |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         | Perimede, s. Chora, in Tegea (?), S. 167.                                       |
| 750     | Pheidon I., in Argos (richtiger: Ronig), 168.                                   |
| 700     | Orthagoras, in Korinth (nach Anderen um 670), 138; dann<br>Andreus.             |
|         | Thoas, Damasenor, in Milet, 226.                                                |
|         | Ortyges, in Erythra, 231.                                                       |
|         | Amphiflus u. Polytefnus, in Chios, 232.                                         |
|         | Daulius, s. Aulis, in Krissa, 213.                                              |
|         | Tynnondas, Aefymnet (?), in Euboa, 215.                                         |
| 657     | Rypfelus, in Rorinth, 147.                                                      |
|         | Antileon, in Chalfis, 216.                                                      |
| 648     | Myron, in Silyon, 140; dann Aristonymus.                                        |
| 644     | Bantaleon, in Bisa, 166.                                                        |
|         | Profles, in Epidaurus, 160. 176.                                                |
| 627     | Periander, in Korinth, 156.                                                     |
|         | Gorgos, s. Gorgias, s. Gordias, und Tolgos, in Korinth und Amsbratia, 159. 214. |
|         | Theagenes, in Megara, 176.                                                      |
|         | Thraspbul, in Milet, 226.                                                       |
| 613     | Panatius, in Leontini, 314.                                                     |
| 612     | Cylon, in Athen, 180.                                                           |
|         | Phogus, in Chaltis, 216.                                                        |
|         | Melandrus, Myrfilus, Melagyrus, Rleanaftiden, in Mitylene, 221.                 |
| 1       | Miltiates I., im Chersones, 75.                                                 |

```
r. Chr.
         Klisthenes, in Sityon, bis 570, S. 141.
 600
         Thraspbul, in Milet, 226.
         Pheidon II., in Argos, 165. 171.
         Sploson, Sohn des Kalliteknos, in Samos, 233.
         Kleobulus, in Lindus, 252.
         Pittacus, Aesymnet in Mitylene, 229.
 589
         Demophoon, s. Damophoon, in Pisa, 166.
         Psammetich, in Korinth, 156. 163.
  586
         Perianter II., in Ambratia, 186. 164.
         Leofadas, in Argos, 175. 178.
         Pyrrhus, in Pisa, 167.
         Polyfrates, in Samos, 234.
565 (?)
         Phalaris, in Agrigent, 304.
         Pifistratus, in Athen, 187.
  561
         Miltiades II., im Chersunes, 76.
         Pindar, in Ephesus, 229.
         Lygdamis, in Nagos, 217.
         Aeschines, in Sityon, 146.
         Meltas, in Argos, 170, 175.
         Aristarch und Phthagoras, in Ephesus, 228.
         Aegon, in Argos, 175.
         Leon, in Phlius, 164.
         Begefistratus, in Sigeum, 204. 255.
         Stefagoras, im Chersones, 77.
         Skythes, in Ros, 253.
         Pisistratus stirbt, 187.
  328
         Miltiades III., im Chersones, 77 u. 318.
  523
         Polyfrates stirbt, 234.
         Maandrios und Lyfaretos, in Samos, 248.
         Sploson, Sohn des Acates, in Samos, 234. 248.
         Hippotlus, in Lampsatus, 256 u. 317.
  514
         Hipparch ermordet, 205.
         Peithagoras, in Selinus, 311, und nach ihm Curpleon.
         Acates, in Samos, 320.
         Radmus, in Ros, 252.
  510
          Hippias pertrieben. 208.
         Telps, in Sybaris, 263.
         Aristodem, s. Malatos, in Kyme, 220. 275.
         Daphnis in Abydos, Sippolles in Lampfakus, Berophautus in
  508
            Parium, Metrodor in Protonnejus, Ariftagoras in Apzicus,
            Ariston in Byzanz, Strattis in Chios, Laodamas in Pholia,
```

```
r. Chr.
           Histiaus in Milet, Aristagoras in Ayme, Roes in Mitylene,
           Lyfaretos in Lemnos, Melantomas in Ephesus, S. 317.
         Cylon, in Aroton, 265.
         Klinias, in Kroton, 265.
 505
         Rleandros, in Gela, 278.
         Stythes, in Bankle, 313.
         Alkamenes und Alkander, in Agrigent, 306.
         Aristophilides, in Tarent, 262.
 498
         Hippotrates, in Gela, 270.
         Anazilas, in Rhegium, 268.
         Aenefidemos, in Leontini, 314.
  494
  491
         Belon, in Bela, 277.
         Theron, in Agrigent, 308.
  488
         Gelon, in Syrafus, 282.
  485
         Terillus, in himera, 312.
         Artemifia I., in Salifarnaß, 253. 324.
 480
         Theomestor, in Samos, 323.
         Aristogenes, in Milet, 227. 323.
         Siero I., in Sprafus, 296.
 477
         Mitothus, in Rhegium u. Messana, 272.
         Pifindelis, in Salikarnaß, 323.
         Thraspdaus, in Agrigent, 310.
 472
         Leophron s. Kleophron, u. Anagilas II., in Rhegium u. Messana, 273.
 467
         Rearch, in Elea, 274; auch genannt: Diomed u. Demplus.
         Thraspbul, in Sprakus, 302.
 467
         Lygdamis, in Halikarnaß, 324.
         Timefileos, in Sinope, 261.
         Cuarchus, in Astatus, 214.
 431
         Bryas, in Argos, 2, 16 u. 83.
 417
         Abdamon, in Salamis, 2, 94.
 409
         Theron, in Selinus, 2, 201.
  409
 406
         Evagoras I., in Salamis, 2, 93.
         Dionys I., in Sprakus, 2, 202.
 405
         Lyfophron, in Phera, 2, 48.
         Dreißig Manner, in Athen, 2, 36 u. 64.
  404
         Rleard, in Byzanz, 2, 85.
         Archias und Genoffen, in Theben, 2, 76.
  382
         Approthemis, in Samos, 2, 88.
         Jason, in Phera, 2, 50.
         Phritodemus, in Deanthe, 2, 71.
         Reogenes, in Drens, 2, 73.
```

|             | •                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| r. Chr.     |                                                                  |
| -           | Hekatomnus, in Halikarnaß, Ah. 2, S. 91 u. 98.                   |
| 377         | Mansolus, in Halitarnaß, 2, 92.                                  |
|             | Rikokles, in Salamis, 2, 102.                                    |
|             | Iphiades, in Abydos, 2, 89.                                      |
| 370         | Polydor und Polyphron, in Phera, 2, 87.                          |
|             | Alexander, in Phera, 2, 57.                                      |
| 367         | Dionys II., in Sprakus, 2, 240.                                  |
|             | Themison, in Eretria, 2, 74.                                     |
| •           | Euphron, in Sikyon, 2, 82.                                       |
|             | Timophanes, in Korinth, 2, 79.                                   |
| •           | Laphaes, in Argos, 2, 83.                                        |
| 365         | Rlearch I., in Heraklea ad P., 287.                              |
| 359         | Tisiphonus, in Phera, 2, 86, 62.                                 |
| 000         | Lyfophron II. und Pitholaus, in Phera, 2, 56. u. 62.             |
| 356         | Philomelus, dann Onomarchus, dann Phahlus, dann Phalatus,        |
| 000         | in Photis, 2, 70.                                                |
|             | Dionys II., in Rhegium, 2, 265.                                  |
|             | Evagoras II. und Protagoras s. Pythagoras, in Salamis, 2, 104.   |
| 354         | Kallippus in Syratus, 2, 260.                                    |
| 003         | Hipparinus, Rysaus, in Sprakus, Hiketas in Leontini, 2, 260.     |
|             | Rammes, in Mitylene, 2, 87.                                      |
|             | Kleommis s. Kleomenes, in Methymna, 2, 87.                       |
| 353         | Artemista II., in Halitarnaß, 2, 92.                             |
| 000         | Satyrus für Aimotheus, in heraklen ad P., 259.                   |
|             | Kallias, in Chaltis, 2, 75.                                      |
|             | Kallippus, Leptines, in Rhegium, 2, 256 u. 260.                  |
|             | Mamerkus in Ratana; Andromachus in Tauromenium, Rikodemus        |
|             | und Apolloniades in fikulischen Städten, hippen in Meffana,      |
|             | 2, 262 u. 268.                                                   |
|             | Hermeias, in Atarna, 2, 90.                                      |
| 351         | Idrieus, in Halikarnaß, 2, 93.                                   |
| <b>J</b> J1 | Klitarch, in Eretria, 2, 76.                                     |
|             | Philistides, in Dreus, 2, 77.                                    |
|             | Ada und Pigodorus, in Halikarnaß, 2, 92.                         |
|             | Mnason, in Elatea, 2, 106.                                       |
|             | Hefataus, in Kardia, 2, 109.                                     |
|             | Rhiliades in Messenien. 2, 108.                                  |
| 990         | Timotheus, in Heraklea ad P., stirbt und dann Dionys 259. 2, 137 |
| 338         | Aristratus, in Sikpon, 2, 106.                                   |
|             | Charon, in Pellene, 2, 107.                                      |
|             | Reon und Thrasplochus, in Messenien, 2, 108.                     |
|             | Ment mur Schriftendur, m seelleuren, st.                         |

| r. Chr.     |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 334         | Diogenes in Mithlene, Aristonisus in Mithymna, Apollonides und Athenagoras in Chios, Th. 2, S. 110. |
|             | Ritofreon, in Cypern, 2, 104.                                                                       |
| 318         | Demetrius, der Phalereer, in Athen, 2, 117.                                                         |
| <b>Q2</b> 0 | Degestas, in Cobesus, 2, 137.                                                                       |
| 317         | Agathofles, in Syrafus, 2, 269.                                                                     |
|             | Alexander, Sohn des Polysperchon, in Korinih und Sityon, 2, 127.                                    |
|             | Kratesipolis, seine Wittwe, 2, 127.                                                                 |
|             | Philanthropos, in Elis, 2, 131.                                                                     |
|             | Ophellas, in Cyrene, 2, 144.                                                                        |
| 316         | Rlearch IL und Drathres, in Heraklea ad P., 2, 140.                                                 |
| 303         | Kleonymus, auf Korcyra, 2, 192.                                                                     |
|             | Duris, in Samos, 2, 137.                                                                            |
|             | Archinos, in Argos, 2, 133.                                                                         |
|             | Amastris, in Beratlea ad P., 2, 139.                                                                |
|             | Menedemus, in Kroton, 2, 197.                                                                       |
| 299         | Lachares, in Athen, 2, 123.                                                                         |
| 293         | hieronymus, in Bootien, 2, 114.                                                                     |
| 289         | Archagathos, in Sprakus, 2, 296.                                                                    |
| ·           | Mainon, in Sprakus, hiketas II. daselbst, 2, 297.                                                   |
|             | Phintias in Agrigent, Tyndarion in Tauromenium, Heraklides in                                       |
|             | Leontini, 2, 299.                                                                                   |
|             | Lanassa, in Korepra, 2, 195.                                                                        |
|             | Philetarus, in Pergamus, 2, 138.                                                                    |
|             | Magas, in Cyrene, 2, 146 u. 184.                                                                    |
|             | Heraklitus, in Heraklea ad P., 2, 142.                                                              |
| 280         | Decius Jubellius, in Rhegium, 2, 298.                                                               |
|             | Apollodor, in Kassandrea, 2, 134.                                                                   |
|             | Iseas, in Cerpnea, und andere Tyrannen in Achaja, 2, 159.                                           |
| 278         | Pyrrhus auf Sicilien, 2, 300.                                                                       |
| 070         | Thynion und Sosistrates, in Syratus, 2, 304.                                                        |
| 270         | Hiero II., in Sprakus, 2, 305.                                                                      |
|             | Rleon, Timokleides, Klinias, Abantidas, schnell hinter einander in                                  |
|             | Sityon, 2, 156.                                                                                     |
|             | Aristotimus, in Elis, 2, 160.                                                                       |
| 940         | Aristodem, in Megalopolis, 2, 162.                                                                  |
| 260         | Alexander, Sohn des Kraterus, in Korinth u. Chaltis, 2, 150 u. 157.                                 |
|             | Nitaa, Wittwe desselben, 2, 156.                                                                    |
|             | Tyrannen des Birdeus: Hierofles, Glauton, Lykinus, 2, 153.                                          |
| 251         | Ritotles, in Sityon gestürzt durch Arat, 2, 157.                                                    |
| <i>20</i> 1 | 1 Orline or anny month -/ 2011                                                                      |

```
v. Chr.
         Aristomachus I., in Argos, Th. 2, S. 167
         Timarchus, in Milet, 2, 183.
         Ptolemaus, in Ephesus, 2, 183.
         Aristipp, in Arzos, 2, 167.
         Renon, in Bermione, 2, 171.
         Lydiades, in Megalopolis, 2, 165.
 240
         Aristomachus II., in Argos, 2, 169.
         Kleonymus, in Phlius, 2, 160.
 230
         Demetrius von Pharos, in Korcyra, 2, 195.
         Lyfurg, in Sparta, 2, 173.
 221
         hieronymus, in Syrafus, 2, 320.
 216
         Epicydes und Hippotrates, in Syrafus, 2, 320.
         Phaulius s. Phayllus, in Argos, 2, 170.
         Machanidas, in Sparta, 2, 176.
 205
         Nabis, in Sparta, 2, 177.
         Aristion, in Athen, 186.
  88
         Nikokrates, dann Leandros, in Cyrene, 2, 188.
  40
         Nikias, in Ros, 2, 189
             Rur ungefähr zu bestimmen:
         Thrasymachus, in Kyme, vor dem J. 500, 219.
         Aristoteles Rhodios, in Photaa, vor 550, 228.
         Promnefus' Sohn, in Rephallene, vor 338, 262.
        Deinias, in Rranon, vielleicht unter den Diadochen, 2, 63.
             Noch ungewisser:
         Egefestus, in Photis, 213.
         Symmachus, in Thasos, 218. 323.
        Antileon, aus Metapontum, 263.
        Linges u. Echetus, 2, 189.
        Aristomelidas, in Orchomenes, 2, 190.
        Milon, in Pisa, 2, 190.
```

## Die Tyrannen, geordnet nach Landschaften, Staaten und Zeitfolge.

Die Landschaften und in ihnen die Staaten folgen sich nach dem Alphabet; die Tyrannen in den einzelnen Staaten nach der Zeit.

| v. Chr.        |                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Adaja.                                                                                                                |
|                | 1. Cerynea.                                                                                                           |
| 280            | Iseas, Th. 2, S. 159. Um dieselbe Zeit in anderen achäischen Städten Tyrannen, deren Ramen nicht bekannt. 2. Pellene. |
| 336            | Charon, 2, 107.                                                                                                       |
|                | Aeotis in Asien.                                                                                                      |
|                | Hier ausgedehnt an der Ruste bis zu Chalkedon.                                                                        |
|                | 1. Abydos.                                                                                                            |
| <b>508</b>     | Daphnis, 317.                                                                                                         |
| 370 (?)        | Iphiades, 2, 89. 2. Atarna.                                                                                           |
| 350            | Bermeias, 2, 90.                                                                                                      |
|                | 3. Ryme.                                                                                                              |
|                | Malatos, siehe Aristodem im tampanischen Kyme, 220.                                                                   |
| <b>508</b>     | Aristagoras, 317.                                                                                                     |
|                | Thraspmachus; nicht Tyrann; ungewiß, wann und in welchem Kyme, 219. 4. Ryzikus.                                       |
| 508            | Aristagoras, 317.                                                                                                     |
| <b>303</b>     | 5. Lampsatus.                                                                                                         |
| 508            | Hippotlus, 317; sein Sohn Aeantidas, ib.                                                                              |
|                | 6. Lesbos.                                                                                                            |
|                | a. Mitylene.                                                                                                          |
| vor <b>600</b> | Megatles und Smerdis, nur Parteiführer, 221.                                                                          |
| etwa 600       | Melanchrus, 221.                                                                                                      |
|                | Myrsilus, Melagyrus, Rleanaktiben, nur Parteihaupter, 221.                                                            |

| v. Chr.         |                                                           |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| 589—579         | Pittakus, Aesymnet, S. 220.                               |  |  |
| 508             | Roes, 317.                                                |  |  |
| etwa 385        | Rammes, 2, 87.                                            |  |  |
| 334             | Diogenes, 2, 110.                                         |  |  |
|                 | b. Methymna.                                              |  |  |
| etwa 355        | Kleommis oder Kleomenes, 2, 87.                           |  |  |
| 334             | Aristonikus, 2, 110.                                      |  |  |
|                 | 7. Parium.                                                |  |  |
| 808             | Hierophantus, 317.                                        |  |  |
|                 | 8. Pergamus.                                              |  |  |
| 283             | Philetarus, 2, 138.                                       |  |  |
|                 | 9. Profonnesus.                                           |  |  |
| 808             | Metrodor, 317.                                            |  |  |
|                 | 10. Sigenm.                                               |  |  |
| ctwa <b>540</b> | Hegesistratus, 204. 255.                                  |  |  |
|                 | Afarnanien.                                               |  |  |
|                 | Astakus.                                                  |  |  |
| 431             | Eugrchus, 214.                                            |  |  |
|                 | Ambrafia.                                                 |  |  |
| 620             | Gorgias, s. Gordias, s. Gorgos, 156 u. 214.               |  |  |
| 585             | Periander II., 156 u. 164.                                |  |  |
| •               | Archipel.                                                 |  |  |
|                 | Die kleineren Inseln besselben.                           |  |  |
|                 | 1. Lemnos.                                                |  |  |
| 508             | Lyfaretos, 317.                                           |  |  |
| 000             | 2. Nagos.                                                 |  |  |
| etwa 550        | Lydamis, 217.                                             |  |  |
| (IIII OOO       | 3. Thasos.                                                |  |  |
|                 | Symmachus, Zeit ungewiß, 218 u. 323.                      |  |  |
|                 | Argolis.                                                  |  |  |
|                 | 1. Argos.                                                 |  |  |
| <b>750</b>      | Pheidon I., 168.                                          |  |  |
| 600             | Pheidon II., 168. nicht. Tyrannen, fondern Könige ans den |  |  |
|                 | Leofadas, ib. Serakliden : Pause.                         |  |  |
|                 | Meltas, ib.                                               |  |  |
|                 | i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                   |  |  |
| KKV             | MAAAN MARI DHY MKAAIITTATAWTIAN 2/A                       |  |  |
| 550<br>A47      | Aegon, wohl nur Magistratsperson, 175.                    |  |  |
| 417             | Bryas, nur Parteihanpt, 2, 83.                            |  |  |
|                 |                                                           |  |  |

| v. Chr.    |                                                            |  |
|------------|------------------------------------------------------------|--|
| 240        | Aristipp, Th. 2, S. 168.                                   |  |
| 230        | Aristomachus II. (Agias nur maked. Commantant), 2, 169.    |  |
| 216        | Phaulius s. Phayllus, nur Parteihaupt, 2, 170.             |  |
|            | 2. Epidaurus.                                              |  |
| etwa 730   | Profles, 160 u. 176.                                       |  |
|            | 3. Hermione.                                               |  |
| 230        | Xenon, 2, 171.                                             |  |
| · -        | Arfabien.                                                  |  |
|            | 1. Megalopolis.                                            |  |
| <b>260</b> | Aristotem, 2, 162.                                         |  |
| 235        | Lydiades, 2, 165.                                          |  |
|            | 2. Ordomenos.                                              |  |
|            | Aristomelidas, Zeit ungewiß, 2, 190.                       |  |
|            | 3. Tegea.                                                  |  |
| ver 700    | Perimete s. Chora, alte Konigin, 167.                      |  |
|            | Attifa.                                                    |  |
|            | 1. Athen.                                                  |  |
| 612        | Cylon, 180.                                                |  |
| 561—528    | Pifistratus, 187.                                          |  |
| 514        | Hipparch ftirbt, 208.                                      |  |
| <b>510</b> | Hippias vertrieben, 208.                                   |  |
| 318-308    | Demetrius Phalereus, mehr vertragsmäßiger Staats-Director, |  |
|            | 2, 117.                                                    |  |
| 299        | Lachares, 2, 123.                                          |  |
| 88         | Aristion, 2, 186.                                          |  |
|            | 2. Piraeus.                                                |  |
| ctwa 250   | Hierofles, ferner Glaukon, ferner Lytinus, 2, 183.         |  |
|            | Böotien.                                                   |  |
| 293        | hieronymus, nur Statthalter des Demetrius, 2, 114.         |  |
|            | In Theben:                                                 |  |
| 382        | Archias und Genossen nur Parteihanpter, 2, 76.             |  |
|            | Byzanz.                                                    |  |
| <b>508</b> | Ariston, 317.                                              |  |
| 402        | Ricardy, 2, 35.                                            |  |
|            | Chersones thrak.                                           |  |
| etwa 600   | Mistiades I., 75.                                          |  |
| <b>560</b> | Miltiades II., 76.                                         |  |
| <b>530</b> | Stesagoras, 76.                                            |  |
| 508        | Miltiades III., 76 u. 317.                                 |  |
|            | In Kardia:                                                 |  |
| etwa 345   | petataus, 2, 109.                                          |  |
|            | 9≜*                                                        |  |

| v. Chr.        |                                                         |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|--|--|
|                | Cypern                                                  |  |  |
|                | oder Salamis auf Cypern.                                |  |  |
| etma 409       | Abdamon, Th. 2, S. 94.                                  |  |  |
| 406-374        | Evagoras I., 2, 95.                                     |  |  |
| 374351         | Rifofles, 2, 102.                                       |  |  |
| 351            | Evagoras II. u. Protagoras, 2, 103.                     |  |  |
| 334            | Ritofreon, 2, 104.                                      |  |  |
|                | Cyrene.                                                 |  |  |
| 308            | Ophellas, 2, 144.                                       |  |  |
| 000            | Magas, nicht Tyrann, sondern König, 2, 146 u. 184.      |  |  |
| gegen 88       | Nikokrates, 2, 188.                                     |  |  |
| <b>8.</b> B 33 | Leandros, 2, 188.                                       |  |  |
|                | Doris, in Asien.                                        |  |  |
|                | 1. Halitarnaß.                                          |  |  |
| 480            | Artemisia I., 254 u. 324.                               |  |  |
|                | Pifintelis, 324.                                        |  |  |
| ciwa 456       | Lygdamis, 324.                                          |  |  |
| etwa 380       | Hekatominus, 2, 91 u. 98.                               |  |  |
| 377            | Mausolus, 2, 92.                                        |  |  |
| 353            | Artemisia II., 2, 93.                                   |  |  |
| 351            | Idrieus, 2, 93.                                         |  |  |
| 344            | Aba, 2, 93.                                             |  |  |
| 340            | Pizodorus, 2, 93.                                       |  |  |
|                | 2. Ros.                                                 |  |  |
| _              | Skythes (Bater des Kadmus), 253.                        |  |  |
| etwa 510       | Kadmus, 252.                                            |  |  |
| etwa 40        | Rifias, 2, 189.                                         |  |  |
|                | 3. Rhodos.                                              |  |  |
| gegen 600      | In Lindos: Rleobulus, nicht Tyrann, eher Aesymnet, 232. |  |  |
|                | Glis.                                                   |  |  |
|                | 1. Elis.                                                |  |  |
| etwa 300       | Philanthropos, 2, 131.                                  |  |  |
| etwa 270       | Aristotimus, 2, 160.                                    |  |  |
|                | 2. Pisa.                                                |  |  |
| 644            | Pantaleon, 166. ) mehr angehörig dem ältes              |  |  |
| 588            | Demophoon, 166. ren foniglichen Sause, nicht            |  |  |
|                | Phrrhus, Bruder des vorigen, 166. ) Tyrannen.           |  |  |
|                | Milon, 2, 190. Zeit ungewiß.                            |  |  |

| v. Chr.   |                                                 |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|           | Euböa.                                          |  |  |  |  |  |
| etwa 660  | Tynnondas, Aesymnet, S. 215.                    |  |  |  |  |  |
|           | 1. Chaltis.                                     |  |  |  |  |  |
| etwa 650  | Antileon, dann Phogus, 216.                     |  |  |  |  |  |
| 353       | Kallias, 2, 75.                                 |  |  |  |  |  |
| etwa 260  | Alegander, Sohn des Kraterus, 2, 150.           |  |  |  |  |  |
|           | 2. Cretria.                                     |  |  |  |  |  |
| etwa 650  | Diagoras, mehr Parteihaupt, 216.                |  |  |  |  |  |
| 367       | Themison, 2, 74.                                |  |  |  |  |  |
| 353       | Plutarch, 2, 75.                                |  |  |  |  |  |
| 345       | Rlitarch, 2, 76.                                |  |  |  |  |  |
|           | 3. Dreus.                                       |  |  |  |  |  |
| etwa 380  | Reogenes, 2, 73.                                |  |  |  |  |  |
| 345       | Philistides, 2, 73.                             |  |  |  |  |  |
|           | Groß-Griechenland                               |  |  |  |  |  |
|           | nebst Bestseite von Italien.                    |  |  |  |  |  |
|           | 1. Elea.                                        |  |  |  |  |  |
| etwa 467  | Rearch (Diomed, Demylus), 274.                  |  |  |  |  |  |
|           | 2. Rroton.                                      |  |  |  |  |  |
| 508       | Cylon, 265.                                     |  |  |  |  |  |
| gegen 505 | Klinias, 265.                                   |  |  |  |  |  |
| 295       | Menedemus, 2, 197.                              |  |  |  |  |  |
| W4.0      | 3. Kyme.<br>Aristodem (Malakos), 220. 275.      |  |  |  |  |  |
| 510       | 4. Lofri.                                       |  |  |  |  |  |
| 252-246   | Dionys II., 2, 255.                             |  |  |  |  |  |
| 202-240   | 5. Metapontum.                                  |  |  |  |  |  |
|           | Antileon, ungewiß, ob Tyrann, wann und wo, 263. |  |  |  |  |  |
|           | 6. Rhegium.                                     |  |  |  |  |  |
| 494       | Anazilas I., 268.                               |  |  |  |  |  |
| 476467    | Mikythus, als Vormund, 272.                     |  |  |  |  |  |
| 467—461   | Leophron s. Kleophron und Anazilas II., 273.    |  |  |  |  |  |
| 356—352   | Dionys II., 2, 255.                             |  |  |  |  |  |
| 351       | Kallippus und Leptines, 2, 256 u. 260.          |  |  |  |  |  |
| 280       | Decius Jubellius, 2, 298.                       |  |  |  |  |  |
| 44 4 5    | 7. Sybaris.                                     |  |  |  |  |  |
| 510       | Telys, 263.<br>8. Tarent.                       |  |  |  |  |  |
| KOO       | Aristophilides, Magistratsperson, 262.          |  |  |  |  |  |
| 500       | ettleshåtteres, menfeltentahetlan, man.         |  |  |  |  |  |

| v. Chr.     |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 338         | Archidamus, von Sparta, }                                  |
| 323         | Alerander, pop Guirus.                                     |
| 804         | Meonhmus, von Sparta, 26. 2, G. 23, werten nicht Ebraunen. |
| 281         | Pprrhus, von Epirus,                                       |
| -           | Son                                                        |
| į           |                                                            |
| etwa 650    | 1. Chios.<br>Amphifins u. Bolitetnus: mebr 12              |
| 508         | Amphifins u. Politetnus; mehr 12 Strattis, 317.            |
| 334         | Apolionidas u. Athenagoras, n                              |
| 009         | 2. Ep 6 e su 4.                                            |
| etwa 570    | Pinbar, eber letter Roulg als                              |
|             | Athenagoras u. Komas, 228.                                 |
| 550         | Ariftards 1                                                |
| •••         | Pothagoras, &. 228.                                        |
|             | Melantomas, 317.                                           |
| 318         | Begeffae, 2, 137.                                          |
| etwa 250    | Ptolemans, 2, 183.                                         |
|             | 3. Erythrä.                                                |
| etwa 670    | Oringes, Anführer von Aufftanbifchen, 231.                 |
| -           | 4. milet.                                                  |
| 750         | Amphitres, 226.                                            |
| etwa 650    | Thoas und Damafenor, 228.                                  |
| 600         | Thraspbul, 226.                                            |
| 508         | Sistians, dann Aristagoras, 317 n. 321.                    |
| 580 ob. 480 | Ariftogenes, Beit ungewiß, 227 u. 321.                     |
| 250         | Timarchus, 2, 183.                                         |
|             | 5. Photás.                                                 |
| 580         | Restamas, 317.                                             |
|             | Ariftoteles Rhobios, Beit ungewiß, 228.                    |
| ctupa 600   | Sploson, Sohn bes Rallitefnos, 233.                        |
| 565523      | Polytrates, 234.                                           |
| 000-020     | Daaubrios und Lyfaretos, 248.                              |
| 52t         | Syloson, Sohn bes Meates, 234 u. 248.                      |
| nach 508    | Meafes, 250. 317.                                          |
| 480         | Theomeftor, 323.                                           |
| 380         | Rophrothemis, 2, 88.                                       |
| 303         | Duris, 2, 137.                                             |
|             | Raffanbrea in Matebonien.                                  |
| 280         | Apollober, 2, 134.                                         |

```
v. Chr.
                                Rephallene.
            Sobn bes Bromnefus, Beit ungewiß, bod bor bem 3. 338;
                S. 262
                                   Rorchra.
            Unter Berlander, flebe Rorinth.
   303
                         n Sparta, 2, 192.
   290
                         B,
                         1 Pharos, 2, 195.
   230
                                  Rorinth.
657 - 62
627 - 58^{\circ}
587/a--51
   368
   316
            Miegander, Bobn bes Polpfpercon, 2, 127.
            Rratefipolis, beffen Bittme, 2, 127.
   260
           Alegander, Sohn bes Rraterus, 2, 180 u. 184.
           Rifaa, beffen Bitime, 2, 158.
                                Lofri Dzola.
           In Deanthe: Phrifodemus, 2, 71.
gegen 380
                                  Megara.
            Theagenes, 176.
   612
                                 Meffenien,
etwa 346
            Philiades, 2, 108.
   336
            Reon u. Thraspiochus, 2, 108.
                                   Phlius.
gegen 540
            Scon, 164.
   230
            Rleonymus, 2, 160.
                                   Phofis.
356-346
           Philomelus, Onomarchus, Bhabuns, Phalatus, nicht eigent:
                lice Tyrannen, 2, 70.
            In Elatea: Mnafon, 2, 108.
   345
gegen 680
           Ju Kriffa: Daulius s. Aulis, 213.
                                   Bontus.
                     1. Beraflea ad. P.
           Rlearch I., 287.
   365
   333
            Satyrus für Timotheus, 259.
           Elmotheus, 259.
           Dionys, 2, 139.
   338
           Rlearth II. und Drathres, 2, 144.
   306
```

| v. Chr.                   |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                           | Amastris, Bormunderin derfelben, Th. 2, S. 144. |  |  |  |  |  |  |  |
| 285—291                   | Heraklitus, 2, 145.                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 2. Sinope.                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| gegen 450                 | Timefileos, 261.                                |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | Sicilien.                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 1. Agrigent.                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 565549                    | Phalaris, 304.                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 (?)                   | Alkamenes und Alkander, 306.                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 488—472                   | Theron, 308.                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 472                       | Thrasydaus, 309.                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 288                       | Phintias, 2, 299.                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 2. Gela.                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 505                       | Rleandros, 278.                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 498                       | Hippotrates, 278.                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 491                       | Gelon, 279.<br>3. Himera.                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 482                       | Terillus 312.                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 402                       | Thraspraus (unter Theron), 310.                 |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 4. Katana.                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| gegen 353                 | Mamertus, 2, 262 u. 268.                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0                       | 5. Leontini.                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 613                       | Panatius, 314.                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491                       | Aenefidemus, 314.                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>354</b>                | Siketas I., 2, 259 u. 267.                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 288                       | Heraklides, 301.                                |  |  |  |  |  |  |  |
| W4.0                      | 6. Selinus.                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 512<br>*00                | Peithagoras, 311.                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>508</b><br><b>4</b> 09 | Euryleon, 311.<br>Theron, 2, 201.               |  |  |  |  |  |  |  |
| 200                       | 7. Situlische Städte.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 353                       | Rikodemus und Apolloniades, 2, 262 u. 268.      |  |  |  |  |  |  |  |
| 000                       | 8. Sprafus.                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 485                       | Gelon, 282.                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 477                       | Siero I., 296.                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>467</b>                | Thraspbul, 302.                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 405                       | Dionys I., 2, 202.                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 367                       | Dionys II., 2, 240.                             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>354</b>                | Kallippus, 2, 260.                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 353                       | Hipparinus, 2, 260.                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 351                       | Nysaus, 2, 280.                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

| v. Chr.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 346-344     | Dionys II., Th. 2, S. 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 317-289     | Agathofies, 2, 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 289         | Archagathos und Mainon, 2, 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 288         | Hifetas II., 2, 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 279         | Thynion und Sofistratus, mehr Parteihäupter, 2, 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>27</b> 8 | Pyrrhus, nicht eigentlich Tyrann, 2, 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-216     | Siero II., 2, 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 216         | hieronymus, 2, 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 — 212   | Epicydes und Sippokrates, mehr Parteihaupter, 2, 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 9. Tauromenium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 353         | Andromachus, 2, 262 u. 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 288         | Tyndarion, 2, 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 10. Bantle, nachher Deffana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 505         | Shihes, 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Anagilas I. und beffen Saus, siehe Rhegium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 353         | Hippon, 2, 262 u. 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Sifyon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 (670)   | Orthagoras, 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Andreus, herrscht wohl nicht, 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 648         | Myron, 140. Drihagoriden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 4475    | Aristonymus, herrscht wohl nicht, 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| bis 570     | Rlifthenes, 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25        | Aeschines, Zeit ungewiß, aber noch vor 800; 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 367         | Euphron, 2, 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 336         | Aristratus, 2, 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 316         | Alexander, Sohn des Polysperchon, 2, 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Kratesipolis, dessen Wittwe, 2, 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 970         | Rleon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 270         | Timofleides und Klinias,<br>Abantidas, 2, 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| bis         | abannoae, 2, 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 251         | + with the second secon |  |  |  |  |  |  |  |
| •           | Nitotles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Sparta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 221         | Lyturg, 2, 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| bis 206     | Machanidas, 2, 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| bis 192     | Rabis, 2, 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Thessalien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 1. Kranon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Deinias, Zeit ungewiß, 2, 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Deinias, Zeit ungewiß, 2, 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |

## 378 Die Tyrannen, geordn. n. Landschaften, Staat. u. Zeitfolge.

| v. Chr. |                                       |
|---------|---------------------------------------|
|         | 2. Pherd.                             |
| 404     | Lykophron I., Th. 2, S. 48.           |
| bis 370 | Zason, 2, 50.                         |
|         | Polydor und Polyphron, 2, 57.         |
| 369-358 | Alexander, 2, 57.                     |
|         | Tifiphonus, 2, 56 u. 62.              |
| bis 352 | Lykophron und Pitholaus, 2, 56 u. 62. |

## Regifter.

Abanter, S. 64 u. 65. Abantidas, in Silyon, 2, 186. · Abdāmon, in Salamis, 2, 94. Abdera, 73. Achaer, Wanderung, 9. Achaja, nicht geeignet für Tyrannis, 48, spätere Geschichte desselben, 2, **129**. Achaischer Bund, 2, 130 u. 158. Aderbauer, ihr politischer Charafter, 25. Ada, in Halikarnaß, 2, 92 u. 93. Adranum, in Sicilien, 2, 213. 264. Adrast, Cultus in Argos, 142. Acafes, in Samos, 250. 317. 320. 321. Acantidas, in Lampfakus, 256. Aegialeer, in Sityon, 41 u. 141. Aegiden, in Thera, 66. Negina, unter Pheidon I., 173. Negon, in Argos, 175. Aeklus, in Euböa, 68. Aenestremus, in Gela, Leontini, 279. **~307. 314.** Meoler, ihre Berbreitung, 6 u. 8. Neoler, in Ralyton, 30. Acolis, als Colonie-Land, 63. 219. Aeschines, in Sityon, 146. Aeschylus, bei hiero I., 296 u. 374. Aesymnet, Begriff, 115 u. 131. Actua, Stadt, 299; 2, 209. 213. **219. 268.** 

Aetoler, Banderung, S. 8. Aetoler, die später sogenannten, 30. Aetoler, Geschichte der, 2, 40. 112. **150**. Agariste, Tochter des Klisthenes, 144. 183. Agathofics, 2, 269. Agathofles, Entel, 2, 294. Agefilaus, gegen Theben, 2, 69. Agias, in Argos, 2, 169. Agis, der Reformator, angebliche Shlacht bei Mantinea, 2, 163 u. 171. Agrigent, 100. 303; 2, 203. 225. **271. 282. 291. 299. 305.** Aigikoreis, in Attika, 50. 53. Aigikoreis, in Ryzikus, 82. Akoris, in Aegopten, 2, 109. Afrotatus, Spartaner, 2, 162 u. 275. Aletes, in Rorinth, 148. 147. Aleuaden, 23. Alexander I., von Wakedonien Thessalien, 2, 59. Alexander der Große, seine Politik, **2, 29**. 107. 113. Alexander, von Epirus, 2, 23. Alegander, von Phera, 2, 57. Alexander, Sohn des Polysperchon, in Athen, 2, 116; in Korinth, 2, 127. ellegander, Sohn des Kraterus II., 2, 150 u. 154.

Alexander, Sohn des Phrchus und Entel des Agathotles, Th. 2, S. 296. Alkamenes, in Agrigent, 306. Alfander, Altaus, 116. 221. Alketas, bei Dionys I., 2, 229. Alkibiades, der ältere in Athen, 210. Alkidamas, in Rhegium, 267. Alkmaon, im heiligen Kriege, 143. Alfmäoniden, 182. 183. 198. 209. Althämenes, der Dorer, 43. Alpates, der Lydier, 227. 229. Amasis, in Aegypten, 240. Amastris, in Heratlea ad P., 2, 139. Ambratia, 159. Amphiklus, in Chios, 232. Amphikrates, in Samos, 232. Amphiktion, 52. Amphitres, 226. Anadasmos, 350. Anakreon, 206. 246. 372. Anaktorium, 159. Anazilas I., in Rheginm. 268. Anagilas II., in Rhegium, 272. Andocides, über die lette Rückehr des Pisistratus, 197. Andranodor, in Syratus, 2, 319. **320**. Andreus, in Sikyon, 140 Andromachus, in Tauromenium, 2, 241 u. 262. Antalkidas, Wirkung des Friedens, 2, 5 u. 26. Antandros, Bruder des Agathofles, 2, 278 u. 281. Antigonus, seine Befreiungs: Bersuche, **2, 115. 121. 130.** Antigonus Gonatas, 2, 33. 147. 152. Antigonus Doson, in Sparta, 2, 172. Antileon, in Chaltis, 216. Antileon, aus Metapontum, 263.

Antipater, seine Politik, 2, 29 u. 103.

Antiphemus, in Gela, S. 99. Antiphon, Tragiter, 2, 238. Apollonia, 159. -Apolloniades, in Sicilien, 2, 262 u. **268**. Apollonidas, in Chics, 2, 110. Apollodor, in Kassandrea, 2, 134. Apollokrates, Sohn von Dionys L., **2, 24**0 u. **252**. Appius Claudius, in Sicilien, 2, 310. Apsinthier, in Thracien, 76. Arat, der Achaer, 2, 157. 167. Arat, der Sohn, 2, 158. Archagathos, Sohn des Agathofice, **2**, 283 286. 288. Archagathos, Enkel, 2, 293. 296. Archelaer, in Silyon, 141. Archias, in Theben, 2, 68. Archias, Balchiade, in Syratus, 97, **148**. Archedice, Tochter des Dippias, 256. Archidamus, für Tarent, 2, 23. Archilochus, gebraucht ten Ramen Tyrann, 123. Archimedes, 2, 316. Archimelus, Dichter bei Diero IL, 2, 316. Archinos, in Argos, 2, 133. Archipelagus, Geschichte bes, 2,83.182 Archonten, zu Cylon's Zeit in Athen, **181**. Aretaphila, in Cyrene, 2, 188. Arete, Tochter von Dionys L, 2, **239**. **259**. Argadeis, in Attita, 50. 53; in Rps zicus, 82. Argos 168, u. 2, 133. 167. 179. Argos, amphilochicum, 88. Arion, 162. 371. Aristagoras, in Apzicus, 317. Aristagoras, in Ryme, 317. 318. Aristagoras, in Milet, 318.

Aristaneta, siehe Aristomache, Th. 2, S. 216. Aristarch, in Ephesus, 228. Aristeas, in Argos, 2, 167. Aristion, in Athen, 2, 186. Aristipp, Aleuade, 2, 47 u. 48. Aristipp, in Argos, 2, 167 u. 168. Aristipp, Philosoph, 2, 246. Aristodem, in Cumā, 275. 220. Aristodem, in Megalopolis, 2, 162. Aristogenes, in Milet, 227. 323. Aristomelidas, in Orchomenes, 2, 190. Aristogiton, 207. Aristokratie, ihre Richtung, 118 u. 2, 14. Aristomache, Gattin von Dionys I., **2, 215. 239. 259.** Aristoniachus I., in Argos, 2, 158 u. 167. Aristomachus II., in Argos, 2, 169. Ariston, in Byzanz, 317. Aristonikus, in Methymna, 2, 110. Arlitonhmus, in Silvou, 140. Aristophilides, in Tarent, 262. Aristoteles, Philosoph bei Hermeias, **2, 90**.

Aristoteles Rhodios, in Photäa, 228. Aristotimus, 2, 160. Aristratus, in Sikyon, 2, 106. Artader, 47; 2, 131. 162. Arfinge, Gattin des Lysimachus, 2,138. Artemisia I., 254. 324. Artemisia II., 2, 92. Afine, in Messenien, 41. Afine, in Argolis, 44 u. 171. Astypalaa, Burg in Samos, 234. Atarna, 2, 90. Athamantiden, in Jonien, 67. Athenagoras, in Chios, 2, 110. Athenagoras, in Cphesus, 228. Athene, Gottin, 51. Athenion, siehe Aristion.

Attica, S. 50. 177; Th.2, S. 64 116. **151. 185.** Aulis, s. Daulis, in Krissa, 213. Autochthonen, in Attika, 50. Baichiaden, in Korinth, 148. Bakhylides, bei hiero I., 296. 372. Bafiliden, in Erythrå, 76, 228. Bafiliden, in Ephesus, 228. Battus, in Chrene, 101. Bentley über Ppthagoras, 235. Berenice die jungere, 2, 184. Bias, in Priene, 114. Bibliothet, von Pififtratus 205; von Polykrates 246. 3 Bisanthe, 80. Bomiltar, Aufstand in Karthago, 2, 280 u. 285. Böoter, 8, 27 u. 2, 113. 150. Boreeis, in Apzicus, 82. Bosporaner, 261. Bruttier, Kriege mit Agathofles, 2, 297. Bryas, in Argos, 2, 16 u. 83. Bryagis, Künstler, 2, 243. Bundesgenoffen : Rrieg die gegen Metoler, 2, 174. Byzanz, 81 u. 2, 85. Chabrias, in Cypern, 2, 98. Chalkiopeus, in Agrigent, 307. Chalkis, 71. 215 u. 2, 151. Chalkidische Colonien in Thracien, 71; in Sicilien, 98. Chares, gegen Alexander von Phera, 2, 61. Charilaos, in Samos, 249. Charmus, in Athen, 211. Charon, in Bellene, 2, 107. Charondas, 96. 114. Cheiromachia, in Milet, 226. Chersones, thrakischer, 78. Chilon, in Sparta, 2, 174. Chion, in Beratlea ad P., 259. Chios, 231; 2, 110 u. 158.

Chora s. Perimede, S. 167. Choraten, in Sityon, 141. Chromius, in Sprakus, 295. Colonien, im Allgemeinen, 60. Commissionen für Gesetzgebung, nicht üblich, 112. Cuma, in Italien, 275. Cylon, in Athen, 180. Cylon, in Rroton, 265. Cypern, 102 u. 2, 94. Cyrene, 102; 2, 143. 184. 188. Cythera, 41. Dadaliden, 3 Damas s. Dumascon in Syrafus, **2**, 270. Damasenor, in Milet, 226. Damasichthon, Booter, 28. Damofles, in Sprakus, 2, 237. Damofratidas, in Argos, 174. Damoteles, in Samos, 232. Daphnis, in Abydos, 317. Daullus, in Photis, 213. Decius Jubellius, in Rhegium, 2, 298. Deidamia, Gattin des Demetrius, Poliorcetes, 2, 125. 133. Deinias, in Kranon, 2, 63. Defarchien des Enfanter, 2, 36 u. 84. Delphi, 46. Delos, 204. Demades, in Athen, 2, 115. Demarat, Baichiade in Tarquinii, 151. Demarete, Die altere, und Demaratien, **294**. Demarete, die jungere, 2, 319. 322. Demetrias, fiebe Sityon. Demetrius, Poliorcetes, 2, 33. 114. 124, 125, 132, Demetrius, ber Schone, 2, 184.

Demetrius, ber Phalereer, 2, 117.

Demetrius, von Pharos, 2, 195.

Democedes, bei Polpfrates, 246.

Demochares, in Athen, 2, 123.

Demofratie, Entwidelung in Athen, Th. 2, S. 12. Demonag, in Chrene, 101. 115. Demophon, in Pisa, 166. Demplus, s. Diomed, siehe Rearch. Diagoras, in Cretria, 216. Diagoriten, in Rhotos, 68. 253. Diatrier, in Athen, 55. 59. 187. 178. Dite, religiofer Begriff, 360. 361. Dinokrates, auf Sicilien, 2, 277. **285**, **286**, **289**, **321**. Dinomenes, Sohn des Hiero I., 299. 301. Dinomence, Morder des hieronymne, 2, 319. Diotor, Schwächen und Lude, 2, 269. Diotas, Strateg der Achaer, 2, 158. Diogenes, in Mitylene, 2, 110. Oiotles, Gesetzgeber in Sprakus, 2, **200**. Dion, 2, 216. 239. 242. 245. 247. 258. Dionys I., in Syrafus, 2, 202. Dionys II., in Sprakus, 2, 240. **254**. **260**. Dionys, in Beratlea ad P., 260; 2, **139**. Dionpsus = Feste in Silyon unter Klisthenes, 142. Dolonker, 75. Dorer, die ältesten, 9. 33. 45. Doridas, in Rorinth, 146. Dorieus, Spartaner, 311. Ooris, am Deta, 46. Doris, in Afien, 64 u. 250. Deris, Gattin von Dionys I., 2, **215. 239.** Drafon, 113. Dramatische Poefie, 373. Dreifache Gliederung der Bewohner eines Landes, 21. Dreißig Manner , in Athen, 2, 30 u. 64.

Ducetius, bei den Strulern, Th. 2, **ල**. 200. Duris, in Samos, 2, 137. Dymanen, der Dorer, 34. 141. Dynast, Begriff, 132. angeblicher Thrann, Echetus, **189**. Egesta, 288; von Pyrrhus erstürmt, 2, 289. Etnomus, Kampf daselbst, 2, 277. Elatea, 2, 105. Elea, 274. Elis, 31; 2, 130. 160. Emmeniden, in Bela 99; in Agris gent, 307. Empedofles, in Agrigent, 128. Enneakrunos, 205. Entimus, in Gela, 99. Epaminondas, in Thessalien, 2, 60; im Peloponnes, 2, 79 u. 81. Cparat, Strateg der Achaer, 2, 158. Epeer, 31. Ephoren, in Athen, 2, 66. Epicharmus, 297. 373. Epicydes, in Sprakus, 2, 320. Epimenes, Aesymnet, 226. Epimenides, in Athen, 184. Epirus, als Republik, 2, 148. Epische Poeste unter ber älteren Thrannis, 370. Eratiden, in Rhodos, 68. 253. Cratosthenes, in Athen, 2, 65. Eretria, 71. 215. Erythrä, **23**0. Etruster, Seerauber, **271. 299**; **2**, **199**. **229**. Cuagoras I., in Salamis, 2, 95. Cuagoras II., in Salamis, 2, 104. Cuarchus, in Aftakus, 214. Euboa, das spatere, 2, 72. 115. 150; zu suchen auch bie einzelnen Stäbte.

Euklides, Sohn des Hippotrates, in Gela, S. 280. Cupatriden, in Athen, 86. 177. Euphron, in Sityon, 2, 82. Euryleon, in Selinus, 311. Curplochus, Alenade, 143. Euthynai, 332. Exercitus, in Phons, 213. Flamininus, gegen Nabis, 2, 180. Gallier, Rudwirkung auf Griechen, **2**, 33. Gamoren, in Samos, 68. 233. Gamoren, in Sprakus, 97. 281. Gargasos, Kppselide, 155. Gela, 90. 277; 2, 208. 277. 222. Geleon, in Attita, 54. Geleonton, s. Gedeonten, s. Teleonten, in Attika, 56. Gelon, in Gela, 277; in Sprakus, 282. Gelon, Sohn von Hiero II., 2, 318. Gergithen, in Milet, 226. Geschichtliche Studien nicht bei gric= chifchen Staatsmannern, 340. Gesetzebung, altere, 112. Glauton, im Piraeus, 2, 153. Gorgos, s. Gorgias, s. Gordias, in Korinth, 155; in Ambraka, 159 u. 214. Gorgos, der Messenier, 267. Großgriechenland, 89. 262; 2, 196. Gylax, in Apollonia, 189. Halikarnaß, 2, 92. Halytus, Granzfluß, 2, 231, 267. Harmodius, 207. Harmonia, in Syrakus, 2, 322. 323. Harmosten, 2, 36 u. 84. Begemonie, Sparta's, 337. Begemonie, in Siellien, 294. 300. 338. **2, 270. 282**. Begefias, in Ephesus, 2, 137. Pegefilocus, in Rhoros, 2, 88. Pegefipple, Gattin v. Miltiabes III., 78.

Hegesistratus, Sohn von Pisistrat., S. 204 u. 255. Heiliger Krieg, gegen Kriffa, 143. Beiliger Rrieg, gegen Photie, 2, 70. Hefataus, ber Jonier, 320. Helataus, in Rardia, 2, 109. Hekatomnus, in Karien, 2, 91 u. 98. Bellenen, 5. Bellenofrates, in Theffalien, 2, 47. Heller 8. Seller, 8. Heloris, in Rhegium, 2, 224. 225. Helorus, Schlacht, 280. Beloten, 36. Beraflea ad Pontum, 83. 256; 2, 139. Beraklea ad Propont., 80. Heraflea, Tochter von hiero II., 2, 319. **322**. Herakliden, Wanderung, 8. Heraklibes, Sohn bes Agathofles, 2, 279 u. 288. Beratlibes, Anhanger und Gegner des Dion, 2, 248. 251. 253. 258. Heraklides, in Agathokles Zeit, 2, 271. Heraklides, in Leontini, 2, 301. Beraflitus, in Beraflea ad P., 2, 142. Heraon: Teichos, 83. Heraum, auf Samas, 244. Hermeias, in Atarna, 2, 90. Hermofrates, in Sprakus, 2, 200 u. 201. Hermokritus, Sohn von Dionys I., 2, 240. Herodot, gegen Lygdamis, 324. Herophantus, in Parium, 317. Hetarien, 2, 15. Hegapolis, dorische, 250. Hiero I., in Gela 284; in Spratus, 296. Hiero II., in Sprakus, 2, 305. Hierofles, im Piraeus, 2, 153. Hieronica lex, 2, 315. hieronymus, in Sprakus, 2, 320. Hieronymus, in Bootien, 2, 114.

**263, 267**. Hiletas, in Syrakus, 2, 222, 299. himera, Schlacht, 290; Geschichte 312; 2, 201. Hipparch, 204. 356. Hipparinus, der altere, in Shratus, 2, 204. Hipparinus, Sohn von Dionys I., 2, 240 u. 260. Hippias, 195. 198. 207. Hippoboten, in Euboa, 68. Sippotrates, Athener und Entel bes Rlifthenes, 144. 183. Hippotrates, Bater des Pifistrat., 187. Hippotrates, in Gela, 278. 270. Hippotrates, Gesandter des hannibal, 2, 320. Hippotles in Lampsakus, 256. 317. Hippotles, in Chios, 231. Sippon, in Messene, 2, 262 u. 268. Sippotaden, in Anidos, 68. Hippotas, in Erythrä, 231. Histiavter, 19. Histiaus, 79. 317. 321. Homer, Leiftungen ber Pififtrat., 370. Hoples, Sopleten, in Athen, 52. 56; in Kyzikus, 82. Hosioi, in Delphi, 212. Hyanthidas, in Korinth, 146. Spaten, in Sifyon, 141. Hybla, in Sicilien, 96. Sylleer, 34. 141. Hoperafrier, in Athen, 187. Hyperbates, Strateg der Achaer, 2, 158. Syrnethier, in Argos, 44. Jason, in Phera, 2, 30. Ibykus, 245 u. 371. 3drieus, in Salifarnaß, 2, 92. 93. 104. Illprier, 2, 195. Jon, in Attika, 50.

Hiketas, in Leontini, Th. 2, S. 230,

Jonien, S. 63. 223. Jonier, 9; in Attifa, 50. Jonische und borische Richtung, 105. Jonischer Aufstand, 319. Iphiades, in Abydos, 2, 89. Iphitrates, seine Betarie, 2, 18; als Krieger, 2, 22. Irene, in Cybesus, 2, 184. Iseas, in Cerpnea, 2, 189. Ismenias, in Theben, 2, 60. 68. Jubellius, Decius, in Rhegium, 2, **298**. Radmea, befett, 2, 36. Radmus, auf Ros 252; bei Gelon, 287. Rallias, Athener, 195. Rallias, in Chastis, 2, 75. Kallibius, Harmost, 2, 66. Kallippus, in Sprakus, 2, 249. 256. **26**0. Kallirrhoe, in Athen, 205. Kallyrier s. Killyrier, 98. 281. 285. Kalydon, 30. Ramarina, streitig, 279. Rambuses, mit Polyfrates, 240. Rammes, in Mitvlene, 2, 87. Käneus, ein Lapithe, 150. Karanus, ein Titel, 124. Kardia, 2, 108. Rarien, 2, 91. Karkinus, Bater des Agatholles, 2, **270**. Karthago, 287; 2, 200. 216. 230. **232. 261. 271. 276. 289. 297. 3**00. 310. 321. Kassander, gegen Polysperchon, 2, 30. Rassandrea, 2, 134. Raftenartiges in Attifa, 52. Ratana, 96. 299; an Campanier, 2, 213. 222. 262. Ratapulten, 2, 215. Ratonafe, in Sifyon, 139. Rankonen, 31.

Kephallene, S. 261. Rimon, sein politisches Birten, 2, 13 u. 20. Kleanaktiden, in Mitylene, 222. Kleandros, in Gela 278; Sohn 280. Rlearch I., in Heraklea ad P., 257. Rlearch II., in Heraklea ad P., 2, 140. Klearch, in Byzanz, 2, 85. Rleobul, Gesetzgeber 114; angeblicher Thrann, 252. Rleomenes, Spartaner bei Vertreibung des Pifistratus, 210. Rleomenes, Spartaner und letzter Heraklide, 2, 37 11. 171. Alcommis s. Aleomenes, in Wethymna, **2,** 87. Kleon, in Sikyon, 2, 186. Aleonymus, in Phlius, 2, 160. Kleonymus, Spartaner für Tarent, 2, 23; in Theben, 2, 114; in Korcyra, 2, 192. Aleophron 8. Leophron, in Rhegium, **273**. Kliniae, Bater tee Arat, 2, 186. Alinias, in Aroton, 265. Rlifthenes, in Sikyon, 141. Rlifthenes, in Athen, 144. 183. 210. Klitarch in Eretria, 2, 76. Rloaken, in Agrigent, 309. Anopas, in Erythrä, 230. Rodricen, in Jonien, 67. Roce, in Mitylene, 317. 320. Romodie, Anfange, 373. Königthum, Wirkung gegen Thrannis, 107. Konon, bei Evagoras, 2, 98. Ropreus, Bein. Des Orthagoras, 138. Korcyra, 149. 172 u. 2, 192. Storinth, 146. 172; 2, 78. 126. 134. Rosmen, in Areta, 108. Rothus, in Euboa, 66.

Kraterus, der jungere, Th. 2, S. 151. **154, 16**1. Krates, in Athen, 2, 151. Kratefipolis, in Korinth, 2, 127. Rreta, nicht geeignet für Tyrannis, 40. Rriegsbaukunft, 2, 342. Krimisus, Schlacht, 2, 267. Krissa, 47. 142. 183. 212. Kritias, in Athen, 2, 65. Kronium, Schlacht, 2, 231. Rroton, 92. 264; 2, 197. 220. 228. 271. Kunst-Schulen, 363. Kuftenbewohner, ihr politischer Chas rafter, 25. Kyme, in Acolis, 219. Rynostephala, Schlacht, 2, 60. Ryprothemis, in Samos, 2, 88. Rypseliden, 145. Kppselus I, 147. Appselus II., 156. 161. Rysicus, 82. Laarchos, in Cyrene, 314. Labda, Mutter des Kypselus, 150. Lachares, in Athen, 2, 123. Lada, Schlacht, 79. 321. Lakonien, nicht geeignet für bie altere Tyrannis, 40. Lamachus, in Sindpe, 261. Lampjakus, 82. 256. Lanassa, Tochter des Agatholies, 2, 195. Laodamas, in Photäa, 317. Laphaes, in Argos, 2, 83. Lapithen, in Korinth, 147. Lar, Larissa, 124. Λαρισσοποιός, 2, 48. Lasos, von hermione, 372. Latomia, Landungsplat für Agathos fles, 2, 279. Laura, des Polyfrates, 245.

Leagoras, Eltervater d. Andofices, 197.

Leandros, in Cyrene, 2, 188. Leleger und Karier, 64. Leochares, Runftler, 2, 243. Leodamas, in Milet, 225. Leotobas, in Argos, 175. 178. Leon, in Phlius, 164. Leonidas, in herafl. ad P., 259. Leontidas, in Theben, 2, 68. Leontini, 96. 299 .314; an Soldner, 2*,* 223. 261. 268. Leophron siehe Aleophron. Leophron siehe Leptines, 2, 256. Leofthenes, Athener gegen Alexander von Phera, 2, 60. Leptines, Bruder von Dionys I., 2, **217. 220. 226. 230. 231.** Leptines, ein jungerer, 2, 256 u. 282. Leptines, Oberft des Agathoffes, 2, **286**. Leptines, Schwiegervater von Hiero IL, 2, 305 (vielleicht jener Oberft). Lesbos, 220. 236; 2, 87. 110. 185. Leukas, 159. Lilybäum, belagert von Pyrrhus, 2, **303.** Linges, fabelhafter Thrann, 2, 189. Lipsidrium, Kampf daselbst, 209. Lissus, 2, 229. Lotri Epizeph., 92. 94. 2, 225. 255. 257. Lydiaces, in Megalopolis, 2, 157. 165. Lygdamis, in Nazos, 196. 204. 217. Lygdamis, in Halitarnaß, 324. Lykaretos, in Samos 248; Lemnos, 318. Lyfinus, im Biraeus, 2, 184.

Lyfophron I., in Phera, 2, 48.

u. 62.

Lytophron II., in Phera, 2 56,

Lykophron, Sohn des Periander, S. 156, 161. Lykopus, in Cyrene, 2, 187. Lyturg, Gesetzeber in Sparta, 111. Lyturg, Anführer der Pediaer in Athen, 186. Lyturg, Tyrann in Sparta, 2, 173. Lyrische Poefie, 371. Lysander, fiehe Dekarchien, 2, 36 u. 84. Lysiade, Gattin des Pertander, 160. Lyfias, gegen Dionys I., 2, 239. Lysias, in Tarsos, 325. Máandrios, in Samos, 248. Maaße, Müngen u. s. w. durch Pheidon, 173. Machanidas, in Sparta, 2, 176. Machatas, Aetoler in Sparta, 2, **173.** Magas, in Cyrene, 2, 146 u. 184. Magneter, 19. Wainon, in Sprakus, 2, 294. 297. Wakedoner, ihre ältesten Sige, 6. Matedonien, seine politische Stellung gegen die Griechen, 2, 27. 147. Malatos, in Cyme oder Cuma, 220. 275. Mamertus, in Ratana, 2, 262 u. **268**. Wamertiner, 2, 298. 305. 309. Mandrofles, Baumeister und Maler, 369. Wania, 325. Mantiklus, Messenier, 267. Mantinea, angebliche Schlacht, 2, 163. Mantinea, soll Schiederichteramt über Arat üben, 2, 168; Schlacht das selbst, 2, 178. Mariandyner, 84. 256. Maronea, 73.

Massilia, 100.

Mausoleum, 2, 243.

Medios, in Theffalien, 2, 49. Megatles, in Mitylene, 221. Megalles, in Athen, 144. 182. 186. 191. Megalopolis, 2, 131. 162. Megara, 148. 176; 2, 125. 154. Meidias, 325. Melagyrus, in Mitylene, 222. Melanchros, in Mitylene, 222. Melantomas, in Cphesus, 318. Welanthus, Waler, 2, 107. Melissa, Gattin des Periander, 160. Melissus, in Korinth, 148. Weltas, in Argos, 170. 175. Menalippos, Heros, 142. Menalippos, unter Phalaris, 308. Memnon, Befehlshaber der Perfer, 2, 109. Menander, Dichter, 2, 118, 121. Menedemus, in Kroton, 2, 197. Mentor, Befehlshaber ber Perser, 2, 90 u. 109. Menyllus, in Munichia, 2, 116. Messana (Bantle), 270; 2, 219; neu, 2, 223. 262. 275; Mamertiner. Messenien, 2, 108. 133. 178. Meσίδιος ἄρχων, 2, 47 u. 89. Wetapontum, 263. Metrodorus, in Profonnesus, 317. Miton, Maler, 369. Mikythus, in Rhegium, 272. Milet, 224. 239; 2, 183. Milon, in Pisa, 2, 190. Miltiates I., auf dem Chersones, 75. Miltiades II., auf dem Chersones, **76. 204.** Miltiades III., auf dem Chersones, 77. 204. 317. 322. Minyer, 27. Mithridat, ju Rlearch's Zeit in Beraflea ad P., 287.

Maufolus, in Karlen, Th. 2, S. 92.

Mithridat, der Große, Th. 2, S. 185. Mitylene, 220. 2, 87. Muafon, in Clatea, 2, 70 u. 105. Muesarchus, in Chastis, 2, 74. Mnoiten, 36. Mostestes, 325. Mothone. 41. Mothe, Belagerung, 2, 217. Museum, Feste in Athen, 2, 125. Mytene, 44. 171. Myron, in Silyon, 140. Myrrhina, 211. Myrfilus, in Mitylene, 222. Nabis, in Sparta, 2, 177. Nauplier, in Argos, 44. 171; in Meffenien, 42. Nagos, unter ten Kyfladen, 204. **217**. 319. Ragos, in Sicilien, 96. 314. Rearch, in Elea, 274. Releiden, 31; in Attifa, 52; in Jonien 67; in Milet, 224. Reogenes, in Oreus, 2, 52 u. 73. Reon, in Messenien, 2, 108. Nereis, Tochter bes Pyrrhus, Gattin von Gelon II., 2, 318. Nitaa, in Korinth, 2, 185. Nikagoras, 325. Nitanor, Commantant in Athen, 2, 116. Nitias, in Ros, 2, 189. Nikodemus, in Sicilien, 2, 262. Nikokles, in Sikyon, 2, 155. Nikokles, in Cypern, 2, 102. Nikokrates, in Cyrene, 2, 188. Nikofreon, in Cypern, 2, 104. Nypsius, in Sprakus, 2, 253. Nysaus, in Syratus, 2, 240. 260. Ogvges, in Achaja, 48. Dinopen, in Anzikus, 82. Olympiodor, in Athen, 2, 123. 151. Olympische Spiele, ihre Wirkung auf Die Eleer, 32.

Duatas, helm bes, S. 299. Oneaten, in Sifyon, 141. Onomarchus, in Phofis, 2, 70. Ophellas, in Cyrene, 2, 144. 284. Opheltas, Booter, 28. Orncá, 44, 171. Orneaten, 171. Oropus, Streit um dasselbe, 2, 74. Orotes, todtet Polyfrates, 247. Orshippus, in Wegara, 148. Orthagoras, 138. Orthagoriden, 136. Ortyges, in Erythrā, 231. Orthgia, 97. Oftracismus, 341 u. 2, 9. Otanes, gegen Samos, 249 u. 318. Orathres, in Heraklea ad P., 2, 140. Pallene s. Pallenium in Attita, Schlacht, 196. Pamphylen, der Dorer 34; in Sifyon, 141. Panatius, in Leontini, 314. Pantagnotus, Bruter tes Polyfras tee, 234. Pantalevu, in Pifa, 166. Panyasis, gegen Lygdamis, 324. Parhaler, in Attifa, 55. 59. 177. 178. Parmenio, in Euboa, 2, 77. Parthenier, in Sparta u. Tarent, 89. Pafeas, in Sityon, 2, 157. Pataifos, in Agrigent, 307. Pediaer, in Attifa, 57. 59 .178. Peithagoras, in Selinus, 311. Pelagger, 4. Pellene, 165 n. 2, 107. Pelopidae, in Thessalien, 2, 59 u. seine Betarie, 2, 68. Pelops, Sohn des Lyturg in Sparta. 2, 176. Peneften, 20 u. 2, 54. Pentapolis, durische, 251. Pentheliten, ter Acoler, 67 u. 221.

Pergamus, Th. 2, S. 138. Periander I., 156. Periander II., 156, 162. Perifics, 86. 183. 341 und 2, 8 und 13. Perilaus s. Perillus, in Agrigent, 305. Perimede s. Chora, in Arkadien, 167. Perinth, 81. 233. Perioten, in Thessalien, 20; dorische 36. Perrhäber, 19. Perfer, ihre Politik gegen die Gries chen, 2, 26. Petalismus, 341 u. 2, 9 u. 199. Phalatus, in Ambratia, 164. Phalakus, in Phokis, 2, 70. Phalanth, in Sparta u. Tarent, 91. Phalaris, in Agrigent, 304. Phaltes, in Sityon, 136. Phaulios s. Phayllus in Aiges, 2, **170**. Phanulus, in Photis, 2, 70. Pheidon, der Korinther, 113. 149. Pheidon I., in Argos, 166. 168. 171. Pheidon II., in Argos, 142. 174. Phera, 2, 48. Philanthropos, 2, 131. Philetarus, 2, 138. Philiates in Messenien, 2, 108. Philipp L., 2, 62. 72. 104. 2, 24. Philipp II., 2, 175. 179. Philistides, in Oreus, 2, 77. Philistis, Gattin von Hiero II., 2, 305. 318. Philistus, in Sprakus, 2, 204. 212. 230. 243. 251. Philolaus, Gesetzeber in Theben, **113**. Philomelus, in Photis, 2, 70. Philopomen, 2, 176. 177. 181.

Philogenus, Dichter, 2, 238.

Philtres in Milet, S 225. Phintias, in Agrigent, 2, 299. 302. Phintias, Stadt, 2, 209. Phillus, 164. Phöbidas, Spartaner in Theben, 2, 68. Phobios, in Milet, 225. Photaer, abgewiesen in Rhegium, **268**. Photier, 2, 70. Phofion, in Euboa, 2, 78; in Cys pern, 104; in Althen, 116. Phonicien des Polyan, 2, 195. Phogus, in Chalfis, 216. Phratrien, in Athen, 58. Phritodemus, in Ocanthe, 2, 71. Phrygios, Relexe in Willet, 225. Phthioter, 19. Phye, in Athen, 193. Phylen, die ältesten, in Athen, 58. Pindar, in Cphesus, 229. Pintar, Dichter, 297. 308. 372. Piracus, Tyrannen tafelbst, 2, 153. Pisa, 30. 163. Pisindelis, in Karien, 324. Pisstratus, 187. Pisiftratus, Sohn des Hippias, 200. Pitholaus, in Phera, 2, 56 u. 62. Pittakus, 116. 220. Pigotorns, in Salifarnaß, 2, 94. Plataa, Kampf um, 204. Plontis oder Plutis, in Milet, 226. Plato, bei Dionys, 2, 238. 243. **246.** Plutarch, in Eretria, 2, 78. Polybius, unter Philopomen, 2, 177. Polybox, in Sikyon, 142. Polydamas, in Thessalien, 2, 53 u. Polydor, Bruder des Jason, 2, 57. Polyfrates, 234. Polyfrateische Werke, 244.

Polyphron, Bruder bee Jason, Th. 2, S. 57.

Polysperchon's Decrete, 2, 30 und 116.

Polytetnos, in Chios, 232.

Polyzelus, in Syrafus, 295. 298. 310.

Profles, in Epidaurus, 160. 176.

Promachus s. Charon, 2, 107.

Promnesus' Sohn, in Rephallene, 262. Protagoras, in Cypern, 2, 101; ein anderer 2, 103.

Protus, in Massilia, 100.

Prhtanen, die altesten in aolischen und borischen Staaten, 108. 225.

Pfammetich, in Korinth, 156. 163.

Ptolemaus, Negypter, Befreiungss Bersuche, 2, 115; in Korinth, 128.

Ptolemaus, in Ephesus, 2, 183.

Porrbus, in Pisa, 167.

Pyrrhus, von Epirus, 2, 23. 34. 167. 300.

Pythageras, Philosoph, 114. 165. 246. 265. 375.

Pythagoras, in Cphesus, 228.

Pythias, Gattin des Aristoteles, 2,

Python, in Rhegium, 2, 227.

Quinqueremen des Dionys I., 2, 215.

Regia Polycratis, 245.

Rhapsoden, in Sityon, 142.

Rbegium, 92. 95. 266; 2, 224. 226. 241. 254. 298.

Mhenea, von Polyfrates genommen, 239.

Rhotos, 251; 2, 136. 185; Erd= beben, 2, 314.

Römer, erster Krieg in Griechenland, 2, 178; zweiter, 2, 181; ihre Politit, 2, 185; erster punischer Krieg, 2, 310; zweiter, 2, 321.

Sabyllue, in Agrigent, 278.

Σαγηνεύειν, 8.249.

Sagra, Schlacht, 261.

Sagunt, 88.

Salamis, Streit um die Insel 183.

Salamis, auf Cypern, 102; siehe Evagoras.

Samiai, Schiffe, 237.

Samier, Flüchtlinge auf Sicilien, 268.

Samos, 232; 2, 88. 136. 185.

Satyros, in Beraflea ad P., 259.

Septhen, Bug des Darius, 78. 316.

Scythes, auf Kos, 253.

Scythes, in Zankle, 313.

Seisachtheia, 184.

Selinus, 97. 311; 2, 201. 231.

Seller, ober Beller, 5.

Selymbria, 80.

Semiae, 325.

Sicilien, 95. 277; 2, 198.

Sigeum, 162. 185. 204. 255.

Sifyon, 135; 2, 81. 106. 128. 156.

Simonides, 206. 298. 308. 372.

Sinope, 85. 260.

Sisphiren, in Korinth, 146.

Stopaden, 23.

Stopas, Künftler, 2, 343.

Stylar, 319.

Smertie, in Mitylene, 221.

Soldnerei, Geschichte ber - und Eins fluß2, 18. ,

Solon, für Colonie nach tem Chersfones, 75; Besetzgeber, 113. 184; soll Tyrannis ergreifen, 129; im beiligen Kriege 143; äyos, 184; Reisen, 186; zu Pisistratus, 188. 190; Tot, 192.

Solonische Verfassung, die Pisistratis für dieselbe, 198. 330.

Sophrosone, in Sprakus, 2, 239.

Sosstratus, in Agathofics' Zeit, 2, 271.

Sosistratus, ein jüngerer in Syratus, Th. 2, S. 301. 304.

Sparta, gegen Polykrates, 242; seinds lich gegen Tyrannis, 337; Wirken für Tyrannis, 2, 35; nach der Schlacht bei Sellasia, 2, 37. 133. 172; Berbindungen mit Dionys, 2, 228. 232. 241.

Stesagoras, auf dem Chersones, 77. Steficorus, Dichter, 371. Stier des Phalaris, 305. Strategen ber Achaer, 2, 158. Stratofles, 2, 123. Strattis, in Chios, 317. Strymon, Niederlassung am, 73. Sufarion, Dichter, 373. Sybaris, 90. 93. 263. Sylophanten, 2, 14. Syloson, Sohn des Kalliteles, 233. Sploson, Sohn des Acakes, 234. 248. Symmachus, in Thasos, 218. 323. Syrafus, 97. 281; 2, 198. Tagos, in Theffalien, 24 n. 2, 53. Tampna, Gefecht, 2, 78. Tarent, 89. 94. 262; 2, 23. 193. **196**.

Tarquinius Superbus, 276. Tauromenium, 2, 224. 241. 262. Taurofthenes, in Euboa, 2, 75. Telines, in Gela, 278. Telemachus, in Agrigent, 306. Teleonten, in Athen, 52; in Ryzis tus, 82. Telesarchus, auf Samos, 248. Telhe, in Sybaris, 262. 263. Temeniden, in Arges, 169. Terillus, in himera, 289. 312. Thapsos, in Sicilien, 96. Thases, 73. 218. Theagenes, in Megara, 176. Thearidas, Bruder von Dionys I., 2, 226 u. 239.

Thebe, in Phera, Th. 2, S. 36. 59. 62. Theben, Rriege in Theffalien, 2, 89; unterdrudt durch Sparta, 2, 67; später 2, 114. Themison, in Cretria, 2, 74. Themistus, in Syrafus, 2, 322. Theodor, Runftler, 245. Theofrit, Dichter, 2, 316. 341. Theomestor, in Samos, 323. Theorena oder Tegena, Gattin von Agatholice, 2, 292. 295. Theron, in Agrigent, 289 u. 308. Theron, in Selinus, 2, 201. Thefeus, Bereinigung in Attita, 35. Thespie, Dichter, 374. Theffaler, 8. 19; 2, 6. 46. 112. 149. Thessalviketai, 19. Thessalus, Sohn des Pisistratus, 207. Thimbron, in Cyrene, 2, 143. Thoas, in Milet, 226. Thrakische Künste, 70. Thrashbul, in Sprakus, 302. Thraspbul, in Milet, 156. 226. Thrasptaus, in Agrigent, 298. 309. 310.

Thrasplochus, in Messenien, 2, 108. Thraspmachus, in Kyme, 219. Thynion, in Syrakus, 2, 300 u. 304.

Timarchus, in Milet, 2, 183. Timesileos, in Sinope, 261. Timosleides, in Sisyon, 2, 156. Timoseon, in Korinth, 2, 80; in Syrakus, 2, 263. Timophanes, in Korinth, 2, 79.

Timotheus, in Heraklea, ad P., 259 u. 2, 139.

Timothens, Athener auf Euboa, 2, 74.

Timothens, Künstler, 2, 343. Timogenus, Strateg der Achaer, 2, 158.

Tiryns, S. 44. 171. Tisiphonus, in Phera, 2, 56 u. 62. Tolgos, Rypselide, 155. Tragodie, Anfange, 373. Triphylien, 31. Tunes, Lager des Agathofles, 2, 283. Tyntaridas s. Tyndarion, in Syras lus, 2, 199. Tyntarion, in Tauromenium, 2, 300. Tynnondas, in Euboa, 117. 215. Thrann, Wort, Begriff u. f w., 123 und 2, 112. Utifa, genommen von Agathofles, 2, **285**. Wasserleitungen, 177. 244. 309.

Xanthus, Böoter, 28.

Renelafie, S. 38. Renoditus, in Agrigent, 2, 283. 285. Reuofrates, Bruder von Theron, 308. Renofrates, Philosoph bei Bermeias, 2, 90. Renon, in Hermione, 2, 171. Authus, in Attika, 50. 52. Zakunth, 87. Baleukus, 92. 114. Jankle, 96. 267. 312. Behnte, von Pifistratus gehoben, 202. Beitgeift, Begriff, 106. Benie, 325. Benon, in Elea, 274. 306. Zvippus, in Syrafus, 2, 319. 322. Zwanzigste, von Sippias gehoben, 202



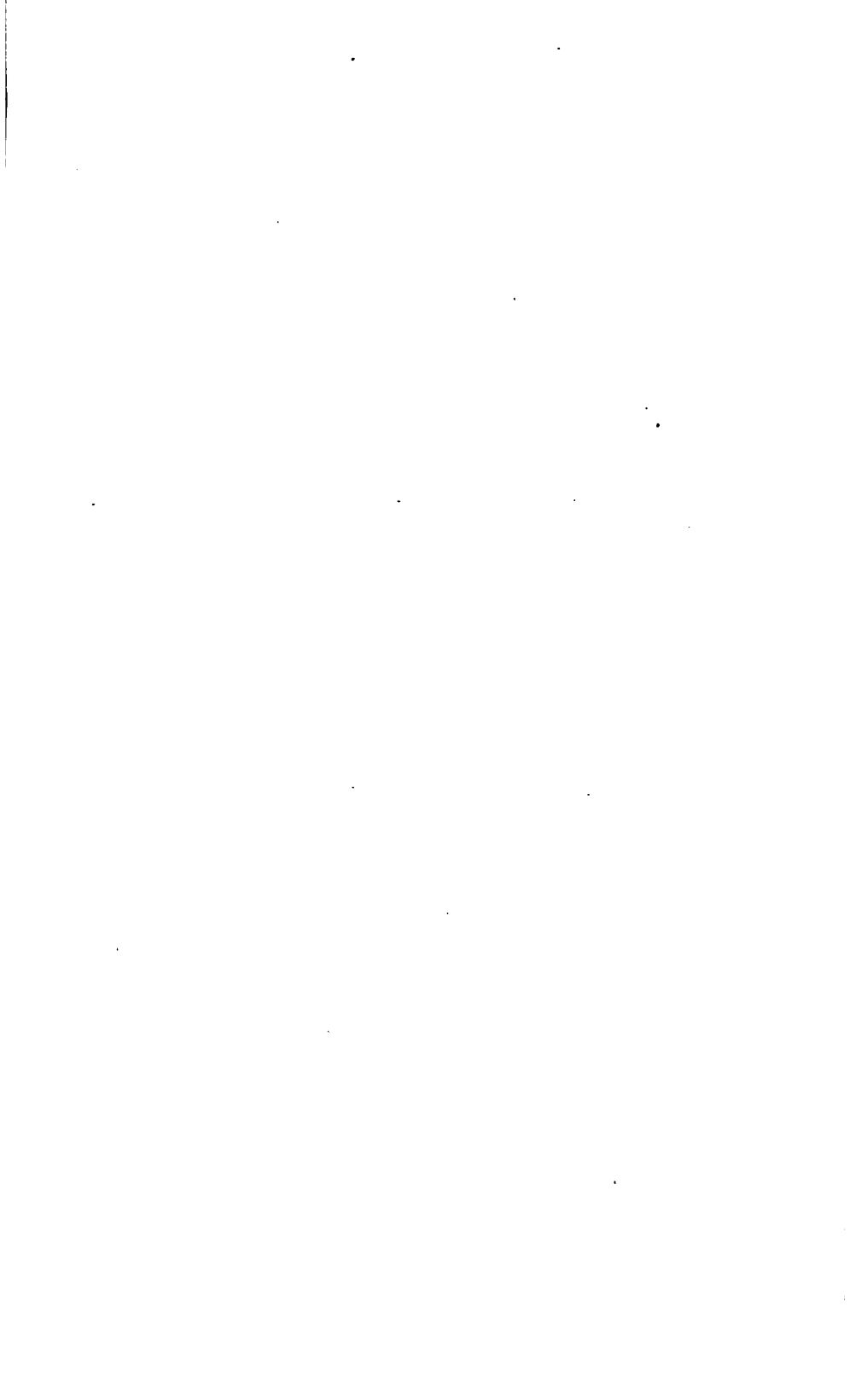

. • • • • t • .

15. 7. 1918



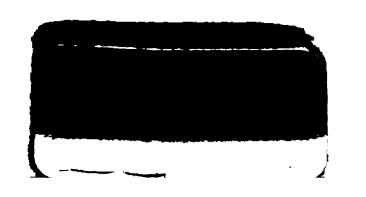